







\$ .7500

## Moritz Hartmann's

# Gesammelte Werke.

Meunter Band.



#### Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1873.

a naumiani. siro lie

Gefammelte Werke.

PT 2292 H2 1873 Bd.9-10 627552 231.56

## Porerinnerung.

Die Erzählung "Das Andenken der Mutter", welche den neunten Band der Werke Morit Hartmanns eröffnet, ist die letzte größere Schöpfung des Dichters. Ueber der Beendigung derselben erlag er seinen mehrjährigen schweren Leiden. Freundeshand brachte das unvollendete Werk zum Abschluß: das vierte Buch (S. 208—240) ist von Leopold Kompert, dem wir hiemit öffentlich Dank dafür abstatten, daß er, in die Intentionen des Dichters, mit denen er überdieß auß Genaueste vertraut war, so liebevoll eingehend, das Werk auch äußerlich zu einem Schluß gesführt hat.

Auch äußerlich: denn über die Endschicksale der einzelnen Personen seiner Erzählung hat Hartmann schon bei der Schilderung der Charaktere und bei der Exposition der Handlung kaum einen Zweifel gelassen. Er war kein Sensationsschriftsteller; er liebte es nicht, die verschiedensten Fäden einer Handlung künstlich und anscheinend bis zum Unentwirrbaren durcheinander zu schlingen und sie am Schluß in überraschender Weise, freilich oft auf Kost

der Wahrheit und Wahrscheinlichkeit, zu lösen — sein Gebiet war die Charakterzeichnung und die Detailmalerei, die Enthüllung und Darstellung von Seelenzuständen und das feine Zergliedern der Leidenschaften des menschlichen Herzens.

Von diesem Gesichtspunkte aus sind auch die folgenden Erzählungen zu betrachten, von denen die beiden ersten in Auerbachs Volkskalender ("Wilhelm Tell" 1864, "die Rheingränze" 1865), die dritte: der "Johannisberg" in der "Wochenausgabe der Allgemeinen Zeitung" 1868, erstmals veröffentlicht worden sind.

ne conter noginalization nogini ve goter motte D. H.

## Inhalt.

|       |        |        |      |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |   |   | Seite |
|-------|--------|--------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|----|---|---|---|-------|
| Das   | Anden  | ken de | er S | Mut  | ter |      | •   |     |    |     |     | •  |   |   |   | 1     |
|       | Dex    | Wolfs  | etöi | oter |     |      |     | •   |    |     |     |    |   | ٠ |   | 84    |
| Wilhe | elm Te | a.     |      |      |     |      |     |     |    |     | •   |    | • |   |   | 241   |
| Die ? | Rheing | ränze. | (    | Fine | pa  | itri | oti | che | Er | zäk | luı | ıg | ٠ | • | • | 289   |
| Joha  | nnisbe | rg .   |      |      |     |      |     |     |    |     |     |    |   |   |   | 341   |



Das Andenken der Autter.

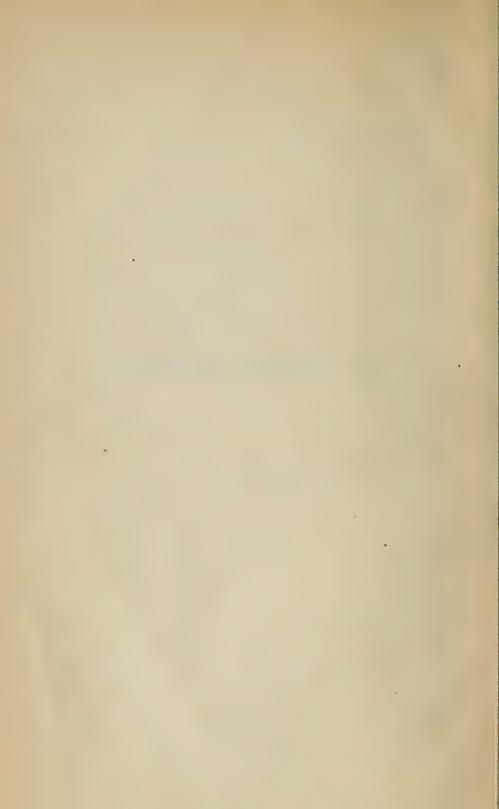

## Erstes Buch.

### Erstes Kapitel.

Ist ein bürgerlicher Mann ober ein Anderer, der sich seit lange von den rauschenden Vergnügungen der Welt zurückgezogen, etwa einer Reise wegen gezwungen, sich an einem frühen Winter= morgen zu erheben und die noch menschenleeren Strafen einer großen Stadt zu durchwandern, so machen ihm die jungen Männer. venen er da einzeln oder in Gruppen begegnet, oft einen pein= lichen, Mitleid einflößenden Gindruck. Sie fteben zitternd an einer Straßenecke und stecken eine Cigarre an oder eilen mit ermüdeten Schritten an den Häusern bin. Aus dem bis hinauf zugeknöpften lleberrode blickt eine verwelfte weiße Aravate, der hut ist zer= drudt und bestaubt, die weißen Glacé-Sandschuhe sehen jämmer= lich aus; die Gesichter sind schlaftrunken, und die ganze junge Erscheinung scheint fich, in einem unnatürlichen Widerspruch mit ihren Jahren, nach Rube zu sehnen. Doch hat der bürgerliche Mann oder der Undere, der den Bergnügungen entwachsen ift, Unrecht, mit diesen jungen Leuten Mitleid zu fühlen. Diese Morgenstunden gehören oft zu den glücklichsten des Lebens. Sieht man einzelne jo traurige Gestalten, so kann man auch ganze Gruppen sehen, die lachend und freudig aufgeregt zusammen: stehen oder die Straßen durchziehen, frischer, lebendiger, beiterer, als sie den Abend vor dieser Nacht gewesen. Alle Freuden der letten Stunden, der Mang der Musik, der Rausch des Tanzes, die Blide schöner Augen, manches schöne Wort, manches Gescheimniß und mannigsache Hoffnungen wirken noch nach und lassen die Nacht in der Erinnerung noch schöner erscheinen, als sie in der Wirklichkeit gewesen. Die Jugend vergoldet Alles und mit einer bewunderungswürdigen Raschheit; die Erinnerung übt ihren poetisirenden Zauber unmittelbar nach dem Erlebniß und nicht erst nach Jahren, wie das rückwärts blickende Alter.

Die Gruppe der jungen Männer in weißen Krapaten, die por dem Hause des Regierungsrathes in der Herrengasse in sehr früher Morgenstunde ihre Cigarren ansteckten und ihr lautes Gelächter nur aus Rücksicht für die Damen, die in ihrer Nähe in Die Wagen fliegen, unterdrückten, scheint zu den Glücklichen zu geboren, welche erlebte Freude nicht ermüdet. Sie hatten einander viel zu sagen, und es war, als könnten sie sich nicht trennen. Die Soirée hatte viel zu rasch geendet; das Bett erwartete fie viel zu früh. Endlich fuhr der lette Wagen ab, schlich der Mufifus, der die ganze Nacht am Klavier gefessen hatte, im dunnen Rod und mit einem großen Pack Noten an ihnen vorüber und erloschen oben die Kenster. Man drückte einander die Sände und ging nach verschiedenen Seiten auseinander. Gute Nacht! Gute Racht! scholl es bann wieder von den nächsten Strafeneden; ba erklang ein luftiges Lied, dort wiederhallte ein eiliger Schritt. Nur zwei der jungen Leute blieben etwas länger vor dem hause steben und hielten einander die Sände.

"Willst du wirklich schon zu Bette, Willibald?" fragte der Gine fast vorwurfsvoll.

"Ich habe ein Modell angefangen," antwortete der Andere, "und möchte gerne sehr früh daran, ehe der Thon trocken wird."

Trop dieser Antwort schob Willibald den Arm unter den seines Freundes und wendete sich mit ihm der Richtung zu, die er vor jener Frage offenbar nicht hatte einschlagen wollen. "Ich verstehe dich, Heinrich," sagte er, indem sie zu schlendern ans sungen, "dir ist nicht schläfrig zu Muthe; dir muß Manches durch

den Kopf gehen, du mußt mir viel zu sagen haben. Ich glaube, daß diese Racht für dich in mancher Beziehung entscheidend war."

"Ich glaube felbst," lächelte Heinrich ruhig.

"Ich bin dessen gewiß!" rief Willibald und rieb sich die Hände voll Freude. "Mein Freund, die Zeiten der Noth und der Mühsal sind vorüber, das Glück taucht am Horizonte auf und fährt nächstens mit vollen Segeln in den Hafen ein."

"Das Glück!" sagte Heinrich ebenso ruhig und lächelnd wie vorhin; "sollte man nicht meinen, daß ich bisher unglücklich war?"

"Nein, aber besser ist besser. Du wirst doch nicht ewig in deiner kleinen Stube sitzen und Stunden geben wollen? Ein Mann wie du! Das geht bis zu fünfundzwanzig Jahren, nun aber muß die Laufbahn beginnen, die deiner würdig ist, die du, weiß Gott, mehr verdienst als hundert Andere. Stellung, Wirstungskreis, Ehre, Reichthum. — Du wirst mich doch protegiren, mich armen Bildhauer?"

"Sei nicht kindisch!" lachte Heinrich, "gib mir den Arm. Komm, gehen wir hier hinauf auf die Bastei; es ist nicht zu kalt, und ich habe nicht die geringste Lust, zu Bette zu gehen. Schlensbern wir noch ein wenig herum. Dein Thon ist hoffentlich unter nassem Tuche gut geborgen und wird nicht zu trocken werden."

"Nein! aber er kann frieren in meinem kalten Atelier, obwohl ich Abends, bevor ich ausging, einen halben Wald in den Ofen gesteckt habe — Holz deines Baters, Heinrich. Es ist schrecklich, wie ich deinen Vater bereichere. Schreibe ihm doch, er möchte die Holzpreise herabsehen oder mir wenigstens, als einem großen Konsumenten, Bercente geben. Bah! er wird's nicht thun, der Geizhals; was liegt ihm an einem Künstler, ihm, der Künste und Wissenschaften so verachtet. Ich möchte nur nach Hause, um frisches Holz in den Ofen zu legen. Denke nur, das Modell zu einer Mignon erfroren! Das ist höchst unnatürlich!"

"Beruhige dich, beine Mignon wird wieder aufthauen!" erwiderte Heinrich. "Armer Freund, du hast feine Eile. Bis du das Geld zu einem Marmorblod zusammenscharrst, das wird noch Beit brauchen."

"Uh, das kann schneller kommen, als du glaubst!" rief der Bildhauer lustig. "Ich verzweisle nicht, denn ich glaube, ich habe Talent, und jedes Talent, jedes Berdienst kommt endlich zur Gelztung. Ja, ja! mögen die Leute sagen und klagen, so viel sie wollen, in mir steht das fest."

"Und woher haft du diesen schönen Glauben?"

"Woher? Von dir, von dem ich noch manches andere Schöne habe."

"Bon mir ?" fragte Beinrich erstaunt.

"Bon beinem Beispiele, von der Erfahrung, die ich an dir mache," versicherte Willibald mit Cifer.

"Wie fo?"

"Wie so? So! Du bist als ein ganz armer Teufel hieher gekommen in diese ungeheure Residenz, wo man sich verlieren könnte wie ein Wassertropfen im Meere. Du hast dich durch: geschlagen wie der elendeste Student, du haft unter Noth, Elend und hunger beine Studien vollendet; nur als armseliger Stunden= geber kamft du mit den Leuten der großen Welt in Berührung, und heute, obwohl du noch so arm bist wie eine Kirchenmaus, bist du ein Theil dieser großen Welt, bist du ein Löwe, der Held bes Tages, überall geladen, überall gern gesehen, von den Weibern geliebt und das Ziel der Mütter, die Töchter zu vergeben haben. Seute unterhielt sich der Unterrichtsminister eine Stunde lang mit dir, daß dir alle Hofrathe die Hand druden, als wärst du ihres Gleichen, und als folltest du sie nächstens protegiren. Und warum das Alles? Weil du Talent haft, weil du was gelernt haft und dabei kein Stubenhoder und Bedant bist, sondern ein Mensch, der sich in der Welt zu bewegen, und was er in sich auf= gespeichert, auch zu verwerthen und zum Nuten des Staates und seines Nächsten zu benüten weiß. Und faum fünfundzwanzig Jahre alt, öffnet fich bir eine glänzende Carrière, haft bu die Bahl unter den Töchtern bes Landes — ja — ja — fo ist es — wider: sprich du, so viel du willst, es ist und bleibt so, und ich sage es dir, damit du in deiner Bescheidenheit deine Lage nicht verkennst und damit du sie benützest, wie sie ein kluger Mann benützen soll, wenn er seine Pflicht gegen sich selbst und gegen sein Vaterstand erfüllen will."

Willibald that es offenbar wohl, beim Lobe des Freundes und bei Schilderung seiner schönen Aussichten zu verweilen; er bing an Seinrich mit ber aufrichtigsten Liebe und mit größerer Bewunderung, als der Ton, in dem er zu ihm sprach, verrathen wollte, mit der Achtung eines jüngeren Bruders, der zu dem älteren, höher begabten vertraulich, aber doch wie zu einer Autorität hinaufblickt. Ein fünfjähriges Zusammenleben gerade in dem Alter, da sich die engsten Verbindungen schließen und da sie Beide viele Kämpfe zu bestehen hatten, hatte dieses Band von Tag zu Tag mehr befestigt. Willibald war stolz auf Beinrich, und wenn von ihm mit Lob gesprochen wurde, schwieg er aus Bescheidenheit, denn es war ihm, als lobte man ihn selbst. Es war eine weibliche Rünftlerseele, die im Stande ist, gang in einer Berson aufzugeben. Seinrich wußte bas Alles und betrachtete ihn während jener Rede mit Bliden voll Freundschaft, und da er vor ihm jede falsche Scham ablegte, murmelte er barauf: "Es ist etwas Wahres an Dem, was du da saast."

"Es ift nicht die halbe Wahrheit!" rief Willibald.

"Sobald es mich betrifft," fügte der Andere hinzu, "siehst du Alles im rosigsten Lichte."

"Ich bin nur konsequent. Ich bin ein Bildhauer und betrachte das Leben wie einen Thon oder einen Marmorblock, aus dem Jeder Das macht, was er nach seinem Talente und Geschmacke daraus machen kann. Da ich nun glaube, daß du viel Talent und Geschmack hast, so glaube ich auch immer, daß du aus deinem Leben etwas Schönes machen wirst. Und habe ich das in unseren schlimmsten Zeiten des Hungers und der Entbehrungen geglaubt, wie sollte ich jetzt von meinem Glauben lassen, da ich deinen Stern so glänzend ausgehen sehe? Aber wir wollen

uns nicht im Abstrakten bewegen, und ich will dir nicht in Gleichnissen und Parabeln sprechen; facta loquuntur, die Thaten reden. Weißt bu, daß ich mit der Frau Regierungsräthin v. Wiesen fast gerade so lange über dich gesprochen habe, als du mit dem Unterrichtsminister sprachft? Raum sah sie bich eine Biertelstunde lang mit ihm in der Fensternische stehen und euch Beide immer mehr ins Gespräch vertieft, als sie sich mir mit dem freundlichsten Lächeln von der Welt näherte. Bemerken Sie,' fagte die welt= fluge Frau, daß der Herr Minister fast gar nichts spricht und immer nur herrn Boltmar fprechen läßt? Das ift ein gutes Beichen, ein sehr gutes Zeichen. Ich möchte wetten, daß Ihr Freund mit einer fehr guten Unftellung aus dem Gefprache bervorgeht und mit einem fehr hübschen Titel. Wenn unfere Minifter Jemanden sprechen lassen, dann hat dieser Jemand gewonnen; nur wenn sie Nein sagen wollen, lassen fie Ginen nicht zu Worte fommen und reden fie den armen Sterblichen zur Thur hinaus, bevor er ein Wörtchen zu seinen Gunften fagen fann. Ich wußte übrigens, daß es fo kommen murde,' fuhr die Regierungs: räthin fort, denn man führt einen jungen Mann nicht so gnädig in eine Fensternische, um ihn daselbst zu Tode zu sprechen; ein folder Gang in die Fensternische ift ein Anstellungsbekret.' Un diese Bemerkung knüpfte die kluge Frau und forgsame Mutter so viele andere über dich und beine ausgezeichneten Eigenschaften und so viel haarsträubendes Lob, daß ich mich schämte. Darauf fragte sie, auf welche Weise du benn die Ausmerksamkeit des Ministers auf dich gezogen, und ich erwähnte dein Memoire über die Reform der Akademie der Kunfte. "Es ist gewiß voll Geift und Kenntniffe,' meinte bie Regierungsräthin, ich febe Berrn Volkmar schon als Hofrath oder Regierungsrath im Unterrichts= ministerium, im Departement der schönen Runfte.' Rein, lieber Freund, du kannst morgen hingehen und um die Sand ihrer Livia anbalten; ich burge bir, du bekommft eine hoffnungsvolle Antwort."

"Livia?" wiederholte Heinrich, "fie ift reizend."

"Reizend!" rief Willibald, "wie ich sie heute tanzen sah, gab

sie mir die Jdee zu einer tanzenden Hore, die ich ,die glückliche Stunde' oder auch ,die schöne Stunde' nennen werde. Heirathe du die schöne Stunde und lasse dir sie nicht an der Nase vorsübertanzen."

Beinrich schüttelte den Ropf.

"Warum nicht?" fuhr Willibald eifrig fort. "Das Mädchen hat dich offenbar lieb, sie zeichnet dich bei jeder Gelegenheit aus, sie sieht dich mit schmachtendem Blicke an, sie ist eisersüchtig auf dich zc.; ich weiß das Alles, denn ich habe sie den ganzen Winter beobachtet, und im Cotillon forderte sie mich auf, nur um von dir zu sprechen. Ich weiß sehr wohl, daß sie dir die praktische Mutter nicht deiner blauen Augen und dunklen Haare wegen geben will, aber sie weiß, daß du Carrière machen wirst, und alle Welt weiß, obwohl man dich als armen Stundengeber kennen gelernt, obwohl du in der kleinen Stude wohnst, daß du der Sohn des Waldesherrn bist, des reichen Volkmar, der die ganze Mesidenz und die anstoßenden Länder mit Holz versorgt, und daß du einst . . ."

"Sprechen wir nicht davon," sagte Heinrich abwehrend.

"Gut, ich weiß, du kommst auf das Kapitel nicht gerne zu sprechen, aber weil wir nun einmal als kluge Leute die Zukunft und das praktische Leben und seine Bedürfnisse berücksichtigen — Gut — sprechen wir nicht davon. Aber warum solltest du Livia nicht heirathen?"

Heinrich schüttelte wieder den Kopf. "Ich habe noch nie daran gedacht," sagte er, "sie gefällt mir, wenn ich sie tanzen sehe, wenn ich selbst mit ihr tanze — aber ich habe sie sast nie anders als tanzend und in Balltvilette gesehen, und ich weiß nicht recht, wie das ist — ich bin eine hausdackene, philisterhaste, bürgerliche Natur. Denke ich an meine vage, verschwommene Zukünstige, so sehe ich sie immer im allereinsachsten Hauskleide, geschäftig, haushälterisch — siehe — so ungefähr, wie ich mir meine Mutter als Mädchen vorstelle — oder — oder — wie Marie —"

"Welche Marie?" fragte Willibald.

"Die kleine Marie in unserem hause, mit ber ich auf bemfelben Flur wohne."

"Ach ja, sie ist auch ein hübsches Kind. Heirathe Marie."

Heinrich lachte laut auf. "Raum habe ich Aussicht auf ein Stück Brod, so willst du mich auch schon um jeden Breis versbeirathen. Du bist ein Weib, Willibald, ich habe es dir immer gesagt; du hast den Verheirathungs: Fanatismus der Weiber."

Willibald lachte mit, und lachend sagte er: "Ich möchte bich unter die Haube bringen, es wäre mir, als hätte ich dich in den Hafen gebracht; du gäbest einen vortrefflichen Chemann."

"Und bu ?" fragte Seinrich.

"Wer denkt an mich!" rief der Andere und zuckte die Achseln. "Du hast es gesagt, du denkst an Alle, nur nicht an dich. Welch ein Egoist bin ich neben dir!"

Willibald fiel ihm ins Wort: "Mit all Dem sagst du mir nicht, was der Minister mit dir gesprochen hat."

"Das ist sehr einsach, lieber Willibald. Meine Denkschrift hat ihm gefallen. Er schickt mich nach Belgien, Frankreich und Italien, um daselbst die Organisation und Einrichtung der versschiedenen Kunstschulen näher anzusehen."

"Du gehst auf Reisen?" rief Willibald betroffen. "Gut—
ich gehe mit: als praktischer Künstler werde ich dir in Manchem
nützlich sein können, und die Regierung wird dir genug gute Reisekosten bezahlen, daß sie für uns Beide hinreichen."

"Das ist abgemacht!" fagte Heinrich und schlug in die Hand bes Freundes ein, "wir reisen zusammen."

"Ich werde den Louvre sehen und Michel Angelo's Stlaven!" jubelte Willibald, "und die Loggia dei Lanzi und die Piazza del Granduca und die mediceische Kapelle und den Latikan und Moses."

"Das Alles!" lächelte Heinrich, erfreut über das Glück des Freundes.

"Nach Bologna muffen wir auch, um den Neptun von Giovanni und den kleinen Engel von Michel Angelo zu sehen." "Auch nach Bologna," lächelte Heinrich. Der Bildhauer seufzte auf vor Entzücken, riß sich vor Freude los und hob die Arme wie dankend zu den Sternen empor. Plötzlich aber wendete er sich wieder um und schloß Heinrich schweigend ans Herz. "Mein Freund," stammelte er gerührt, "wenn ich bedenke, daß noch nicht Monate darüber hingegangen — da hatten wir Beide nichts zu essen —"

"Doch," sagte Heinrich halb läckelnd, halb ernst, "wenn wir des Abends in Gesellschaft gingen, Gis auf nüchternen Magen."

"Ober des Morgens," fügte Willibald hinzu; "altbackenes Brod, weil dieß weniger kostet, und das wir vor Sonnenaufsgang zugleich mit den Köchinnen und den Bettlern kauften."

"Das ist nun vorüber."

"Gottlob und Dank dir!" sagte Willibald. "Und was nach der Reise?" fragte er weiter.

"Der Minister," antwortete Heinrich, "macht mich zu seinem Sekretär und zugleich zum Sekretär der Akademie."

"Wir können es unmöglich besser wünschen. Das stimmt vollkommen mit unsern Neigungen und eröffnet eine sehr schöne, hoffnungsvolle Laufbahn," sagte Willibald ernst.

Nachdenklich und schweigend gingen die Freunde weiter. Der Nachklang überstandener Leiden, deren Andenken bei den schönen Aussichten lebhafter wurde, vermischte sich mit neuen Hoffnungen zu einem milden, wohlthuenden Gefühle, das in jugendlichen Gemüthern so viel bedeutet wie Glück. Der Schnee knisterte unter ihren Füßen, die Nachtlust wehte scharf und machte ihre Hände erstarren und malte ihre Wangen dunkelroth; aber sie bemerkten es nicht, sie bauten Luftschlösser, in denen sie manche geliebte Person beherbergten.

So kamen sie an dem Punkte an, wo sich die Bastei-Promenade allmählig neigend in den Straßen der Stadt verliert. Dort war schon der Reisenden und der nahen Post wegen ein Kaffeehaus geöffnet. Die Freunde traten ein, um sich am Kaffee zu erwärmen. In dem weiten Saale sah es noch sehr wüst und öde aus. Nur einzelne Gasflammen brannten; die Stühle standen noch auf den Marmorplatten der Tische; auf dem Billard lag das Bett des Kellners, welcher verdrießlich und in Hemdärmeln den Boden scheuerte, während der verschlasene Wirth mit den Schlüsseln klapperte und allerlei Schränke öffnete. Die beiden jungen Männer ließen sich durch all Das nicht abschrecken; sie zündeten die Sigarren, die im Siser des Gespräches erloschen waren, wieder an und setzten sich in einen Winkel unter eine Gasslamme.

#### Zweites Kapitel.

Wie sie so einander gegenübersaßen, sah Willibald den junzen Gelehrten lange mit seinen großen, braunen, treuherzigen Augen an und streckte ihm endlich die Hand entgegen.

"Heinrich," sagte er leise, "es ist eine der glücklichsten Stunben meines Lebens."

Heinrich erfaßte die dargebotene Hand mit beiden Händen, und indem er sie sest drückte, sagte er mit größerer Innigkeit, als er während der ganzen Zeit der Promenade gezeigt hatte: "Und weißt du, an wen ich bei all Dem denke."

"Ich weiß, ich weiß," erwiderte der Bildhauer rasch, "du denkst an deine Mutter."

"Du hast's errathen. Ich werde ihr endlich die Wahrheit sagen können, daß es mir gut gehe; das ganze Lügenspstem, das ich seit Jahren ihr gegenüber beobachtet habe, um ihr keine Sorgen zu machen, oder wenigstens, um ihr die Sorge um mich abzunehmen — ich kann es aufgeben. Wie habe ich ihr immer geprahlt und von meinem guten Leben erzählt, während ich hungerte; jest darf ich wahr sein. Und wie wird sie sich freuen, die gute, gute Mutter. Uch, sie hat so wenig Freuden."

Trop der Traurigkeit, mit der diese Worte ausgesprochen

waren, mußte Willibald unwillkürlich lächeln. Heinrich ist glücklich, dachte er, denn so oft er glücklich ist, fängt er an, von seiner Mutter zu sprechen. Ich weiß, was nun kommen wird: Meine Mutter ist ein Engel, meine Mutter ist die vortrefslichste Frau der Welt u. s. w. Trozdem er das Lob der Mutter schon so oft aus dem Munde Heinrichs gehört hatte, machte er sich doch bereit, ihm wieder ausmerksam zuzuhören. Heinrich sprach bei diesen Gelegenheiten mit solcher Innigkeit, sein Auge glänzte und füllte sich manchmal mit Thränen; er schilderte mit dichterischer Begeisterung und erzählte Kleinigkeiten aus dem Leben der dem Bildhauer unbekannten Frau, die eben so rührend als bezeichnend waren, und denen der Künstler mit künstlerischem Interesse folgte, wie sie nach und nach ein ganzes Bild eines wahrhaft schönen Charakters zusammenstellten.

"Soll ich mich nicht freuen, ihr eine gute Nachricht geben zu können und ihr eine Freude zu machen? Gie hat der Freuden fo wenige," feuszte Heinrich. Endlich wird sie boch bis zu einem gewissen Grade Recht behalten vor meinem Bater; er wird vielleicht boch zugeben, daß die Bücher zu etwas gut find und daß sein Sohn kein verlorener Sohn ist, weil er etwas gelernt und die Wiffenschaft dem Handel vorgezogen bat. Ueber die Summe meines Gehaltes wird er freilich lächeln; eine folche Summe könnte ich als Holzhändler in wenigen Tagen gewinnen, aber mein Titel wird ihm schmeicheln. Mein Freund, du kannst dir die Leiden meiner Mutter nicht vorstellen, die sie getragen hat, bis sie es durchsette, daß ich aus dem Dorfe, wo an irgend: welche Bildung nicht zu denken war, in die Stadt und aufs Chmnasium geschickt wurde. Ich werde mich immer des schrecklichen Morgens erinnern, da ich, schon in einen Reisemantel gehüllt, als Junge von elf Jahren, zur Reise bereit, dastand und der Vater wieder neuen Widerspruch erhob und es aussah, als ob ich doch Holzbändler werden mußte. Die gute Mutter, fie hatte nicht einmal das Glück, eine Abschiedsthräne weinen zu dürfen. Diese Leiden erneuerten sich jeden Monat, so oft das spärliche Kostgeld für mich bezahlt wurde; es schien meinem Bater zum Fenster hinausgeworsen, da es behufs meiner Bilbung ausgezahlt wurde. Über sie trug es ruhig, immer kämpsend, um mich auf dem Wege zu erhalten, den ihr klarer Geist und ihr sinniges Gemüth als den meinem ganzen Wesen angemessenen erkannte. Schmähungen, Vorwürse, selbst die Verachtung, mit der mir, als einem unbrauchbaren Menschen und Bücherwurm, mein Bater begegnete, so oft ich in Ferien heimtam, ließ sie heldenmüthig über sich ergehen, wenigstens äußerlich ruhig, immer die Würde des Hauses und ihre eigene aufrechthaltend, wenn sie wach manchmal vielleicht im Geheimen weinte."

"Es muß eine treffliche Frau fein!" sagte Willibald.

"Gine gang portreffliche Frau, lieber Willibald. Es gehört ein unerschöpfliches Rapital von Gute dazu, der Welt gegenüber immer so aut zu bleiben, wenn man vom Leben so wenig des Guten empfangen bat. Denn ihr ganges Dafein ift ein ununterbrochener Martyrolog, eine Reihe von Leiden, Demüthigungen und Entjagungen. Schon in ihrem zehnten Jahre verlor fie ihre Mutter; bald barauf fab sie eine Stiefmutter einziehen, die eine Tochter ins haus brachte. Diese mar hählich; meine Mutter war ein schönes Rind, das zu einem schönen Mädchen beranwuchs. Die Stiefmutter ahnte die gefährliche Rivalität von früh an, und den Zeiten vorgreifend, ließ sie das Stieftind früh dafür leiden. Der Bater, ein Gelehrter, der emig in den Büchern steckte, mertte nicht, daß sein Kind zur Magd des fremden Kindes berabge= drückt wurde. Meine Mutter war taum fechzehn Jahre alt, als man sie an den ersten Besten verheirathete, nur um sie aus dem Sause zu bringen, nur damit die jungen Männer auch ein Huge für ihre Stiefschwester haben. Der erste Beste mar mein Bater. Wie icon muß meine Mutter gewesen sein, wenn er sich ent. ichloß, das arme Geschöpf ohne Mitgift, ohne Aussteuer heimzu= führen, er, der von Jugend auf so jehr am Gelde bing. Aber wie oft habe ich ihn von dem einzigen Nankingkleiden sprechen boren, der einzigen Ausstattung meiner Mutter. Sprechen wir

nicht davon! Schweigen wir von ihren Leiden; ich könnte ja so viel von ihren Thaten ergablen. Sie hat einen Emporkomm= ling geheirathet, ben Sohn einer Familie, ber im Lande nicht in hobem Ansehen ftand; furz nach ihrer Verheirathung gehörte ihr Haus zu den geachteisten in der Gegend, stand das Ansehen in richtigem Berhältniß zu Bermögen und Ginfluß. Meine Mutter ift eine Frau, von der die Bfaffen von den Rangeln predigen. Als zum ersten Male die Cholera ins Land kam und Brivate wie Behörden den Kopf verloren, war unser Dorf das einzige in der ganzen Gegend, in welchem ein Sospital bereit stand, ausgerüftet mit allen Waffen, die man damals zur Befämpfung des Feindes fähig glaubte. Während Alles zitterte und zu keinem Entschlusse kommen konnte, hatte sie ihre Borbereitungen getroffen und das Hospital aus dem Nichts geschaffen; ein wahres Wunder, da sie felbst die Wirthschaftsgelder Kreuzer nach Kreuzer dem Bater abringen mußte. Damals predigte der Dekan von ihr und nannte sie eine heilige Elisabeth, obwohl sie nicht in die Rirche gebe, und tam man felbst aus der Stadt, um Die Organisation eines solchen Hospitals zu studiren. Es er= schien ein junger Arzt im Dorfe, bas nie einen Arzt beseffen hatte; die Mutter hatte durch ihren Later, der mit dem Protomeditus in Berbindung ftand, seine Sendung ausgewirkt. Run wußten auch die anderen Gemeinden, was sie zu thun hatten, und Schulgen, Bürgermeifter, Oberamtleute richteten fich nach unserem Dorfe. Mein Freund, so konnte ich dir ein Buch ergablen, und du würdest staunen, wie die Luft, zu helfen, Die Bergens= gute aus einem schlichten Weibe, mitten in beständigem Kampfe mit häuslichen Leiben, einen Arzt, Organisator, Administrator, ja felbst einen Staatsotonomen, mit Ginem Worte: einen großen Menschen machte, von dem die Geschichte schweigt. Bei der ungeheuren Kargheit meines Baters, die es ihr erschwerte, selbst ihre Kinder anständig zu kleiden, mar es ihr doch möglich, ein fleines Kapital von einigen hundert Gulden zu ersparen. Mit diesem kleinen Kapital that fie Wunder, ersparte fie ungähligen fleinen Gewerbsleuten und Bauern große Verlegenheiten und behütete fie vor den Mauen der Bucherer. Sie ichuf eine Art Rreditbank ohne Zinsen. Der fleine Sandelsmann, der eine Bestellung erhielt, aber das Geld nicht flussig batte, um ihr nachzufommen, wendete sich an meine Mutter; fünfzig bis hundert Gulden reichten bin, und er stedte nach wenigen Tagen den Gewinn ein, ohne ibn mit dem Bucherer theilen zu muffen, während bas Geld in die Raffe meiner Mutter guruckfloß, um bald einem Anderen zu dienen. So kam auch der Bauer, der einen neuen Bflug, eine Rub, einen Ochsen brauchte, aber vor der Ernte teine Musficht auf Gelb batte. Go famen Gobne armer Eltern, die einen kleinen Sandel anfangen, einen kleinen Acer faufen, ein Fuhrwerk einrichten wollten — bas sind Dinge, die im Sinterhause unseres Schlosses, das wir feit ungefähr zwanzig Jahren bewohnen, in einem alten Thurme und in aller Stille vorgingen wie Verbrechen. Dort versammelte sich auch jeden Samstag die Schaar, die ich als kleiner Gymnasiast die Myrmi: donen der Mutter getauft hatte. Es war Das eine Schaar alter und gemer Leute oder ihrer Kinder und Enkel, benen man das neugebadene Brod zustedte, das fie unter Schurzen und Röden gebeim forttrugen, indem sie wie Diebe durch die Bufche aus bem Parke und auf Umwegen ins Dorf schlichen. Mein Freund, du bättest diese Leute seben sollen, mit welchen Bliden sie meine Mutter ansahen und wie sie das Brod füßten, weil sie ihre Hand nicht fuffen durften. Du follst es noch einmal seben; du mußt einmal mit mir nach Sause, und ich werde dich hinter den Buschen versteden, du wirst bann die Wohlthätigkeit mit ihrem Gefolge schöner in Marmor hauen, als es Canova im Chriftinen-Denkmal gethan. Da ift nichts von jener Suglichkeit babei und nichts von der Gelbstgefälligkeit jener Frauen, denen Wohlthätigkeit geschäftlicher Beruf geworden. Sie thut ihre Thaten der Milbe, weil fie muß, und mit einer Strenge, Die alle Suglichkeit ausschließt, nothwendig und bewußt zugleich. Ihre Gute ift Gefühl und Gedanke zugleich. Demeter ift auch gut, aber die feinfühlenden Hellenen haben sie vorzugsweise in ihrer Weisheit dargestellt, denn da versteht sich die wahre Güte von selbst."

"Es ist wahr," sagte Willibald, in allen Mythen und bildlichen Darstellungen ist sie mehr die weise und strenge Göttin, und hat sie nichts von der Süßlichkeit unserer Wohlthätigkeits-Quäkerinnen."

"Meine Mutter," fuhr Heinrich fort, "war selbst mit uns Kindern niemals, was man füß oder zärtlich nennt. Sie litt, sie fämpste, sie duldete und sorgte für uns ohne Unterlaß; Liebzkosungen und Zärtlichkeiten kamen selten vor."

Heinrich wurde durch die Ankunft eines Reisenden unterbrochen, der, in Belze und Tücher gehüllt, mit Stentorstimme durch den Saal rief: "Kaffee! Herr Wirth! Glühend heißen Kaffee, denn es friert, daß die Spatzen von den Dächern fallen, und schnell, schnell, es ist balo 5 Uhr, und die Post geht ab."

So rufend, setzte sich der Fremde in die Nähe der beiden Freunde und warf Pelz und Tücher und Mütze ab. Heinrich sah sich verdrießlich nach dem Ruhestörer um, der ihn in seinen Mittheilungen über die Mutter unterbrochen hatte. Aber plötzlich nahm sein Gesicht den Ausdruck angenehmster Ueberraschung an, und mit dem Ausruse: "Nachbar Ott!" sprang er vom Sitze auf und dem Fremden entgegen.

Nicht minder angenehm überrascht, rief das ganze volle, rothbackige Gesicht des Angeredeten ein lautes: "Herr Jesus, Herr Heinrich!" zurück, indem er dem jungen Manne entgegeneilte, seine beiden Hände faßte und sie kräftig schüttelte. — "Na," rief er weiter, "das ist ein wahres Glück, daß ich Sie so zufällig zu Gesichte bekomme und der Mama erzählen kann, daß ich Sie gesehen habe. Wie wird sie sich freuen, die gute Frau Sophia!"

"Wie tommen Sie hieher, Nachbar?" fragte Beinrich.

"Auf die angenehmste Weise von der Welt. Drei Tagreisen hinter der Residenz ist mir ein lieber Anverwandter, den ich meiner Lebtage nicht gesehen habe, selig im Herrn verschieden und hat mir ein schönes Kapitälchen von circa fünfzehntausend Gulden hinterlassen. Die habe ich geholt, und mit diesen eile ich nun als ein reicher Mann in unser Dorf zurück."

"So! und Sie find im Stande, hier durchzukommen, ohne mich zu besuchen?"

"Sie hätten Recht, lieber Herr Heinrich, wenn ich mich nur ein Stünden hier aufgehalten hätte; aber ich bin vor fünf Minuten angekommen und reise in einer halben Stunde wieder weiter. Sehen Sie, ich kann es nicht erwarten, als reicher Mann nach Hause zu kommen. So lange ich auf der Reise bin, wo mich kein Mensch als armen Teusel gekannt hat, macht mir mein Reichthum nicht den geringsten Spaß; erst zu Hause, wo ich seit Jahren mit Weib und Kind und einem mageren Pferde mein Lebenlang Trübsal geblasen und mehr Sorgen als Flacks gesponnen habe, erst in meinem Dorse werde ich die rechte Freude fühlen, erst mit Weib und Kind."

"Sie werden meine Mutter grüßen und ihr sagen, daß Sie mich gesehen haben und daß ich wohl und gesund bin."

"Den Teufel auch. Ich werde meiner Frau das Geld vor die Füße werfen und gleich ins Schloß laufen, um es ihr zu sagen. Unter uns gesagt, ich werde sogleich ein kleines Theilschen des Kapitälchens mitnehmen und ihr meine Schulden bezahlen, und der Gruß von Ihnen wird den Zins ausmachen. Sie wissen, es war ein schlechtes Jahr, und an wen anders wendete sich da Unsereins, wenn nicht an die Mama. Na, Sie wissen ja! ich will sie nicht loben — Sie wissen ja — die lobt man nicht mehr. Man lobt nur Die, bei denen man ans Gute nicht gewöhnt ist — hab' ich Recht, Herr Heinrich? Wenn man so den lieben Gott lobt, wie es überall vorgeschrieben ist, das hat mir stets wie eine Beleidigung des lieben Gottes gedünkt."

Heinrich lächelte. "Und wie geht es bei und? und mas macht die Mutter?" fragte er.

"Ich kann Ihnen leider nicht das Neueste mittheilen, ich bin seit drei Wochen abwesend. Die Federsuchser hielten mich so lange

auf mit der Erbichaft, obwohl ich auf Gottes weiter Erde der einzige Erbe bin. Da mußte ich erft ein Dutend Schriften nach= tommen lassen und drei Dupend unterschreiben, daß ich mir die fünfzehntausend Gulden mit saurem Schweiße und viel Galle verdient habe. Na, schadet nichts. Jest habe ich's und halte ich's, und was ein Bauer halt, das halt er. Ja, Ihre Mama habe ich nun seit beinahe vier Wochen nicht gesehen. Sie war gefund und frisch, und das ist sie wohl noch, weil sie es sein muß. Sie wissen ja! Wie konnte sonst das Saus und die gange Gegend ohne fie auskommen. Seben Sie, ich benke immer, was fein muß, bas ift auch, fonst ginge ja bie Welt zu Grunde. Und Frau Sophia muß da sein, sonst ginge es gar nicht in unserer Gegend. Glauben Sie, daß ich mich mit meinen fünfzehntausend Gulden sicherer fühlen würde als früher, wenn sie nicht da ware? Nicht ein Bischen! Wir baben uns Alle schon zu sehr an sie gewöhnt. - Na, wie freue ich mich darauf, ihr die Freude mitzubringen, daß ich Sie gesehen habe, lieber Berr Beinrich. Sie sehen gut aus und luftig, und ich werde es mit gutem Gewiffen versichern können. Sie braucht manchmal eine Freude, Sie wissen."

Heinrich seufzte leise, doch sah er Willibald mit einem triumphirenden Blicke an. Dieser konnte ja immer glauben, daß er als Sohn ein parteiischer Lobredner der Mutter sei; die ungerusene Zeugenschaft, die so warm und wahr abgelegt wurde, war ihm darum höchst willkommen, abgesehen von der Freude, die es ihm bereitete, überhaupt so von der Mutter sprechen zu hören.

"Und was hat sich in unserem Dorfe Neues zugetragen, ehe Sie es verließen?" fragte Heinrich weiter.

"Neues?" sagte der dicke Pächter lächelnd, indem er Zucker in den Kassee schüttete, "Neues? — Was kann bei uns Neues vorfallen? Daß Ihr Papa immer reicher wird und daß er sein Geld zusammenhält, das ist alt, nicht wahr? Ich wüßte nichts Anderes. Doch, doch. Ein großes Aergerniß im Dorse!"

"Ein Aergerniß?" fragte Heinrich neugierig. "Und von wem tam es, dieses Aergerniß?"

"Bon der kleinen Minka, wenn Sie sich ihrer noch erinnern."
"Bon der Minka hinter dem Anger?" fragte Heinrich, der sich genau jeder Persönlichkeit seines Dorfes erinnerte.

"Nein, von der Gottel-Minka."

"Bon dem kleinen, niedlichen Geschöpf? Die ist ja seit zwei Jahren abwesend?"

"Sie war es," berichtigte der Bächter. "Sie diente bei einem fleinen Grundbesiter, aber por ungefähr drei bis vier Monaten fam sie in unser Dorf gurud. Es bieß, sie batte es bei der schweren Arbeit nicht aushalten können, und daß sie kränklich mar. Wirklich frankelte fie fortwährend und fah man fie nur febr selten. Sie wohnte bei ihrem alten Bater, ber indeffen blind geworden, und stricte und suchte sich ehrlich zu ernähren. Man munkelte allerlei, aber man sab ihr nichts an, bis man ihr auf einmal zu viel ansah, und ba ließ fie sich gar nicht mehr bliden. Eines Tages aber hörte man ein großes Wehgeschrei aus bem Saufe: es fam von der Minka und vom blinden Bater, ber erft burch das Geschrei ersuhr, warum die Tochter nach Sause gefommen war. Sätte er es früher gewußt, er hätte sich wohl an ben Gedanken gewöhnt, aber so im ersten Augenblicke war er wüthend und tappte fühlend in der Stube umber, mabrend fein Rind in den Wochen lag. Die Weiber standen vor den Thuren und sprachen von der Schande, die über das Dorf tomme, und es fei unerhört und ichandlich und gang gräulich, bag ein Bater ber Tochter fluche in einem solchen Augenblide. Nun, Sie wiffen ja, wie die Weiber sind bei solchen Gelegenheiten. Da thut sich Jebe was darauf ju Gute, daß ihr nicht so was paffirt sei. Da standen sie und machten ihre Betrachtungen und spannen Bermuthungen, und nicht Gine rührte fich, der Gebarerin zu helfen. Nur Gine stand nicht unter den Weibern, und juft die nicht da stand, die hat geholfen. Nun wer fann bas fein? Run, Sie wissen ja, das mar Ihre Mutter. Run, ja, das versteht sich. Raum hörte fie im Schlosse, was vorging, ba fah man sie schon berüberlaufen ju Gottels, und nicht über bie Brude, nein,

geraden Weges über den Bach, von Stein zu Stein. Und dann wurde gleich die Hebamme geholt und der Blinde zum Schweigen gebracht, und, wie die Sache schlecht ging, auch der Arzt aus der Stadt geholt. Indessen kochte man im Schlosse leichte Suppe, und dann lief Frau Sophia wieder herüber und hinüber und brachte Kinderzeug, vielleicht Häubchen, die Sie selbst einmal getragen haben, Herr Heinrich — und da kamen dann natürlich auch die anderen Weiber, um zu helsen, und die arme Minka Gottel war mit einem Male wieder ehrlich gemacht."

"Daran erkenne ich sie," sagte Heinrich.

"Daran würde man sie unter Tausend herauskennen," lachte der Bächter. "Nun können Sie denken," fuhr er fort, "daß fie damit noch nicht zufrieden war. Weiß der himmel, was sie dann Alles noch gethan, gesprochen, geschickt, geschrieben hat - genug, jest heißt es, daß der Sohn des Gutsbesiters, bei dem die Gottel Minta gedient hat und dem das Kind gehört, die Gottel Minka heirathen wird. Ja, sie thut's nicht gern halb, Ihre Mama, wo etwas zu thun ift. — Aber — halb Sechs! — ich verplaudere mich. Leben Sie wohl, meine herren, ich muß fort. Was haben Sie der Mama sagen zu laffen ?" Heinrich faßte die dargebotenen Sande und schüttelte fie. "Sagen Sie ihr, daß ich gludlich bin, daß ich lustig lebe, daß Sie mich mit meinem Freunde Willibald nach einem Balle gesehen haben; daß wenige Stunden nach Ihnen ein Brief von mir mit einer sehr guten Nachricht ankommen wird und daß ich bald felbst ins Dorf tomme, um sie noch vor meiner fehr angenehmen Reise ins Ausland zu feben. Grußen Gie auch mein Schwesterchen, mein Brüderchen und, wenn Sie ihn feben, meinen Nater."

"Gut, gut, soll Alles aufs Beste bestellt werden. Kommen Sie ja bald. Es ist so hübsch, wenn wir Sie mit der Mama durchs Dorf gehen sehen; da ist die Frau um einen Kopf größer, und ihr Gesicht leuchtet vor Stolz und Glück. Sie hat nicht viel Freuden, kommen Sie bald."

Das Posthorn klang, der gute Mann eilte fort.

"Du haft offenbar nicht übertrieben," fagte Willibald.

Heinrich zuckte die Achsel, nahm ihn am Arme, und beide Freunde wanderten wieder in den dunklen Morgen hinein. An einer Straßenecke angekommen, rief Heinrich lachend: "Jest gebe zu deinem Thonmodell. Gute Nacht oder guten Morgen! Auf Wiederseben!"

#### Drittes Kapitel.

Heinrich ging raschen Schrittes bem etwas entlegenen Theile ber Stadt zu, in welcher seine Wohnung lag. Noch rascheren Schrittes eilte er die drei Treppen des Haufes binauf, in welchem er seit beinahe einem Jahre als "Zimmerberr mit Ertra-Eingang" die Stube gemiethet hatte, welche herr hoffetretar v. Meier ent= behren konnte. Der Titel "Zimmerherr mit Extra-Gingang", der in der Residenz üblich mar, besagte in seinem Falle und mit Beziehung auf sein Zimmer nur die halbe Wahrheit, denn er bewohnte ein Zimmer, in das er wohl gelangen konnte, ohne die eigentliche Wohnung des Hoffekretärs zu berühren, er hatte aber doch mit dieser das Vorzimmer, also auch den haupteingang gemein und nicht "extra". Er mußte, um in fein Zimmer zu gelangen, die Klingel ziehen und das gemeinschaftliche Borgimmer raffiren. Er war eben im Begriffe, die hand an den Klingelzug zu legen, als ihm ein Gedanke durch den Ropf und ein Lächeln über die Lippen flog. Seute mußte er erfahren, wer die Pfört: nerin war, die ihn treulich erwartete, so oft er die Nacht auf Ball oder Soirée außer dem Hause verbrachte, bas Feuer in feinem Dfen wach erhielt, daß er immer eine warme Stube fand, und faum, daß die Klingel ericholl, ben Schluffel brebte, die Thur öffnete und in ber Dunkelheit verschwand. Wenn er jest nur noch ein Viertelstündchen wartete, wurde es tagbell genug, um seine Wohlthäterin, die sich ihm bisber entzogen batte, zu erkennen und auf frischer That zu ertappen. Er mar in zu

freudiger Stimmung, um sich diesen Scherz und zugleich die Genuathuung, ihr für so viel Gute zu banken, versagen zu können, und dieß um so weniger, als er längst vermuthete, wer eigentlich die Bförtnerin fei. Die murrische Röchin, Die übrigens schon um gehn Uhr in ihrem Bette unter bem Dache lag, konnte es nicht fein, eben fo wenig das Kindermädchen, das von seiner Pflicht in der Kinderstube zurückgehalten wurde, noch weniger die Frau Hoffekretärin, welcher ihr Gatte eine so lange Abwesenheit von seiner Seite eben so wenig als eine solche Gefälligkeit gegen einen fremden Zimmerherrn gestattet batte. Gin weibliches Wesen aber war es, das erkannte Seinrich am leisen Schritte, mit bem fich seine Wohlthäterin in der Dunkelheit seinem Danke zu entziehen wußte, wie an dem Rauschen weiblicher Rleidung, abgesehen davon, daß nur ein weibliches Berg folder Gute und Aufmerkfamfeit fähig ist. Es blieb also Niemand übrig als Marie, eine ent= fernte arme Anverwandte der Hoffekretärin, die seit Jahren im Saufe ein stilles, ihrer Stellung nach ber Lage menschlicher Dinge angemessenes, b. i. sehr bescheidenes und untergeordnetes Leben führte.

Heinrich setzte sich auf die Stusen, um den Tag abzuwarten, und lächelte bei dem Gedanken, daß er heute Marie in ihrer Güte überraschen werde. Nicht schöner konnte er die schöne Nacht beschließen. Er hatte das gute Geschöpf mit seinem stillen Walten, welches das ganze Hauswesen aufrecht erhielt und Jedermann wohl that, ohne Anspruch auf irgend eine Anerkennung zu erseben, längst lieb gewonnen. Mitten im Geräusche der Welt, im Angesichte der glänzendsten weiblichen Erscheinungen, die hundert Männerherzen zugleich beschäftigten, mußte er oft ihrer denken, um den Sindruck, den eine in Schönheit und Anmuth glänzende Tänzerin auf ihn machte, mit dem stillen Gefühle zu verzleichen, das er manchmal empfand, wenn er sie in ihrem blauen baumwollenen Kleidchen in der Küche oder in der Kinderstube oder, wenn er zu Hossekretärs geladen war, bei Tische schalten und walten sah. Es war ihm dann, als trügen ihn seine

Gedanken instinktmäßig zu ihr zurück, um nach verwirrenden Gindruden, nach aufregenden Bergnugungen auszuruhen und ibn an Genügsamkeit, Maß, Rube in sich felbst, die feinem Wesen angemessen mar, zu erinnern. Ihre Schönheit stimmte mit diesem Bedürfniffe, wie mit ihrem Schalten und Walten qu= fammen. Ber fie kannte, ber glaubte, bag ihre Gestalt fo flein und gart sein muffe, wie sie wirklich mar, und das Auge gerade jo blau, als es bei näherer Betrachtung unter ben duntlen Wimpern etwas icheu und ichuchtern hervorblickte. Die tiefe Schwärze bes haares konnte für eine fo garte Erscheinung, für eine fo belle, kindlich rofige Gefichtsfarbe zu kraftvoll erscheinen; aber es legte fich fo bescheiden um die Schläfe, daß man feine mächtige Dunkelheit vergaß. Und dann - der Menschenner mußte, welche Rraft der Geele dazu gehört, jo ftill ein abdanten= des Leben zu tragen, eine arme Anderwandte zu sein, nur für Undere zu forgen, und was in diefer Erscheinung fraftvoll auftrat, tonnte ihn nicht überraschen. Seinrich sab fie nicht oft, nur wenn er ihr mandmal ein gelesenes Buch gegen ein unge= lefenes aus feiner Bibliothet austauschte, oder wenn er beim Sof= sefretar zu Tisch geladen war und hie und da einen Abend in der Kamilie verbrachte; aber er fühlte ihre Gegenwart in feiner Stube, der er es jeden Tag, wenn er heimtehrte, ansah, daß sie ein finniger weiblicher Geift geordnet hatte, und er ahnte außerdem, daß sie noch hie und ta in vergangenen schweren Tagen helfend in sein Leben eingegriffen habe. Aber daran dachte er nicht gerne.

Im Grunde viel jünger als sein ruhiges äußeres Wesen, seine ernsten Formen, die er sich in einer frühen und harten Schule des Lebens angeeignet hatte, gab er sich in der wohlthuenden Aufregung des Momentes ganz der sehr jugendlichen, beinahe kindischen Vorstellung hin, wie er Marie fangen, wie er sie sesthalten, wie er sie auslachen wollte. Über unwillkürlich wurde er ernsthafter. War ihr Wachen und Warten nicht rührend? Ließ diese Aufopferung ihres nächtlichen Schlummers, diese zarte Sorgialt nicht auf allerlei schließen, dem er keinen Namen geben,

bas er sich nicht gestehen wollte? Armes, gutes, liebes Ding! Es that ihrem Herzen vielleicht wohl, für Jemand freiwillig ju forgen, und wie gut muß ein Berg fein, dem ein folches Bedürfniß wohl thut. Sollte er sie darum auslachen? Plötlich fiel es ihm ein, daß, wenn die Pförtnerin wirklich Marie ift, fie es wissen musse, wie oft und wie tief in die Nacht hinein er außer dem hause bleibe, und es beunruhigte ihn, daß sie eine ichlimme Meinung von ihm haben könnte. Er nahm fich vor, anstatt sie auszulachen, ihr Erklärungen zu geben und ihr auseinanderzuseten, wie die Lebensweise, die er diesen Winter führte, gang und gar nicht in Charakter und Neigung begründet sei und daß er sie nur aus Nothwendigkeit, aus Weltklugheit angenommen. Bei der Gelegenheit wollte er ihr erzählen, wie er sich nicht verrechnet, und daß fein Berfahren ichon Früchte getragen habe und fich eine glanzende Butunft por ihm eröffne. Sein gludliches Berg sehnte sich nach Mittheilung, und nach Willibalo schien ihm in seiner Nähe Niemand seines Vertrauens und der Theilnahme an feinem Glücke würdiger, als die stille Marie. Ungeduldig sprang er von der Treppe auf und sah, daß er die erste Dämmerung ver= träumt und daß bereits der graue Tag durch die Treppenfenster brach.

Er zog die Klingel. Eine halbe Sekunde später öffnete sich die Thür. Augenblicklich streckte Heinrich beide Hände nach innen und faßte einen feinen, zarten Arm, der sich ihm eben so schnell zu entwinden suchte.

"Sie ist es, sie ist es!" rief er jubelnd, fügte aber sosort leiseren und sansteren Tones hinzu: "Habe ich Sie ertappt, Fräulein Marie? Kenne ich Sie endlich, meine gütige Pförtnerin?"

Aber Marie wendete den Kopf ab und antwortete nicht. Sie fuhr fort in ihren Bemühungen, sich loszuwinden, was ihn zwang, sie nur desto fester zu halten. Dabei faßte er sie unwillkürlich, um ihr am Arme nicht weh zu thun, um den Leib. Sie erbebte an allen Gliedern, und Heinrich, darüber erschrocken, hätte sie jett in Freiheit gelassen, wenn er es nur vermocht hätte, wenn er nicht in einer Stimmung gewesen wäre, die ihn kühner als

sonst machte, und wenn er nicht das größte Bedürsniß gesühlt hätte, mit ihr zu sprechen. Sanst zog er sie auf die gepolsterte Bank des Borzimmers, setzte sich zu ihr, faßte wieder ihre Hand und sagte: "Erlauben Sie mir doch, daß ich Ihnen für Ihre Güte danke, und daß ich Sie um Entschuldigung bitte, Sie so ost um Ihren süßen Schlaf zu bringen. Wäre ich gewiß gewesen, daß Sie die liebe Pförtnerin sind, seien Sie überzeugt, ich wäre immer früher nach Hause gekommen, ich hätte Ihnen mit Bergnügen alle Hofräthe und Hofräthinnen — sammt Kindern und Kindexkindern und einige Dußend Walzer und Contretänze geopfert."

"Wirklich?" lispelte Marie.

"Birklich und wahrhaftig, und es wäre kein großes Opfer gewesen. Glauben Sie ja nicht, liebe Marie, daß mir an all Dem so viel liege, und daß ich solch ein Vergnügling bin, als der ich Ihnen erscheinen muß. Sie glauben vielleicht, daß —"

"Ich glaube," sagte Marie mit zitternder Stimme, "daß Sie sich unterhalten, daß Sie glücklich sind, daß — daß Sie auf diesen Bällen Personen antressen — die — die Sie interessiren."

Heinrich bückte sich tief herab, um ihr ins Auge zu sehen, aber sie verhüllte es rasch mit ihren langen Augenwimpern und machte eine Bewegung, als ob sie sich erheben wollte, ohne seine Antwort abzuwarten.

Aber Heinrich hielt sie fest und sagte schnell: "Ja, es gibt wohl Leute da, die mich interessiren, d. i. ich sinde da Personen, die aufzusuchen mein Interesse erheischt. Meine Lage, die Nothewendigkeit zwang mich, ein Weltmann zu werden, mich umzusehen, Bekanntschaften zu machen. Es ist mir Alles aufs Beste gelungen, Fräulein Marie, es geht Alles vortresslich, und ich glaube, ich sitze als ein gemachter Mann vor Ihnen, der seiner Zukunft vollkommen sorgenlos entgegengehen kann."

"Herr Volkmar!" rief Marie in der größten Aufregung, indem sie ihm mit freudestrahlenden Augen ins Antlit blickte — "es ist gewiß? Sie täuschen sich nicht? Nun Gott sei Dank! Es war Zeit —"

Sie unterbrach fich wie erschrocken vor den Worten, die ihr die Freude entlocken wollte, und sah wieder erröthend vor sich nieder. Heinrich war mit Ginem Male Alles flar, was er bisber nur geahnt hatte; er budte sich wieder zu ihr herab und sah ihr ins Gesicht, bas immer aufs Neue erröthete und feinen Blid nicht ertragen konnte. Stumm fab er vor sich bin und lächelte. Sonderbar, woran er noch vor einer halben Stunde ungern dachte, das machte ihn jett lächeln. Er dachte an jene Momente der Noth und des Elends, da er dem Hunger preisgegeben war, an jene schaudervolle Zeit, welche die ganze Kraft seiner Jugend zu untergraben brobte, und er erinnerte sich, wie damals Marie mit einem etwas murrischen Gesichte vor ihn trat und ihm erklärte, daß Das den ganzen Haushalt in Unordnung bringe, daß sie für ihn allein bes Morgens Kaffee bereiten musse, da sonst Niemand im Sause Raffee trinke. Er mußte den Raffee auf: geben und fich bequemen, ein zweites Frühftud einzunehmen, wie die anderen Hausbewohner. Dieses zweite, reichliche Frühstück, das ihm Marie so mürrisch und tyrannisch auferlegt hatte, rettete ihn über jene schreckliche Zeit hinweg. Sie hatte mit weib= lichem Tatte, vielleicht mit einem noch bestimmteren Gefühle feine Lage erkannt, und sie wollte ibm, während sie ihm half, lieber murrisch und unliebenswurdig erscheinen, als ihn mit einer Boblthat beschämen. Hundert andere Aufmerksamkeiten, die er in jener Zeit und seitbem erfuhr, wurden ihm mit Ginem Male flar; er erkannte, wie er von Marie mit der gartesten Sorgfalt überwacht gewesen, wie er oft über Abgrunde hinwegkam, vor denen er verzagend gestanden hatte. Thränen traten in feine Augen. Marie erschien ihm plöglich wie sein Schutgeist, und er hatte es ihr gefagt und fie versichert, daß er in diesem Gefühle glüdlich fei und fich nicht im Geringsten gedemuthigt fühle. Aber er fürch= tete doch, daß feine Stimme gittern murbe. Er fab ihr noch einmal lange und lächelnd ins Gesicht, bann bruckte er rasch einen Ruß auf ihre Sand und fturzte in seine Stube.

Marie faß noch lange da und betrachtete die Stelle, auf die

er seinen Kuß gedrückt hatte, und lächelte, wie in einen süßen Traum versunken. Dann küßte sie dieselbe Stelle und schlich leise, leise in die Wohnung, um an ihre häuslichen Pflichten zu gehen.

Heinrich zog die Vorhänge vor seine Fenster, um sich und seine Gedanken vor dem Lichte des eindringenden Tages zu schüßen, dann warf er sich, rasch entkleidet, ins Vett. Der Nachball der Tanzmusit, das freudige, ihm so neue Gefühl einer gesicherten Existenz, die Erinnerung an seine Mutter, die Genugthuung, wieder einmal zum Freunde von ihr gesprochen und von ihm ihr Lob gehört zu haben; die Freude, die ihn erwartete, wenn er sich frisch und ausgeschlasen hinsehen werde, um ihr sein Glück anzuzeigen; die eigenthümlich warme Empfindung, die ihn beglückte, seit er mit Marie im Vorzimmer auf der Bank gesessen — Alles das bildete ein ganzes Orchester, das mitten in seinem Herzen saß und sanste, selig berauschende Schlummerlieder ausspielte. Unwillkürlich lachte er auf, dann zog er die Decke über die Ohren, und in der weiten großen Residenzstadt gab es an jenem Morgen wohl nicht einen glückseligeren Schläser.

## Viertes Kapitel.

Eine schöne Wintersonne gab der schneebedeckten Residenz den hellsten Mittag. Heinrich schlief und träumte noch immer. Marie stand auf der Lauer, um herbeizuspringen, sobald der Klingelzug des Borzimmers berührt wurde, um ein wiederholtes oder auch nur etwas längeres Läuten, das Heinrich hätte wecken können, zu verhüten. Da schellte es leise und mit einem so ängstlichen Tone, als ob Jemand draußen stünde, der nicht den Muth hätte, einzutreten. Marie öffnete, und hereintrat Willibald, ohne zu grüßen, ohne Marie anzusehen, mit hängenden Armen und blassem Gesichte. Er ließ sich auf die Bank an der Thür sallen und seuszt eies.

"Um Gotteswillen, Herr Willibald, was ist Ihnen? was ist vorgefallen?" fragte Marie.

"Ist Heinrich schon aufgestanden?" fragte dieser zurück.

"Nein, er schläft wohl noch. Es hat sich noch nichts geregt in seinem Zimmer."

"Und ich soll ihn mit einer solchen Botschaft wecken! Gerade ich!" stöhnte Willibald und verbarg das Gesicht in beide Hände.

"Was für eine Botschaft?" fragte Marie erbleichend.

"Cine Schreckensbotschaft. Hier lesen Sie!" sagte Willibald, indem er einen Brief aus der Tasche zog. "Er kommt von seiner Schwester Hedwig, die mich bittet, ihn vorzubereiten und ihm die Nachricht mitzutheilen. Ich fand den Brief vor, als ich heute Morgens nach Hause kam."

Marie nahm den Brief, las und rief entsett: "Seine Mutter ist todt. Allmächtiger Gott, welch ein Unglück! So hat nie ein Sohn seine Mutter geliebt, wie er."

"Wiffen Sie es auch?" fragte Willibald gerührt.

"Sah ich ihn nicht, wenn er Briefe von ihr bekam!" seufzte Marie, "ich habe nie ein glücklicheres und liebevolleres Gesicht gesehen!"

Die Thränen stürzten ihr aus den Augen. Sie lehnte sich an die Wand, dann sank sie schluchzend und zitternd auf den Sitz neben Willibald nieder.

"Ich weiß, wie er Unglück und Elend zu tragen versteht," fuhr sie nach einiger Zeit, von häusigem Schluchzen unterbrochen, fort, "aber diesen Schlag wird er nicht verwinden. Armer Heinrich! — liebes, gutes, edles Herz!"

"Sie haben ihn auch so lieb?" fragte Willibald in der Naivetät seines Schmerzes.

Marie schwieg, aber die verdoppelte Gewalt, mit der ihre Thränen auf die Frage hervorbrachen, gaben ihm Antwort.

So saßen sie lange da, bis Willibald, vor sich hinsehend, murmelte: "Gerade jett, da sein Stern aufging, da er so glück- lich war, ihr eine gute Nachricht geben zu können!"

"Gerade jest!" wiederholte Marie und schüttelte den Kopf mit bitterem Lächeln über die Grausamkeit und den Spott des Geschickes. Saß sie nicht weinend auf derselben Stelle, wo sie vor wenigen Stunden den glücklichsten Moment ihres Lebens geseiert und wo sie ihn so heiter, so gut, so glücklich gesehen hatte?

Dann saßen sie wieder schweigend, in Trauer und in schmerzliches Nachdenken versenkt, Marie unter Schluchzen erbebend, Willibald vor dem Gedanken zagend, daß er die Schwelle vor ihm überschreiten und die schrecklichen Worte aussprechen sollte. Aber es stockten Marie's Thränen, und Willibald suhr mit einem Ausruse des Schreckens auf, als mit Ginem Male Heinrichs Stimme drinnen im Zimmer erscholl und er mit dem Ausdrucke vollster Lebenslust

"Siehe, wie lächelt der himmel"

anstimmte.

"Diese glückliche Stimmung soll ich mit einer solchen Nachricht stören." seufzte Willibald, "ich, gerade ich! Welch ein Auftrag!" "Können Sie nicht warten?" fragte Marie.

"Die Schwester drängt," antwortete Willibald, "vielleicht ist seine Gegenwart nothwendig. Jedenfalls wird es für die armen Waisen gut sein, den Bruder bei sich zu haben, und ich halte es für meine Pslicht, meinem Auftrage so bald als möglich nachzustommen."

"So gehen Sie," sagte Marie mit abgewendetem Gesichte; aber sie fuhr zusammen, als er ihrer Aufforderung folgte, die Thür leise öffnete und in Heinrich's Zimmer trat. Sie floh an das entgegengesette Ende der Borstube, kehrte aber bald wieder zurück und lehnte sich in der Nähe der Thür an die Wand—wie um zu horchen. Sie hörte nur Heinrich's Stimme, der sich offenbar über des Freundes trauriges Gesicht lustig machte. "Ist dir dein Modell zu trocken geworden? Oder will sich Livia Wieser als tanzende Hore, als "glückliche Stunde" in deinem Hirn nicht recht modelliren?" Bald darauf hörte sie ihn wieder, wie er auszrief: "Aber ohne Scherz — du bist sehr traurig, Willibald —

es muß was Ernstes sein — sprich — um Gotteswillen, sprich!" Marie erbebte und floh wieder von der Thür fort, dann kehrte sie abermals zurück, blaß, zitternd, indem sie fortwährend "Armer Heinrich! Armer Heinrich!" vor sich hinmurmelte. Eine Zeitlang wurde es still da drinnen; plöglich aber hörte sie einen Schrei oder vielmehr ein Aechzen, das aus tiefster Seele kam, und dann nur die Worte: "Meine Mutter! Meine arme Mutter! Willibald, Willibald, meine Mutter!"

Marie drückte die Hände über der Brust zusammen; jeder Laut, der zu ihr drang, schnitt ihr durchs Herz; gebeugt stand sie an dem Thürpfosten und lauschte stumm, selbst keines Lautes und keiner Bewegung fähig; erst als sie da drinnen ein lautes Schluckzen hörte, stürzten auch ihr die Thränen aus den Augen und näherte sie sich der Thür, legte sie das Ohr an das Schloß, wie um sich keinen Schmerzenslaut entgehen zu lassen, um den ganzen Kummer des geliebten Freundes in sich aufzunehmen und ihre Thränen mit den seinigen zu vereinen.

Sie hörte nicht, daß es abermals und zu wiederholten Malen schellte. Jemand Anderer öffnete, und ein stattlicher alter Mann, dem eine schwarze Binde das eine Auge verdeckte, trat herein. Da er nur auf Einem Auge sah, bemerkte er nicht sogleich Marie, wurde aber durch eine Bewegung derselben ausmerksam gemacht und blieb vor ihr stehen.

"Marie!" rief er, indem ein Ausdruck des Erstaunens und des tiefsten Unwillens über sein edles Gesicht fuhr, "Marie, in welcher Stellung finde ich Sie da? Horchend an der Thür eines jungen Mannes!"

Aber wie ihm Marie ihr verstörtes, weinendes Gesicht zur wendete, bat er sie in seinem Gedanken schnell um Verzeihung für den unedlen Verdacht; er hob sie auf und fragte erschrocken: "Was ist's? Was geht vor, liebe Marie? Verzeihen Sie!"

"Ach, General, lieber General!" rief Marie und klammerte sich mit beiden Händen an seine Schultern, "gehen Sie hinein zu ihm, sprechen Sie ihm Trost zu; er ist so unglücklich!"

"Wer? Volkmar? Was ist gescheben?" "Seine Mutter ist todt," sagte Marie leise.

"Seine Mutter!" rief der General erschüttert, "das ist ein großes Unglück und nicht allein für ihn und die Familie, sondern für unsere ganze Gegend. Sie war der gute Genius des Landes auf zehn Meilen in der Runde. Es war eine herrliche Frau, eine unsäglich edle Frau."

Der General schwieg und drückte Mariens Kopf an seine Brust. "Die Berstorbene ist Ihrer Thränen werth, Marie," sagte er gerührt; "es werden noch Viele noch lange nach ihr weinen."

Da hörten sie Heinrich. "Gottlob, er weint," sagte Marie. "Es sind männliche Thränen, die Heinrich weint," erwiderte der General.

"Gehen Sie hinein zu ihm," bat Marie, "Sie sind sein Landsmann und Nachbar, Sie haben sie gekannt; Ihr Wort wird ihm wohlthun. Auch hat er Sie so lieb, lieber General."

"Wie ich ihn," sagte dieser, indem er Marie zur Bank führte. Dann trat er an Heinrichs Thür. Aber der alte tapfere Soldat v. Wehrstätt, der so oft Kanonenschlünden ruhig entgegengeblickt hatte, stand einen Augenblick zögernd an der Schwelle, bis er sich zusammennahm und mit einem entschlossenen Schritte ins Zimmer trat.

Aber er trat nicht allein in das Zimmer. Unwillfürlich folgte ihm Marie. An der Seite des alten Mannes und Freunzdes hatte das junge Mädchen den Muth, ihrem Herzen zu geshorchen und zu dem geliebten Unglücklichen vorzudringen und, während der General seine beiden Hände faßte, ihn mit beiden Armen zu umschlingen. Der verwaiste Sohn befand sich in Gesfellschaft dreier bewährter Herzen.

#### Fünftes Kapitel.

Es ist erlaubt, es ist hergebracht, ja der Gebrauch ist sogar Gesetz geworden, den Helden eines Romanes durch ganze Kapitel, burch Monate und Jahre um die verlorene Geliebte trauern, jammern zu laffen, ihn sogar nach Verluft seiner Liebe fo lebens= überdrüffig und verzweifelt darzustellen, daß es nur natürlich scheint, aber auch nur scheint, wenn er sich am Ende einen Dolch ins Berg stößt oder eine Rugel burch den Ropf jagt oder sich in einen Abarund stürzt. So weit gebt dieses Privilegium des Romanbelden, daß dem Leser gar nicht die Frage einfällt, ob besagter Jüngling, mit dem man sich so lange beschäftigt, nicht noch einen anderen Lebensberuf, als die Liebe, ob er nicht noch Pflich. ten gegen sich selbst, gegen Freunde, Familie und Gesellschaft zu erfüllen hatte. Aber der Schriftsteller, der vom Tode der Mutter seines Helden erzählt, muß über diesen Schmerz rasch binwegeilen, fonst geräth er in Gefahr, seinen Helden als zu sentimen= tal, vielleicht als weibisch oder als viel zu kindlich vom Leser verbammt zu sehen; ber Leser ist ein Gewohnheitsthier.

Darum kurz. Nach drei Tagen war Heinrich so weit beruhigt, daß er Entschlüsse kassen konnte, ja, daß er bereits in seinem Innern Entscheidungen getrossen zu haben schien; denn seine Ruhe war derart, wie sie einzutreten pslegt, wenn man nach Schwankungen und Stürmen einen genau gezeichneten Weg vor sich sieht und diesen Weg zu betreten entschlossen ist. Marie und Willibald waren bei ihm; sie hatten ihn in diesen schweren Tagen nur selten verlassen, meist nur, wenn er müde in einen kurzen Schlummer gesunken war. In dieser kurzen Zeit, da alle Rücksichten, Schranken und Formen vor dem Schwerze auf der einen, vor dem Mitleide auf der anderen Seite gefallen waren, wurde er mit dem guten Mädchen inniger verbunden und vertrauter, als in der ganzen langen Zeit, die er mit ihr unter Sinem Dache zugebracht hatte. Ihre herzliche Theilnahme, ihre

Sorgfalt, ihr gartes Benehmen, ber feine weibliche Taft, ber heilend wirkt, indem er auf den Rummer ganz eingeht und den Befümmerten boch vom Gegenstande seines Schmerzes abzulenten versteht, ohne sein Gefühl, bas sich an bas Leiden klammert, zu verlegen oder ihm Zwang anzuthun — Alles bas batte Seinrich trot feiner Befangenheit mohl bemerkt ober wenigstens gefühlt; benn wie gemisse körperliche Krankheiten die Nerven für jede Bewegung, jeden Ton doppelt empfindlich machen, so schärft oft Seelenschmerz alle physischen Draane, daß fie für Das, was in den Gemüthern um fie ber vorgeht, doppelt empfänglich und voll unwilltürlichen Verständnisses find. Auch der alte General v. Wehrstätt, der hausfreund des hoffekretars und Landsmann Keinrichs, kam oft, und das gesette, feste, dabei doch weiche Wefen des alten vielerfahrenen Mannes, feine Männlichkeit ohne Barten, seine Theilnahme ohne Schwächen, fein tapferes Berg, bas doch die Berechtigung eines bis ans Unterliegen granzenden Schmerzes anerfannte, trugen gur Beruhigung bes tiefergriffenen jungen Mannes vielleicht noch mehr bei. als die Gegenwart ber beiden befreundeten jungen Leute. Bon einem alten Manne, der viel erlebt, viel Unglud und das Hinsterben vieler Generationen und Trennungen der liebevollsten Bergen gesehen, ift Theilnahme doppelt wohlthuend, und wäre es auch nur der Erfahrung wegen, daß sich die Gemüther im Laufe langer Jahre und Erlebnisse nicht nothwendigerweise verbarten muffen. Den Worten des Generals horchte Heinrich um so lieber, als er nicht dirett zu tröften versuchte, sondern als Mann vom Leben und Wirken des Mannes sprach und fanft verschweigend andeutete, wo männliche Jugend Troft und Erfat zu fuchen habe. Aber wenn Willibalo, ebenfo wohlmeinend, aber weniger erfahren, an die Worte des Generals anknüpfend, auf den großen und ichonen Wirkungstreis hindeutete, der Beinrich bevorstand, schüttelte dieser ben Ropf und lächelte über diefe Zufunft, wie man über Bergangenheiten ju lächeln pflegt. Diese Blane find bestattet, sagte er abwehrend, ohne fich für den Augenblid näher erklaren zu wollen.

Als Willibald am vierten Tage wieder kam, sand er Heinrich mit dem Ordnen seiner Papiere beschäftigt. Der Kleiberschrank war geöffnet; auf Tisch und Stühlen lagen Wäsche und Kleibungsstücke gesondert; abseits in einem Winkel ein ganzer, warmer Winter-Reiseanzug.

"Du willst abreisen?" — fragte Willibald — "willst nach Hause reisen?"

Heinrich legte die Papiere hin, faßte Willibald an der Hand und führte ihn zum Sopha. "Seße dich," sagte er, indem er sich selbst hinseste, "ich habe dir meinen Entschluß mitzutheilen." Aber er schwieg wieder und stand nach einigem Nachdenken auf.

"Es ist besser," sagte er, "daß ich euch die Mittheilung zuzgleich mache, dir und Marie." Er trat ins Borzimmer und kam bald mit Marie zurück, die er ebenfalls ans Sopha führte. Dann nahm er mit einer gewissen traurigen Feierlichkeit einen Stuhl und setze sich den Beiden gegenüber, die ihn gespannt, Marie mit wirklicher Aufregung, ansahen.

"Ich habe," fagte er mit zitternder Stimme, die aber mit jedem Worte fester murde, "ich habe einen Entschluß gefaßt, den ich euch, meinen liehsten Freunden, mittheilen muß. Er schwebte mir vom ersten Augenblicke an, da ich die Todesnachricht erhielt. verworren vor der Seele; er ift in diesen Tagen von Stunde zu Stunde fester geworden, und seit gestern bin ich mit mir voll= tommen einig und kann ich ihn aufs Bestimmteste in Worte fassen. Ich habe heute Nacht aut geschlafen, meine Gedanken am Morgen noch einmal gehörig geprüft und gesichtet; was mein Charafter ju ertragen vermag, was mein Berg von mir verlangt und meine Pflicht gebietet, untersucht und bin so weit im Klaren mit mir, daß ich mit euch über die Sache als über ein Endergebniß sprechen fann, ohne Furcht, wieder schwankend zu werden. Ich kann sogar behaupten, daß meine jetigen Plane alter sind als der Tod meiner Mutter. Denn eines Tages, als ich den Tod ber Mutter eines Freundes erfuhr, führte mich die Phantafie auf allerlei Doglich= feiten, und ich fragte mich, mas ich in diefem Falle thun wurde. Ich beantwortete mir diese Frage. Ich werde in der Wirklichkeit nicht anders handeln, als ich es in der Hypothese als gut, als Pslicht erkannt habe."

"Was willst du thun?" fragte Willibald, und Marie blickte ihn mit geneigtem Kopfe an, als sürchtete sie eine betrübende Antwort.

Seinrich antwortete: "Ich reise ab, und ich werde nicht wiederkommen. Ich breche mit meiner Vergangenheit und meiner Zufunft; ich gebe den ganzen Menschen auf, ber ich bisber gewesen und ber ich von nun an zu werden wünschte und hoffte. 3ch werbe gewissermaßen ein Weib, benn ich muß die heimgegangene Mutter ersegen. Sie ließ daheim brei Kinder gurud, zwei Schwestern und einen Bruder, Die Gine ift faum der Rindheit entmachsen, ihre Erziehung muß vollendet, und ift Dieß geschehen, muß ihre Zukunft auf eine Weise gesichert werden, die ben Münschen meiner Mutter entspricht, das ist: ihr Charakter, ihre Neigungen, ihr Berg muffen berücksichtigt werden, wenn sie fich einmal vermählen foll, und nicht nur der Eigennut, der äußere Bortbeil, kurz all Das, was man sonst und was gewiß auch mein Bater eine gute Partie nennt. Meine zweite Schwefter, ein Rind von vierzehn Jahren, ift noch zu erziehen, und für den Bruder, einen Knaben von gehn Jahren, find all die Rämpfe durchzumachen, die meine Mutter durchgemacht hat, wenn er nicht schon in einem oder zwei Jahren in den Baldern als Aufseher von Holzbauern und Köhlern verwildern foll. Ich habe nun den Geschwiftern zurückzuerstatten, was unsere Mutter für mich ge= than hat, und die einzige Genugthuung ober vielmehr Befriedigung, die mir jest noch werden kann und darf, ift die, die verlaffenen Baisen zu beschützen und fie auf bem Bege weiter: zuführen, ben sie eine liebende Mutter geführt hatte, fie vor Berwilderung zu behüten und ihnen eine würdige Bildung zu verschaffen. Ueber der Bollendung dieser Aufgabe werden Jahre dahingeben, und zwar die sogenannten schönsten Jahre, in denen man für sich felbst eine Zukunft ju grunden pflegt. Dieß wird

mir weber möglich noch Bedürfniß sein, da ich von meinem Beruse vollkommen erfüllt sein werde — also sage ich der ehemals geträumten Zukunft und allen Wünschen und Gefühlen, die mich bisher belebten, ein entscheidendes und entschiedenes Lebewohl. Manche werden es eines Mannes unwürdig sinden, einen gleichsam ganz weiblichen Beruf zu ergreisen und sozusagen mit einem männlichen zu vertauschen — aber ich ergreise die Pflicht, die mir am Nächsten liegt. Ich werde morgen einige Besuche machen, unter Anderen auch dem Unterrichtsminister, um ihm für seine guten Absichten mit mir zu danken — und übermorgen reise ich ab."

Heinrich schwieg. Marie und Willibald sahen traurig vor sich hin, bis endlich dieser schüchtern begann: "Hast du Alles bedacht? Bist du von der Nothwendigkeit deines Schrittes überzeugt? Hat die Welt nicht auch Ansprüche und Rechte, die —"

"Ich weiß, was du sagen willst, lieber Willibald," fiel ihm Heinrich ins Wort. "Nur das größte Genie und das sich bewußt ift, es zu sein, hat vielleicht das Recht, sich zu sagen, daß die Welt Rechte an ihn habe, vor denen alle anderen Rechte und Pflichten zurücksteben müssen. Ich bin kein Genie. Was ich ber Welt leisten könnte, kann ein Anderer und können hundert Andere viel beffer leiften. Was ich im hause meines Baters und bei meinen Geschwistern zu thun habe, das kann nur ich thun, das fann mir Niemand abnehmen und würde ich mir auch nicht ab= nehmen laffen. Unter ganzen Nationen gibt es nur sehr wenige Menschen, die außerhalb dieses Gesetzes steben: Erfülle zuerst Die Pflichten, die dir zunächst, die in beinem privatesten Rreise liegen. Was wir thun muffen, wird uns erft recht klar, wenn wir uns vorstellen, was wird, wenn wir es nicht thun. Gehe ich nicht nach hause, dann wachsen meine Geschwifter in rober Umgebung roh auf; ihre beste Mitgist fürs Leben, das Andenken einer vortrefflichen Mutter, wird mit den Resten ihrer Lehren und ihres Beispieles verwischt; die Atmosphäre gehobener Gesinnung, in der sie bisber gelebt, wird einer gemeinen, fleinlichen

weichen; ben Schweftern wird es taum auffallen, wenn fie einst burch Seirath aus einer folden Utmosphäre in eine andere ähnliche übergeben; in bem Anaben, einem talentvollen, liebens: würdigen Anaben, werden bei frühen trivialen Beschäftigungen alle Reime zu Grunde geben, die zu einer edlen Mannlichkeit ausgebildet werden können. Daß meine Anlagen zu einer gemiffen Sobe ausgebildet wurden, danke ich meiner Mutter. Welches Borrecht babe ich por meinem Bruder poraus? Soll er vertum: mern, weil sie nicht mehr da ist? ober ist es nicht vielmehr meine bringenofte Bflicht, mit Bewußtsein Das für ihn zu thun, mit bem Bewußtsein, daß ich ihr verdanke, mas fie mit edlem Instinkte für mich gethan hat? Wie traurig murbe es mit ber Menschheit aussehen, wenn mit bem Stillestehen eines eblen und guten Bergens auch feine Wirkungen aufhörten. Ich fühle mich ftolz und ftark in dem Gedanken, wenigstens einen Theil ber Erbichaft meiner Mutter anzutreten. Man findet es im Großen schön, wenn auf einen Bater wie Miltiades ein Sohn wie Cimon folgt, und im Rleinen, wenn ein Cobn bie anständige burgerliche Thätigkeit des Baters fortsett; warum foll ein Sohn nicht auch die Mutter fortseten durfen, wenn sie es war, die im Sause das Gute mirfte ?"

Heinrich wurde durch die Ankunft eines Bedienten unterbrochen, der ihm einen Brief übergab und sich sogleich wieder entfernte. Heinrich las und sagte: "Es ist ein Brief des Ministers, der so viel bedeutet wie ein Anstellungsdefret. Er ist mir sehr willtommen, denn er wird meinem Bater beweisen, daß ich nicht als ein Hüssleser heimkehre, genöthigt, mich vom väterlichen Tische nähren zu lassen. Das wird ihm einiges Bertrauen in meine Brauchbarkeit und mir größere Freiheit geben."

"Ueberlege es doch noch," sagte Willibald, indem er selbst den Brief betrachtete; "dieses Papier enthält eine so schöne Laufbabn."

"Was herr Volkmar thun will, ist schöner!" rief Marie. Heinrich reichte ihr die Hand.

"Nicht wahr, Marie?" sagte er; "meine Mutter hat mich daran gewöhnt, solche Aussprüche aus weiblichem Munde wie Orakel zu betrachten. Ich danke Ihnen."

Sie faßte die dargebotene Rechte mit beiden Händen, drückte sie heftig und eilte zur Thür hinaus. Zwei Tage nach diesem Gespräche trat Heinrich reisefertig aus seiner Stube. Er war allein. Willibald war mit seinen kleinen Habseligkeiten zum Gilwagen vorausgegangen. Er sah sich um, und da er Niemand im Vorzimmer erblickte, ging er an eine der Thüren, klopfte leise an und trat ein. Marie lag auf einem Sopha, das Gesicht in ein Kissen gedrückt.

"Marie," sagte Heinrich, indem er sich zu ihr herabbückte, "Marie, leben Sie wohl! Ich verlasse Sie mit größerem Schmerze, als alles Andere. Ich weiß, was ich an Ihnen verlasse und was ich Ihnen schulde. Ich weiß, was mir vergangenes Clend in schönster Farbe der Wehmuth wird erscheinen lassen, wenn ich daran zurückdenken werde. Von Allem, was ich verlasse, würde ich Sie am Liebsten mitnehmen. Aber ich scheide von Ihnen für immer. Leben Sie wohl!"

So sprechend, buckte er sich tiefer, sah ihr eine Sekunde lang in das offene, aber thränenvolle Auge; dann kußte er sie auf die Schläse und ging.

Marie erhob den Kopf, ließ ihn aber rasch wieder sinken, als Heinrich die Thür hinter sich schloß.

"Möge mich ein günstiges Geschick vor einer Begegnung mit ihr bewahren!" dachte Heinrich, als er langsamen Schrittes die Treppe hinabstieg, "auf daß ich in meinen Entschlüssen nicht wanstend werde. Ich gehöre weder mir noch ihr."

# Zweites Buch.

## Erstes Kapitel.

Das Dorf Steinthal, Heinrich Volkmar's Geburtsort, liegt zum Theile im Thale, zum Theile auf einem Abhange, ber sich wellenartig dem Balde entgegenzieht. Der Thalsoble sieht man es an, daß der Bach, der sie durchströmt, ehemals, vielleicht durch Sahrhunderte, daselbst große Verheerungen angerichtet. Er muß oft ausgetreten sein und das gange Thal zu seinem Bette gemacht haben, denn von einem Abhange zum anderen war es beinahe gang von ausgeschwemmten Steinen bededt. Jest floß der Wildbach in einem genau begränzten Bette bin, rechts und links von starken Stein = ober Rasendammen eingefaßt, die fo boch waren, daß selbst bei den Anschwellungen des Frühlings und des Herbstes nichts zu fürchten war. Auch sah man schon auf den ersten Blid die wohlthätigen Folgen diefer Gindammung. Sie und da hatte fich über dem ausgeschwemmten Gestein Dammerde gesammelt und sproßte im Frühling ein dunnes Grun, welches das Gestein mit der Zeit wohlthätig zu verdecken versprach; ja an manchen Stellen war dieses bereits gänzlich von fruchtbarer Erde bedectt, die, von den Söben berabgetrieben, nicht mehr in den Bach geschwemmt, sondern vom Damme aufgehalten wurde. Da die Ebene gesichert war, baute man auch auf ihr neue Säufer, und die Kohlgarten in ihrer Rabe versprachen,

mit der Zeit die ganze alte Verwüftung zu verhüllen und bisber Unwirthbares zu befruchten. Ueberhaupt versprach der ganze Un= blid der Gegend mit den aufsteigenden Rauchfäulen binter den Borhängen des Waldes, mit den Rohlenschiffen auf dem eingedämmten Flusse und mit den mannigfachen neuen Bauten und Unlagen eine moderne Zufunft, sowie die vielen Schlösser und Schlößchen, die sich, wenn man dem Thale nach : und entgegen: blickte, auf kleinen Unböben oder an dunkle Wälder gelehnt mit ihren Thurmen und Thurmchen erhoben, von einer feudalen Bergangenheit erzählten. Auch vor dem Dorf Steinthal stand ein ziemlich maffiges, vierflügeliges Schloß mit Thurmen an allen vier Eden, aber nicht auf der Sobe, fondern auf einer Art von Insel, die vom Fluffe und von einem Mühlbache gebildet murde. Trop diefer natürlichen Befestigung mar es noch auf allen vier Seiten von einem Graben umgeben, der vom Flusse aus leicht mit Waffer zu füllen mar, mas aber seit lange nicht geschehen zu sein schien, benn im Sommer machte biefer Graben mit seinen Sandwegen und Blumenbeeten einen Theil des Ziergartens aus, der unmittelbar das Schloß umgab und es von dem alten buschigen Parke trennte, der es in einem weiteren Rreise, über die Insel binausgebend, umzog. Auf der einen Seite verlor er sich im Walbe, auf der anderen Seite an die anstoßenden Fruchtgarten bes Dorfes. Park und Schloß lagen von jeher, etwas über die Thalsoble erhöht, vor den Ueberschwemmungen sicher und bilbeten, wenn diese eintraten, eine Insel, nach angerichteter Berheerung eine Dase in der Buste. Die vier Thurme trugen auf ihren Spigen, anstatt ber Wetterfahnen, alte meffingene nunmehr verrostete Fürstenkronen, welche auch in Stein gehauen über ben vier großen Eingangen des Schlosses unmittelbar über einem Wappen und mittelbar über dem Thor prangten. Es gehörte ebemals dem Fürsten Rittberg; seit dieser zu Grunde gegangen, war es Cigenthum des Mannes, dem die ganze Gegend jenes Rufunft versprechende Aussehen verdankte, und der es um einen Spottpreis an sich gebracht hatte, dem herrn Wolff Volkmar,

ben man ben Waldesberrn nannte und beffen Familie in ber Begend "die herrichaft" hieß, da man einmal gewohnt mar, die Bewohner des Schloffes jo ju nennen. Man nannte bort Jeden, ber ein Schloß bewohnte, wenigstens Baron. Es ware auch Herrn Wolff Volkmar leicht gewesen, sich diesen Titel ober wenig= ftens ein "Bon" von Staats: und Rechtswegen zu verschaffen, wenn er auf Dergleichen etwas gehalten hatte; es ware ihm bas um fo leichter gewesen, als er große Reichthümer erworben und bem Staate, wie man fich auszudruden pflegt, große Dienste geleiftet hatte. Dieses that er, indem er alle die ungeheuren Waldungen an sich brachte, welche ber Staat in diefer Gegend befaß, und die letterem nicht nur keinen Ruten, sondern nur Ausgaben brachten. Das Solz verfaulte an Ort und Stelle, ba feine Wege da waren, auf benen man es in den Verkehr batte bringen fönnen, und doch mußten gablreiche Forstbeamte, die sie beaufsichtigten, besoldet werben. Berr Bolkmar bezahlte bem Staate eine icone Summe, nur machte er die Bedingung, daß der wilde Bach, der aus den Balbern einem Sauptfluffe bes Landes qu= tobte, dort und da eingedämmt und regulirt werde. Der Staat, in der Freude, einen lästigen Besit los ju sein und eine flingende Summe in die Raffe zu streifen, ging auf die Bedingung ein. Mit der Zeit zeigte es fich, daß diese Eindammung und Regulirung größere Rosten verursachte, als der Raufpreis einbrachte; da aber diese Arbeiten mehrere Jahre dauerten und der Staat ihre Rosten nur nach und nach bestritt, merkte er es weniger, und herr Boltmar blieb immer ber Mann, ber bem Staate eine große Summe ausgezahlt, mit dem Staate ein bedeutendes Beschäft gemacht hatte, und erfreute fich fortdauernd des Unsehens, das ein folder Umstand und die mit diesem Umstande verknüpfte Befanntschaft der höchsten Beamten zuwege bringt. Ginmal der Wildbach regulirt, hatte herr Bolfmar den billigsten und besten Weg, auf dem er das Holz und die Rohlen seines Waldes in die Sauptstadt und überhaupt in die Belt brachte. Den ganzen Sommer hindurch gingen unendliche Flöße Bauholzes den Fluß

hinab; im Herbste folgte ihnen das Brennholz in Millionen Scheitern, und beinahe das ganze Jahr hindurch schwammen die schwarzen Kohlenbarken hinab in die Hauptstadt und in die Industries-Gegenden im Flußgebiete des Hauptstromes.

So ging es nun schon seit mehr als fünsundzwanzig Jahren, und Herr Wolff Volkmar, schon wohlhabend von Anbeginn, wurde einer der reichsten Männer der ganzen Provinz. Dieser seiner Unternehmung, die mit einer Ueberlistung des Staates begonnen hatte, dankte die ganze Umgegend das neue Leben, das sich in ihr regte, und dankten Hunderte, vielleicht Tausende ihre Nahrung. So wurde der Mann, den wir nicht von seiner vortheilhaften Seite kennen lernten, und welcher der Tyrann seiner Familie war, in gewissem Sinne der Wohlthäter einer ganzen Bevölkerung und erfreute sich, während er in seinem Hause gestürchtet und gescheut wurde, wenn auch nicht der Sympathie, doch dis zu einem gewissen Grade der Achtung und eines hohen Unsehens in der Provinz.

Heinrich wanderte bereits nach dreitägiger Reise durch die Besitzungen seines Vaters. Den Wagen, der ihn von der heerstraße in das heimatliche Thal brachte, ließ er der schlechten Wege balber um den Berg fahren, mährend er felbst auf bekannten Bfaben den fürzeren Weg durch den Wald einschlug. Sonst, wenn er beimkehrte, was freilich meift in den Sommerferien geschah, sagte ihm dieses Rauschen in den Föhren= und Fichtenbäumen, daß er schon zu Hause sei, und überkam ihn ein eigenthümliches wohliges Gefühl, das für ihn nur mit dieser Gegend verbunden Heute, in der winterlichen Erstarrung, mar der Wald ftumm; die Bäume waren von Schnee bedeckt, und ber muhfame Schritt über verwehte Pfade ließ ihn taum zu irgend einem Gebanten tommen. Mit bem erften Schritte aus ben ftummen Waldeshalden bekam er das Schloß seines Vaters zu Gesichte. Wie sonst hielt er inne, um es zu betrachten; aber sonst pflegte in solchen Momenten Besorgniß in ihm aufzusteigen, wie er es darin finden werde, ob Alles wohl sei, ob ihn nicht etwas Trauriges erwarte. Heute tauchte keine solche Besorgniß in ihm auf; es war öde in ihm, so öde, als er sich das Innere des weitläusigen Gebäudes vorstellte. Das Schlimmste, was dort hatte vorsallen können, war ja geschehen. Er betrachtete es mit glasigem Auge, mit erschöpftem Kummer. Da wendete sich sein Blick unwillkürlich nach der Seite, einem Abhange am Kande des Waldes zu, und ein tieser Seuszer entstieg seiner Brust. Dort lag der Kirchhof, und ohne sich einen Augenblick zu besinnen, schlug er über verschneite Wiesen und Felder die Richtung nach der stillen Stätte ein. Das Thor war geschlossen; er schwang sich über die niedere Mauer.

Wo mar das frische Grab, das er suchte? Alle Graber waren von demfelben gleichmäßigen Leichentuche des Schnees bebedt. Doch fand fein Blid nach furzem Spaben ein einfaches neues Kreuz, das den Namen Sophie Boltmar trug. Langfamen Schrittes näherte er sich bem Grabe, budte sich und ftrich ben Schnee ab, um die Schollen zu feben. Wenige Thranen fielen auf bas Grab; aber er konnte es nicht übers Berg bringen, die Erde, die an seinen Sänden hängen geblieben war, abzuwischen, und so die Hände vor sich binhaltend, ging er an die Kirchhofmauer zurud. Wie er von da wieder rudwärts blidte, schien ihm das Grab so unendlich öde und verlassen; es schien ihm, als batte er hier noch eine Pflicht zu erfüllen. Das Bedürfniß, geliebte Graber ju fdmuden, erwachte in ibm; er fab biefes im Geifte mit allen Frühlingsblumen geschmudt, und aus dem Blumenflor erhob fich in unbestimmten Umriffen eine Gestalt voll Schönheit und milder Trauer wie eine Antike. Willibald fiel ihm ein, und der Entschluß ftand fest in ihm, der Mutter ein würdiges Monument zu errichten, und der Freund, dem er so oft von ihr erzählte, sollte der Schöpfer dieses Denkmales sein, nicht irgend ein anderer Künftler, ber ohne Theilnahme, ohne Warme ans Werk ginge, dem man erft die Tugenden der Verstorbenen er= flaren mußte. Der Gebanke gab ihm eine gemiffe Bufriedenheit, und er setzte seine Wanderung, dem Dorfe entgegen, fort.

Er mußte sich boch länger, als er selber wußte, auf dem Rirchhofe aufgehalten haben, denn als er im Thale ankam, lag es ichon in nächtliche Finfterniß gehüllt. Er ging über die Brude burch die lange Vorhalle und trat in den großen Saal; er war leer. Ebenso das zweite, das britte, das vierte Zimmer; die ganze eine Seite bes Schlosses, die sonst von der Familie bewohnt war. Er trat in die Vorhalle zurück und von da in den großen Saal, in welchem ehemals Fürst Rittberg seine Jagdgenossen zu versammeln pflegte und der jett als Gesindestube diente. Es war ein weiter gewölbter Raum, ben noch aus alter Zeit Sirschgeweibe schmudten und ben bas in einem großen Kamine lodernde Feuer nicht zu einem Drittheile beleuchtete, obwohl dort ganze Stämme im Feuer lagen. Um das Feuer im Halbfreise, unter dem Mantel des Kamins, ber wie eine hütte in dem Saale aussab, saßen männliche und weibliche Diener bes Sauses und außerdem Kohlenbrenner und Waldheger, welche den Winter im Sause des Herrn zuzubringen pflegten, bis sie ihr Umt im Frühjahre wieder in den Wald rief. Die Einen spannen, die Anderen rupften Federn, die Dritten schnitten mit groben Meffern allerlei Figuren in Solz, die Vierten faßen mußig da und blidten in die Flammen. In der Mitte diefer Gefellschaft faß Ugnes, die kleinere Schwester Beinrichs.

"Haft du dich schon hieher verirrt, armes Kind!" dachte Heinrich, der am Eingange in dem Saale ungesehen im Dunkeln stehen blieb, und er erinnerte sich, wie es ehemals war, wie die Kinder sonst drüben neben der Mutter saßen, in sicherer Hut, lesend, arbeitend, gemüthlich plaudernd.

"Nun, kleines Fräulein," sagte der alte Köhler Melcher, "jett habe ich erzählt — jett singen Sie wieder."

"Was soll ich singen?" fragte Agnes, "vom Rosmarin auf der Prager Brücke? oder von der bösen Schwester, die ihrem Bruder eine Schlange zu essen gibt und einen Stein statt des Kopfkissens?"

"Nichts da," rief Melcher, "keines von den alten Liedern, so ein neues, das Sie selbst gemacht haben." "Ja, ja, Fräulein Agnes, so ein Lied von Ihnen!" riefen die Anderen.

"Ach Gott!" seufzte das Kind, "seit die Mutter todt ist, habe ich kein Lied mehr gemacht."

"Das ist nicht recht," sagte der alte Köhler, "so ein Lied erleichtert das Herz, das weiß ich. Ich habe im Walde manches gemacht, das noch heute die Köhlerbuben singen, und so ost ich eins fertig hatte, war mir wohler. Sie müssen ja nicht immer lustig sein; ein trauriges macht Einem das Herz oft leichter, als ein lustiges. Weiß Gott," suhr der Köhler sort, "vor drei Tagen hat mich Ihr Papa in den Wald geschickt, dis an die Steinhütte — das ist weit genug. Was höre ich da aus dem Hause heraustlingen? Ihr Lied, Fräulein Ugnes, das Sie letzten Herbst gemacht haben; wissen Sie, das Lied auf die schöne Lidka, die sich in den Teich geworfen. Und wie ich nach Hause gehe, hörte ich das Lied wieder im Wirthshause singen."

Heinrich hörte mit Staunen, daß seine kleine Schwester eine Volksdichterin war; er kannte wohl seine Gegend und wußte, daß da noch Lied auf Lied entstand, ohne daß man in den meisten Fällen den Verfasser kannte — desto mehr überraschte es ihn und mußte er lächeln, einen der geheimnißvollen Dichter, über deren Existenz er sich oft in seiner Kindheit allerlei Gedanken gemacht hatte, in seiner kleinen Schwester zu entdecken. Er setzte sich auf die Bank an der Thür, um zu lauschen.

"Alfo," fuhr ber Röhler fort, "fingen Sie wieder fo ein Lied."

"Ich habe keines."

"So machen Sie eins."

"Jett, gleich?"

"Ja wohl, jest gleich!" rief es im Chore.

Agnes sah um sich, blidte eine Zeitlang zum Fenster hinaus auf die schneebedeckte Landschaft und sagte: "Ich sange mit dem Schnee an, weiß aber noch nicht, was dann kommen wird."

"Nur zu, nur zu!" ermunterte der Köhler. "Man muß nur anfangen."

"Nun gut, ich fange an," sagte Agnes.

Und sie begann mit heller, aber zarter Stimme nach einer bekannten Melodie und sang, manchmal stockend und sich versbessernd, ein Lied, das nach allen Verbesserungen so lautete:

Auch unterm Schnee, auch unterm Schnee Erwachsen die Blümlein wieder; Mein Herz thut weh, mein Herz thut weh, Doch sing' ich lustige Lieder.

Ein Falke schwebt in den Lüften frei, Er ist bis zum Himmel gestiegen; Er trägt in seinem Herzen ein Blei Und wird nicht lang mehr fliegen.

Ein Fräulein sitzt in dem Schlosse drin, Das ist nicht lustig, nicht traurig. Ich glaub', daß ich selber das Fräulein bin; Im Schornstein singt es so schaurig.

"Sehr schön, fehr ichon!" rief die Gesellschaft unter dem Ramin.

"Aber wie kommen Sie nur auf all die Dinge, Fräulein Agnes?" fragte eine alte Magd, die im Spinnen innehielt.

"Siehst du, Katharina," erwiderte Ugnes, "das ist sehr leicht. Erst sah ich zum Fenster hinaus, da sah ich den Schnee und sing damit gleich das Lied an — dann im Singen sah ich da oben den ausgestopsten Falken auf dem Kamin, und da habe ich ihn gleich in das Lied gebracht — und dann siel mir ein, mich selbst in das Lied zu bringen, und ich sang von dem Fräulein im Schlosse; es kann aber auch Hedwig sein. Und im Schornstein brummt es immer noch schaurig — hörst du? So kam das ganze Lied zusammen. So macht man's."

Agnes hätte über ihre Art zu dichten vielleicht noch ausführlichere Erklärung gegeben, wenn sie nicht in diesem Augenblicke von zwei Armen erfaßt und von ihrem Sitze empor in die Luft gehoben und mit Küssen bedeckt worden wäre. "Heinrich! Bruder Heinrich!" rief sie jubelnd, indem sie seinen Hals umschlang, "ba bift du endlich!"

"Wo find bie Underen?" fragte Beinrich.

"Komm, komm rasch zu Hedwig. Wir wohnen jest in den kleinen Stuben im Hinterhause; komm! Sie sist dort mit Alfred und gibt ihm eine Lektion in Geographie."

Sie führte ihn durch einen spärlich erleuchteten Gang, bald in ihrer Freude vorauseilend, bald wieder zu ihm zurückfehrend, um seine Hand zu fassen, wie ein lieblicher Genius, der, einem Flämmchen gleich, einen romantischen Helden zu einem Schate führt.

Nach einigen Minuten war Heinrich von sechs Armen umsschlungen. Die Geschwister drängten sich an ihn, im vollen Bewußtsein, daß sie in ihm Schutz und Schirm fänden und daß sie nicht mehr ganz verlassene Waisen waren. "Wie recht habe ich gethan," dachte Heinrich, "und ich will aushalten, so lange diese Verlassenen meiner bedürfen."

Der Vater war abwesend und follte erst morgen heimkehren.

## Iweites Kapitel.

Heinen Stube," die man im Gegensaße zu den großen Sälen des vorderen Gebäudes so nannte, und in nächster Nähe der Gesschwister einzurichten. Diese hatten sich nach dem Tode der Mutter dahin zurückgezogen, während der Vater im Hauptgebäude blieb. Die Familie versammelte sich nur bei den Mahlzeiten, wenn es der Vater nicht vorzog, sein Nachtessen allein auf seinem Zimmer einzunehmen. Hedwig ordnete ihres Bruders Aleider und Wäsche in einen Wandschrank, während Ugnes und Alfred eine Papierz und Büchertiste auspackten und den Inhalt dem Bruder zutrugen, der vor einem alten Bücherschranke stand. Der Vater, der in der Nachtzurückgekehrt war, saß in einem Lehnstuhle und sah schweigend zu.

"Welch ein großer Brief!" rief Alfred, "fieh nur, Hexe! den großen Brief und das große Siegel."

Ugnes, die im Hause mehr auf diesen Titel als auf ihren Tausnamen zu hören gewöhnt war, stimmte mit ein in die Bewunderung ihres Bruders und rief, indem sie ihm den Brief aus der Hand nahm: "Ein Brief mit dem kaiserlichen Adler! Der ist gewiß vom Kaiser. Nicht wahr, Heinrich, den Brief hat dir der Kaiser geschrieben?"

"Nein, Herchen," lächelte Heinrich, "nicht der Kaifer, aber ein Minister."

"Der Minister?" fragte der Bater erstaunt, indem er sich neugierig vorbückte. "Hast du einen Brief vom Minister? Was kann dir der Minister schreiben? Darf man den Brief lesen?"

"Gewiß, mein Bater. Herchen, gib das Schreiben dem Papa." Die Here that es und blieb neugierig neben ihrem Bater stehen; auch Alfred folgte ihr, und Hedwig verließ den Schrank,

um sich zu der neugierigen Gruppe zu gesellen.

Der Bater entsaltete das Schreiben mit großer Ehrerbietung und las. Die Kinder sahen ihm ins Gesicht, als wollten sie den Inhalt aus seinen Zügen erkennen. Er schwieg, ließ die Hand sammt dem Briese auß Knie fallen und sah nachdenklich vor sich hin. Nur in Zwischenräumen warf er einen flüchtigen Blick auf Heinrich, der sich in seiner Beschäftigung nicht stören ließ. Endslich fragte er, und die Gesichter der Kinder wendeten sich Heinrich zu: "Der Minister des Unterrichts ladet dich hier zu einer weisteren Besprechung ein; was wollte er mit dir besprechen?"

"Gine Sendung, die er mir auftragen, und eine Stelle, die er mir geben wollte."

"Eine Sendung?" fragte der Bater wieder. "Wohin?"
"Nach Deutschland, Belgien, Frankreich und Italien."

"Und um was für eine Stelle handelte es fich?"

"Ich follte Sefretär im Ministerium werden."

"Sekretär!" rief der Vater erstaunt, fügte aber sogleich spötztisch lächelnd hinzu: "wohl verstanden, nachdem du zehn oder

fünfzehn Jahre als unbesoldeter, überzähliger Praktikant ges bient haft?"

"Nein," erwiderte Heinrich, "sogleich nach meiner Rücklehr."
"Nicht möglich!" rief der Bater, "das ist ja ganz außer aller Ordnung. Welcher Protektion verdankst du eine solche Ausnahme?"

"Einem Memoire, das ich bem Ministerium überreichte."

"Siehst du, Bapa," rief die Hexe, "ich habe es immer ges sagt, Heinrich wird, was er nur werden will, ein großer Geslehrter, ein berühmter Mann, ein großer Herr, Gott weiß was. Die Mama — ach Gott, wenn die Mama nur das —"

Des Kindes Stimme stockte; Herr Volkmar schüttelte verswundert den Kopf, legte den Brief auf den Tisch und ging kopfschüttelnd aus der Stube. Aber in der Thür blieb er stehen und wendete sich wieder um: "Wann trittst du deine Reise an, Heinsrich?" fragte er wieder.

"Ich habe das Alles aufgegeben," antwortete dieser, "ich reise nicht, ich bleibe hier bei den Kindern."

Herr Volkmar sah ihn mit einem langen prüfenden Blick an, dann schüttelte er wieder den Kopf und ging langsam aus der Thür.

Die Kinder eilten auf Heinrich zu. Hedwig umarmte ihn, und die Hexe rief: "Du guter Heinrich, ich verstehe dich; du willst uns nicht verlassen, du willst uns die Mutter ersezen, du willst für uns sorgen, und darum machst du dir gar nichts aus den Reisen, und möchtest doch so gerne nach Paris und nach Italien. Und da machst du dir gar nichts daraus, Minister zu werden. Schau, wie sie dich gekannt hat, die gute Mama! "Heinrich wird euch nicht verlassen, sagte sie eine Stunde vor ihrem Tode. Uch Gott, wenn sie es nur weiß, wie gut du bist! Aber sie weiß es, sie wußte es ja immer."

Hedwigs schweigende Umarmung drückte dieselben Gefühle aus, denen die Here Worte gab; nur Alfred erhob Widerspruch und konnte sich nicht darüber beruhigen, daß sein Bruder nicht nach Italien gehen und nicht Minister werden sollte.

Nach wenigen Tagen war Alles so weit eingerichtet und eine folde Regelmäßigkeit in dem neuen Haushalte eingeführt. daß es den Anschein hatte, als ob diese Lebensweise bier seit Jahren berrschend gewesen. Die Geschwister, an die milde und beson= nene Bucht ber Mutter gewöhnt, fügten sich gerne dem Bruder, ber sich theils absichtlich, theils unwillfürlich in seiner Sandlungsweise die Verftorbene zum Mufter nahm. Dem Lefen, bem Spaziergang, dem gemüthlichen Plaudern wurden feste Stunden bestimmt; die weiblichen Arbeiten wurden unter der männlichen Aufsicht nicht vernachläffigt. Die holden Dämmerstunden murden zu kleinen Festen der Phantasie und des Gemüthes. Seinrich benütte fie, um die Kinder in die Wunder der Mythenwelten verschiedener Nationen, besonders der Griechen, einzuweihen. Die Bere tannte bald alle homerischen Belben und alle Sagenfreise ber hellenischen Anfänge. Ihr lebhafter Geift faßte Alles mit Enthusiasmus auf und brachte manchen homerischen Stoff in germanische Verse und Reime, während Alfreds positiver Berftand ben biftorischen Rern ber Dinge zu erfassen suchte, indem er den mythischen Helden auf der Landkarte folgte. Sason. Odpffeus waren ihm nur Entdedungsreisende, Radmos, Berfeus, Thefeus, Berfules, Dadalus nur Städtegrunder, Gefetgeber, Civilisatoren und Erfinder. Die siebzehnjährige Schwester Bedwig batte icon das Bewußtsein ber Bildung und hörte demgemäß ju und war dem Bruder mit Bewußtsein bankbar. Sie freute fich dieser geistigen Beschäftigung als eines Mittels, das sie ihrer Einsamkeit und Debe entriß. In diesem Sinne ichloß fie fich auch bem Bruder aufs Inniaste an. Wer bas schweigsame, scheinbar fo rubige Madden beobachtet hatte, wie sie Beinrich mit aller weiblichen Sorgfalt umgab, wie fie schweigend manchmal ben Urm um seinen Naden ichlang, batte bas Bedurfniß nach einem innigsten Anschließen, bem vielleicht brüderliche Liebe nicht gang genügte, bald errathen. Sie faß oft träumend ba, ware aber bei aller Aufrichtigkeit nicht fähig gewesen, den Inhalt ihrer Träumereien genau anzugeben. Bei ber unbedeutenoften fomischen

Berankassung und manchmal ohne alle Ursache lachte sie kaut auf; es war jenes Lachen, das bei jungen Mädchen oft so albern erscheint und doch so gefährlich ist. Dann war sie durch Tage wieder nichts als die sorgsamste Haushälterin, so daß sie die Sinen für eine Träumerin, die Anderen für ein hausbackenes Frauenzimmer halten konnten. Sie war in ihrer Entwicklung höchst wahrscheinlich auf einem Scheidewege angekommen, und das kleinste Ereigniß konnte entscheidend werden.

Heinrich ahnte bald, daß er hier ein Räthsel vor sich hatte, daß hier das weibliche divinatorische Auge einer Mutter besonders Noth thäte und daß der gute Wille hier nicht ausreichte. Aber ihre Hingebung beruhigte ihn, denn er hoffte, daß ihm Hedwig anvertrauen werde, was er nicht errathen konnte. Die anderen zwei Kinder machten ihm keine Sorgen. Die Seele der Here war durchsichtig wie ein Thautropsen, der in der Morgensonne glänzt; auch tauste er sie um und nannte sie anstatt Here Aglaja, nach der Göttin des Glanzes, des schimmernden Thaues. Der Name wurde allgemein adoptirt und bald in Agle umgewandelt. Allfred unterwarf sich ihm ganz, wie ein williger Schüler einem geliebten Hosmeister. Heinrich entdeckte in ihm einen worthaltenden, pslichtztreuen Menschen der Zukunft und ging mit ihm einen sicheren Weg.

Die wenigen Stunden, die Heinrich bei der Beschäftigung mit den Kindern übrig blieben, verbrachte er zwei oder drei Mal in der Woche auf dem Schlosse Halden, das nur vom Kastellan bewohnt war, aber eine reiche und alte Bibliothek besaß. Es war ein lieblicher kleiner Landsitz, etwas über eine halbe Stunde vom Schlosse des Herrn Volkmar entsernt, und lag am Eingange eines Waldes, der zum Theile in einen englischen Park verwandelt war, während sich vor dem Hauptgebäude den ganzen Abhang hinab bis ins Thal und bis an den Bach ein schöner französsischer Garten mit Blumen, Gesträuchen und Lauben erstreckte, welche, durch den Wald und die Höhe gegen den Nordwind geschützt, im Frühling und Sommer einen reichen Flor entsalteten. Trotz seiner Lieblichkeit und trotz seiner schönen Aussicht lag dieser

Landsit verlassen da. Der Besitzer, ein Sofmann, verbrachte seine Zeit und verschwendete sein Geld in der Residenz und auf fleinen Missionen, die man ihm anvertraute, wenn es galt, in der Fremde mit Glanz aufzutreten. Die große Bibliothet rührte aus dem vorigen Jahrhundert und von einem seiner Ahnen, dem Erbauer des Schlosses, ber. Heinrich hatte sich schon vor Jahren und auf leichte Weise die Erlaubniß ausgewirkt, während feines Aufenthaltes in der heimat den Bücherschat benüten zu dürfen. Dabin manderte er nun, manchmal allein mit seinen Gedanken, manchmal an der Seite des kleinen Bruders, und er war ein gerne gesehener Gast, denn er hatte in früheren Zeiten der Frau bes Raftellans mandmal mit einem fleinen Geschenke gedacht. Dafür empfing ihn jest ein gut geheiztes Bibliotheks= simmer, und er saß bequem da und fonnte in dem schöneren Theile der Welt, die er verlassen und die ihm darum desto lieber geworden, mit Behagen weiter leben.

So vergingen die Wochen; und das neue Leben, wie sich der Wirfungstreis immer deutlicher zeichnete und genauer ab= schloß und begränzte, murde eine Gewohnheit des Herzens. Herr Volkmar ließ den Sohn gewähren und griff weniger störend ein, als dieser erwartete, mit Unrecht erwartete; benn niemals hatte er seine Vorwürfe und Einwendungen an diesen, sondern an die Mutter gerichtet. Es war immer, als hätte er eine instinktive Scheu vor dem Wefen des Sohnes, und als schämte er sich, feine Berachtung der Bildung und Gelehrsamkeit vor diesem zu offenbaren. Es schien außerdem, daß er seit dem Tode der Mutter weicher und nachdenklicher geworden und daß er seitdem an ber Berlorenen, wie an der Welt, Manches ichaten lernte, was er früher gering geschätt. Er sprach nie von der Todten; ja selbst wenn er beredt war, wurde er plötlich schweigsam, sobald ein Fremder oder eines der Kinder der verstorbenen Mutter er= wähnte. Was in ihm porging, verrieth er nur selten und bei befonderen Gelegenheiten.

Die Here oder Agle träumte viel und liebte es, ihre Träume

zu erzählen, was fie auf eine Weise that, als ob fie von ausge= machten Wirklichkeiten und Thatsachen sprache. Gines Abends. ba der Bater in die Stube der Rinder trat und sich, wie immer, schweigend in einen Winkel setzte, schlug sie sich, als ob ihr eine plötliche Erinnerung durch den Ropf führe, vor die Stirne und rief: "Seute Nacht habe ich wieder die Mama besucht. Alls ich bei ihr ankam, schrieb sie eben einen Brief an Heinrich und fagte. ich folle ftill fein, bis fie zu Ende geschrieben. Ich sette mich hin und sah in ihr schönes, blaffes Gesicht und war aang frob. Da wurde es plöglich gang bunkel, und fie fagte: "Gerchen, gund' 'mal die Sterne an, es ift Abend.' Da ging ich bin und gun= bete einen Stern nach dem andern an; ploglich aber tam ich an ein großes Loch und fiel vom himmel. Ich schrie, aber ba war schon die Mama, die mich in ihren Armen auffing. Sie trug das weiße Rleid, in dem wir sie begraben haben, und im Haare hatte fie Rosen und Beilchen. Das Rleid flog breit auseinander wie Flügel, und wir schwebten leife, leife berab gur Erde. Ach, ich lag so gut in ihren Armen! Hier vor dem Schlosse, unter bem Kastanienbaume setzte sie mich nieder. Da hatte sie nicht mehr das weiße Kleid, sondern das braune, das fie immer trug, und die schwarze Schurze und die Saube mit ben Bergismeinnicht, und du, Bapa, lagst ihr zu Füßen, als ob du fie um Verzeihung bitten wolltest."

Herr Volkmar, der bisher aufmerksam zugehört hatte, sprang bei diesen letzten Worten vom Siße auf und rief dem Kinde ein gebieterisches "Schweige" zu. Aber nachdem er zwei Mal in der Stude auf und ab gegangen, kehrte er zur Agle zurück, hob sie in die Höhe und drückte ihr einen Kuß auf die Stirne, worauf er sich wieder auf seinen vorigen Platz setzte. Eine Liebkosung des Vaters war den Kindern etwas so Neues, daß sie in ein langes Schweigen versanken. Agle lächelte verlegen und blickte erstaunt der Reihe nach und wie fragend in alle Gesichter.

Ein anderes Mal erzählte Agle, die Alles wußte, Alles sah und hörte, der gute Nachbar Ott, derselbe, den wir als glück-

lichen Erben in dem Residenz Raffeehause kennen lernten, sei gestern Abends bei Papa gewesen. Nachbar Ott habe gesagt, es scheine, daß Herr Heinrich bei seinen Geschwistern die Mutter erseten wolle. Darauf habe der Papa geantwortet: ja, es sei wahr, das sei wieder ein toller Streich von Heinrich — ein sehr toller Streich, und doch thue er sehr recht daran.

Solche und ähnliche Vorkommnisse und Ereignisse beruhigten Heinrich über die Zukunft. Nur vom Vater hatte er Schwierigsteiten gefürchtet. Nun bat er ihn im Stillen um Verzeihung, und da diese Sorge von ihm genommen war, hatte er nur noch manche Erinnerung, manches Vedauern in sich zu beschwichstigen, um sich ganz und mit voller Ruhe seinen neuen Pflichten binzugeben. Die Jahre lagen vor ihm wie ein vorgezeichneter Plan, und wem so zu Muthe ist, der überredet sich leicht, daß er zufrieden ist; der vergißt gerne, daß sede Stunde des Lebens ein Ende und ein Ansang einer neuen Spoche werden kann, daß diese neue Epoche oft schon begonnen hat, ohne daß wir es wissen.

#### Drittes Kapitel.

Der Winter machte sich in dem rauhen Lande auf arge Weise geltend. So verschneit waren Dorf und Umgegend, daß sie von aller Welt durch unübersteigliche Hindernisse getrennt schienen. Der Wald, der sich auf der Höhe dahinzog, war von Schnee bedeckt und sah wie eine hohe, steile, unüberschreitbare Wand auß; die Wege waren verweht. Es sah auß, als könnte auß der ganzen Welt nicht daß geringste Neue in daß abgesperrte Thal dringen. Dennoch kam Heinrich eine Neuigkeit zu, die ihn auß Lebhasteste bewegte, und erschien im Dorse ein Besuch, der alle Welt überraschte.

Der gute Nachbar Ott, der immer ein gern gesehener Gast im Schlosse war, weil er immer viel zu erzählen hatte und außers dem eine liebe Erinnerung an die Mutter vorstellte, da sie für den guten Mann viel Achtung und er ihr in manchen guten Werken hülfreich zur Seite gestanden hatte — der gute Nachbar erschien eines Abends in der kleinen Stube und seste sich, ganz seiner Gewohnheit entgegen, schweigend an den Ofen.

"Der Gevatter hat etwas auf dem Herzen," jagte bie Here — "er schweigt."

"Die Here hat wieder einmal errathen," sagte der Nachbar. "Nun, und was ist es?" fragte Heinrich.

"Es ist Jemand vom Himmel gefallen, es ist ein gewisser Jemand angekommen."

"Und wer ift dieser Jemand," fragte die Bere.

"Wer wird es sein," sagte Ott verdrießlich, "mein Sohn Joseph ist es."

"Reinhold Ott ist zurück?" fragte man, aufs Ungenehmste überrascht.

"Nun ja, Reinhold, wenn Sie wollen," sagte Ott ebenso verdrießlich wie vorher, "mir heißt er Joseph und Sepp, wie ich ihn habe tausen lassen. Wie er sich selbst umgetauft hat, um einen nobleren Namen zu haben, und wie man ihn in der Welt heißt, das kümmert mich nicht. Der Reinhold ist nicht besser als der Sepp, der Sepp war vielleicht besser als der Neinhold."

"Ich freue mich herzlich, ihn wieder zu sehen," sagte Hein= rich, ohne auf des Mannes Reflexionen einzugehen.

"Ich wollte, ich könnte mich auch so freuen."

"Und warum follten Sie bas nicht fonnen?"

"Ich weiß nicht," murmelte der alte Ott und fratte sich hinter den Ohren, "seit zwei vollen Jahren habe ich nichts von ihm gehört, wußte ich nicht, wo in aller Welt er sich herumtrieb; mit Einem Male ist er wieder da, und ich frage mich, ob das plögliche Erscheinen mehr mit der kindlichen Liebe oder vielzleicht mehr mit der Erbschaft zusammenhängt?"

"Shämen Sie sich, Nachbar," rief Heinrich entrustet, "solche Zweisel hätte ich Ihrem Herzen nicht zugetraut und sind Reinholds unwürdig." "Ja, ja," lächelte der Nachbar etwas bitter; "sehen Sie, lieber Herr Heinrich, das steckt offenbar im Blute, das Zweiseln; Ihr Reinhold, mein Sepp, der zweiselt auch an Allem, für den existirt gar nichts, an das er so geradezu und ohne Umschweise glauben möchte."

"Er glaubt an Alles, was er für gut und wahr hält," fagte Heinrich.

"Ich möchte nur wissen, was er für gut und wahr hält," lächelte der Andere wieder; "wenn man ihm so zuhört, bleibt verdammt wenig übrig, das gut und wahr sein könnte."

"Sie sollten sich immer nur sagen, daß Ihr Sohn einen außgezeichneten Geist besitzt, und das Uebrige ihm überlassen," meinte Heinrich.

"Das thäte ich sehr gerne," erwiderte der Nachbar, "wenn ich nur einen Zweck sähe."

"Da haben wir's!" rief Heinrich; "mich nahmen Sie gegen meinen Bater in Schut, weil er mein Leben als ein zweckloses betrachtete, und jetzt treten Sie gegen Ihren Sohn ebenso auf wie mein Vater, und auch nur darum, weil er einen andern Weg geht, als Sie sich gedacht haben, da Sie ihn als kleines Kind auf die Schule brachten. So ist es immer, die Eltern klagen den Sohn an, daß er als Mann nicht den Weg einschlägt, den sie dem zehnjährigen Kinde bestimmt haben."

Der Nachbar schüttelte den Kopf und sagte: "Sie und mein Sepp, das sind zwei ganz verschiedene Leute, das ist was ganz Anderes — daß er Vieles besser verstehen muß, als ich, das sage ich mir selbst und oft genug, aber ich kann mich doch nicht zusrieden geben — ich weiß nicht, wie ich's sagen soll. Sehen Sie," sagte er, indem er in die Luft griff und die Hand schloß, als ob er etwas Festes ergreisen wollte, "sehen Sie, das Leben, das er sührt, hat keine Knochen. Er kommt mir vor, wie ein Faß ohne Reisen; es hält ihn nichts zusammen, und er kann nichts zusammenhalten. Verstehen Sie?"

"Das kommt Ihnen so vor, weil seine Existenz eine

ungewöhnliche ist. Menschen wie Reinhold hatten zu allen Zeiten gegen das Mißtrauen ihrer Umgebung zu kämpfen. Ich hoffe, Sie werden den Tag noch erleben, da Sie auf Reinhold stolz sein werden."

"Nun, Gott gebe es!" sagte der Alte halb ungläubig, "Sie müssen das verstehen, und ich will es hoffen."

Joseph oder, wie er sich seit lange selbst nannte und genannt fein wollte, Reinhold Ott gehörte mit zu Beinrichs liebsten Jugenderinnerungen und war gewiß eine der einflufreichsten Erscheinungen, die in der leicht bestimmbaren Beriode gwischen Anaben = und Junglingsalter vor feinem Geifte auftauchten. Schon in früher Kindheit wurde ihm der junge Ott immer als ein Muster vorgehalten, dem er nachstreben follte, und noch erinnerte er sich, wie von Zeit zu Zeit der Alte fam, um feiner Mutter über die Erfolge des fernen Sohnes, der auf dem Inmnafium der Provinzial = Sauptstadt verweilte, mit Stolz Bericht abzustatten, und wie er, damals noch ein armer Mann, freudig alle Opfer brachte, um beffen Lehrjahre zu fordern. Wenn bann ber junge Student in Ferien nach Sause fam, blidte Seinrich mit schüchterner Bewunderung zu ihm hinauf. Aber die entscheidende Zeit, die ihn auf innige Weise an Reinhold knupfte, trat erst später ein, als Heinrich als strebsamer Gymnasiast von sechzehn Jahren mehrere Wochen mit dem fünfundzwanzigjährigen Reinhold auf dem Dorfe, in den Wäldern, im Rahne auf dem Fluffe zugebracht. Reinhold hatte damals ichon die Brodftudien verlassen, hatte bereits mehrere Reisen hinter sich und war, man wußte nicht recht, ju welchem Zwede, in bas Dorf und zu feinen Eltern gurudgefehrt. Das Bedurfniß nach gebildetem Um: gange bewog ihn, Beinrich an sich heranzuziehen, und die schmeichelhafte Berehrung, die dieser für ihn hegte, ihn festzu= halten. Reinhold war indeffen als Schriftsteller aufgetreten und hatte in einem Blatte ber Provinzhauptstadt eine Novelle und mehrere Auffage veröffentlicht, die wegen ber Gigenthumlichfeit in Styl und Gebanten ein gemiffes Auffehen machten. Allgemein wurde er als ein jedenfalls origineller Geift anerkannt und prophezeite man ihm eine Zukunft. Die Zeitungen fündigten von ihm mehrere Werke an, beren Titel man icon nannte, unter Underem ein politisches Werk und einen großen Roman. Dem jungen Gymnasiaften, beffen guter Wille und Phantafie ben Beiten vorausgriff, mar er icon jest eine burch Ruhm verklärte Bersönlichkeit. Was er von Reinholds Schriften verstand, schien ihm schön, was er nicht verstand, war ihm tieffinnig, und ben Verfasser selbst nannte er mit dem damals viel gebrauchten Worte "genial." Wie glücklich war er baber, als ihn Reinhold mit so vieler Güte feines Umganges würdigte; mit welcher Andacht hörte er ihn Plane ju fünftigen großen Werken auseinander: segen. Reinholds äußere Erscheinung war übrigens berart, baß fie nur zur Befestigung des Glaubens an einen hohen und edlen Beift, wenigstens in einem knabenhaften Gemuthe, beitragen tonnte. Sein frühzeitig verblagtes, icharfgeschnittenes Gesicht mit dem fanft lächelnden Munde, der von einem feinen schwarzen Schnurrbartden beschattet war, mit ben bunklen, burch einen unbestimmbaren Blick gemilderten Augen — sein dichtes schwarzes Haar, von dem eine Lode, nach dem Ausbrucke eines bichtenden Freundes, "wie ein gottesleugnerisches Fragezeichen" auf die weiße Stirne fiel; die schlanke, etwas magere Gestalt, die in der immer schwarzen Tracht nur schlanker und feiner erschien; die mageren Hände, die feinen Füße, furz Alles an ihm bestätigte, was wohlwollende Lefer aus feinen wenigen Schriften herause lasen und was begeisterte jugendliche Freunde und unter diesen jener damals ichon in gang Deutschland bekannte Dichter von ihm prophezeiten. Und wie follte Beinrich, der gläubige fechzehnjährige Knabe, bezweifeln, was in einem berühmten Buche in fünf aufeinanderfolgenden Sonetten von Reinhold gesagt war? Mit Liebe und Glauben borchte er jedem Worte des jungen Mannes, der ihm wie ein behrer Meister erschien. Er sah in eine neue Welt, es gingen ibm die Augen auf; es war ibm, als finge er erst zu leben an, als erfahre er zum ersten Male, daß in der Welt Schönes sei. Nach dem Schulspsteme seiner Heimat fannte er nur wenige Dichter des vorigen Jahrhunderts; Reinshold sprach ihm von Goethe und den modernen Dichtern, und o! welche Nacht war es, als er im Mondschein über die Felder, durch den Wald mit Reinhold wanderte und dieser ihm beinahe den ganzen ersten Theil des "Faust" auswendig recitirte und ihm das tiese Streben des Menschengeistes und das Ungenügende des Wissens und Lebens erklärte. So hatte Heinrich die Welt noch nicht betrachtet, und solche Deklamationen hatte er noch nicht gehört! Wie unendlich traurig hatte Reinhold

D fäh'st bu, voller Mondenschein, Zum letzten Mal auf meine Bein —

bergesagt. Er selbst war Fauft, und sollte er eines Tages zu Grunde geben, jo geht er nur an übergroßem Streben zu Grunde, bann ift die Welt, die menschliche Natur, dann find die Berhält= niffe Schuld baran, nicht er. Diese Nacht und ähnliche Stunden blieben Heinrich unvergestlich; sie waren ihm ber Faustus-Mantel, auf dem er, von Reinhold fortgetragen, den bochften Genuffen queilte. Aber nicht nur in die iconen Welten der Dichtung, auch in die positive Welt murde er durch Reinhold eingeführt. Reinbold erzählte ihm von fremden Ländern, von deren Berfaffungen, von dem Streben verschiedener Parteien, und er fab fich plöglich von einem bewegten, wogenden Dzean umgeben, von deffen Dafein er keine Ahnung hatte; er fühlte fich von seiner Zeit ergriffen; neue Buniche, auch etwas zu fein, wenn auch nur ein fleines Glied in der Rette, auch etwas für die Menschheit zu thun, er= wachten in seinem Bergen; er ergriff Partei; er fühlte Saß und Liebe, er fühlte sich zum ersten Male als Mensch und Bürger ber großen Welt.

Als er dann nach Wochen das Dorf und Reinhold verließ, um die Universität zu beziehen, nahm er mit den vielen neuen Eindrücken und Gefühlen, mit der gesteigerten Liebe und Berzehrung auch noch eine ewige Dankbarkeit für Reinhold und eine

unverwischbare Erinnerung an das einflufreiche Zusammenleben mit sich fort. Wie viel er auch später erlebte, wie viel Noth und Drangfal er burchzumachen batte, jene mit Reinhold im Walde und auf den Feldern verlebte Rungerzeit stand immer frisch, rofig, vergoldet in seinem Gedächtnisse fest; und obwohl ihm Reinhold auf seinen vielfachen Rreug- und Querzügen vollkommen aus dem Gesichtstreise entschwunden mar, und obwohl er bis zur Stunde Die auf sein Genie bezüglichen Prophezeiungen nicht erfüllt hatte, die schöne, begeisterte Jünglingsgestalt schwebte ihm immer in einer Glorie por; er dachte seiner stets wie eines höheren Mei= sters, wie eines geliebten Lehrers. Er fühlte sich ihm gegenüber für so viele innige Freuden, für so viele Aufschlusse und reinste Genüffe zur größten Dantbarkeit verpflichtet. Rurg nach jenem Rusammenleben im Dorfe tam noch etwas hinzu, was nur zur Steigerung feines liebe = und ehrfurchtsvollen Gefühles für Rein= bold beitragen konnte und diesen in den Augen Beinrichs mit einem neuen Scheine ber Verklärung umgeben mußte. Er erhielt plöglich die Nachricht, daß Reinhold, mittellos, wie er war, und allen Entbehrungen ausgesett, die weite Reise nach Spanien, und zwar zu Kuße angetreten habe, um sich daselbst in den Reihen ber Christinos für die Sache der Freiheit und des neu auferstandenen Volkes zu schlagen. Reinhold war also ein Mann, bessen Thaten mit seinen Worten, dessen Leben mit seinen erhabenen Grundfägen übereinstimmte. Bald barauf erfuhr Beinrich, daß der verehrte Freund wirklich in Frankreich angekommen war. Welch ein Triumph für ihn allen den Philistern gegenüber, die Reinholds Wesen anzweifelten, seine Grundsätze gerne als Brablereien, seine Aussprüche als Baradoren ansahen! Zwar erfuhr man später, daß Reinhold bie Pyrenäen niemals erreichte; aber man fannte die Ursachen nicht, die ihn von der Weiterreise ab= bielten, und für Heinrich war es ausgemacht, daß diese Ursachen nur sehr gewichtige sein, daß ihn nur Zwede, die noch höher als die spanischen sein mußten, von der Ausführung seines Vorhabens abhalten konnten.

Hatte auch die Zeit die in Heinrichs Gemüth und Phantasie so schön ausgestattete Erscheinung des Jünglings, den er als seinen einflußreichsten Lehrer und Meister betrachtete, etwas in den Hintergrund gedrängt, das schöne Licht, in dem er und die mit ihm verlebten Wochen ihm immer vorschwebten, konnte sie nicht abschwächen, und es ist darum kein Bunder, daß die Nachricht von Reinholds plöglichem Eintressen im Dorfe ihm die freudigste Ueberraschung verursachte und daß er sogleich bereit war, ihn gegen Anklagen und Verdächtigungen des eigenen Vaters in Schutz zu nehmen. Dieß gethan, nahm er Hut und Mantel und eilte aus dem Schlosse, durch das Dorf, dem stillen Ott'schen Gehöfte zu.

"Bo ist Reinhold?" fragte er eintretend.

"Dben in der Dachstube," antwortete die Mutter, erfreut über die freudige Aufregung in Heinrichs Gesichte, "die Kinder machen ihm hier zu viel Lärm."

Heinrich eilte die Treppe hinauf, der ihm wohlbekannten Dachstube entgegen. Er klopfte an und trat ein, ohne ein "Herein" abzuwarten.

Reinhold lag auf dem Boden, über den er eine Reisedecke gebreitet hatte; eine thönerne Lampe rauchte, auf einem Stuhl stehend, ihm zu häupten und beleuchtete seinen auf die Hand gestützten Kopf und ein Buch, das aufgeschlagen vor ihm lag. Er wollte sich beim Cintritte Heinrichs erheben, aber dieser lag rasch auf den Knien vor ihm und drückte ihn nach einer herzlichen Umsarmung auf sein Lager nieder. Auch Reinhold war über das Wiederssehen erfreut.

"Gottlob!" rief er, "oder vielmehr die Götter seien gepriesen, da ist doch wieder ein menschliches Gesicht. Erst sechs Stunden bin ich hier, aber es scheint mir eine Ewigkeit. Der Andlick dieser Bauerngesichter dehnt die Zeit ins Unendliche. Kommt man so aus der Welt zurück, aus der wirklichen Welt, was diesen Namen verdient, z. B. aus der Gesellschaft des jungen Deutschland, kann man gar nicht glauben, daß diese Bauern und die Menschen

derselben Gattung angehören. Ich begreife Genz. Wenn die Dinge so fortgeben, werde ich ein Aristokrat, ein arger Aristokrat. Ein Theil der Menschen ist da, um den andern Theil zu ernähren, daß dieser sich des Lebens freue in Kunst, Wissenschaft und Luxus. Darauf deutet die ganze Natur. Der große Fisch nährt sich von dem kleinen. Wilbersorce war ein Narr, und in Europa haben wir weiße Neger."

Heinrich lachte. "Wer Sie nicht besser kennte," sagte er, "müßte vor Ihnen erschrecken."

Reinhold antwortete mit einem lauten Gelächter und sagte: "Sie haben Recht! Selbstironie, lieber Freund, nichts Anderes als Selbstironie. Es ist die hohle Blase der Jronie, mit der man am Besten durchs Leben schwimmt: die Selbstironie ist ihre lette Konsequenz und höchste Entwicklung; sie ist beinahe der Lustballon des Humors, der uns in die höchste Höhe trägt, von wo aus wir die Welt in der Vogelperspektive betrachten können, erhaben über Zeit, Partei, Vorurtheil und Sigennuß. Sie verstehen mich, Heinrich, Sie haben mich immer verstanden. — Bis zu einem gewissen Grade. Das Verständniß eines Individuums für das andere verliert sich immer mehr. Natürlich. Es sehlt an Uebung, es gibt keine Individualitäten mehr. Unsere Zeit nivellirt; Jeder will, daß der Undere so sei wie er selber, und Alles lebt, denkt, fühlt, liebt und haßt nach Einer Formel, nach einer und derselben Formel."

"Das wäre arg," sagte Heinrich, nur um etwas zu sagen, da Reinhold eine Pause machte.

"Es ist auch arg, sehr arg," suhr Reinhold sort — "aber es hat auch sein Gutes, sein sehr Gutes. Es werden nicht mehr Einzelne die Geschichte, speziell das Zeitalter machen, sondern die Massen, das Volk, die Menscheit. Gleichheit ist die Losung; hervorragende Individuen müssen auf das Niveau der Allgemeinzheit herabgedrückt werden, oder zu Grunde gehen, wie die Mohnzhäupter des Tarquinius. Bedauern Sie das? Sie haben Unzrecht — aber ich bedaure es auch. Was ist Geschichte ohne

Charattere? eine langweilige Steppe, eine Wüste, ein Sumpf. Im Grunde kann es gar keine solche Geschichte geben, denn jedes große Individuum ist ein Resumé einer Entwicklung, und die Entwicklung muß sich nothwendigerweise resumiren, zussammenfassen, in Ginem Punkte begreifbar machen. Jedes Genie ist der Leichenstein einer alten Zeit und der Anfang einer neuen."

Reinhold sprach noch lange so fort, bald im Tone des Scherzes, bald mit größter Wärme, ja mit Heftigkeit. Seine Stimme fügte sich aufs Natürlichste und Angenehmste, wie bei einem großen Schauspieler, den Gedanken und Affekten, die er außedrücken wollte, ebenso die Bewegungen seiner Arme und des ganzen Oberkörpers, den er während des Nedens manchmal vom Boden erhob, manchmal wie ausgegeben oder nachlässig sinken ließ.

Ein Aphorismus folgte auf den andern, ein Axiom auf das andere; jeder Sat murde mit Bestimmtheit und wie mit der Voraussetzung seiner Unumftößlichkeit hingestellt, wenn auch schon der nächstfolgende dem hervorgehenden widersprach und ihn in Nichts auflöste. Als ihn Beinrich einmal auf einen solchen Widerspruch aufmerksam machte, lachte er laut auf und sagte: "Seben Sie, lieber Heinrich, ich bin eine Art von Montaigne. 3ch stelle Thatsachen, Beispiele, Gedanken, Meinungen neben: und hintereinander; mögen sie sich widersprechen; ift Das meine Schuld? Ich hüte mich vor Schlußfolgerungen wie auch Montaigne; das ist Alles, mas man den Widersprüchen gegenüber, welche die Welt erfüllen, thun fann. Aber so spiegelt man Welt und Leben am Besten ab; nehme sich Jeder beraus, mas ihm zusagt, was er verdauen kann, oder worüber er sich, wenn ihm Das Bedürfniß ift, ärgern mag. Um Bornirtesten find bie logischen Menschen mit ihren anmaßenden Schlußfolgerungen. So lange wir nicht alle Thatsachen kennen und alle Gesetze, welche die Welt im Innersten zusammenhalten, so lange follte alle Logit verboten sein."

Heinrich fing an, zu glauben, daß die Leute, die Reinhold zu großer Liebe zum Paradoren beschuldigten, Recht haben könnten. Es wurde ihm etwas unheimlich bei dieser Art des Gespräches, und um es auf solideren, thatsächlichen Boden zu leiten, fragte er Reinhold, wo er die letzten Jahre verlebt habe.

"Ueberall und nirgends," rief Reinhold, "ich burchstreifte halb Europa, um irgendwo etwas Neues zu sinden. Ich fand es nicht. Aber ich will Neues. Die Welt will Neues!" rief er mit Nachdruck.

"Und was ist," fragte Heinrich weiter, "aus Ihren schönen literarischen Plänen geworden, die Sie mir vor Zeiten mittheilten, vorzugsweise aus dem großen Romane, von dem auch schon die Zeitungen wiederholt gesprochen haben?"

"Nichts!" antwortete Reinhold gleichgültig, "bei näherer Prüfung fand ich in all Dem nur alte Form und alte Ansschung — aber die Welt will Neues, und sie hat ein Recht, es zu wollen."

Aus dem weiteren Gespräche ging ziemlich deutlich hervor, daß Reinhold in den letten Jahren in den verschiedensten Berhältnissen gelebt, daß er viel erfahren, daß er unzählige und unter diesen große und herrliche Entwürfe und Anfänge zu Urbeiten gemacht, daß er aber eigentlich nichts vollendet, und daß fich feine literarischen Produtte, feit seinen erften Erfolgen, nicht um ein einziges abgeschlossenes Werk vermehrt hatten. Aber diese Bemerkung konnte dem Bilde Reinholds, wie es einmal in Beinrichs Geift und Phantasie feststand, nicht zum Nachtheile gereichen. Reinhold mußte miffen, mas er that. Gein ehemaliger Schüler stedte noch in der alten Gewohnheit der Bewunderung, war ihm gegenüber noch so gläubig wie ehemals und nahm es sich noch nicht heraus, ihn zweifelnd und kritisch zu beurtheilen. Letteres um fo weniger, als Reinholds fprudelndes Gespräch immer viel Anregendes hatte und dem feit vielen Wochen in der Einsamkeit Lebenden einen Genuß gewährte, der ihm, er fah es jett erst recht ein, sehr fühlbar mangelte. Mehr als die Sälfte der Nacht wurde verplaudert. Als Heinrich endlich ins Schloß zurückehrte, war er wie berauscht. Eine gewisse Folgerichtigkeit und Gradheit schien ihm zwar im Wesen Reinholds zu sehlen; aber, sagte er sich, wie es immer sei, er ist ein ungewöhnlicher und bedeutender Mensch, und für mich ist seine Anwesenheit ein wahres Glück.

Aber, ob Glück, ob Unglück aufgeht, lehrt das Ende.

# Viertes Kapitel.

Reinhold wurde am folgenden Morgen durch das Geräusch geweckt, das seine Mutter machte, als sie das Feuer im Ofen seiner Dachstube anzündete.

"Haft du gut geschlafen, Seppi?" fragte sie, da sie ihn wach sah und sich an sein Bett setzte.

"Danke, Mutter, ziemlich gut," antwortete er gähnend, "aber gegen Morgen hat mich der Lärm der Kinder geweckt. Könntest du sie nicht etwas weiter von meiner Stube unterbringen?"

"Ich mußte nicht wo, lieber Seppi; es bleibt mir kein Fleckschen im Hause, als die dunkle Kammer."

"Es ist doch sonderbar," sagte Reinhold verdrießlich, "daß der Bater, da er nun Geld hat, in diesem alten, schlechten, engen Hause bleibt."

"Wir waren hier immer glücklich," entschuldigte die Mutter, "es thäte uns wehe, das Haus zu verlassen."

"Borurtheile! Eingebildete Gefühle!" rief Reinhold achselzuckend. "Es ist mir nicht nur wegen der Nacht, es ist mir auch wegen des Tages. Die Kinder werden mich während der Arbeit stören. Die soll ich denken, wenn da unten ein solcher Lärm versführt wird. Höre nur, wie der kleine Toni schreit! Hat der Junge eine Lunge! Wie soll da ein gebildeter Mensch etwas Rechtes dabei denken können!"

"Beruhige dich, lieber Seppi!" feufzte die Mutter; "ich werde mein Möglichstes thun, um die Kinder ruhig zu erhalten.

Beklage dich nur beim Vater nicht — er ist ohnedieß verdrießlich — es würde Streit geben."

Reinhold zuckte wieder mit den Achseln; die Muter, nach = dem fie noch einmal nach dem Feuer geseben, ging, um dem Sohn das Frühftud zu bringen. Er ftand auf, jog den Schlafrod an und stellte sich gahnend ans Fenster. Ich werde es bier nicht lange aushalten, dachte er, während er über den schneebedeckten Dorfplat und die verschneiten Strohdächer seine Blide streifen ließ. Nach wenigen Wochen wird mein Bater meiner mübe sein und wird gerne mit einem Theile feiner Erbschaft berausruden, nur um mich los zu werden. Dann werde ich wieder in ber Stadt und vor meinen Manichaern erscheinen können. Wenn nur diese Bauern nicht so konservativ wären und nicht so ängstlich an ihrem Besit hängen wurden, ben sie boch so schlecht zu genießen verstehen! - Dann fiel ihm ber gestrige Besuch Beinrichs ein, und er lächelte zufrieden. Er erinnerte sich an Alles, mas er ihm gesagt, und fand, daß er gang gute und originelle Gedanken gehabt habe. Plöglich murde fein Gesicht aufmerksamer. Er näherte sich dem Fenster und legte die Stirne an die Scheibe, die er abwischte, um die Gegenstände da draußen deutlicher unterscheiden zu können.

Ungefähr fünfzig Schritte vom Ott'schen Gehöfte lag das Häuschen des Schulmeisters, eine kleine hölzerne Hütte, die jest so trostlos wie all die anderen Hütten aussah, aber im Sommer einem im Erün versteckten Vogelneste ähnlich war. Ein Garten verdand es mit dem Ott'schen Garten, ein kleiner Hof führte auf den großen Dorsplat und eine niedere Treppe vom Hose in das Innere des kleinen Häuschens. Auf dieser Treppe stand eben der Schulmeister, der alte Todias, und neben ihm ein junges Mädchen von ungefähr zwanzig Jahren, das Reinhold, der doch das ganze Dors kannte, eine neue Erscheinung war, eine neue und überraschende Erscheinung. Sie war städtisch gekleidet und hatte, wie er sich gleich beim ersten Anblick sagen mußte, nichts mit dem Wesen der übrigen Dorsbewohner gemein. Wie sie die Treppe herabstieg und den alten Schulmeister, der sich in das Schul-

gebäude begab, an die Hofthür begleitete, ihm dort die Hand schüttelte und sich neigte, um ihm die Stirne zum Kusse zu biezten, schüttelte Reinhold über die auffallende und doch so einfache Anmuth der Unbekannten wie bedenklich den Kopf. "Recht nieds liche Händen und Füßchen," murmelte er, "ein Phönix, bei den Göttern, ein Phönix in diesem Dorfe!"

"Wer ist das Mädchen, das dort den Schulmeister begleitet?" fragte er die Mutter, die ihm eben in ihrer schönsten Festtags= schale den Kassee hereinbrachte.

"Ein gutes Kind, beinahe ein Fräulein," erwiderte diese, "die Nichte des Schulmeisters und die Tochter eines Lehrers von der Hauptschule in der Kreisstadt. Der alte Tobias nahm sie zu sich, da sie beide Eltern verloren und sonst keine Verwandten hat. Er hat klug und gut daran gethan, der alte Tobias, denn sie ist gar lieb, die schöne Fanny, und erheitert ihm seine alten Tage. Er ist auch ein ganz anderer Mensch geworden, seit sie hier ist; er spricht doch wieder mit den Leuten und ist auch gütiger gegen die Schuljugend."

"War er es nicht immer ?" fragte Reinhold.

"Ja wohl, aber seitdem ihm ein böser Junge den Zopf absgeschnitten, ist er menschenseindlich geworden. Jest behaupten die Leute, er sei wieder gut geworden, seit ihm der Zopf wieder gewachsen; die Wahrheit aber ist, daß ihn seine Richte glücklich macht und daß er darum wieder besser geworden."

Ein reizender Novellenstoff "Der Zopf und die Nichte", dachte Reinhold, während seine Blicke das Mädchen ins Haus zurückbegleiteten. Er stand noch lange am Fenster und spähte, ob er die schöne Fanny nicht hinter den blau und weiß gestreisten Kattunvorhängen des kleinen Hauses entdecken könne; da sie aber nicht erschien, setzte er sich an den Kaffee und dachte schlürsend: Willst du immer weiter schweisen? Sieh, das Schöne liegt so nah. Das Gemüth wie die schöpferische Phantasie sinden überall Stoffe in Fülle. Ich muß mir diese schulmeisterliche Idhlle in der Nähe ansehen. Ich werde dem alten Schulmeister als einem

Mann der Wissenschaft schmeicheln — ich bin ja auch sein Schüler — ich bin ihm einen Besuch schuldig. Man muß sich zerstreuen. Auch das Gemüth muß beschäftigt werden, sonst verrostet es, wie ein ungebrauchtes Instrument. So ein armes, zwanzigjähriges, jungfräuliches Gemüth sehnt sich ebenso nach Aufregungen wie ein Dichterherz. Wir wollen sehen.

Dann kleidete er sich langsam an und schlenderte gegen Mittag dem Schlosse zu, um Heinrich seinen Besuch zurückzugeben. Er fand ihn in der Mittesseiner Geschwister, an einem runden Tische sitzend und lehrend.

"Ei, Sie machen sich nütlich, Heinrich," sagte er billigend, "das ist recht. Die Welt wird von zwei Menschenklassen aufrechterhalten: von der einen, die das Nütliche, von der andern, die das Schöne schafft."

Nach diesem Aphorismus sah er mit dem ihm eigenen aufmunternden, beinahe zärtlichen Blicke und nach der Seite geneigtem Kopse lächelnd die Geschwister an. Er streichelte Alfred
das Haar, Agnes die Wangen, und selbst bei Hedwig ließ er sich,
das alte Recht in Anspruch nehmend, nicht von Liebkosungen abhalten, als wäre sie, die er als kleines Mädchen kannte, nicht
indessen zu einer Jungfrau herangewachsen. Hedwig erröthete,
als er auch ihr die Wangen streichelte und versicherte, das Kind
habe sich prächtig entwickelt und sei merkwürdig gewachsen. Mit
einer unmerklichen Bewegung entzog sie sich seiner Hand, um
ihm einen Siß anzubieten. Da lächelte er sie noch einmal an,
versicherte sie, daß sie aber von nun an als erwachsene Person,
als ein liebenswürdiges junges Fräulein gelten solle, und setze sich.

"Unterrichten! Lehren!" sagte er. "Ja, ja, es hat seine großen Reize. Man pflanzt die Seelen Anderer auf den Boden seiner eigenen Seele, man ist wie ein Baum, dessen solidem Stamme zarte Zweiglein eingeimpft werden, um sich von seiner Kraft zu nähren. Tragen sie auch andere Früchte, ihr Geschmack erinnert doch an den Stamm. — Ich kenne Das. Vor Jahren saß ich so in Chalons, in der Champagne, und lehrte lustige

Frangösinnen. Es war eine eigenthümliche Geschichte. Ich man= berte nach Spanien, um mich gegen Don Carlos für die Freiheit ju schlagen; in Chalons mar ein Werbebureau für die Frembenlegion der Königin Chriftine. Der Werber, ein Franzose, machte Musflüchte und bestellte mich zu wiederholten Malen, ehe er mich auf die Liste setzen wollte. Endlich, da ich einmal mit ihm allein war, fagte er mir, bag er fich nicht entschließen könne, mich anzuwerben; ich sei zu gut für die Legion und ich mache mir Illufionen über die spanische Sache. Es sei die Sache eines absolutifti= ichen Prätendenten und eines ehrgeizigen, intriganten Beibes, das nicht um einen Deut mehr werth sei, als Don Carlos. Dann fragte er mich, ob es benn in meinem eigenen Baterlande so aut ftebe, daß seine Söhne ihr Blut und ihren guten Willen in die Fremde exportiren können, ohne der eigenen Heimat Abbruch ju thun? Der Alte hatte Recht, und ich ließ mir um so leichter von der Reise abrathen, als ich in Chalons schon in mannigfache Beziehungen getreten mar, die mich an die Stadt mit angenehmen Banden fesselten.

"N'en parlons pas!" fügte Reinhold beziehungsvoll mit einem Blicke auf die Kinder hinzu, wie er überhaupt gerne, besonders, wenn er von Frankreich sprach, französische Phrasen einmischte. "Genug, ich blieb," erzählte er weiter, "und ich mußte bleiben, da mich der Alte nicht anwerben wollte und ich so kein Reisegeld bekam, mit dem ich meinen Weg hätte fortsetzen können. Er selbst aber half mir mich ernähren, indem er mir Lektionen verschaffte; meine erste Schülerin war seine eigene Tochter, ein liebliches, anmuthiges Geschöpf — tiens! bei den Göttern, sie hatte einige Aehnlichkeit mit Ihnen, Hedwig!"

Hedwig erröthete wieder und hätte gewünscht, daß er seine Erzählung fortsetze, aber er legte seine Stirne in Falten und sagte vor sich hin: "Wie interessant auch die Zeit war, ich denke nicht gerne daran zurück. Es gibt Menschen, die überall Schickssale haben. Ich bin ein Mensch der Katastrophen."

Auf die Bitte der Here erzählte er doch wieder, aber dießmal

von Baris, wohin er, wie er sagte, durch die Chaloner Rataftropbe verschlagen murbe; bann wieder von anderen Städten und Ländern. Er erzählte, als ob er vor sich bin spräche, als ob er sich nur erinnern wolle, und bie und da mischte er nach seiner Art einen Aphorismus ein. Doch brach er öfter mitten in der Erzählung ab, um sie in gang anderer Gegend, unter gang anberen Berhältniffen wieder aufzunehmen, bald mit einem dufteren Gesichte, bald mit einem lauten Lachen. Bruchftud folgte auf Bruchstück. Gin Bild ichloß sich ans andere, und jede Biertelftunde trat er in anderer Umgebung und in anderer Gestalt auf: als Vorleser einer alten Gräfin, als Schauspieler, als Schrift: steller, als Zeitungsredakteur, als Spieler an der Badener Spiel= bank, als armer Wanderer, als Gast am Tische eines Pastors, als Freimaurer, ja felbst als Mitglied einer gebeimen politischen Gesellschaft. Wie rasch verging seinen Buborern die Zeit. Alfred hörte mit offenem Munde zu, Agnes flatschte in die Sande, und Bedwig, die etwas abseite faß, betrachtete ihn mit Bermunde= rung, die ihm manchmal Bewunderung ichien. Seinrich fragte sich, ob er hier einen Donffeus vor sich habe, wie sich Reinhold felbst nannte, oder einen Gil Blas von Santilana, oder einen Don Quirote von La Mancha?

Wie verschieden auch die Wirkung von Neinholds Erzählungen auf seine verschiedenen Zuhörer war, wie ungleichmäßig sie ihn auch nach diesen Erzählungen beurtheilten, der Reiz, den Mitteilungen aus sernen Gegenden und aus fremdartigen Verhältnissen auf Menschen, die in der Einsamkeit leben, oder auf jugendliche Gemüther ohne Erfahrung und Erlebniß ausüben, war für Alle gleich stark. Die Zeit war rasch vergangen, und man bat Reinhold, doch zu Tische zu bleiben. Er nahm die Einsladung an, obwohl er die Bemerkung machte, daß ihn seine Mutter erwarten werde. Geschmeichelt durch das allgemeine Interesse, erzählte er auch bei Tische — der Vater war abwesend — nur daß er sich jest mehr zu Hedwig wandte. Ugnes, deren seurig zuhorchende Augen ihn Anfangs angezogen hatten,

stießen ihn jetzt ab. Je vertraulicher sie im Laufe der Stunden wurde, desto öfter beleidigte sie ihn. Sie konnte seine Aphorismen nicht leiden, welche die Erzählung so oft unterbrachen. Wenn sie das Herannahen einer allgemeinen Bemerkung spürte, siel sie ihm ins Wort mit einem: "Es ist schon gut!" oder "Ganz recht, erzählen Sie nur weiter." Hedwig hingegen horchte mit religiöser Andacht, mochte er nun erzählen oder Bemerkungen oder Resslerionen machen. Seine Aphorismen waren ihr wie tiefsinnige Räthsel. Sie bedauerte es, wenn sie dieselben nicht verstand, und sie fand sie wahr und tief, wenn sie ihren Sinn errieth.

Als Reinhold spät Abends das Schloß verließ und Heinrich, der ihn bis an die Brücke begleitet hatte, in die Stube zu den Geschwistern zurücksehrte, fand er Hedwig allein in der Fensternische sitzend, während Alfred und Agnes über die Erzählungen und den Erzähler sprachen.

"Nun," sagte Heinrich, "das war ein Tag für dich, Here. Wie viele Geschichten! Wie viele Abenteuer! Du mußt ganz glücklich sein! Nicht wahr, Here, wenn Herr Reinhold nur bald wiederkäme."

Aber Heine Schwester furz antwortete: "Ich kann ihn nicht leiden!"

"Wie, und warum?"

"Ich weiß nicht," antwortete Ugnes achselzuckend, "aber ich kann ibn nicht leiden."

Reinhold schlug sich vor die Stirne, als er am Hause des Schulmeisters vorbeikam. "Ich habe ja," dachte er, "die schöne Fanny ganz vergessen! Nun, die kleine Hedwig ist auch nicht übel. Sie sieht aus, als wollte sie aus einem Seelenschlase erwachen; vielleicht kann ich sie wecken. Welche von Beiden ist hübscher? Das wollen wir morgen sehen!" — So denkend lehnte er sich an die Staketenwand, die den kleinen Hof des Schulzmeisters abschloß, und sah in die beleuchtete kleine Stube. Der alte Todias saß mit seiner Nichte beim Nachtessen; eine kleine Lampe stand zwischen ihnen und beleuchtete das kleine faltige

Gesicht des alten Mannes, das läckelnd in das freundliche, aber melancholische seiner Nichte blickte. "Eine ächte Johlle!" sagte Reinhold; "sie essen Kartoffeln in der Schale. Es sehlt nur noch der Dritte. — Ich habe die Wahl zwischen Schloß und Hütte. "Schloß und Hütte," ein hübscher Titel für einen Roman. Nein, etwas banal!"

# Fünftes Kapitel.

Der alte Tobias war verlegen und gerührt zugleich, als Reinhold bei ihm eintrat, auf ihn zueilte und ihm beide Sande brudte. Er war so wenig an Besuche gewöhnt. Seine Schüler, und zu diesen gehörten nach seiner beinahe vierzigjährigen Wirkfamkeit als Schulmeister nunmehr zwei Drittheile der Dorfbewohner, nannten ihn unmittelbar nach dem Austritte aus seiner Schule den alten Narren, indem sie nur unwillfürlich der Ueber= lieferung folgten, die seit Geschlechtern in dem Dorfe fortwirkte. Un diese Benennung knüpfte sich von selbst eine Art leiser Ber= achtung, die bewirkte, daß man ihn einer gänzlichen Ginsamkeit überließ. Wie follte man einen Menschen nicht mitleidig belächeln, ber von feinem Bater, bem ehemaligen herrschaftlichen Berwalter bes Dorfes, ein kleines häuschen, einige Stud Feldes und eine hubsche Summe ererbte, und ber sich tropdem schon in seinem fünfundzwanzigsten Jahre mit mahrem Fanatismus an bas verachtetste Umt im Dorfe, an die Stelle eines Schulmeisters, berandrängte, ja, der ein foldes verachtetes Amt nur zu seinem Bergnügen verwaltete, da er keinen Gehalt annahm und die Gemeinde bewog, die kleine Summe, die ihm ausgezahlt werden follte, zum Ankaufe von Buchern zu verwenden, die er dann an die begabtesten seiner Schüler als Preise austheilte? Er war dem Dorfe ein Räthsel, und auf dem Dorfe ist Alles lächerlich, was räthselhaft ist.

"Wie geht es, mein guter alter Lehrer?" fragte Reinhold

mit dem Ausdrucke der innigsten Theilnahme, indem er ihm wiederholt die kleinen mageren hande brückte.

"Wie schön, daß Sie sich meiner erinnern!" stammelte der Schulmeister, "bas geschieht mir so selten."

"Sollte ich meinen alten Lehrer vergeffen?" rief Reinhold, "ich wäre der undankbarste aller Menschen!"

"Nun, nun, das ist zu viel," lächelte Tobias; "ein Mann, wie Sie, darf mich nicht Lehrer nennen. Von Ihnen würde es mir am Wenigsten auffallen, wenn Sie mich vergeffen hätten, und habe ich es in der That immer natürlich gefunden, wenn Sie ins Dorf zurückhrten, ohne zu mir zu kommen."

"Damals war ich undankbar, lieber Lehrer," rief Reinhold, "aber je länger ich lebe, desto mehr sehe ich ein, was ich Ihnen schulde. Haben Sie nicht den Grund gelegt zu Allem, was ich später in mir ausbaute? Sind Sie nicht die Ursache des —"

"D, o! nur nicht zu viel," wehrte der Alte bescheiden ab; doch rieb er sich die kleinen Hände ganz glücklich und versicherte einmal übers andere, daß ihm der Besuch die größte Freude mache. "Wissen Sie, lieber Herr Ott," fügte er hinzu, "daß Sie seit vielen, vielen Jahren der Erste sind, der sich daran erinnert, daß er bei mir lesen und schreiben gelernt! Nun, es ist mir schon genug. Sie sind wohl so viel werth, wie hundert dieser Bauern, die gleich nach dem Austritt aus der Schule mit den Andern über meinen Zopf zu lachen ansangen."

"Ihr Zopf," sagte Reinhold mit tiefstem Ernst, "ist mir eine Erinnerung an eine ehrwürdige Zeit, die wir nicht genug zu schäßen wissen — an eine Zeit, der wir alle Ideen verdanken, die uns noch heute nähren und die wir noch lange nicht verdaut haben — an eine Zeit, deren Losungswort Wissen, Bildung, Auftlärung war, die unsere und anderer Bölker bedeutendste Geister reisen sah."

"Das ist's! Das ist's!" rief Tobias freudig. "Sie sagen es, Sie drücken es aus, was mich an diese Zeit so fesselt — es war die wahre gute alte Zeit."

"Gewiß," bestätigte Reinhold, "und Sie sind ein Märthrer biefer guten alten Zeit und ihrer unsterblichen Prinzipien."

Bei aller Bescheidenheit des alten Mannes that ihm diese Unerkennung, wenngleich er sie übertrieben fand, doch wohl, da in diefer Anerkennung in der That mehr als ein Gran von Wahr= heit steckte. Tobias, ein Sohn des vorigen Jahrhunderts und wegen der Schwächlichkeit seines Körpers wie wegen der Sinnig= feit seines Geiftes von der robuften Jugend feiner Umgebung frühzeitig zurückgestoßen und ausgeschlossen, warf sich auf die Bücher. Er las die idealistischen und auftlärenden Schriftsteller feiner Zeit. Er wurde, wie man fich in diesen Schriftstellern ausdrückte, "ein Schäter ber Menschbeit", und hatte nichts fo fehr gewünscht, als ihr Wohlthater zu werden. Aber bie Mangelhaftigkeit seiner Kraft wie seiner Bilbung erkennend, wollte er wenigstens im fleinen Kreise, in seiner Welt Gutes wirten und wurde Schulmeifter. Reinhold, der fich feine Geschichte aus Dem, was ihm erzählt murde, zusammensette, fand die Bestätigung derselben in den Büchertiteln der kleinen Bibliothek, die sich in einem alten Glasschranke über dem altgothischen Lehn= seffel des Schulmeisters befand, und in den Porträts Leffing's, Campe's, Herder's, Schiller's, welche die vier Wände des Zimmers zierten. Die Bücherrücken und die Bilder fagten ihm, in welchem Sinne er zu bem alten Manne zu sprechen hatte, um rasch und ganz deffen herz zu gewinnen. Diefer Zwed war bei dem jugend= lichen, ja kindlichen Gemüthe bes Schulmeisters bald erreicht. Mit strahlendem Gesichte faß er da an dem kleinen, roth angestrichenen Tische, Reinhold gegenüber, und ließ er sich von diesem über neue Bücher sprechen, die er nicht fannte, und von den Fortschritten der Welt, die ihm ein Geheimniß maren. Reinhold setzte ihm außeinander, wie die Dampfmaschinen bestimmt seien, austatt der Menschen zu arbeiten und diesen Zeit zu laffen, daß fie sich bilden und ihrem hoben Ziele der Bervollkommnung ent= gegenstreben, mabrend sie bis jest unter bem Drucke der Arbeit verdumpfen, förperlich und geistig zu Grunde geben mußten. Er bewies ihm, wie die Eisenbahnen einen größeren Einfluß auf die Menscheit ausüben müssen, als selbst die Buchdruckerei je gethan. "Wie ehemals das Auge die Zeilen des Buches," sagte er, "so wird nun der Mensch die Welt selbst durchsliegen; er wird sie selbst kennen lernen und nicht bloß ihre Theorie; er wird selbst urtheilen, anstatt wie früher das Urtheil Anderer auf Treue und Glauben anzunehmen. Die Vorurtheile von Volk gegen Volk werden sich durch die erleichterte und häusige Berührung abschleisen; dieser Fluch der Nationen wird abfallen, wie die Gränzen zusammenstürzen, und die Erde wird bewohnt sein von einem Volke von Brüdern, die sich brüderlich ihre Geistessschäße, ihre Errungenschaften entgegentragen."

"Ein Evangelium! Ein Evangelium!" rief Tobias strahlend und hob beide Hände begeistert zum Himmel. "Hast du gehört, Fanny," fragte er seine Nichte, die schweigend und horchend am Ofen stand, "hast du gehört? Und siehst du, wie recht ich habe, wenn ich dir immer sage, die Welt wird besser und die Menschen werden glücklich werden, und dann auch besser und liebevoller! Komm doch näher und setze dich hieher zu uns und höre die gute Botschaft."

Fanny näherte sich und setzte sich an die Seite ihres Oheims. Sie ergriff seine Hand und blickte ihm in das freudestrahlende Gesicht. So glücklich hatte sie ihn noch nicht gesehen. Ein dankerfüllter Blick sagte dann Reinhold, daß sie sich als seine Schuldenerin sühle, und munterte ihn auf, fortzusahren. Auch Tobias hätte ihm gerne seine Dankbarkeit bezeigt. Aber wie? Was konnte er Reinhold bieten? Er war ein leidenschaftlicher Kasseetrinker, und so siel es ihm ein, Reinhold eine Tasse des geliebten Getränkes anzubieten. Fanny erhob sich, um ihn zu bereiten. Während es in einer Ecke des Zimmers brodelte, breitete sie ein weißes Tuch über den Tisch, stellte altes, blaugeblümtes Kasseegeschirr darauf und, da es zu dunkeln ansing, die alte, zweizzackige Lampe, die nur einen kleinen Kreis von Licht verbreitete, während die Winkel der Stube in heimliche Dämmerung getaucht

blieben. So saßen die Drei bald gemüthlich plaudernd vor ihren Tassen, und Reinhold wurde vom alten Tobias gezwungen, die Cigarre anzuzünden, die ihm doch sonst so sehr verhaßt war.

Der Alte nannte den Abend, der so schnell verfloß, einen der glücklichsten seines Lebens, und auch Fanny erschien er ebenfalls als einer der reichsten. Es war ihr, als hätte sie nie so viel erlebt, wie in diesen wenigen Stunden. Ohne es zu wollen, begleitete sie Reinhold, als er endlich ging, bis an die Thür des Hauses, und sie war sehr überrascht, ja beschämt, als er sie würzbigte, ihr die Hand zu reichen. Sie blieb auf der Treppe stehen, bis der Oheim, der Reinhold bis an die Staketen begleitete, zurücksam.

"Er wird uns bald wieder besuchen, bald, sehr bald — er hat es mir versprochen," sagte der Alte und lief händereibend in der Stube auf und ab. — "Welch ein Mann! He Fanny, welch ein Mann! Welche Gedanken! Jedes seiner Worte könnte man drucken lassen! Du bist ja aus einer Stadt, Fanny — ist dir schon ein solcher Mann begegnet? Nicht? Das glaube ich! Eine Stunde mit einem solchen Manne, und man fängt neu zu leben an."

Diese Worte waren Fanny aus dem Herzen gesprochen. Es war ihr, als singe für sie ein neues Leben an. Gedankenvoll stand sie am Osen und vergaß, die langen braunen Haare, deren Flechten sie wie jeden anderen Abend aufgelöst hatte, aufzubinden und neu zu ordnen — ebenso vergaß der Schulmeister, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben, die Hefte seiner Schüler durchzusehen und die orthographischen Fehler mit rother Tinte anzustreichen. Die orthographischen Fehler blieben stehen, ebenso das Kasseegeschirr auf dem Tische, und das Haar Fanny's blieb ungeordnet.

Reinhold hatte versprochen, so oft zu kommen, als er Zeit habe. Und er hatte viel Zeit. Doch erschien er durch mehrere Tage nicht wieder; er begnügte sich damit, Fanny von seiner Dachstube aus zu beobachten und zu spähen, ob sie nicht manchmal

nach ibm berübersehe. Wenn sich brüben bie blau und weiß gestreiften Vorhänge bewegten und er einen Schatten babinter bemertte, flog ein Lächeln über seinen Mund. Fanny sab ibn nur, wenn er über ben Dorfplat ging, um ben Schlofbewohnern einen Besuch zu machen. Des Nachts erhob sie sich manchmal in ihrem Bette und betrachtete bas erleuchtete Tenfter ber Dach= stube, das ihr eine eigenthümliche Ehrfurcht einflößte. Da drüben in stiller Nacht, mabrend die Welt rings umber im Schlafe lag, wurden Gedanken gedacht, von deren Tiefe sie keine Uhnung hatte: ber Oheim wiederholte es ihr ja jeglichen Tag, daß dieser bleiche Ropf Dinge bente, wie sie in biesem Dorfe noch nicht gebacht worden. Aber wie klein sie sich auch einem Manne wie Reinhold gegenüber fühlte, so war ihr Mädchenstolz doch beleidigt, baß er seit jenem Abende nicht ben turgen Weg vom Ott'ichen Gehöfte berüber in das fleine Saus gemacht habe. Sie batte ihm allerdings nichts zu fagen und zu bieten, mas ihn anziehen könnte, aber sie horchte doch auf jedes seiner Worte mit religiöser Undacht, ihre Seele flog ihm entgegen, sie verehrte ihn, sie war aludlich, wenn ber Oheim von ihm sprach, und ber Oheim sprach immer von ihm; bas follte für ihn doch auch einigen Werth haben. Freilich wußte er das Alles nicht und sollte er das Alles nie erfahren, aber wie schon ware es, wie weise ware Alles in ber Ratur eingerichtet, wenn man so etwas abnen könnte, und von einem Manne wie Reinhold hätte sie es beinahe erwartet, ja verlangt, daß er die gebeimsten Gebeimnisse eines Bergens errathe. Der Dheim sagte von ihm, er sei einer ber Beifter, Die in die ferne Rukunft seben, warum soll er nicht wissen, daß man fich in feiner nächsten Rabe nach feinem Worte, nach feiner Belebrung sebnte? Um Ende sagte sie sich, baß sie sich eigentlich nur barüber ärgere, daß er fein Wort nicht halte, und baß er ben auten Dheim, seinen Lehrer, vernachläffige.

Endlich kam er doch wieder und dießmal schon wie ein alter Bekannter und guter Freund. Fanny war ihm für seine Leutsseligkeit und Herablassung sehr dankbar, und sie freute sich, daß

er sie einfach bei ihrem Namen und nicht mehr Fräulein nannte. Er spielte mit bem Dheim Schach und hörte febr gedulbig beffen Geschichten zu, wie er bas Spiel zur Zeit der frangösischen Ginquartierung von einem frangosischen Rapitan lernte, wie er es bald besser spielte als sein Lehrer, wie er ihn aber boch aus Furcht immer gewinnen ließ, da ber Kapitan ein sehr zornmüthiger Mann gemesen. Aber eines Tages habe ber Rapitan bas gemerkt und fei vor Buth aufgesprungen und habe feinen Gabel ergriffen; benn, sagte er, er wolle keinen Pardon, keine Gnabe, das sei gegen die militärische Chre, und ein kleines Schulmeisterlein sollte fich nicht berausnehmen, ihn entwischen zu laffen. Er, ber Schulmeister, sei damals sehr erschrocken, und der Rapitan habe gelacht und ihm dann, um ihm seinen Schreden abzukaufen, dieses felbe Schachspiel zum Undenken geschenkt. Reinhold lachte febr über die Geschichte, lobte das Spiel des alten Tobias, erzählte die Geschichte des Schachspieles, bob deffen tiefe Bedeutung hervor und fnüpfte allerlei politische Bemerkungen baran. Dann bat er Fanny, einen Gang mit ibm zu versuchen. Sie war eine Schulerin ihres Dheims und spielte es nicht übel. Reinhold lobte auch fie und gab ihr manden guten Rath — und manchen verlorenen Stein zurud. Es war ihr, da sie am kleinen Tischen ihm gegen= über und so nabe saß, daß er nur den Kopf zu neigen brauchte, um ihre Stirne zu berühren, als ware fie auf ber Leiter menfch= licher Wesen um eine Stufe bober gestiegen, und wenn er ihre Sand faßte, um fie von einem verderblichen Zuge gurudgubalten, glaubte sie, daß zwischen ihm und ihr aller Unterschied aufgehört habe. Ein elektrisches Feuer durchzuckte ihr ganzes Wesen, und mit elektrischer Schnelligkeit flog ihr in solchen Momenten ber Gedanke an hundertsache Möglichkeiten durch Berg und Phantasie.

## Sechstes Kapitel.

Reinhold war nicht ber Mann, um über Menschen, Dinge ober Gefühle, die ihn beschäftigten, lange zu schweigen. Bemertte man dieses, so verglich er seine Gedanken und Gefühle mit Del, bas immer oben auf schwimme, oder er fand es natürlich, daß der Becher seines Bergens, in dem es immer guftrome, überiprudelte. So wußte man im Schlosse bald viel über bas anziehende und finnige Wesen Fanny's, und beim Schulmeister hörte man oft von den Reizen der stillen und tieffühlenden Sedwig erzählen. Fanny horchte dann, wie sie bald felbst bemerkte, mit einer gewissen Besorgniß; denn das Schloffräulein mußte einem Manne wie Reinhold in Bildung und Manieren näher stehen, während sie sich ihm in dieser Beziehung so fern fühlte, und sie empfand bem Fräulein gegenüber, ohne sie weiter zu kennen, eine leichte Abneigung. Sedwig hingegen hätte gerne "die stille Blume aus des Schulmeisters Garten," wie fie Reinhold nannte, kennen gelernt, um zu feben, wie ein Mädchen sein mußte, von dem er so poetisch erzählte, und das ihr in Folge dieser Erzählungen in einem sehr romantischen Lichte erschien. Sie wußte nicht, daß jeder Kenner des weiblichen Bergens ben Wunsch, das Weib, das fie geliebt glaubte, fennen zu lernen, für ein Zeichen der Liebe ge= nommen hätte. Gie bildete fich ein, nur die Bertraute Fanny's werden zu wollen und von ihr überhaupt nur hören zu wollen, wie von Liebe gesprochen werde und wie Reinhold von Liebe spreche. In ihren Gedanken faß fie oft an Fanny's Stelle in der ftillen Schulmeisterwohnung hinter ben blauen Fenstervorhängen und lauschte den Worten Reinholds und war glücklich. Je mehr fie sich in diese Vorstellung versenkte, desto öder wurde ihr das weite Schloß und besto lieblicher murde ihr die kleine Stube des alten Tobias, und im Verfolge folder Gedanken däuchte es fie nicht nur leicht, sondern felbst munschenswerth, allen Reichthum zu verlassen, um ihm in poetische Burudgezogenheit und Stille zu folgen.

Eigenthümlicherweise begegnete Reinhold ihrem Bunfche, Fanny's Bekanntschaft zu machen. Er hatte immer gerne ein Bublifum, und ber Gedanke verführte ihn, zwei Buhörerinnen zugleich zu haben, die ihm horchten wie Niemand, die feines feiner Worte anzweifelten und Alles mit gläubiger Liebe binnahmen. Diese Zwei auf Ginem Punkte waren ihm mehr werth. als ein anderes bundertköpfiges Publikum. Es reizte ihn außer= dem, diese beiden jungen Bergen, von deren Liebe zu ihm er überzeugt war, zusammen zu sehen und womöglich eine innige Freundschaft zu Stande zu bringen. Die Kombination war neu und konnte allerlei Verwicklung und Aufregung bewirken. Die Romane, die er auszuführen nicht die Ausdauer hatte, setzte er gerne im Leben in Szene; er war eben so gerne Romanbeld als Romanschriftsteller. Es war ihm leicht, die Geschwister aus bem Schlosse zu einem Besuche beim Schulmeister zu bewegen. Der Umgang mit diesem vortrefflichen Manne, meinte er, werde ihnen eine große Genugthuung gewähren und ihm im Dorfe ein Unseben geben, das ihm die Erreichung seiner, freilich etwas phantastischen, aber doch edlen Zwede erleichtern könne. So manderten benn die drei Geschwifter an einem schönen Vorfrühlingstage. von Reinhold geführt, dem Hause des alten Tobi entgegen. Er war eben damit beschäftigt, die Ranten ber Schlingpflanzen, welche die füdliche Seite seines Sauses bedeckten, zuzuschneiden und aufzubinden. Fanny ftand am Fuße der Leiter und reichte ihm Scheere, Nagel und Bindfaden. Berlegen stieg er berab, um feine Gafte zu bewilltommnen und fie ins Saus zu führen. Fanny folgte stumm, mit boch erhobenem Ropfe und etwas bufterem Gesichte. Sedwig magte kaum, zu ihr aufzubliden; fie erschien ihr fo ftolz und überlegen, daß sie unwillfürlich das Haupt vor ihr neigte, und sie bebte zusammen, als Reinhold zwischen sie trat und den Wunsch aussprach, sie bald als innige Freundinnen zu seben. In dem Augenblicke mar es Fanny, als ob die gefürchtete Nebenbuhlerin bittend und um Schut flebend zu ihr hinauffahe, und als ob sie in der That Schutz bedürfte.

Das stolze Schloffräulein mar gang anders, als das arme Mädchen fich porgestellt hatte. Fanny fühlte mit Ginem Male etwas wie Mitleid mit ihr; ihr ganges Benehmen schien ihr anzudeuten, als ob fie dem reichen Fräulein etwas, vielleicht die Liebe Reinholds geraubt hätte. Und wenn biefes auch nicht ber Fall war, fo war es doch gewiß, daß Sedwig Reinhold liebte. Bei dem Eindrucke, ben sie ihr jest machte, war es ber Schulmeiftersnichte genug, um das Gis ichmelzen zu machen. Mit Warme ergriff fie Bedwigs Sand, um fie aus ber Stube in den Garten gu führen. Reinhold ließ sie allein und sah ihnen lächelnd nach. Er wußte, wie folche fleine Spaziergange nach bem erften Busammentreffen Mabchen= freundschaften rasch zur Blüthe und Reife bringen, und er wun= berte sich nicht, als er nach einem halbstündigen Gespräche mit Seinrich und bem Schulmeifter einen Blid jum Genfter binaus= warf und die beiden Madchen mit verschlungenen Armen wie alte Freundinnen ben Garten burchstreifen fab, und zwar im lebhaf= teften Gefpräche. Ich murbe nicht erstaunt fein, bachte er, wenn fie sich schon Du sagten.

In der That stellte sich zwischen den beiden Mädchen bald ein inniger Umgang ber, und Fanny erschien ebenfo oft im Schloffe als Hedwig im Schulmeifterhause. Mit Anbruch bes Frühlings versammelte sich die gange Gefellschaft am Liebsten im Schlofgarten oder bei ichlechtem Wetter in der fleinen Stube; nur der alte Tobias entschuldigte fich. Er nannte die Berfammlungen ber fleinen Gesellschaft im Schloffe "die große Welt," für die er nicht gemacht fei, und verbrachte die Stunden, in benen ihn Fanny allein ließ, mit den Büchern, die ihm Reinhold aus eigener und aus Beinrichs Bibliothek febr reichlich lieferte, indem er feinen Bildungsdrang und seine Bigbegierde burch ben Umgang mit den beiden jungen Männern aufs Neue und aufs Jugendlichste angeregt fühlte. Er wollte auch diese glüdliche Zeit benüten, ba fich ihm die Gelegenheit bot, fich bei diefen über schwer ver= ständliche Stellen Aufklärung und Rathes zu erholen. Die Welt verschwand ihm vor den neuen Gedanken, die ihm die modernen

Bücher vor den Geist brachten; er versant in die neuen Vorstellungen und in all die Projekte, die sich mit Veränderung und Beglüdung ber Menschbeit, mit Begründung einer iconen Rufunft beschäftigten, und er gab sich diesen Eindrücken um fo freudiger hin, als er seine Nichte in fo guter und bilbender Gefell= ichaft geborgen und glüdlich fab. In der That mochte die ganze Gesellschaft, wenn man sie so unter einem Lindenbaum des Parkes oder in einer gemüthlichen Stube um ein Buch versammelt oder den Reden Reinholds und den Worten Beinrichs lauschen fah, Jedermann als eine glückliche erscheinen. Beinrich hoffte, biefen Rreis bald auf die schönste Weise erweitert zu feben; denn nun war der Frühling da, und mit ihm follte auch Willibald ericheinen, mit dem er in beständigem brieflichen Berkebre ftand, und der nun kommen follte, um Beinrichs Lieblingsidee, ein finniges Monument feiner Mutter, auszuführen. Aber biefe Hoffnung follte auf eine Beinrich febr liebe Weise vereitelt werden. Willibald hatte mit dem Modell seiner Mignon in der Frühlings= Ausstellung großes Glud gemacht und ben Auftrag erhalten, fie in Marmor auszuführen. Un diefen Auftrag knupften fich bald andere Bestellungen, da er von einem hohen herrn ausgegangen war, auf beffen Runftsinn man sich verließ und den man gerne nachahmte. Heinrich war der Erste, der Willibald rieth, bas Gifen zu schmieben, fo lange es warm fei, und feine Reife nach Steinthal aufzuschieben. Die Sehnsucht nach dem Freunde und nach Gesprächen über ihre Vergangenheit war in Heinrich um so leichter zu beruhigen, als er ihn in frober und beschäftigter Gegen= wart gludlich wußte und fich felbst zufrieden fühlte. Er that feine Pflicht, er erreichte seinen Zwed. Ugnes entwickelte fich von selbst und wuchs und blühte an Geist und Körper wie eine icone Pflange. Alfred arbeitete mit jenem Bewußtfein und guten Willen, die einen fünftigen besonnenen Mann versprecken, und hedwig, wenn sie sich ihm auch nicht mehr so anschloß wie zu Anfang, war boch angeregter und wie aus ihren früheren Träumen erwacht. Er schrieb bas bem Umgange mit Fanny gu.

ber immer inniger murbe, bei ber sie oft viele Stunden und gange Abende verbrachte; Frauen, sagte er fich, ober auch Mädchen tonnen nur durch Madden erzogen werden, und bie Besorgniß. die er manchmal in dem Gedanken an eine rein männliche Er= ziehung empfand, verschwand im Sinblide auf den gesammelten, in fich abgeschloffenen Charafter Fanny's. Gine Mutter hatte freilich zu erfahren gefucht, mas die beiden Madchen fo innia an einander knüpfte; ber Bruder mare fich ungart vorgekommen, wenn er den Grund Diefer Maddenfreundschaft hatte erforschen wollen. Sprgenlos manderte er mit Alfred nach dem Schlosse Halden, und mit Freuden nahm er an den Versammlungen Theil, Die nunmehr im Frühling und im Sommer beinabe immer im Schloßgarten stattfanden. Reine Diffonang störte äußerlich dieses Rusammenleben, wenn nicht etwa der kleine Saß, den die Sere oder Manes gegen Reinhold zur Schau trug, dem fie oft Worte gab, aber fast immer nur, um die Gesellschaft zum Lachen zu bringen. Nur Reinhold fühlte sich unter dieser Abneigung offenbar unbehaglich; er that Alles, um das herz des Kindes zu gewinnen; er schmeichelte ihr, er beschäftigte sich mit ihr, ja er raffte fich ihr zu Gefallen zu literarischer Thätigkeit auf und schrieb und las kleine Geschichten vor, die vorzugsweise auf den Beifall Ugnes' berechnet waren.

Möge hier eine der vielen kleinen Geschichten stehen, die er, wie er versicherte, im südlichen Frankreich selbst erlebt hatte.

#### Der Wolfstödter.

In dem alten Schlosse Latour de Farges, das auf dem letten südlichen Ausläuser der Cevennen liegt und über die Hügel, die den edlen Muscat-Lunel tragen, über die Ebene Nieder-Languedocs, über die alte, verlassene, todte Stadt Aigues-Mortes dis in das Mittelmeer hinausblickt — in diesem eigenthümlichen Schlosse,

wo ich als Gaft mehrere Monate verlebte, fagen wir eines Morgens beim zweiten Frühftud, als bas Wiener Stubenmädchen eintrat und zum herrn bes Schloffes fagte: "Der Mann mit die Wolfstöpf' ist draußen!" Darauf griff mein Wirth in die Tasche und gab ihr für ben so bezeichneten Mann einige Franksstücke. - "Wer ist ber Mann mit die Wolfstöpf'?" fragte ich, durch die sonderbare Bezeichnung des Gastes neugierig gemacht. -"Das ift," sagte mein edler und gelehrter Wirth, "unser Berkules, ber die Schluchten unserer Gebirge von Ungethümen reinigt, wie es in der alten Welt der Sohn der Alkmene mit der Reule der Gesittung gethan. Ware bieses Land noch griechisch, wie es ebemals gewesen, dieser Mann wurde ein Beros oder Halbgott, er würde in hundert Mythen als der gallische Herkules weiterleben, und man würde ihm Tempel bauen; in unseren unmythologischen Zeiten muß er fich mit den Almosen begnügen, die er bei Bauern und Gutsbesigern sammelt, und mit dem Breise, ben er für jedes eingelieferte Wolfshaupt von der Regierung erhält."

"Es ist ein Wolfsjäger?" fragte ich.

"Ja, so etwas der Art; jedenfalls ein Mann, der diesen Gegenden, die keine anderen als Schasheerden haben, sehr nützlich ist. So viel ist gewiß, daß, seit Jean Reynaud sein Handzwerk treibt, die Zahl der Wölfe in den Cevennen bedeutend abzgenommen hat. Chemals kamen sie in den Wintern schaarenweise bis in die Dörfer; das geschieht jetzt nur noch selten, und das haben wir gewiß nur dem unermüdlichen Eiser dieses Mannes zu verdanken und seinem Haß, den er den Wölfen geschworen zu haben scheint."

Ich wurde noch neugieriger, leerte mein Glas und ging hinaus, um mir ben Heros in der Nähe zu betrachten.

Da war ich überrascht, einen Mann zu finden, der nichts weniger als einem Herkules glich. Jean Reynaud war eine schmächtige, kleine Gestalt, mit blaßbraunem Gesichte, das von einem mehr als zur Hälste ergrauten Barte eingefaßt war. Er saß auf der Terrasse und verzehrte behaglich ein Frühstück, das

ihm die Köchin vorgesetzt hatte. Als ich mich näherte, stand er höflich auf, nahm einen Sack und schüttelte ihn, bis zwei gewaltige Wolfsköpfe heraus und mir zu Füßen rollten. Dann setzte er sich wieder hin und frühstückte weiter.

Es war in der That ein sonderbares Bild. Die prächtige Terrasse mit der Aussicht in das blühende südliche Land; die runden Thürme des alten Schlosses; rechts und links vor dem Wolfstödter große Alven; hinter ihm ein gewaltiger Feigenbaum und Rosensorbeerbüsche, welche die Wand des Schlosses bedeckten; neben ihm die zwei Wolfsköpfe und im Fenster des einen Thurmes ein angefesselter Bergadler, der mit blitzenden Augen auf die Köpfe der erschlagenen Ungethüme niedersah. Das Vild war um so sonderbarer, als der Mann mit seiner friedlichen Beschäftigung und seiner noch friedlicheren Erscheinung so wenig zu den Wolfstöpfen paßte. Hätte ein Maler diese Szene gemalt, der Beschauer würde es eben so wenig verstanden haben, als ich Jäger und Beute zusammenreimen konnte.

Um so begieriger, wie auf die Lösung eines Räthsels, war ich, die Geschichte des Wolfsjägers oder vielmehr die Geschichte seiner Neigungen zu erfahren, die ihn einem solchen gefahrvollen und blutigen Berufe entgegenführten. Sollte in der Brust dieses Mannes aus dem Volke wirklich etwas derart geschlummert haben, das ihn trieb, sich allgemein nüplich zu machen? War es einssach ein Mensch, der Gesahren, Aufregungen, Abenteuer liebt? oder noch einfacher, Einer, der dieß Geschäft wie ein anderes trieb, um Geld zu verdienen?

Ich setzte mich zu ihm, und nachdem ich die Wolfsköpfe bewundert, ihre Rachen und glänzenden Zähne angestaunt, fragte ich ihn, ob ihm die Jagd auch etwas Rechtes einbringe.

"Genug, um mich und mein Weib zu ernähren," antwortete er in so gleichgültiger Weise, daß ich wohl erkannte, wie ihm der Erwerb Nebensache war.

Ich fragte weiter, auf welche Art und mit welcher Waffe er zu Werke gehe. Er zog ein sogenanntes katalonisches Meffer,

bessen Klinge ungefähr vier Zoll lang war, aus der Tasche und sagte: "Dieß ist meine Wasse!"

"Wie?" rief ich erstaunt, "mit einem Messer geht Ihr Wölfen zu Leibe?"

"Ich nehme wohl," antwortete er, "wenn ich auf die Jagd gehe, auch eine Büchse mit, und zwar eine Doppelbüchse, um für alle Fälle gerüstet zu sein, besonders wenn ich des Thieres nicht mit meinen Händen habhaft werden kann. Dann schieße ich ihm eine Kugel nach. Aber ich treffe selten, denn ich bin ein schlechter Schütze. Um Liebsten werse ich mich selbst auf das Thier und mache ihm mit diesem Messer den Garaus."

Bei diesen Worten hob er das Messer, schwang es und machte die Bewegung des Stoßes mit einem Ausdrucke, daß ich plötzlich einen andern Menschen vor mir sah. Seine Augenlieder zogen sich in die Höhle zurück, während die Augäpfel leuchtend hervortraten; die Zähne knirschten übereinander, und die Hand, die das Messer hielt, schloß sich knochig und krampshaft an den Griff, als sollte sie ihn nie wieder sahren lassen. Der Aermel siel bei dieser Bewegung zurück, und ich sah einen nervigen Arm, der aber von oben bis unten mit Narben bedeckt war.

"Nun," sagte ich, auf diese Narben deutend, "ich sehe, daß sich die Bestien zu vertheidigen wissen."

"Das glaube ich," erwiderte er lachend; "so ist mein anderer Arm, so sind meine Rippen, so ist mein Schenkel zugerichtet. Das glaube ich, daß sich die zu vertheidigen wissen; aber sie sollen mich nicht unterkriegen, bis ich mein Werk gethan habe."

"Was?" fragte ich, "bis alle Wölfe in den Cevennen auß= gerottet sind?"

"Nein, etwas Anderes!" antwortete er kurz, als ob er nicht gern nähere Auskunft geben wollte.

So stellte ich denn eine andere Frage: "Habt Ihr das Gesschäft aus Neigung ergriffen?"

"Nein, weiß Gott, nicht aus Neigung!" rief er in einer Art, daß ich nicht wußte, ob er lachte, ob er sich selbst oder mich verhöhnte.

"Habt Ihr es von Jugend auf betrieben?"

"Nein, erst seit zwölf Jahren verfolge ich sie; früher war ich Schulmeister."

"Schulmeister?" rief ich erstaunt. "Ihr seid sonderbare Leute, ihr Schulmeister in Languedoc. Da sah ich vor Kurzem einen in der Arena von Nimes, der bei einem Stiergefechte einen wilden Stier aus der Camargue bei den Hörnern packte und ihn auf den Kücken legte, ohne daß ihm dabei die Brille von der Nase gefallen wäre — gerade, als ob er einen unartigen Jungen übers Knie legte. In meinem Vaterlande würde man sehr lachen, wenn man solche Thaten von Schulmeistern erzählte."

"Ja," lachte Jean Reynaud seinerseits, "man kann nicht wissen, wozu Einen das Schicksal macht. Ich hätte ehemals auch nicht geglaubt, daß ich mein Leben im Kriege mit diesen Bestien verbringen würde."

So sprechend stand er auf, warf die Wolfstöpfe in den Sad, ben Sad über die Schulter, ergriff ben Stod, rief noch einen Gruß in die Ruche und machte sich auf, um weiter zu mandern. Ich schloß mich ihm an und schlenderte mit ihm fort. Wir gingen an den drei Binien vorbei, welche den Schiffen auf den Gemäffern der nahen See, wie ein Tagesleuchtthurm, als Richt= und Mert= zeichen dienen, auf dem Wege nach St. Genies und Caftries, wo die Gegend mit ihrem Aquadukt beinahe der Campagna von Rom ähnelt. Ich hatte noch gerne Manches aus ihm beraus gefragt, wenigstens die Erzählung einiger Abenteuer eines Wolfejägers gehört, aber Jean Reynaud war offenbar nicht der Mann, der gerne mit seinen Thaten prablte. Des Ruhmes wegen tödtete er die Wölfe nicht, auch nicht des Gewinnes halber, so viel wußte ich schon. Aber welche maren seine Beweggrunde? Liebe ju feinem Nächsten? Um den Bauern ihr Gigenthum gu ichuten? Rein! Er haßte die Bauern, die ihn für verrückt hielten und sich über ihn luftig machten. Aus seinen Worten schien mir ber= porzugehen, daß ihn eine Art persönlichen Saffes gegen die Wölfe erfüllte und daß er in bem Rriege gegen sie nur eine persönliche Befriedigung suchte, und zwar nicht jene Befriedigung des Jägers, die sich mit der Beute begnügt, sondern eine Befriedigung des Herzens. Ich deutete ihm an, daß ich so etwas vermuthete, und fügte hinzu, daß ich sehr wohl verstehe, wie man sich einer wilden Bestie gegenüber von Gefühlen könne leiten lassen, als hätte man es mit Menschen zu thun.

"Nun denn," rief Jean Rennaud, als wir schon halbwegs von St. Geniés waren, "da Sie das verstehen und Ihnen außerz dem daran zu liegen scheint, die Ursache meines Krieges zu ersfahren, so will ich Ihnen Alles sagen."

So sprechend sette er sich auf den Rand bes Weges unter einen Mandelbaum und fagte: "Ich habe oft gehört, und Sie werden wohl auch oft gehört haben, daß es Bölter gibt, bei benen die Blutrache beimisch ist; bei benen, wenn ein Glied aus ber Familie ermordet worden, die ganze Familie nicht eber rubt, als bis sie wieder dem Mörder den Tod gegeben; wenn sie das nicht kann, verfolgt sie alle Glieder der Kamilie des Mörders. D, das begreife ich gang gut, benn zwischen mir und den Wölfen ift es gerade fo. Seben Sie, Berr, ich hatte ein Kind, ein ein= ziges Kind, ein Mädchen von drei Jahren, schön wie ein Engel. Ich hatte geglaubt, daß das grimmigste Thier beim Unblide dieses Kindes seinen Blutdurst verlieren und es verschonen muffe, wie die Löwen den Bropheten Daniel verschonten. Aber die Wölfe haben es nicht verschont. Vor meinem Sause spielte es eines Tages mit frischgefallenem Schnee; ich bore einen Schrei, ben ich ewig hören werde; ich sturze hinaus, und ein Wolf trägt es in seinem Rachen fort. Ich habe ihn erreicht, ich 'warf mich auf ihn, ich rang mit ihm, und ich entwand ihm mein Kind. Er floh vor meinem Meffer — aber sein Zahn war in bas Herz meines Rindes gedrungen, und nach einer halben Stunde lag es todt in meinen Armen. Damals über der Leiche meines Rindes habe ich ihnen Rache und unversöhnlichen Krieg geschworen. Sie mögen sich in Schluchten und Wälder verfriechen, ich weiß sie aufzufinden; ich weiß alle ihre Schlupfwinkel, ich habe ihre Liften und Tücken studirt. Ihre Jungen erwürge ich mit diesen meinen Händen, den Alten stoße ich das Messer in den Nacken. Sie mögen mich zersleischen, ich lasse keinen, den ich einmal halte. D, hätte ich damals die Kunst verstanden, wie jest, der Mörder meines Kindes wäre mir nicht entgangen! D, hätte ich ihn mit meinen Händen würgen können! Aber er soll mir nicht entgehen; ich will nicht eher ruhen, ich will nicht eher slerben, als bis ich ihn vor meinen Füßen verenden gesehen!"

Mit einem gezwungenen Lächeln — denn es war mir beim Anblick dieses vor Ingrimm zitternden Mannes gar nicht lächelnd, vielmehr unheimlich zu Muthe — sagte ich: "Aber Jean Neynaud, wie wollt Ihr ihn erkennen? Sieht nicht ein Wolf aus wie der andere? und sind seit jener Zeit nicht Jahre vergangen? Ist er nicht vielleicht schon erlegt worden?"

"Nein!" rief Jean Reynaud, "er ift, Gott fei Dank, noch von Niemandem erlegt worden. Ich eile überall bin, wo ich von einem erlegten Wolfe höre; er ist noch nicht getödtet. Und was das Erkennen betrifft, ich würde ihn ohne jedes Zeichen erkennen, benn ich habe ihn gezeichnet; ich habe ihm am Salse, rechts, eine Bunde beigebracht, deren Narbe nie verschwinden wird. Aber, wie gesagt, ich murde ihn auch ohne Das erkennen. Sabe ich ihn boch vor drei Wintern auf dreihundert Schritte erkannt; aber er floh, der Elende, er hatte nicht den Muth, den Kampf mit mir aufzunehmen, und feige hat er sich verstedt, benn ich babe ibn durch Wochen vergebens gesucht. D, er kennt mich, wie sie mich alle kennen! Sie wissen, was ich geschworen habe. Wenn ich nur erst ben Ginen halte! Durch zwei Winter hat er mir in ben Cevennen gefehlt, da durchstreifte ich die Alpinen und ben Mura und habe dort furchtbar gehaust; ihn aber fand ich nicht. Aber ich weiß es, ich erreiche ihn noch. Dann soll mir teine Rugel dienen; mit den Sanden und höchstens mit dem Meffer wird er gewürgt."

"Aber der Wolf, wenn er noch lebt, muß jett ein gewaltiges Thier sein."

"Schabet nichts. Ich werde auf dem Platze bleiben, er aber auch. D meine Marion! jest wäre sie eine blühende Jungfrau!"

Wie traurig klang diese kurze Elegie nach jenem langen Rachegesang. Noch eine Zeitlang saßen wir schweigend neben einzander; dann wanderte Jean Nehnaud weiter nach St. Geniés, ich zurück nach Latour de Farges, beschäftigt mit dem Gedanken an den Mann, in dessen Gemüthe, wie bei Fabeln lesenden Kindern, und doch so verschieden von den Kindern, eine so eigensthümliche Vermenschlichung der Thierwelt vor sich gegangen.

Doch hatte ich ihn beinahe vergessen, als ich den Winter darauf in dem Cevennenthale Vaunages meinen Aufenthalt nahm. Auf einem Ausflug fam ich auch einmal nach St. Come, und erst hier erinnerte ich mich Jean Reynaud's wieder, benn ich war in seiner Beimat. Seine Wohnung war bald erkundet, aber Niemand glaubte, daß ich ihn zu Sause finden werde, denn dieß sei die Zeit, die er vorzugsweise im Gebirge verbringe. Dennoch traf ich ihn babeim. Er war eben aus dem Gebirge zurückgekehrt, aber nur, um sein Saus fofort wieder zu verlaffen. Er war in einem so aufgeregten Zustande, daß er sich kaum Zeit ließ, mich zu begrüßen; fieberisch lief er in ber Stube bin und ber, ordnete Das und Jenes, antwortete kaum auf die Fragen seines Weibes und eilte wieder zum Sause hinaus. Auf der Schwelle sagte er mir: "Jest habe ich ihn, er ist wieder in den Cevennen; jest gilt es, er oder ich, oder wir Beide!" Dann lief er weiter. Aber nach zwanzig Schritten fehrte er wieder in ben fleinen Sof vor feinem Sause gurud, feste fich an einen Schleif: stein, zog sein Deffer aus der Tasche und schliff es, daß die Funken vom Steine flogen, indem er diefen mit muthenden Tritten in fo schnelle Bewegung sette, daß er kaum sichtbar blieb. Dann rief er mir wieder zu: "Jest gilt es, jest halt' ich ihn!"

"Jean Rennaud," sagte ich, "nehmt doch wenigstens für alle Fälle eine Büchse mit."

Er machte mit der Hand eine verächtliche Bewegung durch die Luft, lief eilends von dannen und verschwand bald in dem

Hohlwege, der in die verbrannte, steinige Bergwüste führt, die unmittelbar hinter den Weingärten von St. Come beginnt. Die Leute des Dorses, die ihn so abziehen sahen, lächelten und sagten: Jean Reynaud hat etwas Großes vor. Gewiß hat er es auf den riesigen Wolf abgesehen, der sich dieser Tage in den Bergen zeigte.

Die Zeit in St. Come verging mir auf fehr angenehme Weise in Gesellschaft des Maire, deffen Gast ich war, und seines subfranzösischen Weines, ben man, wenn er ein Alter von einigen Jahren in Fäffern dem Sonnenlicht ausgesett erreichte, in Paris als Alicante verkauft. So hatte ich meinen Wolfs= tödter bald wieder vergeffen und bachte seiner am Benigsten, als ich, drei oder vier Tage nach unserem kurzen Wiederseben, mit meinen Gaftfreunden am Tifche faß und ein wahrhaft homeri= sches Mahl einnahm, wie es sich in diesen einst von der Griechen= stadt Massalia aus bevölkerten Gegenden gang in seiner alten Art bis auf ben heutigen Tag in Sitten und Gewohnheiten erhalten hat. Da entstand ein Auflauf vor unserem Sause, und berein stürzte der Garde champêtre, um dem Maire pflicht= schuldigst zu melden, daß sich in der Nähe des Dorfes, jenseits des Hohlweges, unfern der Windmühle, der Wolf gezeigt, daß man Jean Rennaud geseben, der ihn verfolgte, und daß dieser im Augenblicke wohl schon im Kampfe mit dem gewaltigen Thiere begriffen fei. Wir sprangen auf und eilten hinaus auf den Blat. wo wir ein Bolt versammelt fanden, das sich bereits mit seinen Nationalgardewaffen ausgerüftet hatte und sich fogleich in Bewegung fette, als fich der Maire an feine Spite ftellte. Jean Rennaud sei zwar ber Mann, meinte man, ber mit den Bölfen allein fertig zu werden verstehe, und gewiß werde es ihn belei= digen, daß man ihm zu Gulfe komme, aber dießmal handle es fich um einen gang außerlesenen Feind, gegen welchen Bundes= genoffen nicht zu verachten seien. Manche wetteten, man werde trop der Ungethümlichkeit des Thieres Jean Neynaud bereits als Sieger auf seiner Leiche sitzend finden.

Der Garde champêtre führte den Zug. Es ging über Stock und Stein, dann über ein Feld, das tief aufgerodet war, denn man hatte vor einiger Zeit zufällig daselbst einige antite mit Münzen angefüllte Urnen gefunden und dann, in der Hossenung auf weiteren Gewinn, das ganze Feld tief aufgewühlt und umgelegt; dann ging es durch ein tieses Thal und wieder über einen Hügel, an dessen Fuß sich eine kümmerlich bewaldete Schlucht hinzog. Bon diesem Hügel weiterziehend, hielt man einige Male inne, um zu horchen, denn unsern von hier mußte nach den Berichten der Kampf stattsinden. Man wollte vom Kampslärm geleitet sein, aber man vernahm nichts, und da auch von der Höhe aus, so weit das Auge reichen konnte, nichts zu sehen war, mußte man annehmen, daß der Kampsplatz unten im verbergenden Gehölze oder hinter demselben sei. Dorthin wendeten sich Aller Schritte.

Wir hatten uns nicht geirrt; wir hatten den Kampfplat vor uns, aber ber Rampf war vorüber. Unten angekommen, blieben wir erstarrt stehen; es wurde uns ein trauriger, schauriger Anblick. Der Wolf, ein wahrhaft riefiges Unthier, lag ausgestreckt ba; sein Leib mar von Wunden bebedt, in seinem Naden ftak Rean Rennaud's katalonisches Meffer bis ans heft; aus feinem aufgerissenen Rachen strömte noch das Blut, ringsherum bing ber Schaum. Aber neben ihm lag auch Jean Reynaud, vom Blute bedeckt, das aus unzähligen Wunden gefloffen und hie und ba schon geronnen war; die größte seiner Wunden klaffte vorn an ber Bruft, weit und gahnend. Er lag auf dem Rücken, doch hielt die linke Sand noch den Nacken des Thieres fo krampfhaft, als ob sie nicht abzulösen wäre. Der Kampf muß schrecklich und lang gewesen sein, benn der Kampfplat erstreckte sich hundert Schritte weit rechts und links von dem Orte, wo die beiden Todten lagen, das konnte man an den gebrochenen Bäumen. an den geknickten Sträuchern, felbst an dem zerftampften, verwitterten Gestein und an den Blutspuren erkennen, die überall zu finden waren. Da es ausgemacht mar, daß Jean Reynaud

vor dem Wolfe nicht gefloben sei, mußte man annehmen, daß sich ber Wolf seinem Feinde zu entziehen gesucht, daß ihn dieser mehrere Male verfolgt und erreicht oder sich von dem fliebenden Thiere babe nachschleppen laffen. Ich näherte mich. um Jean Rennaud ins Geficht zu feben; fein Ausdruck überraichte und erschütterte mich umsomehr, als er von der ichauer= lichen Szene ringsumber fo auffallend abstach, benn diefer Ausdruck war ein Ausdruck höchfter Befriedigung, der feligsten Rube. Ein unendlich glückliches Lächeln war an seinen Lippen hängen geblieben. Rasch beugte ich mich tiefer, um nach dem Halse des Thieres zu sehen, und fand an ber rechten Seite besselben eine gewaltige Narbe, die beinahe die ganze Fläche einnahm - jene Narbe, an der Jean Repnaud seinen Todseind erkennen wollte. Er hatte ihn also endlich gefunden; seine Rache mar gefättigt, feine Sendung vollbracht. Daber dieses glückliche Lächeln, bas den Todeskampf überdauerte.

Sinige Männer von St. Come trugen ihren ehemaligen Schulmeister in das Dorf, um ihn in der Nähe seiner Marion zu begraben; den riesigen Wolf schickte man nach Nimes auf die Präsektur und dann auf den Markt, um wenigstens den Preis, den die Regierung auf Tödtung eines Wolfes setze, und den Verkausspreis für die Wittwe Jean Reynauds zu gewinnen. Den Wolf kauste der Maire zu St. Come, ließ ihn ausstopfen und in der Mairie aufstellen, als Merkwürdigkeit der Gegend und als Erinnerung an Jean Reynaud, den Wolfstödter.

# Drittes Buch.

## Erstes Kapitel.

Gegen Mitte bes Commers wurde die Joulle im Schloß und Park auf lärmende Beise gestört. herr Volkmar hatte den Rreis der jungen Leute bisber gewähren laffen, ohne ein einziges Mal Gefallen oder Mißfallen an dessen Treiben auszudrücken, so daß es schwer zu bestimmen war, ob er das Leben Heinrichs mit Fronie oder Achtung, oder nur mit Gleichgültigkeit betrach= tete. Im Ganzen ichien es, daß er mit der im Sause herrschenben Ordnung und Stille zufrieden war und daß er sich um bas Uebrige nicht kümmerte. Wenn Heinrich ihn hie und da zu Rathe ziehen oder bei irgend einer Angelegenheit der Erziehung betheiligen wollte, entzog er sich mit einem nicht unfreundlichen, aber kurzen: "Das mußt bu beffer verstehen," und versicherte ihn, daß er alles Vertrauen zu ihm habe; ja er gestand ihm einmal bei folder Gelegenheit, daß er sich durch Heinrichs Benehmen aufs Angenehmste enttäuscht fühle; er habe von ihm und seinen übertriebenen Gefühlen allerlei Unpraktisches und mancherlei Ueber= treibung erwartet, er sehe aber mit Freuden, wie sein Sohn mit feinem Leben wie mit seinen Lehren in vernünftigen und bürgerlichen Gränzen bleibe. Es war zu verwundern, daß herr Volkmar auch nur Diefes bemerkt hatte; benn jene Weichheit, die sich nach dem Tode der Mutter manchmal an ihm geoffenbart und

die den Wunsch, sich seinen Kindern zu nähern, im Gefolge zu führen schien, war längst verslogen, und seine Familie bekam ihn nur selten zu sehen. Mehrere Stunden von Steinthal, in der Nähe einer kleinen Cisengrube, die er ausbeutete, besaß er ein kleines Haus, das er nunmehr den größten Theil der Zeit bewohnte, weil, wie er seinen Kindern andeutete, sich jest dort sein Geschäft konzentrire und er nach jener Seite hin allerlei Pläne auszusühren gedenke, die seinen Aufenthalt in jenen walbigen Gegenden nothwendig machen.

Eines Tages, nachdem er beinahe drei Wochen ohne Unterbrechung abwesend gewesen, suhr er plötlich in seinem leichten, von zwei siebenbürgischen Pferden gezogenen Wagen, von jener geräumigen, luftigen, halb ländlichen, halb eleganten Art, die man in jenen Gegenden Neutitscheinka nennt, in den Hof des Schlosses, und die Kinder, die ans Fenster eilten, bemerkten mit Staunen, daß der Korb des Wagens beinahe ganz mit ausgesuchten und kostbaren Lebensmitteln jeder Art ausgefüllt war. Herr Bolkmar erklärte ihnen dieses Käthsel, indem er ihnen nach kurzer Begrüßung mittheilte, daß er in Kurzem Besuch erwarte.

"Es wird," sagte er, "Frau Böcking, die Besitzerin jener außzgedehnten Güter, die an meine Wälder stoßen, wahrscheinlich längere Zeit oder wenigstens zu wiederholten Malen in diesem Schlosse ihren Aufenthalt nehmen. Ich habe sie eingeladen, und sie hatte die Güte, die Einladung anzunehmen. Es ist das eine außgezeichnete Frau, der ich alle Rücksichten schuldig bin, und ich wünsche, daß sie demgemäß hier empfangen werde und auf eine Weise, die ihrem ungeheuren Neichthum entspricht. Es darf an nichts mangeln, man muß jedem ihrer Wünsche entzgegenkommen. Sie muß sich hier wohl fühlen und gerne hieher zurücksehren; es ist unbedingt nothwendig. Die ganze vordere Front muß für sie eingerichtet werden, da sie schwerlich allein kommen wird, und dabei, Heinrich, verlasse ich mich auf deinen städtischen Geschmack. Frau Böcking wird nichts tadeln, wenn sie hört, daß die Einrichtungen von einem Menschen herrühren,

ver in der eleganten Welt der Residenz gelebt hat. Du, Hedwig, sorgst für das innere Hauswesen und daß Rüche und Keller reichlich versehen seien. Dir, Agnes, habe ich nur zu empfehlen, daß du deine Zunge im Zaume haltest und überslüssige oder naseweise Bemerkungen unterdrückst, wenn dir an der Dame etwas auffällt, was du als unerfahrenes Geschöpf nicht verstehst."

Nach diesen Verhaltungsbefehlen zählte Herr Volkmar hunvert Dukaten, je fünf und fünf unter einander, auf den Tisch. "Dieß," sagte er, zu Hedwig und Heinrich gewendet, "zur Bestreitung der Rosten; wenn es nicht ausreicht, verlangt mehr. Ich glaube selbst, daß die Summe nicht hinreichen wird, denn die Dienerschaft ist neu zu kleiden. Du, Heinrich, bist so gut, einige der Tölpel, die im Hause herumfaullenzen, anzuweisen, wie sie sich als anständige Bediente zu benehmen haben; ihrem Unzuge muß ein Unstrich von Livrée gegeben werden. Frau Böcking ist gerne von Livrée-Bedienten umgeben."

Herr Volkmar brachte alles Dieses in einer Art von Aufregung hervor, die er zu verbergen suchte. Dhne sich gesett zu
haben, verließ er wieder die Stube; aber auf der Schwelle wendete er sich noch einmal um und sagte: "Für die Zeit des Ausenthaltes der Frau Böcking wünsche ich, daß Monsieur Reinhold
Ott vom Schlosse serngehalten werde. Ich glaube nicht, daß ihr
der Umgang mit derart Menschen gefallen würde, und ich wünsche
— wohl verstanden — daß ihr hier Alles einen guten Eindruck
mache."

Die Geschwister sahen einander erstaunt an. Ugnes warf einen Blick auf das Geld und sagte traurig: "Was hätte Mama Alles mit so viel Geld angefangen! Sie hat nie so viel gehabt, und jest wird das so hinausgeworsen für eine Unbekannte, der zu gefallen ich die Zunge halten muß." — Hedwig lächelte bitter, indem sie dachte, welche Art Person die Unbekannte sein müsse, die am Umgange Neinholds keinen Geschmack sinden könne. Heinrich aber ermunterte die Schwestern, mit gutem Willen ans

Werk zu gehen und den Bater ganz zufriedenzustellen, da ihm an einem glänzenden Empfange jener Dame offenbar viel liegen müsse. "Ich weiß es," fügte er hinzu, "daß der Papa mit ihr in Geschäftsverbindung steht; sie hat zahlreiche Eisenwerke und bezieht Holz und Kohlen aus unseren Wäldern. Auch ist sie Gutsnachbarin, und Papa hält sich für verpflichtet, der guten Nachbarschaft wegen ein Uebriges zu thun."

"Sie ift ungeheuer reich! Heirathen will er sie!" rief Agnes, mit dem Fuße stampfend.

Heinrich erblaßte bei diesem Ausruf; doch faßte er sich schnell und murmelte: Thorheit! Hedwig aber schüttelte den Kopf. "Du weißt noch nicht, Heinrich," sagte sie, "daß die Here immer Alles erräth. Ich hasse sie Woraus, die hier die Stelle unserer Mutter einnehmen soll."

"Und noch dazu eine lächerliche Person!" fügte Ugnes hinzu. "Woher weißt du, daß Frau Böcking lächerlich ist?" fragte Heinrich mit verweisendem Tone.

"Daher, daß mir der Papa befiehlt, meine Zunge zu halten. Er fürchtet, daß ich Bemerkungen mache oder herausplate."

"Und mit Menschen von Genie soll sie auch nicht zusammen= kommen," murmelte Hedwig.

"Meine Schwestern," sagte Heinrich, "seien wir nicht ungerecht auf bloße Vermuthungen hin. Vielleicht lernen wir an Madame Böcking eine brave, vielleicht eine vortrefsliche Frau kennen. Es ist auch möglich, daß sie eine komische oder häßliche Außenseite und einen guten Kern hat. Aber wie Dem immer sei, sie ist unser Gast, und das Beste, was wir thun können, ist, uns nach dem Willen unseres Vaters zu richten."

Es gelang ihm, sie von ihren vorgefaßten Meinungen abzubringen, und sie folgten dem Beispiele, das er ihnen gab, indem er sich bemühte, Alles im Schlosse zu ordnen, und Tag und Nacht arbeitete, den vorderen Flügel sowohl wie den etwas verwilderten Park in Stand seßen zu lassen. Nach wenigen Tagen waren unter der Aussicht der Geschwister die Dinge so

weit gediehen, daß Herr Volkmar seine Zufriedenheit ausdrückte und meinte, daß Schloß Steinthal jest eine verwöhnte Fürstin empfangen dürfte und daß er der Ankunft der vortresslichen Frau Böcking mit Ruhe entgegensehe.

Sie ließ nicht lange auf sich warten. Un einem iconen Sommernachmittage erhob sich auf der Straße, die vom Walde ins Thal hinunterführt, eine gewaltige Staubwolke, die sich rasch bem Schloß entgegen bewegte. Berr Voltmar rief feine Familie zusammen und stellte sich auf der Höhe der Treppe auf, die in Sufeisenform vom großen Saale auf die Terrasse vor der Schloß= brude herunterführt. Die Staubwolfe murbe burch ben Bach abgeschnitten, den der Wagen durchfahren mußte, und erhob sich diesseits des Baches nicht wieder, da hier der Weg, der jum Schloffe führte, zum größten Theile mit Gras bewachsen mar. Es erschien ein gewaltiger, blau angestrichener, von zwei fräftigen Medlenburgern gezogener Reisewagen. Er fuhr raffelnd über die Brude und hielt plöglich vor der Treppe, von der Herr Bolfmar rasch hinabeilte, indem er seinen Kindern winkte, ein Gleiches Noch bevor der Bediente herabspringen konnte, hatte herr Volkmar den Schlag geöffnet und Frau Böding den Arm jum Berabsteigen gereicht. Gine forpulente Frau zwischen Vierzig und Fünfzig, mit rothen, von der Site noch mehr gerötheten Wangen, fprang heraus und erwiderte den Gruß herrn Boltmars eben so rasch, ja in Gile, als ob sie früher nach Anderem feben mußte. In der That wendete fie fich um und dem Wagen zu, den sie ebenso wie die Pferde und die beiden Bedienten prüfend betrachtete. "himmel!" rief sie erschrocken, "wie das Alles bestaubt ist! Man sieht's dem Wagen gar nicht mehr an, daß er gang neu ift! Das muffen Sie von mir benten, herr Boltmar! Ich versichere Sie, es ist ein gang neuer, theurer Wagen. Acht= gehnhundert Gulden wie Gin Rreuger, und fünfundachtzig Gulben Transport! Ift's nicht mahr, Jean? - Aber Jean, wie fiehst bu benn auß?" fuhr fie gegen ben Bedienten gewendet fort. "Deine weißen Sandichuhe! Deine weißen Strumpfe, als ob du sie seit acht Tagen getragen hättest! Alles von heute Morgen, ich versichere Sie, Herr Volkmar! D, das Reisen und der Luxus! Was das kostet! Nun gottlob, man hat es ja!" fügte sie, sich selbst beruhigend, hinzu. "Guten Tag, Herr Volkmar, ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich freue mich, daß es Ihrer Besharrlichkeit gelungen ist, mich herbeizuziehen! Aber lassen Sie mich doch gleich Ihr Schloß von Außen in meinen Augenschein nehmen! Das interessirt mich ja hier am Meisten!"

So sprechend, eilte sie über die Brücke zurück, wo sie die Front des Schlosses überblicken konnte. "Ein herrliches Schlosse" rief sie, "so adelig! Und die Menge Wappen, die da angebracht sind! Das sieht so ungeheuer nobel auß!"

Herr Volkmar war ihr nachgegangen. Sie wandte sich zu ihm, ergriff seine Hand und sagte mit einem beinahe sentimentalen Tone der Sehnsucht: "Welch ein Glück, ein solches Schloß zu bewohnen! Das ist ja mehr als zur Hälfte geadelt!" Dieser Gedanke schien sie nachdenklich und ihr bewegliches Wesen etwas ruhiger zu machen. Lächelnd kehrte sie zu der Familie zurück, um sich dieselbe vorstellen zu lassen. Während Herr Volkmar die Namen seiner Kinder nannte, verneigte sie sich mit einer zeremoniellen Hoheit und bewegte den Fächer langsam hin und her; da sie aber Ugnes erblickte, bedeckte sich ihr Gesicht mit einem gutmüthigen Lächeln, und den angenommenen Anstand vergessend, rief sie: "Das ist ja ein prächtiger Kerl!"

Der Anzug der neu angekommenen Dame, die großen Blumen und Schleifen auf dem weitfaltigen Mousselinkleide, die lang- wehenden Federn auf dem Hute machten beinahe ebensoviel Lärm, als ihre Beweglickeit und Beredtsamkeit, ja wirkten bis zu einem gewissen Grade beinahe betäubend, so daß man einen jungen Mann, der nach ihr aus dem Wagen gestiegen war, kaum bemerkte. Er hielt sich Anfangs im Schatten des Wagens und später hinter den Balustraden der Treppe. Während der rasch aufeinandersolgenden Ausrufungen der Frau Böcking flog nur manchmal ein schückterner Blick über die Gesichter der Anwesenden,

als ob er prüfen wollte, welchen Eindrud bas Wefen der fonder= baren Frau hervorbrachte. Ugnes, die Alles zuerst sah, war auch die Erste, die das blaffe, schüchterne Gesicht des etwa zwanzigjährigen Jünglings bemerkte, und die auch zu errathen schien, was in ihm vorging. Bei bem freudigen Ausrufe, den der Unblid der vielen Wappen der Frau Böding entlodte, hatte fie nicht übel Luft, das Berbot des Baters zu vergessen und laut aufzulachen. Da begegnete fie bem Blide bes jungen Mannes, ber sie ängstlich und wie flebend ansah; sie unterdrückte schnell ihr Lächeln, fühlend, daß es ihm wehthun wurde. Dafür lächelte er ihr bankbar zu, und als sie Frau Boding einen prächtigen Rerl nannte, wendete sich ihr großes Auge unwillfürlich dem jungen Manne zu, und sie erkannte, daß das Wort in ihm ein Echo gefunden. Sie nahm sich in dem Augenblide vor, über Frau Böding nicht zu lachen, ja sie sagte fich, daß die sonderbare Frau eine gute Frau sein muffe, da das edle Gesicht des fremden jungen Mannes offenbar für sie besorgt war und es ihm leid thun mußte, wenn man fie lächerlich fände. Wenn fie nur schon gewußt hätte, wer ber junge Mann eigentlich war?

Frau Böding befriedigte ihre Neugierde.

"Ich muß doch," rief sie, "den jungen Leuten meinen Nessen vorstellen. Komm, Edmund. Edmund Bronn, mein Nesse, oder besser, mein Sohn und Erbe, denn ich habe ihn an Kindesstatt angenommen, adoptirt nennt man Das, und er erbt eines Tages mein ganzes Vermögen, das gottlob nicht klein ist. Er ist der Sohn meiner seligen Schwester und des berühmten Prosessors Vronn, der sich so viel mit allerlei Steinen abgegeben und darüber Vücher schrieb. Er war Prosessor der — wie heißt man Das, Comund?"

"Der Geologie," sagte Comund leise.

"Richtig, der Geologie. Ein sehr schlechtes Geschäft, denn der berühmte Professor hat keinen Kreuzer hinterlassen, aber Hofzrath ist er geworden, und Das ist doch auch etwas. Edmund ist der Sohn eines Hofrathes, und gelernt hat er etwas; er darf sich

gottlob in der Welt sehen lassen. Sie sind ja auch ein Gelehrter, junger Herr Volkmar, Sie können über Alles mit ihm sprechen, denn er hat Alles gelernt; aber Alles, was man nur lernen kann. Ich habe ihm alle Lehrer gehalten und immer die theuersten. Ist's nicht wahr, Comund? Sie haben gar keinen Begriff, Herr Volkmar, was so eine vornehme Erziehung kostet!"

Heinrich fühlte, wie peinlich diese Art der Borstellung dem jungen Manne sein mußte. Er näherte sich ihm und reichte ihm die Hand, indem er ihm seine Freude ausdrückte, den Sohn eines so verdienstvollen Mannes kennen zu lernen. Agnes hing an seinem Arme und begleitete seine Nede mit einer Geberde, die sagen wollte, daß sie sich ebenfalls freue, als ob die Geologie ihre Lieblingswissenschaft wäre.

Frau Böding war indessen, von Herrn Volkmar geführt, die Treppe hinaufgestiegen in die ihr bestimmten Gemächer. Die Anderen folgten. Wie im Sturme durchslog sie die Stuben und Säle, verwundert und entzückt, so herrliche Räume bewohnen zu dürsen.

"Das ist ja herrlich," rief sie einmal übers andere, "das ist ja wahrhaftig adelig! D, welch ein Glück, ein solches Schloß zu besitzen!" Aber nach dem ersten Rausche des Entzückens hatte sie schon Manches zu tadeln. "Das Alles wäre noch weit schöner," sagte sie, "wenn anstatt dieser alten Teppiche schöne neue Seidenztapeten die Wände bedecken würden und dieses alte Gehölz nicht da wäre."

"Dieser Vorwurf," sagte Herr Volkmar, "trifft dich, Heinrich. Ich habe mich mit der Einrichtung dieser Zimmer auf dich verlassen."

"Entschuldigen Sie, Madame," sagte Heinrich, "ich glaubte dieß Alles so lassen zu müssen, da diese Möbel, Stickereien und Holzschnitzereien aus der Zeit Ludwigs XIII. heute sehr geschätzt werden und sich in der That durch Geschmack auszeichnen."

"Was kümmert mich Ludwig XIII.," rief Frau Böcking, "und wenn das Alles noch älter und aus der Zeit Ludwigs des

Zwanzigsten wäre, eine elegante Einrichtung muß modern sein. Sie sollten die Einrichtung des Bantiers Baron v. Fries sehen, der sich alle fünf Jahre neu einrichtet! Diese schönen Papiere und diese Goldleisten! Lauter Gold und nichts als Gold!"

"Liebe Tante," sagte Edmund, "das ganze Schloß des Barons Fries mit allen seinen Möbeln und Tapeten ist nicht so viel werth als hier ein einziger Salon."

"Wirklich? Nun du mußt Das besser verstehen, Edmund, du bist ein sehr gebildeter junger Mann." Dann zu ihren Wirthen gewendet, suhr sie fort: "Sehen Sie, ich bin die Tochter eines Tuchhändlers aus einer kleinen Stadt. An meiner Wiege ist es mir nicht vorgesungen worden, daß ich einmal Millionen besißen werde, und was ich so von der großen Welt und der Eleganz verstehe, das habe ich erst später gelernt, als mein Seliger reich wurde. Sehr viel habe ich einem Bedienten zu verdanken, der früher in einem grässlichen Hause diente und mich in der Vorznehmheit unterrichtete."

Die Offenherzigkeit der Frau Böding verfehlte nicht, trot ihrer falschen Vornehmheit auf Beinrich einen guten Gindruck zu machen; er fagte fich, daß bier eine gute Natur zu Grunde liegen muffe, und die Warme und rudfichtsvolle Gute, die Comund ihr zeigte, und die Ueberzeugung, die fein ganzes Wefen ein= flößte, daß er einer großen Erbichaft wegen alle die lächerlichen Seiten eines Emportommlings nicht ertragen murde, daß er in ber That mit einer gewissen Liebe an ihr hange und baß diese Liebe nur durch gute Eigenschaften verdient werden könne, bestärften heinrich in seiner Auficht. Für Agnes war es genug, daß Edmund ihr Neffe war, um sich ihr gefällig und dienstfertig zu erweisen. Nur Sedwig fab vor Allem ihre schwachen Seiten. Ihr that die Erfahrung wohl, daß die Frau, aus deren Gesell= schaft man Reinhold ausschließen mußte, nothwendig eine kleine Seele haben mußte. Aber schweigfam und immer ernft, wie sie war, nahm man es nicht in auffallender Weise wahr, daß sie bem Gaste gegenüber eine feindliche Stellung einnahm. Sie

hatte nicht widersprochen, als ihr der Bater besahl, die ausmertssame Wirthin zu machen, und so glaubte sie, bei dem in sich zussammengesaßten Charakter, den sie hatte, ihre Pflicht erfüllen und, ohne irgend ein Widerstreben zu zeigen, Alles thun zu müssen, was die Gastlichkeit verlangte. Edmund konnte sich bereden, daß man seiner Tante allseitig mit Wohlwollen entgegenstomme, über ihre Schwächen hinwegsehe, und er trat aus seiner bisherigen Besangenheit heraus, um sich dankbar und mit Wärme an seinen neuen Bekannten anzuschließen. An Heinrich sand er einen Umgang, wie er ihn, seit er mit der Tante auf dem Lande lebte, schmerzlich vermist hatte, und Agnes, die ihm Park und Schloß zeigte, erschien ihm wie einer jener leitenden Genien romantischer Märchen, die den Ritter zu Schäßen oder in verzauberte Gärten zu einem seligen Leben führen.

Bei der Schwathaftigfeit der Tante war es natürlich, daß man im Schlosse bald die ganze Stellung des Neffen beurtheilen und daß Diejenigen, die ihm eine besondere Theilnahme widmeten, fich ben immer melancholischen Ausbruck seines Gesichtes, bas Ergebende, Entsagende seines ganzen Benehmens erklären konnten. Comund war der Sohn eines berühmten, aber armen Gelehrten, ber eine gablreiche, unversorgte Familie hinterließ. Die Tante übernahm es, die Baisen zu verforgen, und fie that es auf groß: muthige Weise, indem sie ben Schwestern Comunds die Manner ihrer Wahl verschaffte und noch zur Zeit für die Ausbildung eines jungeren Bruders forgte, der fich bei einer feiner Schwestern befand. Die ganze Familie, die ohne Frau Böcking ein von Sorgen und Mangel zerriffenes, Leben führen, die fich vielleicht hätte trennen muffen, um in verschiedenen Ländern und Berufen ihr Brod zu suchen, dankte, Das war offenbar, ihr Glud ber Tante Böding. Aber es war von jeher wie eine stillschweigende, darum nicht minder feststehende Bedingung der Tante, unter der sie sich großmüthig und gütig zeigte, daß Edmund, für ben fie von jeber eine große Vorliebe verrieth, ihr ganz und gar und gewissermaßen wie eine Belohnung ihrer handlungsweise überlaffen werde.

Frühzeitig wurde er dem stillen Landhause vor dem Thore der Universitätsstadt entriffen, um den Winter in der Residenz, ben Sommer auf den Gütern seiner Tante zu verbringen und sich, wie diese es wünschte, zu einem eleganten jungen Manne auszubilden, der mit den Löwen der Residenz wetteifern und der den würdigen Begleiter der reichen Frau darstellen follte. Frau Böding wußte, wie viel ihr ju einer vornehmen Dame fehlte, aber die Welt sollte erkennen, daß sie wenigstens Bildung im Sause batte. Ihren 3med erreichte fie nur zur Sälfte. Comund wurde nie ein Löwe; die Vergnügungen der Bankiers = und Fabrikantensöhne sagten ihm nicht zu; er bewahrte immer eine gewisse Schüchternheit, die ihn verhinderte, sich auf larmende Weise geltend zu machen, und eine Befangenheit, die um so größer war, als er wußte, daß die Tante ein glanzendes Auftreten von ihm verlangte, und er immer fürchten mußte, daß sie ihn in Berlegenheit bringen wurde, indem sie ihn, wie eitle Mütter ihre Rinder, zu einem Auskramen seines Geistes oder seiner Rennt: niffe zwang. Der Grundzug seiner Stimmung war die Angst por diesem Zwang und die Sehnsucht nach dem ftillen und inhaltsvollen Familienleben, in dem er zu Sause seine Jugend verbrachte unter bem anregenden Worte eines liebensmürdigen Gelehrten, seines Baters, unter bem häuslichen Walten einer liebenden Mutter und in der Gesellschaft der geliebten Geschwister. Er entsagte bem Glücke, bas fein Glück gewesen ware, in bem= felben Augenblicke, da er mit vierzehn Jahren von der kinder: losen Tante entführt und von allen Freunden der Familie wegen der Adoption, die gleich darauf erfolgte, glücklich gepriesen wurde. Aber mit jener frühen Ginsicht, die Kindern eigen ist, welche in einem intimen Familienleben aufwuchsen und Leiden und Freuden einer beschränkten Eriftens verhandeln hören, erkannte er seine Lage und seinen Beruf. Er war zwar nicht hochmuthig genug, um sich zu sagen, daß er sich opfere, aber es war ihm klar, daß er ein ihm widerstrebendes Leben hinnehmen muffe, um für das Loos der Einen Hälfte seiner Familie zu forgen und für das

ber andern dankbar zu sein. Ihren 3med erreichte Frau Böding nur insofern, als Comund, obwohl er sich nicht gang nach ihren Absichten entwickelte und ausbildete, doch, wie sie selbst fagte und wie sie aus der Anerkennung der Anderen schließen konnte, ein "nobles Wefen" hatte, daß er, wie sie sich gerne ausbrückte, "vornehm," "fein," "gentil" aussah. In der That war feine angeborne Unmuth derart, wie sie selbst die Welt der Emporkömmlinge, die Salbbildung und der Salbgeschmad anerkennen muß, obwohl bas Rezept der vorgeschriebenen Gigenschaften eines jungen Mannes nach der Mode wenig auf sie paßte. Es war die Anmuth einer edlen Seele, die fich in Wort und Bewegung, felbst in Schweigen und Zurückhaltung äußert und bie, ohne es zu wollen, felbst in ber absichtsvollen und in ihren Begriffen fo beschränkten Welt ber Eleganz ihr Uebergewicht geltend macht. Go wirkte fie auch auf Frau Böding, die fich von den Erfolgen ihres Neffen zwar feine Rechenschaft abzulegen verftand, aber im Allgemeinen er= fannte, daß er fehr liebensmurdig fei, und im Besonderen feine weißen Sande, fein blaffes Geficht und vor Allem feine Toilette, die ihm immer so aut saß, bewunderte.

Agnes fand, daß Edmunds Stellung eine gewisse Aehnlichkeit mit der Stellung ihres Bruders hatte; führte er doch auch aus Rücksicht für seine Familie ein Leben, das er ohne diese Rücksicht nicht gewählt haben würde, und jede Aehnlichkeit mit Heinrich war in ihren Augen schon ein Zeugniß der Bortresslichkeit. Am Liebsten wäre sie stets in seiner Gesellschaft gewesen, wenn das bewegte Leben, das seit Ankunft der Frau Böcking begonnen, dieß gestattet hätte. Man war fortwährend auf den Beinen; die sehr bewegliche Frau wollte Alles sehen, jeden Winkel der Gegend kennen lernen, und bei ihrem Bedürsniß, stets einen großen Hof um sich zu haben, mußte die ganze Familie zu Roß und zu Wagen an ihren Ausstügen theilnehmen und die wenigen Stunden des Tages, die sie im Schlosse verbrachte, im Parke oder in ihren Gemächern sie umgeben. Hedwig war eine schweigsame und ernste Gesellschafterin, die ihr nicht zusagte; umsomehr wurde

die lebhafte Bere in Unspruch genommen. Frau Böding mit ihrem hausbackenen Gefühle, das fich unter allen Parvenuschwächen gesund erhalten batte, fan'd es beraus, daß die Bere mit den Gaften zufrieden mar, daß aber Bedwig einen stillen Widerwillen gegen sie im Bergen trug. Sie schrieb Erfteres ihrem eigenen gewinnenden Wefen ju, das einem liebensmürdigen Rinde, wie die Here, zusagen muffe; ben Widerwillen der älteren Schwefter erklärte sie sich dadurch, daß sie bei dieser eine Ahnung der Plane ihres Vaters voraussette. Sedwig, fagte fie fich, ahnt, daß mich herr Volkmar zur herrin dieses Schlosses zu machen wünscht; fie ist eifersüchtig, sie will nicht abdanken, sie sieht schon die fünftige Stiefmutter in mir, und ich merke, daß ich an ihr eine folimme Stieftochter bekomme. Die reiche Boding ift auch nicht auf den Ropf gefallen. Wir wollen uns nichts merken laffen, aber wir werden sie aus dem Hause entfernen, und zwar nicht als Stiefmutter, sondern, indem wir sie uns zu Dank verpflichten und sie eine gute Bartie machen lassen.

Und die kluge Frau war nicht drei Tage im Hause, als sie Herrn Volkmar schon von einem Nessen ihres Seligen sprach, einem vortrefslichen jungen Manne, der bereits ein gutes Umt innehabe und dem nichts sehle als etwas Geld, um eine glänzende Carrière zu machen.

Herr Volkmar verstand sie und bedauerte, solche junge Männer nicht in der Nähe zu haben; dieser Mangel habe ihn schon oft betrübt, da er nicht wisse, wie seine Hedwig zu versorgen, und es doch seine Absicht sei, sie so bald als möglich zu verheirathen. Daraushin berief sie Edmund, der ihr immer als Sekretär diente, um ihr einen Brief an den betreffenden Nessen zu diktiren. Nach einiger Ueberlegung aber schickte sie ihn wieder fort und septe sich selbst an den Schreibtisch. Comund hatte den entsernten Nessen und Areissekretär seiner Pedanterien und seines Beamten : Chrzeizes wegen nie geliebt, und er war offendar für die ganze Volkmar'sche Familie schon sehr eingenommen. Er konnte Hedwig für den Kreissekretär zu gut finden, und er liebte außerdem so

von dritter Hand arrangirte Heirathen nicht. Es war besser, sie zog ihn nicht ins Geheimniß; sie legte die Rücksicht auf die orthographischen Fehler ab und schrieb dem Kreissekretär eigenhändiz. Sie bot ihm in diesem Briefe eine gute Partie und ihrerseitz eine schöne Mitgist an; er wäre sehr pedantisch und undankbar, wenn er unter solchen Umständen ein Gefühl für Rechtschreibung haben wollte.

## Zweites Kapitel.

Reinhold hatte sich der zeitweiligen Verbannung aus dem Schlosse mit Anmuth unterworsen. Als ihm Heinrich die Entschließung seines Baters mittheilte, und zwar lächelnd, als ob es keiner Schonung bedürfte, wo von einer Beleidigung nicht die Rede sein konnte, nahm er sie eben so lächelnd hin, als ein Mann, dem der vorausgesetzte Widerwillen der Frau Vöcking gegen seine Gesellschaft nur schmeichelhaft war. "Diese Dame," sagte er scherzend, "hat wohl die Angst Gretchens vor Mephistopheles. Welches größere Kompliment kann Unsereinem gemacht werden," sügte er stolz hinzu, "als diese Scheu, welche die Welt des Geldes vor uns empfindet? Sprechen Sie vor diesen Menschen nur die Worte Geist, Bildung, Literatur, Poesie aus, und es wird ihnen unbehaglich wie dem Teusel, wenn der Name Gottes vor ihm ausgesprochen wird. Ich freue mich, ich betrachte es als eine Anerkennung, so oft mir ein solcher Affront widerfährt."

Aber unmittelbar von Heinrich ging er in das Schulmeisters haus, und indem er schon in der Thür dem alten Tobias und Fanny die Hände entgegenstreckte, rief er halb scherzend, halb in gedrücktem Tone: "O Freunde, nehmt gütig einen Verbannten auf! Ich din aus dem Schlosse gewiesen für die ganze Dauer eines hohen Besuches, als unwürdig solchen Umgangs!" Tobias war entrüstet. "Grämen Sie sich darum nicht," sagte er dagegen, "Sie sind darum nicht von allen Freunden verlassen."

"Nur der Arme kann den Armen lieben!" rief Reinhold zurück und drückte Fanny's hand aufs Bedeutungsvollste.

Da ber alte Tobias der Ernte wegen, bei der die Mithulfe ber ganzen Schuljugend in Unspruch genommen wurde, eben Ferien hatte, entwarf Reinhold sogleich einen Blan, wie man zu Dreien diese Zeit auf die angenehmste Weise verbringen könne. Er wollte mit Vergnügen feine großen Arbeiten unterbrechen, feinem Geifte ebenfalls Rube gonnen, um mit den Freunden die Gegend gu durchstreifen. Das Land, das im Winter einen fo trübseligen Unblid bot, war im Sommer in der That lieblich anzusehen. Von frischem Waffer durchrauschte Thäler, fanfte Sügel, hie und ba wilde Klüfte, in die von der Sohe herab über zerbröckeltes Gestein fleine Wafferfälle stürzten, auf manchen ber Sügel, das Land weit überblickend, fleinere und größere Edelsite und vor Allem der meilenweit hinlaufende Tannenwald mit seinen sausenden Hallen und lichten Halden boten Abwechslung genug und konnten tage= und wochenlang mit Vergnügen durchstreift werden. Tobias, der es sich schön bachte, mit einem Buche im Walde zu liegen, nahm den Gedanken Reinholds mit Freuden, Fanny mit einer Ahnung tiefen Glückes auf. Und ichon am nächsten Tage manderten die Drei einer Thalschlucht entgegen, die im Lande berühmt war, freilich mehr ber Sagen wegen, die fich an fie knüpften, als ihrer schönen Wildheit halber.

Reinhold war überaus heiter und erzählte von seinen Reisen. Auf einem Hügel stehend, den er mit Fanny rascher, als es dem alten Schulmeister möglich war, erklettert hatte, jauchzte er vor Freude in die Luft und sagte einige schöne Worte über die Reize der Gegend.

Fanny sah ihn verwundert an.

"Wie können Sie, lieber Freund, sich über diese arme Gegend so freuen, da Sie die Alpen und die Pyrenäen gesehen haben? Es ist mir ebenso unbegreislich, wie es mir ein Räthsel ist, daß Sie sich mit unserer Gesellschaft begnügen können."

"Nehmen Sie," erwiderte Reinhold, "meine Bewunderung

vieser Gegend als einen Beweis an, daß ich Sie lieben kann, was Sie doch auch nicht glauben können. Nehmen Sie Beides als einen Beweis der Frische, die ich meinem Gemüthe zu bewahren wußte. Mein geliebtes Mädchen, ebenso wenig, als ich auf der wilden und gewaltigen Grimsel wohnen möchte, und eben so sehr ich mich in einem lieblich gewellten Lande, wie dieses ist, wohl fühle, ebenso wenig sehne ich mich nach den Erschütterungen und Kämpsen der Welt, nach den glänzenden Erscheinungen der Gesellschaft zurück, und ebenso sehr möchte ich mein Leben in Gessellschaft holder Naturen, wie die Ihrige, dahinspinnen."

Fanny schüttelte ungläubig den Kopf, doch lächelte sie selig. Aber dieses Lächeln verhinderte nicht, daß eine Thräne in ihr Auge trat.

"Cine Thräne!" rief Reinhold gerührt, "warum weinst du, Fanny?"

So sprechend, faßte er sie an der Hand und führte sie einige Schritte tiefer den Hügel hinab, auf eine Stelle, wo sie dem nachteuchenden Schulmeister unsichtbar waren. "Warum weinst du, Fanny?" wiederholte er dort wieder und drückte sie in seine Arme.

Fanny ließ es geschehen, ohne sich zu sträuben, aber auch ohne die Umarmung zu erwidern. Sie wischte sich die Thränen aus den Augen und wollte seine Frage beantworten, als eben der Schulmeister auf der Höhe des Hügels ankam. "Ich will Ihnen ein anderes Mal antworten," sagte sie, "heute seien wir beiter und lassen wir den Onkel nicht so viel allein."

Reinhold, befriedigt von den Thränen und daß sie die Umarmung gestattet hatte, kehrte gerne zum Onkel zurück, indem er sich vornahm, diese Spaziergänge und Ausslüge nicht fallen zu lassen, und den schönen Anfang zu schönen Fortsetzungen und einem erfreulichen Schlusse auszuspinnen.

So sahen denn alle die nächsten Tage sie im Walde; da der alte Tobias ein starker Kaffeetrinker war, wurde die Kaffeemaschine mitgenommen, und wo diese aufgestellt wurde, da blieb er mit seinen Büchern liegen, während Reinhold und seine Nichte den

Wald durchstreiften. Meist wanderten sie einer stillen Schlucht, einer der romantischesten Stellen des Waldes zu, die von moosebedeckten Felsen und alten Tannen umschlossen war. Von Oben wanden sich dünne Wassersäden slüsternd und lispelnd in den Grund herab, wo sie sich zu kleinen Tümpeln sammelten, ohne die platten Felsen zu bedecken, die mit dicken Moosen und Flechten weiche Ruhebänke bildeten, während das Nadelholz sanstes Gestäuse herniederwehte und wie einen Schleier um die ganze Schlucht wob. Reinhold stand auf einem der Felsen, und den Hut in der Hand und die Haare zurückgestrichen, deklamirte er:

Die ranhen Felsen sorgen, Daß noch eine Stätte bliebe, Wo ausweinen kann verborgen Eine unglückliche Liebe.

Als er darauf zu Fanny niedersah, die ihm zu Füßen saß, lächelte sie ihm auf eine Weise entgegen, daß er betroffen war. Es kam ihm vor, als wäre etwas Haß oder Verachtung oder Fronie in diesem Lächeln.

"Die rauhen Felsen," sagte sie sofort lächelnd, "mögen für mich sorgen, so viel sie wollen, ich weine doch nicht. Ober meinen Sie, daß ich weinen sollte?"

"Ich verstehe Sie nicht," sagte Reinhold verlegen, "es kommt mir vor, als ob du mit mir zanken wolltest, Fanny! Thue Das; die Versöhnung wird desto süßer sein."

"Nein," sagte Fanny ruhig, "ich will nicht zanken; setzen Sie sich hieher, und ich will Ihnen jetzt sagen, warum ich da= mals geweint habe."

Reinhold gehorchte, setzte sich zu ihr und ergriff ihre Hand, die sie ihm ruhig überließ; dann sagte sie: "Reinhold, ich kenne Sie durch und durch. Ich weiß nicht recht, wie ich zu dieser Kenntniß kam, aber ich weiß es, daß ich Sie kenne. Sie sind ein Verräther, ein kaltes Herz, ein Mensch, der Allen etwas einzreden will, woran er selbst nicht im Mindesten glaubt. Sie kennen

alles Schöne, auch die Liebe, den Edelmuth, die Großmuth, kurz Alles, was ich nicht einmal zu nennen weiß, vom Hörensagen oder aus Büchern, oder durch Ihre Phantasie. In Ihnen selbst ist nichts von all Dem."

Reinhold lachte laut auf: "Du sagst mir da schöne Sachen, Fanny, das Schlimmste, was man einem Menschen sagen kann, und dabei behauptest du, daß du mich liebst! Wenn das Alles wahr wäre, könntest du mich nicht einmal achten, um wie viel weniger —"

"Stille," unterbrach ihn Fanny, "ich kenne die Phrase: keine Liebe ohne Achtung; du hast sie selbst mehrere Male wiederholt, sie ist aber ebenso wenig wahr, als das Meiste, was du mir und Anderen gesagt hast. Ich liebe dich, ja, ich liebe dich, trop Allem, ja, tropdem ich dich — du hast es errathen — tropdem ich dich nicht im Geringsten achte, ja, ich verachte dich auss Gründlichste. Aber ich habe dich geliebt, bevor ich dich errieth, und nun kann ich nicht mehr los."

Während sie so sprach, begann ihre Lippe so arg zu zittern, daß sie nicht fortsahren konnte. Reinhold wollte ihr Schweigen benützen, um Einwendungen zu machen; aber eine Bewegung der Entrüstung mit ihrer Hand, die sie ihm rasch entzog, schnitt ihm das Wort ab. Sie athmete tief auf, als wollte sie eine Last von der Brust wersen, die sie am Sprechen hinderte, und suhr mit trockenem Tone fort:

"Ich liebe dich, weil ich nicht anders kann, und ich will glücklich sein. Wenige Wochen oder Tage sind mein, und die will ich benützen; in dieser Zeit gehörst du mir, und ich gehöre dir. Nach dieser Zeit wirst du dich von mir abwenden, wirst du mich verlassen, ich weiß es; glaube nicht, daß du mit mir gespielt, daß du mich betrogen hast. Ich weiß, was ich thue. Ich werde nie wieder einen Mann lieben, aber ich werde das Glück oder wenigstens die Liebe ohne Glück gekostet haben. Was dann folgt, ist gleichgültig. Man lebt nur einmal im Leben, und mein Leben ist in diese Tage zusammengedrängt. Wir lieben dich Beide, Hedwig

und ich; so habe ich getheilt, daß sich Hedwig nicht beklagen kann. Du wirst zu ihr zurückehren, nicht weil du sie mehr liebst als mich, nur weil sie reicher ist, und sie wird dich selbst nach mir annehmen, weil sie dich liebt und mit Täuschungen liebt, die ich längst nicht mehr habe. So bald du wieder auß Schloß gehst, sind wir geschieden; mein Leben hat ausgebrannt. Solltest du dir einst Gewissensbisse machen wollen, was ich aber nicht glaube, so ist es überslüssig, denn, du siehst es, du hast mich nicht betrogen. Sei nur, wenn möglich, mit Hedwig anders, als mit mir. Nun weißt du es, und nun seien wir glücklich, so lange es dir gefällt."

"Fanny, du bist ein Kind!" rief Reinhold etwas verlegen, "beim Himmel, ein kindisches Kind und vor Allem eifersüchtig — nichts als Das — du wirst es einsehen lernen."

"Stille!" rief Fanny gebieterisch.

"Du bist ein großer Charakter!" fügte er rasch hinzu, und er dachte es auch, daß ein großer Charakter dazu gehöre, ein solches Schicksal mit solcher Ruhe zu acceptiren. Er ergriff wieder ihre Hand und streichelte sie; aber Fanny entzog sie ihm und sagte: "Richt heute, nicht, so lange meine Worte in mir selbst nachklingen."

In der That schien ihm schon am nächsten Tage dieser ganze Vorgang ein leerer, beunruhigender Traum. Fanny war liebender und hingebender als je, und die Ausslüge in den Wald wurden schöner, als sie vorher gewesen. Eines Tages stiegen sie aus tiesem verschwiegenen Thalgrunde einen Hügel hinan. Fanny hing schweigend an Reinholds Arme; ihre Wangen glühten, ihre Lippen zitterten; ihre Augen waren geschlossen, und sie ging wie eine Nachtwandlerin. Reinhold lächelte sonderbar und blickte manchmal seine Begleiterin von der Seite an. Auf dem Hügel angekommen, blieb er plöglich stehen, denn auf der Landstraße am Fuße des Hügels war es belebt; ein Wagen rollte dahin, von einem Reiter und einer Amazone begleitet. Reinhold trat rasch einige Schritte zurück, und Fanny solgte ihm, ohne zu wissen, was sie that, und ohne die Gesellschaft dort unten gesehen zu haben. Reinhold

aber hatte sie auf den ersten Blick erkannt. Im Wagen saßen Frau Böcking mit Hedwig und Heinrich; der Reiter und die Amazone waren Somund und Agnes. Er hatte sich noch zur rechten Zeit ihren Blicken entzogen; aber die Landstraße machte eine solche Wendung um den Hügel, daß Reinhold nicht Zeit hatte, ihn zum zweiten Male zu ersteigen, um sich jenseits desselben den Blicken der Gesellschaft zu entziehen. Auch hatte ihn schon Ugnes bemerkt. Rasch sprengte sie vor und klopfte ihrer Schwester mit der Reitpeitsche auf die Schulter, dann zeigte sie nach dem Hügel, und Hedwigs Blicke folgten den ihrigen.

"Ift Ihnen nicht wohl?" fragte Frau Boding. "Sie werden

ganz blaß!"

Auch Heinrich erschraf über die plögliche Blässe seiner Schwester und folgte mit Frau Böcking der Richtung, nach der eben Hedwig gesehen hatte; aber Reinhold und Fanny waren indessen jenseits des Hügels verschwunden, und Hedwig versicherte, daß sie ganz wohl sei. Der Wagen rollte weiter dem Dorfe zu.

Ugnes hielt ihr Pferd zurück und ließ es langsamen Schrittes gehen; so that auch ihr Begleiter aus Höflichkeit, und weil er unwillfürlich gerne an ihrer Seite blieb. Nachdem der Wagen schon einen bedeutenden Vorsprung erreichte und eben im Begriffe war, im Walde zu verschwinden, sagte sie: "Jest, lieber Comund, haben Sie die Güte, mich zu begleiten; rasch zurück! Ich muß spioniren und etwas sehen, was mir vielleicht von größter Wichtigfeit ist. Kommen Sie mit, ich habe vor Ihnen keine Geheimnisse."

So sprechend, wandte sie ihr Pferd und galoppirte, von Edmund gesolgt, auf der Landstraße zurück, dann in kühnen Sprüngen über den Graben, über ein Ackerfeld, dann über Burzel, Stock und Stein den Hügel hinan. Edmund hatte Mühe, ihr zu folgen; doch war er auf diesem gefährlichen Wege stets an ihrer Seite und langte gleichzeitig mit ihr auf der Spize des Hügels an. Sie sah sich schnell nach allen Seiten um und rief dann, die Hand nach einem breitschattigen Baume ausgestreckt: "Dort sind sie!"

Edmund sah ein Mädchen, das am Fuße des Baumes saß und das Gesicht mit beiden Händen bedeckte; vor ihr ging ein Mann auf und ab und sprach, wie man an den Bewegungen seiner Arme erkennen konnte, mit großer Beredtsamkeit.

"Sie sehen da ein Mädchen, das sehr unglücklich ist," sagte Agnes, "und gleich dabei den Mann, der sie so unglücklich macht."
"Wer ist dieser Mann?" fragte Edmund.

"Es ist dieser Reinhold Ott, den Sie bei uns schon mehrere Male nennen hörten, aber niemals aus dem Munde meiner Schwester. Ein schlechter Mensch, Edmund, ein arger schlechter Mensch!" Der junge Mann sah sie erstaunt an. Diese Worte pasten so schlecht zu dem kindlichen Munde, zu dem zarten jungsfräulichen Gesichte, und doch wieder klangen sie wie ein doppelt wahrer Richterspruch, da sie aus so wahrhaftigem Munde kamen.

"Sie staunen?" sagte Agnes weiter, "aber es ist so. Niesmand hält ihn dafür, aber ich thue es, und ich allein habe Recht. Was ich da sehe, beweist mir, wie sehr ich Recht habe. Sehen Sie, Edmund — ich sage Ihnen ja Alles — sehen Sie, den Mann liebt meine arme Hedwig."

Traurig wandte sie wieder das Pferd und sprengte der Landsftraße zu. Nach wenigen Minuten hatten sie den Wagen erreicht.

Als Reinhold spät Abends nach Hause kam, erwartete ihn seine Mutter am Thore des Hoses. — "Gehe leise auf deine Stube und komme heute Abend nicht herab in die Wohnstube," flüsterte sie ihm zu.

"Warum? Was ist wieder?"

"Dein Bater ist zornig; ich fürchte, es gibt wieder einen Auftritt."

"Was hat er wieder?" fragte Reinhold ärgerlich und schüch= tern zugleich.

"Bielleicht weiß ich es. Geh nur still auf deine Stube und halte dich ruhig, daß er nicht merkt, du seiest schon zu Hause. Ich bringe dir dein Nachtessen, dann will ich's dir sagen."

Reinhold schlich die schmale Treppe hinauf, trat leise in die

Stube und setzte sich sogleich in seinen geflochtenen Armstuhl, um mit keinem Schritte seinem Bater, der unter ihm in der Wohnstube auf und ab ging, seine Gegenwart zu verrathen. So saß er wohl eine Stunde lang, bis die Mutter hereintrat, in der einen Hand eine Lampe, in der andern den Teller mit dem Nachtessen Reinholds.

"Dein Bater ist fort," sagte sie; "er ist wieder ausgegangen und kommt wohl erst spät wieder nach Hause. So wird's heute wohl friedlich ablausen, und bis morgen wird sich sein Zorn wieder verraucht haben. Du weißt ja, wie er ist."

"Was hat er denn? Um was handelt es sich?" fragte Reinshold ängstlich und ungeduldig zugleich.

"Schau," sagte die Mutter mit niedergeschlagenen Augen, "das ganze Dorf spricht von dir und der Schulmeisters-Fannp. Die Leute sagen, du machst ihr die Aur, du verdrehst ihr den Kopf, und Gott weiß was Alles noch. Sehr viel schlechte Sachen erzählen sie; sieh, Sepp, sehr schlechte Sachen, deren du doch nicht fähig dist. Nicht wahr, mein Kind, du bist nicht fähig? Eure beständigen Spaziergänge in den Wald — siehst du, das muß den Leuten auffallen."

"Dummes Zeug," brummte Reinhold; "was liegt mir am Geschwätz der dummen Leute!"

"Freilich sind es dumme Leute," bestätigte die Mutter, "da sie solche Dinge von dir sagen können; aber schau, in der großen Stadt macht das vielleicht nichts, das Geschwäh der dummen Leute; da verliert sich das, und man kümmert sich nicht weiter darum. Aber auf dem Dorse ist das anders; was die Leute einmal zu schwähen ansangen, das schwähen sie dann lange fort, Jahre lang, und Niemand vergist es, und Jeder erinnert sich dann bei jeder Gelegenheit, weil sie nichts Anderes zu schwähen haben. Das bringt so ein Mädchen um seinen Ruf für ewige Zeiten, und das ist doch nicht recht — für ein gutes, ehrliches Mädchen! Nicht wahr, Seppi, sie ist noch ein ehrliches, ein recht ehrliches Mädchen, die gute Fannn?"

"Ja wohl! ja wohl ist sie noch ein recht ehrliches Mädchen!"
"Gottlob," rief die Mutter, "da ist es ja noch Zeit, Alles gutzumachen — da kannst du noch fortbleiben vom Schulmeister, wenn du nicht die Absicht hast, sie zu heirathen. Oder willst du sie heirathen, mein Sohn?"

Reinhold zuckte die Achsel.

"Nicht?" fragte die Mutter beforgt, "du willst nicht?"

"Mutter," antwortete Reinhold etwas barsch, "frage du Fanny, ob sie mich heirathen will, und sie wird Nein sagen."

"Das will nichts sagen," erwiderte die Mutter eifrig; sie hat dich lieb, Das weiß ich, Das braucht sie mir nicht erst zu sagen, Das sehe ich an dem Blicke, mit dem sich mich, deine Mutter, grüßt, seit du ins Haus kamst. Und so ein gutes Mädchen, das einen Mann recht lieb hat, ist immer bereit, einen Mann nicht zu heirathen, wenn es sich sagt, daß es der Mann nicht wieder so lieb hat, daß er nicht so glücklich mit ihr wäre, als sie es ihm wünscht; sie sagte immer Nein, und sollte ihr hundertmal das Herz darüber brechen, oder wenn sie auch als alte Jungser sizen bleiben oder ihren guten Rus verlieren sollte."

"Bielleicht ist es so," lächelte Reinhold mit einiger Selbst= gefälligkeit.

"Wenn es so ist, mußt du sie erst recht heirathen; so ein Mädchen paßt zu jedem Manne, und sie ist so viel werth wie irgend eine gelehrte Dame, und so einem Mädchen muß man beweisen, daß sie Einen ja recht glücklich machen kann, und daß sie nur bescheiden ist."

"Und wenn ich sie heirathe, womit sie ernähren?" fragte Rein= hold, "rückt der Vater mit seinen Thalern heraus? Er thut es nicht, und wenn es sich um hundert ehrliche Mädchen handelte."

"Er behauptet immer," seufzte Frau Ott, "es sei dir nur um seine Thaler zu thun; aber wir haben noch so viele kleine Kinder, Sepp."

"Mutter," sagte Reinhold, das Gespräch abschneidend und den Löffel ergreifend, "wir werden wohl über die Sache noch sprechen.

hast du nichts aus bem Schlosse gehört? Wann werden bie Besuche wieder abreisen?"

"In den nächsten Tagen, vielleicht schon morgen oder übermorgen; herr Volkmar hat die Pferde deines Vaters zurückbehalten, um der fremden Frau ihr Gepäck nachzuschicken."

"Run," sagte Reinhold, "so wollen wir ruhig abwarten, was die Zukunft bringt."

Während dieses Gesprächs der Mutter mit dem Sohne hatte der Bater ein anderes über denselben Gegenstand und über die= felben Bersonen mit dem alten Tobias. Er war berübergekommen, sobald er im Schulmeisterhause Licht bemerkte. Der alte Tobias empfing ihn lächelnd und ohne Ueberraschung, obwohl die Stunde für einen Besuch ungewöhnlich gewählt und obwohl er nicht gewohnt war, von feinem Nachbar befucht zu werben. Aber Ott war ja der Vater Reinholds, und der alte Tobias bildete fich feit einiger Zeit viel auf seinen Scharfblick ein, mit bem er ent= bedte, daß sich zwischen Reinhold und Fanny etwas anspinne, etwas, was seine alte und immer hoffnungsvolle Seele mit Glud erfüllte. Gewiß, dachte er beim Eintritte Otts, gewiß ift dieser Befuch ein Vorspiel zur Anknüpfung innigerer Bande. In seiner Vermuthung wurde er noch durch die feierlich ernste Miene bestärkt, mit der sich sein Besucher ihm gegenüber an den Tisch fette. Mit einem klugen Lächeln machte er Fanny ein Zeichen, daß fie das Zimmer verlaffe, und fie ging hinaus in den Garten.

Aber wie traurig schnell siel er aus allen seinen Himmeln, als sich Nachbar Ott, kaum daß er sich gesetzt hatte, zu ihm vorsbeugte und so begann:

"Schulmeister, Ihr wißt, daß Euch die ganze Gemeinde für einen alten Narren hält" — Tobias lächelte zustimmend — "nun, Ihr seid nahe daran, allen Denen, die Euch bis jest nicht dafür hielten, zu beweisen, daß Ihr wirklich und wahrhaftig ein ausmachter und ungeheurer Narr und Thor seid!"

Tobias fuhr erschrocken zurück und sah Ott mit weit offenen, erstaunten und fragenden Augen an.

"Ja, reißt nur die Augen auf!" fuhr Ott fort, "und es ist wahr, wer nicht bei Zeiten die Augen ordentlich aufthut, der muß sie zu spät aufreißen. Meint Ihr, ich habe an Eurem Lächeln, da ich hier eintrat, nicht erkannt, was für Gedanken Ihr hattet? Ihr glaubtet, ich komme, als guter Papa für ein gutes Söhnlein um die Hand Eurer Nichte zu werben? Ja freilich, der Bater oder Oheim, der dergleichen erwartet, kann lange warten, bis ich als Werber für meinen Sohn vor ihn bintrete."

"Nun," stammelte der Schulmeister verlegen, "Herr Ott, Sie sind jest ein reicher Mann; ich weiß auch, wer Ihr Sohn ist, und daß er würdig wäre ganz anderer Partien; aber ich dachte, seine Neigung" —

"Bum Senker!" fiel ihm Ott ins Wort, "das ist es ja nicht! Im Gegentheile, ich wäre ja gludlich, wenn er eines folden ordentlichen Gedankens fähig wäre und ein ordentliches Madchen beirathen wollte; dann könnte vielleicht noch etwas aus ihm werden. Meinen Reichthum! Alles gebe ich ihm, wenn er was Rechtes damit anfangen will; aber der Henker hole meinen Reichthum, er hat mir meinen verlorenen Sohn wieder ins haus gebracht, ben ich als armer Mann für immer los gewesen wäre. Frrt Euch nicht, Schulmeister! fest Euch feine singenden Vöglein in ben Ropf. Dem Menschen fällt es nicht ein, ein armes Mädchen zu beirathen und sich ordentlich und mit Mube durchs Leben zu schlagen. Der will müßiggeben, sich unterhalten und große Worte machen. Rest zieht er mit Gurer Nichte in den Wäldern berum, und an jedem Strauch bleibt ein Jegen ihrer Reputation hängen. Das gange Dorf spricht bavon, und die Einen nennen Guch einen Narren und die Anderen einen schlechten Kerl, dem man von Rechts wegen sein Mündel nehmen sollte, um es unter bessere Obhut zu stellen. Mit Kanny's autem Ruf ist es aus, ein für alle Mal, und wenn sie noch einen Mann finden will, muß sie hundert Meilen weit von hier fortziehen oder nach Amerika aus= mandern."

Der Schulmeister sprang erschrocken von seinem Site auf und rief ein über das andere Mal: "Fanny! Fanny!" ganz unter dem Eindrucke der eben gehörten Worte und unfähig, seine Gestanken zu sammeln. Aber sein Charafter voll Bertrauen gewann bald die Oberhand. Er setzte sich, athmete tief auf und lächelte wieder. "Herr Ott," sagte er nach einiger Zeit, "Sie haben mich arg erschreckt, denn ich habe einen Augenblick vergessen, von wem Sie sprachen; aber Sie sprachen von Ihrem Sohne, den Sie zu allen Zeiten verkannten; ich weiß es; er hat mir in den rührendsten Worten darüber geklagt. Sie verkennen ihn jetzt wieder; er ist ein edler Mensch und wird ein armes Mädchen nicht zu Grunde richten; er wird, wenn er in der That in ein Liebeszverhältniß mit ihr getreten, auch Alles thun, was ein edler Mensch in diesem Falle thut."

"Bum Beispiele?" fragte Ott, bitter lächelnd, "zum Beispiele, was wird er in diesem Falle thun ?"

"Er wird meine Fanny heirathen."

"So, und wie wird er fie ernähren ?"

"Er hat so viele Mittel! Dieser Mann kann anfangen, was er will."

"Und was wird er in diesem Falle wollen?"

"Ich glaube, er wird mit seinem Weibe ein stilles Loos jedem anderen vorziehen und sich eine der Menschheit nütliche Beschäfztigung geben."

"Welche, zum Beispiele ?"

"Bum Beispiele, er kann hier im Dorfe mein Nachfolger und Schulmeister werden."

Dtt lachte laut auf.

"Lachen Sie, so viel Sie wollen; ich kenne seine Ansichten über den Beruf des Lehrers; er wünscht nichts so sehr, als von unten auf etwas zur Bildung und Ausklärung des Bolkes beizustragen; er sagt, dieß sei die einzige wahre und solide Grundlage einer besseren Zukunft, und Ehre Dem, der an dieser Grundlage seinen Theil hat."

Der Bater Ott lachte wieder wie vorhin. "Und Ihr glaubt, o närrischer Tobias," rief er, "daß dieser Mensch fähig ist, eine Pflicht zu erfüllen, die jeden Tag wiederkehrt? eine Arbeit zu übernehmen, die Ausdauer, Sewissenhaftigkeit, Selbstverleugnung verlangt? einen Stand zu wählen, der ohne Glanz ist, und Worte zu sprechen, die nicht wie Pauken und Trompeten klingen? Armer Tobi! Ich habe meine Pflicht gethan und Such gewarnt. Glaubt nicht, daß es mir leicht geworden; denn es ist immer nicht leicht, gegen sein eigen Fleisch und Blut zu sprechen. Jest seht, daß Ihr Sure Pflicht thut, und daß Ihr nicht nachträglich bedauern müßt, was Ihr nicht vorzusehen im Stande seid."

So sprechend, erhob er sich und verließ ben Schulmeister in einem Buftande der Unruhe, wie ihn diefes friedliche Gemuth bisher noch nicht gefannt hatte. Sein Vertrauen in Reinhold war zwar nicht tief erschüttert, aber er sagte sich, baß allerdings zwischen ihm und Fanny eine große Kluft sei, die sie trenne; daß es ungerecht jei, einem folden Manne eine Schulmeisterei zuzumuthen, und daß doch andererseits feine andere Zukunft ab= zuseben sei, und dabei that es ihm berglich leid, daß Fanny's Ruf, wenn auch nur vorübergebend, gelitten haben follte. Er nahm sich vor, mit Fanny oder Reinhold zu sprechen oder auch mit Beiden. Dieser Entschluß vermehrte nur noch die Unruhe. Wie sollte er mit Kanny von Liebe sprechen? Er batte bergleichen nie gethan, er verstand sich nicht darauf, er schämte sich vor ihr; fie war ja ein Weib! Und wie sollte er Reinhold Vorstellungen machen; ihm, den er gewissermaßen wie seinen Lehrer betrachtete! Schon in bem Gedanken lag eine Unmaßung, beren ber befchei= bene Schulmeister nicht fähig war.

Nie hatte er einen größeren inneren Kampf durchgemacht, und nie war er in seiner Stube so spät in die Nacht hinein auf und ab gegangen. Endlich nach Mitternacht raffte er sich auf, entriß sich diesem unbehaglichen Widerstreite in seinem Innern, setzte sich an den Tisch und las Fichte's "Bestimmung des Menschen."

## Drittes Kapitel.

Während der Schulmeister Kichte's "Bestimmung des Menichen" las, hielt Frau Boding in ihrem Salon, wo fich nach ihrem Bunfche bie Familie versammelt hatte, einen Bortrag über die Nothwendigkeit, sich adeln zu lassen. Um zu beweisen, wie febr fie von diefer Nothwendigkeit überzeugt fei, erzählte fie, welche Schritte fie ichon gethan, welche Mühe fie fich ichon im Bereine mit ihrem seligen Manne gegeben, um bieses Biel zu erreichen. Wenn er noch lebte, rief sie traurig und mit zum Simmel gefehrten Augen, mare ich beute Frau Boding Edle v. Bodings: feld; ja, wenn er nur zwei Monate länger gelebt hätte, ber Selige, benn es war Alles icon aufs Beste vorbereitet. Die Leute bei ber Landtafel, die Hoffammer, die Sekretare des Mini= sters des Innern, Alles, Alles war schon für uns gewonnen und aufs Glänzenofte bestoden. Ich versichere Sie, Berr Boltmar, man konnte keiner Sofrathsfrau mehr begegnen, ohne ein Sammtkleid, ein brillantenes Urmband, eine kostbare Busennadel oder dergleichen, Alles, Alles von meinem Seligen herstammend, an ihr zu bemerken. Das ist wahr, theuer ift die Ehre, und wer's nicht in großem Ueberflusse bat, soll auch lieber nicht baran benten; man tann sich baran zu Grunde richten. Nun, gottlob, wir konnten es ja thun und bestehen. Wir hatten ja keine Kinder, bachten wir; da wir keine Kinder haben, wollen wir wenigstens den Adel haben. Wie gesagt, es war Alles fix und fertig, der Rapport über die Verdienste meines Seligen fo icon aufgesett, daß ich gerührt war, als ihn uns der Hofrath von der Polizei vorlaß; auch mein Mann vergoß eine Thräne. Das Wappen war schon bestimmt, ein großer Löwe mit einem hammer in der Tabe - ber Gefretar rieth, einen Bod zu mahlen; bas batte glauben machen, daß das Wappen mit unferem Namen verwandt und unser Avel so alt wie der Rame sei - aber ich wollte keinen Bod, ich wollte einen Löwen, das ift viel iconer. Finden Sie

nicht? Aber wie gesagt, da starb mein Seliger, und mit dem Adel war's auß; als ob ich nicht sein ganzes Vermögen geerbt hätte! Glauben Sie, daß es den Leuten eingefallen wäre, die ungeheuren Summen, die wir ausgelegt, zurückzuerstatten? Nicht im Geringsten, sie behielten, was sie hatten, und ich war um den Adel."

Ugnes lachte so laut auf, daß es in dem hohen Saale wiedershallte; der Bater warf ihr einen zornigen Blick zu, aber Frau Böcking sagte, ihn begütigend: "Lassen Sie den kleinen Wildsang lachen; lächelt doch selbst Herr Heinrich, und mein theurer Nesse Somund ist ebenfalls bereit, zu lächeln, wie immer, wenn ich diese Geschichte erzähle, die mich doch an zehntausend Dukaten kostete. Diese Jugend mit ihrem Leichtsunn und ihrer Philosophie, wie sie's nennen, versteht sich schlecht auf den wahren Werth der Dukaten und der Titel. Nun, die Zeit wird kommen, wo auch sie diese Dinge mit reiserem Verstande beurtheilen wird. Was nun die Here betrifft, so nehme ich der gar nichts übel, denn einmal ist sie ein verbranntes Gehirn, und dann habe ich meine Pläne mit ihr, sehr schöne Pläne!"

"Darf man wissen?" lachte Agnes, "damit man sich ein wenig darnach einrichten kann."

"Nicht, bevor du siebzehn Jahre alt bist!" antwortete Frau Böcking.

"Siebzehn Jahre?" rief Ugnes — "es handelt sich also um eine Heirath?"

"Bielleicht!" lächelte Frau Böcking selbstgefällig; "ich sorg' gerne für die Jugend!"

"Haben Sie vielleicht noch einen zweiten Neffen, irgend einen verlorenen Affessor oder Kreissekretär, den Sie mir zugedacht haben, wie Sie Hedwig Ihren ältesten Neffen geben wollen?"

"Was plauderst du da?" rief Herr Volkmar erzürnt, wurde aber von Frau Böcking überschrien, die aufsprang, auf Ugnes zueilte und halb ärgerlich, halb lachend sagte: "Spithub! was weißt du? Du hast an der Thür gehorcht? Du hast meine Briefe

erbrochen, die ich dir anvertraute, um sie auf die Bost zu schicken! Befenne!"

"Alle diese Verbrechen," sagte Agnes, uneingeschücktert durch den Zorn des Vaters und durch die lauten Worte der Frau, "alle diese Verbrechen wären überflüssig gewesen. Das Meiste haben Sie mir selbst verrathen. Warum haben Sie in diesen vierzehn Tagen meiner Schwester Hedwig wenigstens zwanzigmal von Ihrem vortresslichen und ausgezeichneten Nessen, dem Areissekretär Joseph Scholle, gesprochen? und von der herrlichen Carrière, die dieser fleißige und ebenso gut angeschriebene Beamte machen werde? Warum sollte das Alles meine gute Schwester Hedwig interessiren, wenn ihr nicht der vortressliche, ordentliche, carrièremachende, dreißigjährige, steise Vatermörder tragende Herr Areissekretär Josephus Scholle als beglückende Chehälfte bestimmt ist?"

"Sie ist wirklich eine Here!" rief Frau Böding.

"Und das muß wahr sein," fuhr die Hexe fort, "sehr bereits willig ist der gehorsame Nesse auf die Pläne der theueren, vorsforglichen Tante eingegangen. Umgehend hat er auf ihren ersten Brief geantwortet und so auch auf den zweiten und dritten; die Sache scheint abgemacht, und ich wette, der Kreissekretär ist so sehr gewöhnt, den Besehlen seiner Oberen und seiner Frau Tante zu gehorchen, daß er jest schon in Hedwig aufs Hestigste versliebt ist."

"Sie spricht von ihm, als ob sie ihn seit zehn Jahren kennte!" rief Frau Böding mehr erstaunt als erzürnt.

"Freilich kenne ich ihn," bestätigte Ugnes. "Ist es nicht natürlich, daß ich mich nach ihm erkundigte, da es sich um den Künftigen meiner Schwester handelt? Der gute Edmund, der von allen den Plänen keine Ahnung hat, läßt sich seit zwei Wochen auß Liebenswürdigste ausfragen und gibt mir so viel Auskunst, als ich nur verlangen kann. Heute noch, als der letzte Brief des Herrn Josephus Scholle ankam, machte er mich auf die Adresse aufmertsam und sagte: "Ist das nicht die Schrift einer vertrockeneten, bestaubten, hölzernen Beamtenseele?" Ja, sagte ich! Dann

zeigte mir Edmund die Devise des Siegels: Semper idem, das heißt: "Immer derselbe!" "Ja," sagte Edmund, "so war er schon mit zehn Jahren, so wird er sein Leben lang bleiben. Denken Sie nur," fügte er hinzu, "dieser Joseph Scholle trug schon mit zwölf Jahren einen Eylinderhut, Vatermörder und schwarzen Frack."

"Das ist wahr," lachte Frau Böding; "aber," fügte sie hinzu, "solche Leute geben die besten Chemanner."

"Was mich betrifft," versetze Agnes mit Entschiedenheit, "so bitte ich, mich mit soldem Glücke zu verschonen."

"Sei ruhig, Here," versicherte Frau Böding, "dir habe ich etwas zugedacht, womit du zufrieden sein wirst."

Während dieses Gespräches war Sedwig leise aufgestanden, um fich eben fo leise zu entfernen; Edmund begleitete jedes Wort des Mädchens mit beifälligem Lächeln, während Seinrich ernft und mit gefalteter Stirne zuborte. Es mar ihm, als rudte eine Beit mit neuen Bflichten, vielleicht mit Kämpfen beran. Frau Boding bemerkte feine ernfte Miene, und fürchtend, daß es ju ernsthaften Verhandlungen kommen könne, für die der Moment noch nicht reif sei, bat sie die jungen Leute, sie mit herrn Bolt= mar, mit dem sie vor ihrer Abreise noch über allerlei wichtige Gegenstände und Geschäftsangelegenheiten zu sprechen habe, allein zu laffen. Sie bot Allen eine überaus freundliche gute Nacht und umarmte die here, die sie etwas langer zurüchielt, um sie zu versichern, daß fie für sie auf eine Weise sorgen wolle, die sie qu= friedenstellen werde. Agnes ihrerseits versicherte, daß Das gar nicht nothwendig fei und daß sie selbst für sich forgen werde. "Bielleicht," fügte fie lachend hinzu, indem fie aus dem Saale eilte, "vielleicht habe ich es schon gethan."

Raum war Frau Böcking mit ihrem Gastsfreunde allein, als sie ein ernsteres Gesicht machte. "Ich fürchte," sagte sie nachdent-lich, "daß wir auf ernstere Hindernisse stoßen werden, als wir Anfangs glaubten. Das thäte mir leid; meines Neffen wegen, Ihrer Tochter wegen und, ich will es nur gestehen — auch

meinetwegen. Es geht nicht recht bei meinem Alter, eine so erzwachsene Stieftochter im Hause zu haben. Das Mädchen hat ihren eigenen Kopf; wir werden Das jest bei dieser Heirath erzfahren, und wenn aus der Heirath nichts wird, fürchte ich, werde ich es im Hause oft genug erfahren müssen."

"Sie irren," versicherte Herr Volkmar; "sie hat bis auf den heutigen Tag nie widersprochen."

"Die widerspricht nicht," sagte Frau Böding nachdenklich, "sie schweigt — aber — eben —"

"Ich versichere Sie, verehrteste Frau, Sie irren; es ist eine Natur, die Alles mit sich machen läßt."

"Wir wollen sehen — aber sie ist nicht allein. Ich habe wohl bemerkt, welches Gesicht Ihr Herr Sohn machte, als von der projektirten Heirath die Rede war; die heutige junge Welt will von solchen verabredeten, mit praktischem Verstande arranzgirten Heirathen nichts wissen, oder es ist wenigstens Ihr Herr Sohn der Art —"

"Lassen Sie mich machen," siel ihr Herr Volkmar ins Wort, "ich habe Heinrich bis jetzt gewähren lassen, aber ich werde wieder mit meinem Willen auftreten, sobald es sich um Wichtiges handelt und sobald er den Gedanken haben sollte, sich seinem Vater zu widersetzen. Ich habe nicht vergessen, welch ein unpraktischer Mensch er ist."

"Nun, wir wollen das Alles ruhig abwarten," sagte Frau Böcking; "Sie haben mehr durchgesett, Sie werden auch Das durchseten, wenn Sie wollen. Eigentlich wollte ich Ihnen von was Anderem sprechen. Nicht umsonst und bloß um zu plaudern bin ich diesen Abend auf das Gespräch über den Adel gekommen. Sehen Sie, mein verehrtester Herr Volkmar, es scheint mir höchst unerklärlich, ein solches altadeliges Schloß mit so vielen Wappen zu bewohnen, ohne selbst adelig zu sein. Es scheint mir wie schreiende Anmaßung. Ein bürgerlicher gemeiner Name und dieses Schloß und dieser Reichthum — das paßt so wenig zussammen, wie — wie, ich weiß gar nicht wie! Sie kennen meine

Bedingungen, Herr Volkmar. Ich muß aus der gemeinen, bürzgerlichen Frau Böding wenigstens Frau von Volkmar werden. Ich sterbe nicht ruhig, wenn ich nicht ein Wäppchen auf meinem Wagen und ein Von vor meinem Namen habe.

"Aber, verehrteste Frau Böding, ich halte so wenig auf dersgleichen —"

"Aber, verehrtester Herr Volkmar, ich halte so viel darauf! Glauben Sie," rief Frau Böding ftolz, "es ware mir fo fcmer, einen Titel zu bekommen? Nicht im Geringsten. Ich brauche nur meine zwei Bande zum Fenster hinauszustreden, um an jedem Finger einen Grafen oder Freiherrn hängen zu sehen; aber fie find Alle ruinirt, und ich habe feine Luft, mein ganges Bermögen herzugeben, um adelige Schulden zu gablen. Dazu bin ich zu sehr die praktische Frau Böding. Ich begnüge mich mit einem einfachen ,von' oder ,Edler von' oder ,Ritter von' bei einem foliden Vermögen. Es ist das Einzige, was ich von Ihnen verlange; dafür gebe ich Ihnen alle meine Wälber, Sämmer, Soch= öfen, Maierhöfe gur freiesten Berfügung. Fangen Sie bamit an, was Sie wollen, schalten und walten Sie damit gang nach Bergensluft. Ich weiß es ja, daß Sie große Plane bamit haben, daß Sie glauben, Ihre und meine Ginfünfte verzehnfachen gu tonnen, daß Sie der Gedanke nicht ruben läßt, wie unsere beiden Guter vereinigt ein fo berrliches Ganges geben wurden. Nehmen Sie Alles hin, verwirklichen Sie Ihre liebsten Plane, aber geben Sie mir dafür ein einfaches ,von'!"

Herr Boltmar lächelte zu der Aussicht, die ihm die reiche Frau eröffnete und die in der That die Verwirklichung seiner liebsten Pläne enthielt, wie ein junges Mädchen vor sich hin lächelt, wenn es von Liebe und Liebesglück träumt, und er sagte: "Mit größtem Vergnügen würde ich auf Alles eingehen, was Sie von mir verlangen, verehrteste Frau Böcking, aber ich habe mich um diese Dinge nie gekümmert, ich habe meinen bürgerlichen Widerwillen oft gegen Diejenigen ausgesprochen, dir mir solche Ehren anboten; ich würde mich schämen, nun vor sie hinzutreten

und sie aufzufordern, daß sie die nothwendigen Scritte für mid thun."

"Ueberlassen Sie das Alles mir," rief Frau Böcking rasch; "ich habe in diesen Dingen Erfahrung, ich kenne die Leute, die dergleichen einzurichten wissen; ich habe sie schon einmal gekauft und werde sie zum zweiten Male zu kausen wissen, und zwar wohlseiler als das erste Mal, da Sie schon so viel von mir bezogen haben. Seien Sie ruhig, kümmern Sie sich um nichts; eines Tages werde ich vor Sie hintreten und Sie als Herrn v. Volkmar begrüßen, und Alles wird six und fertig sein. Vierzehn Tage darauf bin ich Frau v. Volkmar, und Sie sind under schn Tage darauf bin ich Frau v. Volkmar, und Sie sind under schnster Herr eines unendlichen Waldgebietes und aller meiner hämmer, Hochösen und Gruben."

Herr Volkmar lächelte wieder und schlug in die dargebotene Hand der künftigen Frau v. Volkmar; der Handel war abgesschlossen, und sie erklärte, schon am nächsten Morgen abreisen zu wollen, um die große Angelegenheit sofort in Angriss zu nehmen.

Es war vielleicht in demselben Augenblicke, daß auch in der Stube Heinrichs zwischen diesem und Agnes einerseits und zwischen Somund andererseits ein Vertrag abgeschlossen wurde, und dieser lautete dahin, daß der neue Freund Somund, den man längst wie einen alten Freund behandelte und betrachtete, so oft als möglich herüber nach Steinthal kommen solle; selbst wenn die Tante nicht käme, solle er zu Pferde steigen und herüber reiten, um einige Tage mit den Freunden zu verleben. Zur Besträftigung des Vertrages reichte man sich die Hände, und da bemerkte man, daß Hedwig nicht zugegen war.

"Wo ist sie?" fragte Heinrich; "ich will sie rufen."
"Sie ist schwerlich im Schlosse," sagte Ugnes.
"Um diese Stunde? wo kann sie sein?"

"Ich errathe es vielleicht," seufzte Agnes. "Vielleicht thun wir gut, wenn wir uns überzeugen, daß meine Vermuthung richtig ist. Komm mit mir, Heinrich; ich will dir zeigen, wo sie ist. Vielleicht erfährst du bei dieser Gelegenheit Manches,

was du wissen mußt und was du mir nicht glauben würdest; du bist eine viel zu edle und vertrauensvolle Seele, um das Schlechte zu errathen, wenn du es nicht mit eigenen Augen siehst und mit eigenen Ohren hörst. Du siehst weniger wie ich, weil du nicht so verdorben bist wie ich, und so viel Mißtrauen —"

Die beiden jungen Männer lachten laut auf.

"Lacht nur," fuhr Ugnes ernst fort, "ihr werdet euch überzeugen, wie Necht ich habe. Kommen Sie auch mit, Edmund; Sie gehören zur Familie, und ich habe keine Geheimnisse vor Ihnen. Sie haben heute Nachmittags schon etwas gesehen, Sie werden jest die Fortsetzung sehen."

Ugnes führte die jungen Männer aus dem Schloffe, durch bas Dorf. Als fie fich ber Schulmeisterwohnung näberten, gab sie ihnen durch Zeichen zu verstehen, daß sie nunmehr vorsichtig und leiser aufzutreten hatten. Die eine Rate ichlich fie um ben Sof des Schulmeisters, langs der Stakete, die den Garten umschloß, sprang rasch, boch geräuschloß über bie Stellen, Die bell vom Monde beschienen waren, und winkte dann, von der schat= tigen Stelle aus, ihren Begleitern, ein Gleiches ju thun, bis sie hinter dem Garten anlangten, an einem Blate, wo er blok burch eine lebende Sede geschloffen war. Einen rauschenden Mitternachtswindzug benütend, der die Zweige lärmend aneinander ichlug, bog sie das Gebuich auseinander und ichlüpfte binein, immer bas Gesträuch auseinander haltend, daß ihr die beiden jungen Männer folgen konnten. Ungesehen blidte sie von diesem Verstede aus in eine Allee von kleinen Apfelbäumen, die zum Theil im Schatten lag, zum Theil vom Monde beschienen war, und in der zwei weibliche Gestalten auf und nieder gingen.

"Die rechts ift Bedwig," flufterte die Bere.

"Und die Andere?" fragte Edmund.

"Des Schulmeisters Nichte, Fannn; dieselbe, die Sie heute Früh vom Hügel aus weinen saben."

"Wie bleich und traurig sie aussieht," flüsterte Comund, "und sie ist so hübsch."

"Das darf Sie nichts fümmern," erwiderte Ugnes, "da Sie von Ihrem Schicksale, der Tante, mir bestimmt sind."

Comund wollte antworten, als sich die beiden Mädchen näherten und ihm Ugnes durch ein Zeichen Schweigen gebot.

"Ach, hättest du eine Ahnung von den Qualen," sagte Hedwig mit zitternder Stimme, "die ich diese ganze Zeit hindurch getragen habe. Ich wußte dich allein mit ihm, ich sagte mir, daß er mich gänzlich vergessen müsse, daß ihr glüdlich seid. Ich sah nur euch, ich dachte nur an euch, ich war neidisch, eisersüchtig — wie oft, Fanny, hätte ich dich in Gedanken ermorden mögen — dich und ihn auch."

"Und alle diese Qualen," erwiderte Fanny mit ruhiger Stimme, in sast trockenem Tone, "alle diese Qualen sind nichts im Bergleiche mit dem Jammer, den ich durchmachte. Ist es nicht schlimmer als alle Eisersucht, jeden Tag ein Stück seiner Täusschung sallen zu sehen? allen Glauben zu verlieren und im Herzen ein Gesühl zu haben, als ob man jede Stunde um Jahre älter würde, als ob Alles in der Seele austrocknete? So war mir's. Das war ein jämmerlicher Traum, daß ich wenigstens vierzehn Tage lang glücklich sein wollte; es waren vierzehn höllische Tage, in denen ich sortwährend gegen die Wahrheit kämpste. Ich wollte mich berauschen, um wenigstens im Rausche an Glück zu glauben, und ich that Alles und erlaubte Alles, um diesen Rausch zu erreichen. Umsonst! der Rausch dauerte nicht eine Minute, die Neue und der Widerwille gegen mich selbst und gegen die Welt dauerte die Tage und Rächte hindurch."

Sie entfernten sich wieder. Die Lauscher schwiegen; es hatte Reiner den Muth, an den Anderen ein Wort zu richten. Ugnes zog das Tuch, das sie um den Kopf geworfen hatte, über dem Gesichte zusammen und schlüpfte aus dem Gebüsche heraus ins freie Feld, wo sie sich in den Schatten eines Baumes setzte und die Stirn in beide Hände legte.

Heinrich und Comund lauschten noch einem Bruchstude des Gespräches, als die Mädchen sich zum zweiten Male näherten.

"Du sagst ja selbst," hörten sie Hedwig sprechen, "daß du ihm nur wie ein Spielzeug gedient hast — vielleicht liebt er dann mich. Er hat es mir ja geschworen."

"Glaubst du," erwiderte Fanny, "daß man mit einem Mädschen fo leben kann, während man eine Andere liebt?"

"Wir fennen die Männer nicht. — Bielleicht!"

"Nein!" rief Fanny entschieden, "wer hier liebt, kann dort nicht lügen. Willst du noch jemals etwas von Liebe hören, wenn es nicht wahr ist, daß sie jede Lüge vernichtet? Hedwig, sei glücklich, daß du eine solche Ersahrung vor dir hast; ein Geschöpf, das er um jede Möglichkeit künstigen Glückes brachte, das er entwürdigte und erniedrigte. Lasse dich abschrecken und lasse ab von ihm!"

"Ich fann nicht!" seufzte Hedwig.

Sie hielt inne und lehnte sich an einen Baum, als ob sie nicht fähig wäre, auf ihren Füßen zu stehen. Dann wandte sie sich rasch wieder zu Fanny und sagte: "Vielleicht thust du ihm Unrecht! Sein Bater ist bei deinem Oheim; vielleicht will er für den Sohn und in seinem Auftrage um deine Hand anhalten."

Fanny legte den Arm um Hedwigs Hals und sagte bitter lächelnd: "Armes Geschöpf, jest hoffst du schon auf dein Unzglück, um nur dir ein Stück deines Glaubens an Reinhold zu retten. Du wünschest, daß er ehrlich sei, und zitterst davor. Ich vermuthe, ich din überzeugt, daß sein Vater vor seinem Sohne warnt, wie ich dich jest warne. Er kommt zu spät, und seine Warnung ist überstüssig. Reinhold wird seinen Juß nicht wieder über unsere Schwelle sehen; ich habe es ihm verdoten. Er hat zwar widersprochen, aber er wird nicht wiederkommen. Ich weiß es — aber bei euch im Schlosse wird er wieder erscheinen, sobald euer Besuch sort ist. Aber vergiß es dann nicht: es ist nichts in ihm als Lüge. Uch, du wirst es vergessen, wie ich es auch vergessen habe, weil ich es vergessen wollte."

Hedwig lehnte sich wieder an den Baum, umschlang ihn mit dem einen Arme, während sie die andere Hand auf die Augen

drückte, als wollte fie die Thränen zurückhalten, die unter Schluchzen gewaltsam hervorbrachen.

Heinrich hatte während dieses Gespräches die Hand Edmunds ergriffen und sie krampshaft gedrückt. Als Hedwig zu schluchzen begann, ließ er sie fahren, und mit dem Ruse: "Ich habe ein Bersbrechen begangen!" stürzte er aus dem Gebüsche hervor und umsschlang seine Schwester mit beiden Armen.

"Reinhold!" rief Hedwig, "du bist es? Nicht wahr, mich wirst du nicht betrügen?"

"Ich werde dich nicht betrügen lassen, meine Schwester," rief Heinrich mit bebender Stimme; ich werde meine Thorheit, meine Verblendung, mein Verbrechen wieder gut machen. Ich werde mich zwischen dich und alle Lügner der Welt stellen. Ich werde ihn züchtigen, den Elenden —"

Hedwig fuhr zusammen, als sie Gesicht und Stimme bes Bruders erkannte. Sie wand sich aus seinen Armen los und sah ihn mit starrer Miene an.

"Du hast mich belauscht, Heinrich," sagte sie mit harter Stimme, "ich habe dich in meine Geheimnisse nicht eingeweiht, und ich höre aus deinem Munde nicht gerne solche Ausdrücke, wenn du von einem Manne sprichst, den du uns als deinen Lehrer und Freund und als das Ideal deiner Jugend zusührtest. Wenn ich ihn nun liebe, so ist dieß eine Sache meines Herzens, die ich allein abmachen möchte, und wenn ich mein Glück hinwersen will, so ist mir vielleicht mein Unglück theurer als alles Glück, das mir in der Familie mit viel Bernunft und Borsorgelichseit zubereitet wird. Ich werde für mich zu sorgen wissen."

Sie kehrte ihm den Rücken und eilte der Gartenthür zu; Fanny war schon bei seinem Erscheinen ins Haus geslohen. Er ließ die Arme sinken und stand sprachlos, vor sich hinstarrend, da. Nur einen Augenblick fühlte er sich durch die harte Zurückweisung seiner Liebe gekränkt; dieses Gefühl machte rasch dem Bewußtsein Plat, daß er hier vor einem Unglücke stehe, das sich schon tief eingewurzelt, und zwar in einem harten Boden, und von dem er

abnte, baß es schwer zu bekämpfen sein werde. Zugleich stürmten die Vorwürfe auf ihn ein, daß er die erste Ursache dieses Un= aluces sei, da er wie ein Knabe gehandelt, der keinen der Cha= raftere, um die es sich hier handelte, zu beurtheilen und sich danach zu benehmen verstanden. Es fiel ihm wie ein Schleier von den Augen, und er sah Reinhold, wie ihn Fanny geschildert hatte. Sollte fich hedwig nicht täuschen lassen, da er, der er= fahrene Mann, der in der Welt gelebt, fo lange feine Täuschungen bewahrt hatte? Die Sarte seiner Schwester mar eine gerechte Strafe bafür; fie burfte ihn bafür haffen und verachten. Wie ungenügend tam er sich vor, wie schien er sich selbst an= maßend, die weise und vorsorgliche Mutter vertreten und ersegen zu wollen. Muthlos ließ er die Arme finken und feufzte: "Jest follte fie leben! Rest follte fie zu Gulfe tommen! Mutter!" rief er flebend und wendete unwillfürlich feine Augen ben Sternen gu. "Mutter! Deine Liebe fann nicht gestorben sein! Wo bu immer weilst im unendlichen All, tomme! hilf!"

Agnes faßte ihn an der Hand und zog ihn aus dem Garten. Sie fühlte, als sie sich an seinen Arm hängte, daß sein Herz klopste, und sie führte ihn, ohne daß er es merkte, zwischen den Feldern auf und ab, bis ihn die milde, fühle Sommernachtlust beruhigte. Edmund ging neben ihr einher, und wie der Mond auf die Gesilde, so blickte des "Freundes Auge mild" auf das klare, ruhevolle, doch so sehr von Liebe verklärte Gesicht des klugen Kindes herab. Es war ihm plößlich, als trete er aus der Einsamkeit heraus, in der er bisher, früh von seiner Familie getrennt, neben der Tante gelebt, und er sagte sich, daß ihn kein Geschick mehr von diesen Menschen, vor Allem von diesem Kinde, trennen könne.

Als sie, ins Dorf zurückehrend, am Ott'schen Gehöfte vorsbeikamen, sah Heinrich zu Reinholds Fenster hinauf, das dunkel war. "Er schläft," sagte Heinrich bitter und ballte unwillkürlich die Faust dem Fenster entgegen. — "Wo ihn sassen? Was mit ihm ansangen?" murmelte er, indem er die geballte Faust gegen

feine Stirne führte. "Er entschlüpft Allen mit einem Worte, wie ein Schall, wie eine Luftblafe."

"Mit Dem," sagte Ugnes, "ist leicht fertig zu werden; ba liegt's nicht — aber Hedwig."

Das erinnerte Heinrich wieder an Hedwigs Worte. "Wie sie mich zuruckstieß!" sagte er gekränkt; "ich vermag nichts über sie."

Agnes, errathend, welche Gedanken sich mit diesen Worten bei Heinrich verbinden nußten, sagte tröstend: "Du hast dir darsüber keine bösen oder anklagenden Gedanken zu machen. In diesem Falle wäre sie gegen die Mutter ebenso gewesen. Ihr darf man nicht rathen und helsen wollen. Die Mutter hat es immer gesagt, Hedwig muß man allein ihrem Glück oder Unglück entgegengehen lassen. Kein Mensch kann jest Reinhold von ihr irennen; das wird nicht eher geschehen, als bis sie empört ihn selbst von sich stößt. Vis dahin wird ihr Alles gleichgültig sein, was um sie her und mit den Anderen vorgeht."

Heinrich war längst gewöhnt, auf die Worte der Hexe wie auf den Nath einer erfahrenen Person und auf Wahrheiten zu horchen, und dieß umsomehr, als sie sich immer auf Worte und Ansichten der Mutter berief, die in ihr fortzuleben schien und an deren geringste Aussprüche aus frühesten Zeiten sie sich mit einer erstaunlichen Frische und Genauigkeit erinnerte. Aber er fühlte sich gedemüthigt und schwach, sich in diesem Falle, da er zuerst in einer wichtigen Angelegenheit als Schützer und Nather austreten sollte, zur Unthätigkeit verdammt zu sehen.

## Viertes Kapitel.

Der Lärm, den die Abreise der Frau Böding verursachte, ließ die Ereignisse der letten Nacht für einen Augenblick in den Hintergrund treten. Die Niedergeschlagenheit, die sich auf den Sesichtern der Geschwister malte, nahm die Dame für Trauer

ves Abschiedes; sie tröstete sie mit der Versicherung, daß sie, sobald nur gewisse wichtige und dringende Geschäfte, die sie in die Residenz riesen, abgemacht seien, auf längere Zeit, vielleicht auf sehr lange Zeit wiederkommen werde. Indessen wollte sie ihren Edmund so oft als möglich schiefen. Indem sie noch jeden Einzelnen ihrer Gunst versicherte und der zahlreich versammelten Dienerschaft wie eine Königin ihrem Volke zunickte, stieg sie in den Wagen und rollte mit Edmund, der schweigend Abschied geznommen hatte, davon. Wenige Stunden nach ihr verließ auch Herr Volkmar das Schloß, um sich in die Wälder zu begeben und für die bevorstehende Vereinigung seiner Güter mit den Vöcking'schen die ersten vorbereitenden Schritte zu thun.

Im Schlosse war es mit Einem Male so leer und stille, wie vor dem Besuche, ja stiller und trauriger, und sast wünschte man die lärmende Frau wieder zurück, um durch den Lärm betäubt und durch ihre Gegenwart von Gesprächen abgehalten zu werden, die Eins vom Anderen, das ist Hedwig von Heinrich und umgekehrt, fürchtete. Edmund hatte eine Lücke zurückgelassen, und Agnes gestand, daß sie nunmehr wisse, was die berühmte Sehnssucht sei. Im Schlosse herumwirthschaftend, um Alles wieder auf den vorigen Stand zurückzubringen, sang sie allerlei Lieder vor sich hin. Sie dichtete wieder, und zwar, wie sie Heinrich versicherte, nichts als Sehnsuchts- und Liebeslieder. Sie war die Einzige, die sprach und sich hören ließ.

Wieder saß man in der kleinen Stube beisammen, aber ansbers als sonst. Alfred arbeitete mit unausgesetztem Fleiße, denn der Vater hatte ihm angekündigt, daß er im Herbste in die Stadt und auf die Schule kommen solle: ein Entschluß, der mit Heinrichs Wünschen zusammensiel und den Herr Volkmar gesaßt hatte, weil er es für gut hielt, daß Frau Böcking so wenig Stiefkinder als möglich im Hause vorsinde. Hedwig, dachte er, werde dann verheirathet werden, und Heinrich werde in die Stadt zurücksehren. Ugnes werde nicht stören, da Frau Böcking ihre Gunst auf sie geworsen habe. Während Alsred arbeitete, saß Hedwig in der

tiefen Fensternische, auf ihre Arbeit oder in den Park, selten aber in die Stube sehend. Eine eiserne Maske der Ruhe bedeckte ihr Gesicht. Heinrich ging in der Stube auf und ab und erwartete den Besuch Reinholds. Er hatte Besehl gegeben, daß man ihn in den Borsaal ebener Erde ruse, wenn Reinhold ankommen sollte.

Reinhold tam in der That schon am nächsten Tage nach der Abreise ber Frau Böding; da er aber auf dem gewohnten Wege nach der fleinen Stube von einem Diener aufgehalten und in ben unteren Saal geführt murbe, um baselbst Beinrich zu erwarten, legte fich feine Stirn in beforgte Falten, und bevor Beinrich unten ankam, war er aus bem Schloffe verschwunden und tam nicht wieder. Seinrich fühlte sich nicht veranlaßt, ihn aufzufuchen. Da er von felbst ausblieb, mar ber nächste 3med, ben fich Seinrich vorgesett hatte, erreicht, und mas follten fernere Auseinandersetzungen mit einem Manne, beffen Worte nichts bewiesen und teine Burgichaft gaben? Bei dem Charafter Bedwigs fürchtete er auch aufs Neue ihren Widerspruch zu erweden, wenn fie denken mußte, daß Reinhold in Folge einer Ausweisung aus dem Schlosse hinwegblieb. Sie mar ruhig; vielleicht tam fie gur Befinnung. Aber ihre Rube verbreitete eine unheimliche Atmosphäre über die kleine Gesellschaft der Geschwifter; es war Bein= rich immer, als schwebe eine Gefahr in ber Luft, und die Ralte, ja die Lieblosigkeit, die ihm Bedwig seit jenem Abende, manch= mal fogar mit einiger Fronie bewies, erfüllte ihn mit einer öben Trauer. Mehr als je sehnte er sich nach dem lieben Freunde Willibald gurud, ber es verstanden hatte, die traurigsten Zeiten feines Clendes ju erwärmen, und um nur feinen liebenden Geift auch in der Ferne zu spuren, schrieb er ihm jest öfter als zu Unfang feines Aufenthaltes in Steinthal, theilte ihm Alles mit, was um ihn her vorging, was er hoffte und fürchtete, und bat ibn bringender, fein Versprechen zu halten und so bald als möglich nach Steinthal zu kommen. Und lebendiger als je trat jest das Bild Mariens vor ihn und beflagte er die nothwendige Trennung von einem Wefen, bas nur tröftend, liebend, auf=

richtend wirken konnte. Er bildete fich ein, daß er fie vorzugs= weise hedwigs wegen herbeiwunschte, da es ihrer Warme und fanft und ausdauernd wirkenden Milbe allein gelingen konne, das Cis zu zerthauen, das Trop und Eigenwille um dieses eigen= thumliche Berg und feine innere Flamme lagerte. Bas ift aus der guten Marie geworden? Willibald in seinen Briefen schwieg von ihr; vielleicht weil er fürchtete, in der Brust des Freundes eine nut: und zwecklose Sehnsucht zu erwecken; vielleicht wollte er ihm nur ein reuiges Gefühl ersparen. Denn Beinrich mar es manchmal, als ob er Marien gegenüber etwas zu bereuen habe. In der Erinnerung schien es ihm, als hatte er Manches gethan, um die Liebe, die fich ihm in den letten Tagen feines Aufent: haltes in der Residenz, in den Tagen des Schmerzes so berrlich offenbarte, zu wecken und zu nähren, und da er sie nun verlaffen, war es ibm, in seiner jetigen Neigung, Alles von der traurigsten Seite anzusehen, als hätte er an ihr etwas verschulbet, was mit dem Verbrechen Reinholds an Fanny und seiner Schwefter einige Aehnlichkeit hatte. Und diese Selbstqualerei vermehrte nur die Sehnsucht, sie wieder zu sehen und seine Schuld ju fühnen, flößte ihm aber auch eine gemiffe Furcht ein, Willi= bald ausdrücklich um ausführliche Mittheilungen über sie und ihr Schicksal zu bitten.

So gingen stumme, innerlich bewegte Tage dahin, ohne die Befriedigung, die er früher immer gefühlt, eine heilige Pflicht zu erfüllen. Hatte er sie denn Hedwig gegenüber erfüllt? Und jest noch, da er die Gefahr kannte, die über ihrem Haupte schwebte, was that er, um sie abzuwenden? Was konnte er thun?

Hedwigs Wesen hatte sich in dieser kurzen Zeit bedeutend verändert und eine gewisse Unnahbarkeit angenommen, obwohl sie über alltägliche Gegenstände gesprächiger war als sonst. Sie trug den Kopf höher, ging aufrechten Ganges, etwas heraussfordernd einher und schien viel größer geworden; sie war mit Einem Male eine schlanke, imponirende Gestalt. Ueber ihr ganzes Benehmen und Handeln war eine Ruhe ausgegossen, die verrieth,

daß große Entschlüsse in ihr feststanden, und doch zeigte die Blässe ihres Gesichtes und die bald glänzenden, bald matten Augen, daß dieser Ruhe ein harter innerer Streit vorausgezgangen oder daß er noch fortdauere.

Heinrich hoffte wieder, und da er sie eines Tages allein im Parke auf und ab gehen sah, näherte er sich ihr, legte ihren Urm in den seinen und setzte den Spaziergang mit ihr fort.

"Haft du mir noch nichts zu fagen, Hedwig?" fragte er nach einiger Zeit mit bittender Stimme.

"Nein!" erwiderte Hedwig furz.

Heinrich wollte diese trockene Kürze nicht verstehen und sagte: "Das ist vielleicht gut. Nicht, Hedwig?"

Hedwig schwieg.

"Du weisest mich wieder zurück, meine Schwester," fuhr Heinrich ruhig fort, "du gönnst mir deine Geheimnisse nicht, du sagst mir nicht, was du wünschest, wozu du dich entschließest, aber das Recht der Theilnahme an deinem Schicksale solltest du mir doch gönnen."

"Mein Bruder," erwiderte Hedwig, "du meinst es gut; ich danke dir. Aber ich habe es niemals verstanden, wie man einen Vertrauten haben kann."

"Das ift traurig!" feufzte Beinrich.

"Bielleicht, aber es ist so."

"Saft du nicht Fanny vertraut?"

"Nein! Das that nicht noth, wir erriethen einander, wir batten daffelbe Schickfal, daffelbe Gefühl."

"Und ich, dein Bruder, der für dein Glück zittert, soll neben dir einhergehen und dich unthätig deinem Verderben entgegeneilen sehen? Was soll ich thun?"

"Zeige mich dem Vater an, daß er mich einsperre! Oder thue du es; als ältester Bruder hast du Autorität und Recht genug dazu, und der Billigung unseres Vaters kannst du ge-wiß sein."

Beinrich hielt in seinem Gange inne und fah fie erstaunt

an. Sprach sie ernst, verkannte sie ihn bis zu dem Grade, oder spottete sie seiner? Sie sah ihm wieder ins Gesicht, und er las all Das zugleich in ihren Blicken und Zügen: Verkennung, Ernst und Jronie. Er schlug die Hände zusammen und ließ die Urme sinken, als sich Hedwig dem Schlosse zuwendete, den Urm ausstreckte und mit demselben gemischten Ausdrucke fortsuhr:

"Sieh, Heinrich, dieser Thurm ist ein Ueberrest des alten Feudalbaues, der früher an dieser Stelle stand; er ist sest. In seinem letzten Stockwerke ist noch eine Stube erhalten und sehr wohl bewohndar. Das Fenster ist eng und ein Entkommen unsmöglich oder wenigstens sehr schwer."

Heinrich sagte sich, daß sie wie im Wahnsinn spreche, und doch war er es, der sie wie ein Verirrter ansah und wie ein Frzssinniger ihrem Finger folgte, der auf den alten Thurm deutete, während sie ruhig, mit höchster Besinnung und klarem Ausdrucke sprach. Er begriff sie nicht, er suchte sich zu fassen und drückte, außer sich vor Schmerz, beide Hände vor die Augen. Als er wieder zu ihr sprechen wollte, war sie verschwunden.

Agnes erschrak über das verstörte Gesicht, mit dem er noch in seine Stube trat. Sie drang in ihn und wollte die Ursache wissen. Er erzählte ihr Alles und brach in Klagen aus, daß Hedwig seine Sorge und Dual um ihr Glück mit Hohn erwidere. Agnes aber schüttelte den Kopf, dachte einige Minuten nach und sagte dann: "Darüber, mein Bruder, kannst du dich beruhigen, Spott ist nicht in ihrem Wesen, und trop Allem liebt sie dich zu sehr, als daß sie deine Sorge und Liebe verhöhnen könnte. Ich glaube daran nicht, und wenn sie bei ihren Worten noch so höhenisch gesacht hätte, was sie gewiß nicht gethan hat. Dahinter steckt etwas ganz Anderes."

"Was sollte es sein?" fragte Heinrich, in der Hoffnung, von dem hellsehenden Kinde, wie schon oft, Austlärung und Trost zugleich zu erhalten.

Agnes neigte ben Kopf und zog die Stirne zusammen, be- schäftigt, sich allerlei Gedanken in ihrem Geiste zurechtzulegen,

dann rief sie mit Einem Male: "Das ist es, sie will eingesperrt sein."

"Wie ?" fragte Beinrich erstaunt.

"Ja, ganz richtig," fuhr Agnes rasch fort, "die Sache ist klar. Gespottet hat sie nur, um ihre wahre Absicht halb zu verbergen, und weil sie sich doch nicht so ganz offen aussprechen kann. Ja, ja, sie will eingesperrt sein; sie hat Angst vor sich selber, vor ihrem Cigenwillen, vor ihrem Cigensinn. Sie kann nicht nachz geben, das weiß sie, und möchte gezwungen sein. Das ist es, gewiß, das ist es."

"Ift sie so kindisch," fragte Heinrich, etwas beruhigt und beis nahe lächelnd, "kann sie glauben, daß ich zu solchem Mittel —"

"Warum nicht?" unterbrach ihn Ugnes.

"Agnes!" rief er unwillig.

"Da sie es will," fuhr Agnes ruhig fort — "sie will zurückzgehalten sein vom Abgrund, an dessen Rande ihr zu schwindeln beginnt und in den sie sich stürzt, weil sie es gesagt hat — so ist sie — so sind wir Weiber."

"Niemals," rief Heinrich, "werde ich ihr mit solchen Mitteln entgegentreten."

"So muffen wir," fuhr Ugnes fort, "wenigstens auf unserer hut sein, denn es steht uns gewiß etwas bevor."

Schon nach wenigen Tagen sollte der Gedanke Agnesens, ihre Absicht, vielleicht auch, wenn sie Necht hatte, der Absicht ihrer Schwester gemäß, verwirklicht werden, wenn auch in etwas ans derer Weise.

Herr Volkmar kam aus den Wäldern zurück, und zwar, wie man gleich bei seinem Eintritte in die Wohnung merken konnte, in sehr erbitterter Stimmung. Er hatte in solchen Fällen gleich im Thorwege etwas zu tadeln, oft sogar solche Anordnungen, die er selbst getroffen hatte, und schalt die Hälfte der Dienerschaft, bevor er auf seiner Stube anlangte. Seinen Kindern sagte er nichts, aber sie bekamen nur mürrische Gesichter zu sehen. Ihre Grüße nahm er kalt entgegen und setzte sich, ohne ein Wort zu

sprechen, an den Tisch, wo er bann seine Mablzeit stumm vergehrte, wenn er nicht Dieß oder Jenes an den Speifen zu tadeln hatte. So war es auch beute, und doch wurde Reder, der ibn eine halbe Stunde früher durch den Wald batte fahren feben, geglaubt haben, daß er dieß Mal in der gludlichsten Stimmung und gerne zu seinen Kindern wiederkehrte. In der That hatte er fein einsames Saus am entgegengesetten Ende feines Waldes auf das Seiterste verlaffen; während seines ganzen dießmaligen Aufenthaltes war ihm Alles nach Wunsch gegangen; die Unstalten, die er zur fünftigen Bereinigung seines Gutes mit dem Bödling'ichen traf, stießen nirgends auf Sinderniffe; die jenseitigen Beamten kamen ihm auf höheren Befehl, und als ob er bereits ihr herr ware, auf das Bereitwilligste entgegen und gaben ihm Auskunft, die seine bochsten Erwartungen noch weit übertrafen. Er fühlte fich wie ein Mann, ber feine Macht und feinen Reichthum um mehr als das Doppelte plöglich vermehrt und feine Wirksamkeit wie über eine neue Proving ausgedehnt sieht. Er machte neue Blane, wie er mit dieser Macht in den Sänden neue Reichtbumer und neue Macht erwerben werde, und folche Blane beiterten fein Gemuth aufs Unwiderstehlichfte auf. Er nahm fich vor, seinen Kindern für ihr Benehmen gegen Frau Böding gu danken und ihnen den dankbaren, liebenden Bater zu zeigen. Diese auten Entschlüsse wurden durch einen Freund der Kinder zunichte gemacht.

Herr Ott, der sein Gehöfte ausdehnen wollte, hatte ihm zu diesem Zwecke Bauholz abgekauft und befand sich im Walde, um die Fällung zu überwachen. Herr Volkmar, der an der Stelle vorüber kam, ließ seinen Wagen halten, um seinen Kunden zu begrüßen, im Erunde aber, um nachzusehen, ob nicht auch andere als die bezeichneten Stämme gefällt worden. Da er sah, daß Alles richtig war, lud er Nachbar Ott ein, in den Wagen zu steigen und mit ihm ins Dorf zurückzukehren, was dieser gerne annahm.

Dtt, der von jeher ein Freund ber Schloßkinder gewesen,

fam, nachdem man einige Zeit von Geschäften gesprochen, auf diese, und zwar wie immer mit großem Lobe. Er glaubte jede Gelegenheit benüten zu muffen, um Diefen Bater für feine Familie gunftig zu stimmen; er that es in jenem Gefühle und aus dauernder Dantbarkeit gegen die verftorbene Mutter. Gewöhn= lich hörte Berr Volkmar talt und gleichgültig zu und brachte das Gespräch bald auf einen anderen Gegenstand. Seute borchte er mit Wohlgefallen, stimmte bem Lobredner feiner Kinder lebhaft bei und nahm das Gespräch selber auf, wenn es der aute Ott fallen ließ. Diese auffallende Beränderung im Wesen des Wald: herrn machte ben alten Bater Dtt nachdenklich. Er hatte fich diesen selben Morgen vorgenommen, über eine gewisse Angelegenheit mit heinrich zu sprechen; jest fragte er sich, ob es nicht beffer ware, geradenwegs mit dem Bater anftatt mit dem Sohne zu sprechen. Um Ende, sagte er sich, ift es besser, ich wende mich an diesen, der gewohnt ift, mit Strenge und Rraft drein= zugreifen, und diese wird hier vielleicht beffer am Plate fein, als die Sanftmuth Beinrichs. Diefer täuscht sich ju fehr über meinen ungerathenen Sohn und wird mich wieder mit einer Bredigt über meine Ungerechtigfeit entlaffen, während mir diefer Allte, der immer lieber das Schlechte voraussett, gleich glauben wird, so bald ich ihm etwas Schlechtes vom Sepp erzähle, den er ohnedieß von jeher für ein verlorenes Subjekt gehalten. Um Ende ift es auch Pflicht, solche Dinge von Vater zu Vater zu verhandeln, und wenn es zu einem ichlechten Streiche fommt, foll der alte Volkmar und foll die Welt nicht glauben, daß ich dazu geschwiegen habe, nder daß ich es gutgeheißen habe, weil es sich um ein reiches Mädchen für meinen Sohn handelte. Nach dieser Reflexion, und doch noch nicht ganz überzeugt, daß er recht thue, beugte er sich vor, legte beide hande flach aneinander und jagte, indem er sie zwischen beide Knie prefte: "Indessen ift es bei den besten Kindern immer nothwendig, auf seiner Sut zu sein."

Herr Bolkmar, der längst was Anderes dachte und im Fahren seine vorüberfliegenden Fichten betrachtete — man sagte

von ihm, daß er, wie Cyrus jeden seiner Soldaten, jeden Baum seines Waldes kannte — hörte nicht auf diesen allgemeinen Saß, und Ott war gezwungen, sich zu räuspern und zu wiederholen: "Ja, ja; es ist immer höchst nothwendig, selbst bei den besten Kindern."

"Ja," erwiderte Herr Volkmar, immer in den Wald hinaussehend, "wenn man Erfahrungen gemacht hat, wie Ihr mit Eurem Sepp."

"Ich will wohl von meinem Sepp sprechen, ganz richtig," sagte Ott zaudernd, "aber zugleich auch von jemand Anderem, der Sie angeht."

Volkmar wurde aufmerksam.

"Von Heinrich?" fragte er und fügte dann hinzu: "Mit dem bin ich ganz zufrieden. Er hat seine verdrehten Ansichten und Schrullen, er verachtet Geld und Geldeswerth; aber da ist nichts mehr zu ändern, das sehe ich ein."

"Richt von Heinrich will ich sprechen."

"Sondern?"

Der alte Ott wurde plötlich verlegen und wußte nicht, was er sagen sollte. Mit Einem Male wurde er zweiselhaft, ob er eine Denunziation oder eine Warnung anzubringen im Begriffe sei. Er räusperte sich, er hustete, mußte aber endlich doch etwas sagen, da Herr Volkmar durch sein Zaudern desto neugieriger und dringender geworden.

"Die Sache," sagte er, "ist diese: Ich habe nämlich heute Morgens mit meiner Frau von der Dummheit meines Sepp gesprochen."

"Dummheit?" fragte Volkmar, "dumm ist er eben nicht."

"Ich meine die Dummheit, die er da mit der Schulmeisters= nichte angefangen."

"Welcher Art?"

"Nun, er hat ihr den Kopf verdreht, ist mit ihr Tage lang in Wald und Feld herumgestrichen, und der Himmel weiß, was noch, und was dabei herauskommt." "Und der Schulmeifter?" fragte Berr Bolfmar.

"Hat in all Dem nichts Uebles gesehen und ließ sie machen, und war froh, wenn ihm der Sepp was von Büchern schwätzte."

"Der alte Narr!" lachte Herr Bolkmar. "Ich sag's ja immer, wenn Einer nur die Nasenspiße in die Bücher steckt, versliert er den letzten Rest von gesundem Menschenverstande und hat er nicht Aug' und Ohr für Dinge, die fast jeder Dummkopf begreift."

"Nun," fuhr Ott fort, "sehe ich von meinem Hause aus das arme Mädel in Stube und Garten wie einen verirrten Geist umherschleichen; sie sieht jämmerlich aus, und als ob sie nicht den Muth hätte, sich vor einem Menschenauge zu zeigen. Nun sagte ich zu meiner Frau: "Der schlechte Kerl hat das arme Mädel elend gemacht, und jetzt kümmert er sich nicht mehr um sie; sonst stand er den ganzen Tag drüben, und jetzt sett er teinen Fuß mehr über des Schulmeisters Schwelle. Wenn er noch einen Funken von Chrlichkeit im Leibe hat, muß er doch daran denken, wie er ein ordentlicher Mensch wird und wieder gutmacht —"

"Was kümmern mich diese Dorfklatschereien und die Schleche tigkeiten Eures Sohnes!" rief Herr Volkmar ungeduldig.

"Sehr viel!" antwortete Ott beleidigt. "Sehr viel! Denn wenn ich Das meinem guten, aber etwas dummen Weibe fage, antwortet sie mir, der Sepp habe sich gar nichts vorzuwersen, und er sei mit der Fanny ganz ehrlich gewesen, und sie habe es gewußt, daß er sie nicht heirathen werde und daß er höher binauswolle."

"Aber bin ich Gemeindeversorger?" fragte Herr Volkmar noch ungeduldiger als vorher.

Dhne sich stören zu lassen, suhr der Andere fort: "Daß er höher hinauswolle, hat sie gesagt, daß er eine reiche und glänzende Partie machen werde, wie er es verdiene, und daß Alles abgemacht sei, denn das Mädel wolle es nicht anders, nämlich das Fräulein, das Schloßfräulein, die Schloß-Hedwig."

"Was?" rief Herr Volkmar, unfähig, etwas Anderes hinzuzufügen, und seinem Nachbar mit weit aufgerissenen Augen ins Gesicht blickend.

"Und daß, wenn der Vater nicht wolle, das Schloßfräulein entschlossen sei, mit ihm durchzugehen und sich der Tyrannei des Vaters nicht im Geringsten zu fügen."

Herr Volkmar lachte laut auf, versicherte seinem Nachbar, daß ihm die Geschichte höchst komisch vorkomme, und lachte dann wieder so sehr, daß er ihm für die gute Warnung zu danken vergaß.

Um Eingange des Dorfes, noch ziemlich fern vom Ott'schen Gehöfte, ließ er den Wagen halten und fragte den Reisegefährten, ob er nicht aussteigen wolle.

Dieser that es und wollte den höchst verächtlichen, höhnischen Blick nicht bemerken, mit dem der reiche Schloßherr ihn ansah, als er ihn grüßte und für die Fahrt dankte.

Herr Volkmar befahl dem Kutscher, rasch zu fahren, und die Pferde flogen dahin, als fürchtete er sich, zu spät nach Hause zu kommen.

Kein Wunder, daß er sich nach solchem Gespräch in bitterster Stimmung befand. Er fühlte sich gedemüthigt von dem Gebanken, daß ein Habenichts wie Reinhold, der außerdem zu einer von ihm so sehr geringgeschätten Menschenklasse gehörte, die Augen zu seiner Tochter zu erheben wagte, und im Innersten gereizt darüber, daß seine Kinder nicht fähig seien, die Tiese einer solchen Beleidigung zu ermessen. Nicht gewöhnt, sich mit diesen auseinanderzusehen oder es zu irgend einer aussührlichen Besprechung kommen zu lassen, sogar wo es sie selbst betras, sondern nur kurz zu besehlen, zu verbieten oder zu schweigen, ließ er auch jetzt den Abend hingehen, ohne ein Wort zu sprechen, obwohl er alle seine Kinder in das Speisezimmer berusen hatte. Sie saßen wartend da, während er seine Mahlzeit ungewöhnlich lange ausdehnte. Erst als es dämmerte und die Stube bereits von ziemlichem Dunkel erfüllt war, rief er Alsred herbei. Dieser,

der bis dahin mit Agnes in einem Winkel geflüstert hatte, erschrak, erhob sich rasch, ging aber erst vorwärts, nachdem ihm Agnes durch einen leisen Stoß bedeutet hatte, daß er es thun solle.

"Alfred!" sagte Herr Bolkmar kurz und in gebieterischem Tone, "du wirst deine Sachen zusammenpacken und von jest in drei Tagen das Haus verlassen und dich in die Areisstadt begeben, um dich daselbst auf der Schule für das polytechnische Institut vorzubereiten."

Alfred sah mit großen Augen um sich, nicht wissend, ob er sich freuen oder weinen solle. Er athmete dann auf, als der Bater fortsuhr:

"Heinrich wird dich dahin begleiten, um dich unterzubringen, dich einigen meiner bekannten Familien vorzustellen und die nöthigen Privatlehrer für dich zu wählen."

Die Anderen waren nicht minder erstaunt, als Alfred selbst, da sie den Entschluß des Vaters kannten, nach den Erfahrungen, die er mit Heinrich gemacht, seinen zweiten Sohn auf keine Schule zu schicken, und da es ihnen auffallen mußte, daß er sich freiwillig zu einer solchen Ausgabe entschloß.

"Papa will im Hause aufräumen, um der künftigen Baronin Platz zu machen," flüsterte Agnes ihrer älteren Schwester ins Ohr; "nimm dich in Acht, Hedwig, jetzt kommt bald die Reihe an dich!"

"Und du?" fragte Hedwig ebenso leise, "wohin wirst du gesteckt?"

"Ich werde geduldet, um die Enädige zu unterhalten, und Dank meinem Freunde Edmund."

Heinrich errieth die Gründe seines Vaters ebenso gut wie die Here, aber er freute sich, daß die Umstände herbeiführten, was er nie erlangt haben würde, daß doch Alfred auf eine Schule geschickt werde.

Zwar hätte der Knabe noch einige Zeit daheim und unter seiner Hut bleiben können; aber wer bürgte dann dafür, daß der Bater auch noch später den guten Willen gehabt hätte, ihm eine reichere Erziehung geben zu lassen? Einmal auf die Schule

geschickt, konnte man hoffen, daß er bis zur Vollendung seiner Studien dort belassen werde, und Heinrich drückte seinem Vater den herzlichsten Dank und seine Freude über dessen Entschluß aus. Daraushin machte auch Alfred ein freudiges Gesicht und stotterte einige Worte des Dankes.

"Schon gut; jest gehe!" fagte Herr Volkmar.

Alfred verließ das Zimmer, und die Here folgte ihm, um den Anaben in diesem großen Momente, da er Jemanden haben mußte, um sich über die wichtige bevorstehende Beränderung auszusprechen, nicht allein zu lassen.

Wieder nach einigem Schweigen rief Herr Volkmar mit dem Tone eines Richters, der einen Verbrecher zum Verhör ruft: "Hedwig!"

Hedwig näherte sich dem Tische und stützte sich mit der einen Hand auf den Rand desselben und beugte den Oberleib vor, als ob sie nur noch eine Anrede erwartete, um mit einer ausführ= lichen Gegenrede zu antworten.

"Es wird," sagte Herr Volkmar so trocken als möglich, "es wird in den nächsten Tagen der Kreissekretär Herr Scholle, der Neffe der Frau Böcking, hier eintressen."

Hedwig wartete einen Augenblick, da aber der Bater nicht fortsuhr, fragte sie: "Es soll also ein Zimmer für ihn eingerichtet werden? Das willst du sagen?"

"Ja! und ferner, daß du ihn freundlich empfangen sollst."
— "Wie jeden Anderen," wollte Hedwig antworten, aber diese Art Heuchelei war ihr fremd. Da sie wußte, um was es sich handelte, wollte sie es auch gesprochen haben, und sie sagte: "Ich weiß Bapa, was du Weiteres sagen oder vielleicht auch verschweigen willst. Herr Scholle ist der Mann, mit dem ich nach dem Plane der Frau Böding verheirathet werden soll!"

"Ja!" fagte Herr Voltmar mit einem Tone, der mehr Gebietendes als bloß Bestätigendes hatte.

"Bapa," erwiderte Hedwig ruhig und fest, "ich werde ihn nicht heirathen."

"Du wirft!" sagte Herr Bolkmar mit Nachdruck. "Es ist eine gute Partie."

"Ich werde nie auf diese Weise heirathen," entgegnete Hedwig ebenso ruhig wie vorhin, indem sie sich noch etwas mehr vorbeugte und beide Hände auf den Tisch stützte.

"Schrullen! Unsinn!" rief Herr Bolkmar mit einer Aufregung, die er noch zu verbergen suchte. "Ich habe euch einige Zeit euren Willen gelassen; nun glaubt ihr, nach euren Köpfen und euren verrückten Bücher-Ideen handeln zu können; aber es ift höchste Zeit, daß ich wieder meine Gewalt geltend mache."

Er unterbrach sich, denn der Diener brachte die Lampe. Als dieser das Zimmer wieder verlassen hatte, erhob er sich und stellte die Lampe so, daß sie Heinrichs und Hedwigs Gesichter beleuchtete, und sie Beide strenge anblidend, suhr er sort: "Ich weiß, was dich bestimmt, mir so frech zu antworten; ich weiß, was vorgeht. Unwürdiges, das fähig ist, meine größten Pläne zunichte zu machen und mich um meinen guten Ruf zu bringen. Liebeleien mit einem Taugenichts, Das, Heinrich, sind die Früchte deiner Freundschaften und deiner Erziehung. Dich mache ich verantwortlich sür Alles, was geschieht, und du hast dasür zu sorgen, daß mir diese mißrathene Tochter den Mann, den ich ihr bestimme, so empfange, wie ich es wünsche."

"Herr Scholle soll empfangen werden, wie es schicklich ist," sagte Heinrich, "aber Verzeihung, mein Vater, ich werde nie die Hand dazu bieten, meine Schwester mit Zwang zu verheirathen, wo ihr Herz widerspricht. Im Gegentheile werde ich ein solches Unglück auf jede Weise von ihr abzuwenden suchen." Der Vater hob die Hand, ballte die Faust und machte eine Bewegung, als ob er auf den Tisch schlagen wollte, saste sich aber und sagte spöttisch: "Ich habe mich von dir so erhabener Gesinnung versehen! Ich werde also deiner Hülse entsagen müssen. Indessen da Hedwig heirathet, Alfred auf die Schule in die Stadt geht, und Agnes, wie du einmal selbst sagtest, deiner nicht bedars, wirst du gut thun, in die Residenz furückzusehren, deine Lauf-

bahn wieder aufzunehmen und die hier unnütz verlorene Zeit wieder einzubringen. Die Reisegelder stehen zu deiner Verfügung, sobald du Alfred untergebracht hast."

Heinrich, der während seiner Rede ausgestanden war, ging an seinen Plat zurück und ließ sich so langsam als möglich nieder, um die Aufregung zu verbergen, in die ihn der ganze Vorgang und jett besonders die Worte des Vaters versetzen. Er sah sich mit Einem Male aus dem väterlichen Hause gewiesen und gerade in dem Augenblicke, da seine Gegenwart vielleicht am Nothwenzbigsten war, nachdem er, wie er sich sagte, bisher so wenig für seine Geschwister hatte thun können. Obwohl er sich gleich in der ersten Sekunde sagte, daß er, selbst aus dem Schlosse gewiesen, in der Nähe bleiben werde, so erfüllte ihn doch der Gedanke, bisher so nutzlos gewesen zu sein und nunmehr noch wie ein ungerathener Sohn verdannt zu werden, mit tieser Niedergeschlagenzheit. Er beugte den Kopf und kam sich sehr anmaßlich vor, daß er einmal eine Mutter, wenn auch zum tausendsten Theile nur, hatte erseten wollen.

Schon hatte er fich einem leidenschaftlichen Mädchengemuthe gegenüber rathlos gefühlt, und jest stand er in seinem Vater einer Natur gegenüber, von der er wußte und fühlte, daß alle feine Waffen, feine Grunde, feine Gefühle machtlos von ihm abprallen müßten. Er neigte den Kopf immer tiefer, und er wäre in eine traurige Träumerei versunken, wenn er nicht plöglich eine fanfte Sand gefühlt hätte. Sedwig ftand neben ihm und fab ihm mit einem Blide ins Auge, ber ihn für ihr ganges Benehmen der letten Zeit um Vergebung bat. Es war eine Weich= heit in diesem Blicke, die er von Hedwig noch nicht gekannt hatte, und er ergriff ihre hand mit einer Freudigkeit, als ob er sie nach einer langen Trennung zum ersten Male wieder fabe - er fagte sich, daß auch ihr so zu Muthe sein muffe, und damit er= klärte er sich eine gewisse entschlossene Beiterkeit, die mit Einem Male ihr ganzes Wesen belebte. Er wußte nicht, daß diese plog= liche Berwandlung in ihr aus dem Gedanken entsprang, daß der

Miderstand, den sie nunmehr zu leisten entschlossen war, nicht mehr dem Bruder, sondern dem Vater gelten werde, und daß dieser Widerstand schon des Zwanges wegen, den sie voraussah, und der angedrohten Heirath halber gegen den Vater berechtigter sein werde, als er es gegen den liebevollen und besorgten Bruder gewesen. Sie freute sich, daß die Verantwortlichkeit für die Zutunst von den Schultern Heinrichs genommen war, und zugleich, daß das neue Austreten des Vaters sie auch vor dem Bruder rechtsertigen werde. Und mit der klarsten Stirn trat sie an den Tisch zurück, als sie ihr Vater wieder beim Namen ries.

"Du gehst jest auf bein Zimmer," befahl Herr Bolkmar. "Wohl, mein Bater!"

"Und du versprichst mir," fuhr Jener fort, "es nicht zu ver= lassen, als bis ich es dir besonders erlaube."

Hedwigs Ausdruck verrieth, daß der Vater eben ein Wort gesprochen, das sie erwartet und gewünscht hatte, und rasch antwortete sie: "Nein, mein Vater, Das verspreche ich nicht."

Berr Bolkmar fab fie mit einem drohenden Blide an.

"So gehe indessen auf dein Zimmer, das Andere wird sich finden. Wenn ich nicht freiwilligen Gehorsam finde, werde ich mir ihn zu erzwingen wissen. Noch gibt es Riegel und Schlösser!"

Hedwig ging. Offenbarer Triumph lag auf ihrem Gesichte; sie ging in ihre Gefangenschaft, als ob sie eben durch diese ihre Freiheit erlangt hätte.

## Fünftes Kapitel.

Die trüben Eindrücke, welche das neue Auftreten des Vaters hervorbrachte, waren schon am folgenden Tage in den Hintergrund gedrängt, da man sich von dem guten Knaben, den Alle liebten, trennen sollte. Jest, da der kleine Kreis gesprengt werden sollte, kam es den Geschwistern vor, als ob man die ganze Zeit seit Heinrichs Rückkehr trot der traurigen Aufregungen

ver letten Woche so glücklich verlebt hätte, als es ohne die Mutter möglich war. Man hätte gewünscht, noch lange so fortleben zu können, und die Stimmung war ein Gemisch von Bedauern des Bergangenen und Furcht vor der bevorstehenden Trennung, die eine vielfache zu werden drohte.

Diekmal mar Hedwig die Muthiaste und Heiterste; die Berweisung auf ihr Zimmer wurde oft verlett, indem sie im Schloffe viel bin und ber ging, um Alles zu beforgen, was zur Ausstattung Alfreds nothwendig war. Diefer bat seinen Bruder und Lehrer, noch einen ber lieben Spaziergange mit ihm zu machen und ihm noch einmal zu erzählen und zu rathen, wie er es so oft gethan hatte. Die beiden Brüder manderten am Nach: mittag durch die bereits herbstliche Natur, Beide traurig; doch wollte Alfred seine Betrübniß am Benigsten zeigen. Er war ein Mann, der in die Welt ging, und wollte sich dieses Looses würdig beweisen, indem er nicht klagte, sondern sich bei seinem älteren und erfahrenen Bruder Raths erholte, wie er Alles und Redes anzufassen habe, um in der Fremde unter den Menschen und in seinen Studien fortzukommen. So sprechend, gelangten fie in die Nahe des Schloffes Salden, und Alfred wollte ein= treten, um dem guten Rastellan und seiner Frau, die fie fo gut aufgenommen, als sie kamen, um die Leihbibliothek zu besuchen, Lebewohl zu sagen.

Die Kastellanin fam ihnen mit betrübtem Gesicht entgegen.

"Ja, ja," sagte sie traurig, "man muß sich Lebewohl sagen, und wären Sie nicht zu mir gekommen, ich wäre zu Ihnen gegangen, um Abschied zu nehmen, denn auch wir verlassen die Gegend."

"Wie?" rief Heinrich erstaunt. "Sie gehen? Das sieht wie eine Unmöglichkeit aus. Ich habe mir Schloß und Gegend nie ohne Sie und Ihren Mann denken können."

"Und ich," erwiderte die Kastellanin, "konnte mir nicht denken, daß ich anderswo sterben werde. Aber es steht nichts fest in der Welt. Heutzutage wandern Schlösser und Berge und

Wälder und Felder von Hand zu Hand, wie fonst die Groschen. "Halven ist verkauft mit Allem, was drin und drum und dran ist."

"Aber könnten Sie nicht auch bei dem neuen Besitzer versbleiben, oder hat er Ueberfluß an so treuen Beamten?" fragte Heinrich.

"Wir könnten wohl, wenn wir wollten," entgegnete die Frau; "es ist Dieß sogar im Kaustontrakte bedungen, daß wir bleiben können; aber am Ende hängen wir doch mehr an unserer Herrschaft, als an diesem Hause — und dann der arme Herr, er ist ruinirt, weil er schnell reicher werden wollte, als er schon war — in Geschäften, auf der Börse — Gott weiß, er hat sich in Dinge gemischt, die ein adeliger Herr nicht versteht und in die er sich nicht mischen sollte. Nun, es ist nicht unsere Sache, Das zu untersuchen; aber er muß jest sparen, und dazu bedarf er treuer Leute, die ihn nicht bestehlen, und da hat er so allerlei Stadtzgesindel, Kammerdiener, Livréevolt um sich; da dachten wir, es ist gut, wir gehen zu ihm in ein anderes Schloß, das ihm noch geblieben ist, und ihm ist's auch ganz recht."

"Nun," fagte Heinrich, "Sie thun vielleicht in jeder Beziehung gut. Wer weiß, was für eine Herrschaft Sie jest bekamen."

"Nein, nein," fiel ihm die Kastellanin ins Wort, "der neue Besitzer soll ein ganz vortrefslicher Mann sein; alle Welt lobt ihn, und die ihn in hiesiger Gegend kennen, freuen sich, daß er hieher übersiedelt. Haben Sie vielleicht vom General von Wehrstätt gebört?"

"Wie," rief Heinrich freudig überrascht, "ist der neue Besitzer General von Wehrstätt? Dann wahrhaftig hat man ein Recht, sich zu freuen. Er ist einer der vortrefflichsten Menschen."

Wie traurig, dachte Heinrich, daß ich jest vielleicht fort soll, da der Mann hierher übersiedelt, der mir eine so liebe Gesellsschaft und eine Stüße gewesen wäre und der Marien kennt, der sie immer so herzlich liebte.

"Glauben Sie wirklich, daß er hieher übersiedelt," fragte er die Kastellanin.

"Es ist gewiß, nur ist die Zeit noch nicht bestimmt, wann; da er erst seine Entlassung nehmen will, die er aber ausgeschoben hat, weil wieder von Krieg die Rede ist. Nimmt er aber seine Entlassung, so kommt er gewiß hieher, um seine alten und kranken Tage — denn er soll manchmal sehr leidend sein, der alte Herr — hier zu verbringen in Gesellschaft seiner jungen Frau."

"Seiner Frau — Das ist ein Jrrthum. General Wehrstätt ist nicht verheirathet."

"Doch, doch," versicherte die Kastellanin, "gewiß ist er verheirathet, seit Kurzem nur aber; er ist gewiß verheirathet. Wir haben ja den Auftrag, die Zimmer für die Frau Gemahlin einzurichten, und darum hat er ja einzig das Schloß gekauft, um sich hieher mit der jungen Frau zurückziehen zu können."

"Mit der jungen Frau?" fagte Beinrich topfschüttelnd.

"Ja, diese alten Herren vom Militär," lächelte die Kastellanin, "die glauben sich niemals alt, und doch soll Herr von Wehrstätt schon in den Siebzigen sein und dabei sehr leidend an alten Wunden und allerlei Beschwerden."

"Ja leider, Das ist er," bestätigte Heinrich, "und wer ist die junge Frau?"

"Es foll ein altadeliges Fräulein sein, ohne Mitgift, versfteht sich," sagte die Kastellanin; "so wenigstens erzählt man mir."

Auf dem Heimweg ließ Heinrich seinen Bruder plaudern und knabenhafte Luftschlösser bauen, ohne viel dazu zu sagen oder auf das Geplauder einzugehen.

Die Bedenklichkeiten, die bei der Nachricht von der Heirath des Generals in ihm aufgestiegen, zerstreute er bald; er war gewiß, daß Herr v. Wehrstätt nicht fähig war, eine jener jugendlichen Greisenthorheiten zu begehen, die oft das ehrwürdigste graue Haar mit Lächerlichkeit bedecken; er war überzeugt, daß jeder Handlungsweise dieses Mannes würdige und sobenswerthe Motive zu Grunde liegen und daß es auch diesmal der Fall sei; aber trot alledem sühlte er sich von dem Gedanken an des Generals Heirath beengt, ohne zu wissen, warum. Er suchte nach

den Ursachen dieses Unbehagens; er fand sie nicht, und er mußte sich sagen, daß er thöricht sei, oder daß er sich von Uhnungen plagen lasse, an die er nicht glaube.

Um nächsten Tage nahmen ibn die Vorbereitungen zur Abreise Alfreds zu fehr in Anspruch, als daß er länger viel über Die Nachricht und bas mit ihr zusammenbängende Migbehagen batte nachdenken können, und an dem dritten Tage war die Abreise selbst ba, die an Entfernteres nicht benten ließ. Ugnes machte alle möglichen Scherze über ben Jungling, ber fich aufs hohe Meer der großen Welt begebe, gab ihm mit komischernstem Gesicht allerlei Beisheitsregeln mit auf den Beg, gitirte ihm die Rede des Polonius an seinen Sohn Laertes, und dabei standen ihr den ganzen Morgen die Augen in Thränen, die mit dem ewig lachenden Munde und den Wigen und Reben sonderbar und rührend kontraftirten. Die Anderen lächelten mit ihr und waren durch die Romödie, die sie spielte, nicht minder gerührt, als sie selbst. Aber um die eigene Rührung wie die der Underen nicht aufkommen zu laffen, fagte fie zu wiederholten Malen vor fich bin: "Die Mutter wollte es ja, daß Alfred auf die Schule geschickt werbe, so muffen wir uns darüber freuen." Bedwig, Die den Knaben oft umarmte, machte fich Vorwürfe über ihre Weichheit, fand Das nicht praktisch ober vernünftig und nannte es überhaupt eine Thorheit, sich über Trennungen zu grämen, die nur jum Guten führen. Gie enthielt fich an diesem Morgen felbst aller der Bartlichkeiten, die fie ihrem jungeren Bruder fonst bewies. Nur einmal umarmte sie ihn, vor der letten Umarmung, und bas auch nur, um ihm unbemerkt die Ersparniffe ihres Taschengelbes in den neuen Paletot zu schieben.

Aber noch im letten Augenblicke schien es, als ob aus der ganzen Reise und den Studien Alfreds nichts werden sollte. Als er in Begleitung Agnes' und Heinrichs in die Stude des Baters trat, um Abschied zu nehmen, stand dieser in ärgerlicher Stimmung an seinem Sekretär und kramte in Papieren, unter denen sich Geburts: und Taufschein Alfreds finden sollten und die sich

boch nicht finden laffen wollten. Der Knabe aber mußte mit biefen Bapieren verseben fein, um in die Schule aufgenommen zu werden. herr Bolfmar ichalt und brummte durcheinander, bald über die Unordnung in seinen Papieren, die doch sonst Niemand Anderer als er selbst berührte; bald über die Bedanterien ber Schulen und der Gesetze, die bergleichen verlangten; dann wieder über Alfred, der ihm so viel Sorge und Mübe mache, und über sich felbst, daß er den thörichten Gedanken gefaßt, ihn auf die Schule zu schicken, wo man boch nichts lerne für das viele Geld. Er warf die Papiere hin und ging mit schnellen Schritten in der Stube auf und ab, ohne seine Rinder, die schweigend da ftanden, mit einem Blicke anzusehen. Sie saben ihn seit lange zum ersten Male wieder so, wie sie ihn bei Lebzeiten der Mutter oft zu sehen pflegten. Sie war in solchen Momenten am Rubigsten und wußte immer den Augenblick zu erfassen, um den Born von den Kindern auf sich zu lenken und dann zu beruhigen. Die Kinder standen jest gebeugten hauptes da und dachten ihrer, mahrend der Bater, immer mehr in Born gerathend, auf den Tisch schlug, laut berechnete, wie viel ihn die zwei oder drei Sahre Alfreds koften würden, und endlich, mahrend er die Papiere in die Schublade zurudwarf, ausrief, es fei eine Dummheit, die Beinrich ausgehecht habe, und man solle die Pferde, die schon vor dem Thore bereit standen, wieder ausspannen.

Es schien Alles verloren. Heinrich biß sich auf die Lippen, um nicht ein Wort auszusprechen, das seinen bisher sestigehaltenen Entschluß, es mit seinem Vater zu keinem erbitterten Konslikte kommen zu lassen, zunichte gemacht hätte. Alfred stand mit herabhängenden Armen da und suchte die Thränen in den Augen sestzuhalten, indem er starr vor sich hinsah. Agnes betrachtete die beiden Brüder und rief mit Einem Male, wie Hülfe rusend: "Mutter! Mutter!"

Herr Volkmar schwieg plöglich und hörte auf, die Papiere in die Lade zu werfen. Alfred ließ seinen Thränen freien Lauf,

und Heinrich sagte: "Es wird mir gelingen, Alfred auch ohne die Papiere einschreiben zu lassen. Wenn sie sich finden, wird man sie nachschicken, wo nicht, sich eine Kopie verschaffen. Ich kenne den Direktor, und unser Name wird hinreichen."

So sprechend, schob er Alfred vor, der seinem Bater zitternd die Hand tüßte, dann ging er rasch mit ihm aus der Stube, die Treppe hinab, hob ihn in den Wagen und stieg ebenso rasch nach. Agnes, die ihnen folgte, sagte: "So recht, jest geschwind fort!" Sie sprang noch auf den Tritt, um den scheidenden Bruder zu umarmen, und sie that es, während sie den Kutscher anseuerte, die Pferde in Bewegung zu setzen. In dem Augenblicke kam ein Diener und brachte noch die vermißten Papiere von Herrn Volkmar. Heinrich ergriff sie, und der Wagen slog davon. Agnes warf einen lustigen Triller in die Morgenluft, dann ging sie in die kleine Stube, die sie den ganzen Tag nicht verließ.

Sie fand Hedwig am Fenster, weit hinausgelehnt, um über die Gipfel der Bäume hinweg auf die kleine Strecke Weges, die von der Stube aus sichtbar war, den Wagen mit den Brüdern vorbeikommen zu sehen. Er flog über den schmalen Raum wie ein Traum vorüber, kam noch einen Augenblick zwischen zwei Wipfeln zum Vorschein, dann war er verschwunden, und Hedwig zog ihren Kopf zurück. Ihr Gesicht war in Thränen gebadet, und sie schluchzte so ausgeregt, wie sie Ugnes noch nie gesehen hatte.

"Warum weinst du so arg?" sagte diese; "Alfred bleibt in unserer Nähe, zu Weihnachten besucht er uns und dann zu Ostern wieder. Wir können manchmal hinüberrutschen, und ich denke es jedes Mal zu thun, so oft uns Frau Böcking besucht. Die wird es schon beim Papa durchsehen und wird sich auch als gute künstige Stiesmutter zeigen und nachsehen wollen, wie es Alfred geht. Dann reist auch Edmund mit uns, oder ich sahre gar allein mit ihm, was noch schöner sein wird."

Hedwig schwieg, und Agnes fuhr fort: "Ich freue mich, daß er fort ist, denn die Mutter hat es gewollt, daß er auf die Schule geschickt werde." "Es ist doch Alles anders," seufzte Hedwig, "als es wäre, wenn die Mutter noch lebte — ich würde anderen Abschied von ihm genommen haben."

"Nun," sagte Agnes, "Heinrich hat es gut gemacht; gerade so, wie es die Mutter gemacht haben würde, als es aussah, daß aus der ganzen Reise nichts werden sollte."

Hedwig wurde aufmerksam, und Agnes deutete nur die Szene in der Stube des Vaters an, und Hedwig begriff sie schnell und wußte ohne weitere Ausmalung, wie sich Alles zugetragen. Sie lächelte bitter und sagte: "Diese Tyrannei stürzt mich ins Verderben."

"Was meinst du?" fragte Agnes, "die Heirath mit diesem Scholle?"

"Ja," erwiderte Hedwig nach einigem Zaudern, "ja diese Heirath mit dem Scholle."

"Heinrich wird eine solche Heirath nicht dulden," versicherte Ugnes.

"Ich werde mir selber helsen," sagte die Andere leise und fügte noch leiser hinzu, "und ich glaube, daß mir mein Bater helsen werde."

"Weil er dich zwingen wird?"

"Ja, sein Zwang wird mir die Freiheit geben," sagte sie entsschieden und mit einem Ausdruck, als ob diese Worte einen ganzen Blan zusammenfaßten.

Als wenige Minuten darauf ein Diener eintrat, der Hedwig zum Vater beschied, stand sie rasch auf und erhob den Kopf, daß sie plötzlich bedeutend gewachsen schien. Sie wollte dem Diener schnell folgen, besann sich aber, sammelte sich und ging dann langsamen, gemessenen Schrittes zur Stube hinaus.

Herr Volkmar war in der Stimmung, deren er immer bedurfte, um seinen Kindern Besehle zu geben, wo er Widerstand, lauten oder stillen Widerspruch erwartete, und er wollte diese Stimmung benüßen, da er nicht gewöhnt war, seine Autorität in anderer Weise geltend zu machen. Als Hedwig bei ihm eintrat,

nahm er einen Brief, der vor ihm lag, in die Hand, sah hinein und sprach, als ob er die Worte aus dem Briefe herausläse: "Herr Scholle wird heute oder morgen eintreffen. Ich wieders hole dir den Befehl, ihn als deinen dir bestimmten Bräutigam zu empfangen."

"Ich muß," erwiderte Hedwig ruhig, "ich muß darauf wiedersholen, Bater, was ich dir vor einigen Tagen gesagt habe: Ich werde mich nie auf diese Weise verheirathen lassen."

"Ich werde dich zwingen!" rief Herr Boltmar.

"Ich werde mich nicht zwingen laffen!"

Herr Volkmar erhob die Augen und sagte mit zornigem Spotte: "Da du so aufrichtig bist, wirst du mir wohl auch sagen, wie du dich meinem Zwange widersetzen willst."

"Auf jede Beise," erwiderte Hedwig gelassen.

"Bum Beispiel?" fragte Herr Bolkmar weiter.

"Ich werde mich deiner Gewalt und den Liebeserklärungen bes herrn Scholle zu entziehen wissen."

"D," rief Herr Bolkmar, indem er aufsprang und den Finger drohend erhob, "o, ich weiß sehr wohl, was du in deinem Hirne spinnst; du willst dich von diesem Taugenichts, von diesem großen Manne und Genie entführen lassen."

Hedwig schwieg; ihr Bater suhr fort: "Merke dir, daß ich diese Schande meines Hauses aufs Furchtbarste rächen werde; daß du von dem Augenblicke an aufgehört hast, mein Kind zu sein, daß du deinen Fuß nicht mehr über meine Schwelle seßen darsst. Sage Das deinem Geliebten, daß er nicht einen Pfennig mit dir erstiehlt, und sieh zu, ob er dich dann noch stehlen will."

hedwig zudte die Achsel.

Herr Volkmar war außer sich. Er warf die Papiere, die vor ihm lagen, zu wiederholten Malen über: und durcheinander, während er vergebens nach Worten suchte, um seinen Zorn auszudrücken. Er war wie ein Mann, der nicht weiß, was er anfangen soll. Er war an solchen offenen Widerstand nicht gewöhnt und hatte es nicht gelernt, wie ihm entgegenzutreten. Mit schnellen Schritten

lief er in der Stube auf und ab, bis er plöglich vor Hedwig stehen blieb und ihr zuschrie: "Hinter Schloß und Riegel werde ich dich segen, um einer solchen Schande vorzubeugen."

"Thue Das," sagte Hedwig rasch, "im alten Thurme ist ja noch ein Gefängniß!"

"Willst du mich verhöhnen?" rief Herr Volkmar; "du sollst mich nicht umsonst auf das Gefängniß ausmerksam gemacht haben. Fort!"

Hedwig ging, der Bater folgte ihr. Er stutte und hielt einen Augenblick inne, als sie, im Thorweg angekommen, nicht den Weg nach dem Gange, der zu ihrem Zimmer führte, einschlug, sondern sich links nach dem Hofe wendete und ihre Schritte dem Winkel entgegenrichtete, in welchem der Thurm mit dem Gefängniß stand. Er war ihr nur gefolgt, um sie auf ihre Stube zurückzuführen; daß sie auf sein im Zorn ausgestoßenes Wort hin, ohne weiteren Besehl, gleich selbst dem Gefängniß entgegenging, schien ihm das höchste Maß des Tropes; er wendete sich und eilte in seine Stube zurück, während Hedwig rubig ihren Weg fortsetzte. Erst auf der Thurmtreppe bemerkte sie, daß sie allein war, und blieb betroffen stehen, aber nach einigen Minuten stieg sie weiter und öffnete die kleine Thür, die in das sogenannte Gefängniß führte.

Es war ein kleines, rundes Gemach, das mit Leichtigkeit in eine schöne romantische Arbeitsstube oder auch in ein Boudoir hätte verwandelt werden können. Ja, das schien schon einmal der Fall gewesen zu sein; denn an der Wand hing ein alter erzblindeter Spiegel in schön und alterthümlich geschnistem Goldzahmen; unter ihm, an die Wand befestigt, befand sich ein schmaler Konsoltisch mit Marmorplatte und rechts und links von diesem zwei alte Lehnstühle, deren gelbseidener Ueberzug mit ausgesaserten Damastblümen in Fetzen von Lehne und Nücken herabsielen. Gefängnißartig waren hier nur die allerdings starken Eisengitter der tiesen Fenster, welche, mit Blei eingelassen, ties in den dicken Mauern steckten. An diesen hing Hedwigs Blick mit Genugthuung; diese verkörperten ihr, was sie eigentlich

wollte: den Zwang, das Necht zum Widerstande, vielleicht auch die Romantik, mit der sie ein Leben, das ihr arm und prosaisch schien, auszuschmücken wünschte.

Es war ihr vielleicht eine unangenehme Enttäuschung, daß nicht Riegel hinter ihr ins Schloß fielen, aber sie sagte sich, daß wohl der Bater statt der Riegel einen oder mehrere handseste Diener, vielleicht einige Kohlenbrenner, als Wachen vor die Thüre und auf die Treppe gestellt habe, und daß sie doch viel zu thun und manche List anzuwenden haben werde, um sich ihrer Gesangenschaft zu entziehen.

In der That hörte sie bald nach ihrem Eintritt ins Gefängeniß etwas auf der Treppe sich bewegen und war nun überzeugt, daß sie überwacht war. Sie wußte nicht, daß es die Here gewesen. Diese hatte vom Gang aus Vater und Schwester beobachtet, wie ersterer im Hose umgekehrt war und diese ihren Weg nach dem Gefängniß allein fortsetzte. Sie errieth den ganzen Zusammenhang.

Nach einiger Zeit schlich sie auf die Treppe, unentschlossen, ob sie die Schwester besuchen sollte oder nicht. Da sie erkannte, daß die Thüre nicht verschlossen war, sagte sie sich: Möge sich Hedwig mit ihrer eigenen Komödie langweilen, bis sie sie selbst ausgibt. Und so denkend, schlich sie wieder sort. Es war dem Kinde nichts unmöglicher, als auf solche mit sich selbst gespielte Täuschung Anderer einzugehen.

So blieb denn Hedwig durch Stunden allein, und in einem der zerrissenen Lehnstühle sitzend, hatte sie Zeit, über sich und ihre Lage nachzudenken.

Diese Lage war eine kritischere, als irgend Jemand im Hause geahnt hätte, da in der That Niemand im Hause wußte, daß sie die Zeit hindurch in beständiger Verbindung mit Reinhold, in persönlicher wie in brieflicher, geblieben war. Es war ihr ge-lungen, selbst die allsehende Here zu täuschen. Und, mit Reinhold allein, war es diesem leicht, sie gänzlich zu berauschen und alle Bedenklichkeiten, die in ihr aufgestiegen waren, wie leichte Wolken zu verscheuchen. Dachte sie auch manchmal der Warnungen

Fanny's, so sagte sie sich boch gleich barauf, es sei besser, mit einem Menschen wie Reinhold unglücklich zu sein, als sich ein Glud gefallen zu laffen, wie es ihr ihr Bater bereiten wollte. oder auch, wenn sie diese Beirath mit Gulfe ihres Bruders vereiteln könnte, als das einförmige, todte, leidenschaftslose Leben, zu dem fie fich im alten Schloffe für immer verdammt ichien. Sie hatte sich gewöhnt, in dem Gedanken an das Unglud, das ihr Reinhold vielleicht bereiten werde, zu schwelgen, und bas scheinbar so kalte und theilnahmslose Geschöpf weinte manchmal im Stillen über fich felbst und über das Elend, das sie in der Phantasie schon durchlebte. "Und wären es nur einige glückliche Wochen," sagte sie sich, "so sind sie mehr werth als das gange Glud einer guten burgerlichen Ghe." Es fam ju biefen Selbsttäuschungen, beren jedes Madchen fähig ift, noch eine Eigenschaft bingu, die sie besaß, ohne daß Jemand sie in ihr gesucht hatte: ein gewisser Hochmuth, ber ihr sagte, daß sie ju etwas Befferem als zu einer gewöhnlichen burgerlichen Eriftenz geboren sei.

In der großen Stadt und unter anderen Berhältniffen geboren, so meinte fie, wurde fie eine ausgezeichnete Frau, die eine Rolle gespielt hätte, vielleicht irgend eine große Künftlerin geworden fein. Sie begriff es nie, daß Beinrich, ber fo nabe baran war, in der großen Welt eine Rolle zu fpielen, ben Schau= plat freiwillig verlaffen konnte; fie betrachtete Das als einen Beweis kleiner Gesinnung und fühlte sich badurch bis zu einem gewissen Grabe von ihm entfernt. Wenn er seinen Geschwiftern manchmal einen Dichter erklärte und ihnen die Schönheiten bes Gedichtes auseinandersette, dachte fie bei fich, daß fie größer und poetischer gestimmt sei, als er, und daß er im Grunde wenig berechtigt fei, fie über die Gebeimniffe der Poesie aufzu= flären. Diefer geheime Hochmuth fand im Umgang mit Rein: hold starke Nahrung. Sie glaubte an seinen Geist! Seine geistige Trägheit und, wenn das Wort erlaubt ift, feine geistige Berlotterung hoffte fie beilen und ibn ju Schöpfungen aufftacheln

zu können. Sie sah schon einen berühmten Mann in ihm, fich an der Seite eines berühmten Mannes, und zwar in einer Beftalt, die des berühmten Mannes würdig war. Sie zeichnete fich felber aus, als geiftreiche hausfrau, als die Mufe des Dichters, vielleicht felbst als Schriftstellerin. Ihr Salon war mit Runft= werten geschmudt, und in diesem Salon war fie von den ausge= zeichnetsten Mannern umgeben. Allerdings erinnerte fie fich in folden Momenten phantastischer Schwelgerei auch oft bes ent= fagungsvollen Schidfals, des Elendes unter deutschen Dichtern und Schriftstellern, beren Biographien fie in letter Beit mit befonderer Borliebe studirte; aber Diese Erinnerung mar ihr eine Bürgschaft, daß sie sich nicht zu betrügen suche, daß sie auf Alles gefaßt fei, daß fie die Dinge von allen Seiten betrachte und ermage. Gelbst wenn es ihr elend geben, wenn sie mit Noth und Entbehrung zu fampfen haben follte, fie nahm es gerne bin : fie wollte gerne in einer Dachstube wohnen, selbst die arme Rost bereiten und wirthschaften. Auch dieses Leben hat seinen Reig, feinen Ruhm und feinen Glang. Daß Reinholds Geftalt auf Diesen Phantasiebildern in den Hintergrund trat, daß fie diese Bilder eigentlich mehr beschäftigten, als er felbft, bemertte fie nicht, und so waren auch die Bedenklichkeiten, die gegen feinen Charafter manchmal in ihr aufstiegen, von feinem Gewicht, und biefes um fo weniger, als Fanny's Warnungen und Unklagen Reinholds - fie mar mährend diefer ganzen Zeit fortwährend mit Fanny in Berbindung geblieben - immer schwächer und blaffer wurden. Gie ichrieb bie erften Ausbrüche Fannn's ber Eifersucht und getäuschten Liebe zu und glaubte bazu um fo mehr Grund zu haben, als die Schulmeisters = Nichte manchmal mit unendlicher Cehnsucht von den mit Reinhold verlebten ichonen Tagen sprach und offenbar in eine tiefe Trauer versank.

Mit solchen Gedanken und Träumereien, die ihr längst Bedürfniß geworden, vergingen ihr rasch die Stunden ihrer Haft, und sie merkte es kaum, daß man ihr, und zwar auf Veranstaltung der Here, nicht einmal ihr Essen brachte. Es war schon gegen Abend, als sie ein Geräusch auf der Treppe hörte, die Thure knarrte und Fanny leisen Schrittes eintrat.

Mit ihrem Eintreten erst nahm das Gefängniß einen uns beimlichen Charakter an und erinnerte an die abgelegenen Gesmächer, in denen Geister zu erscheinen pflegen, denn einem Geiste gleich überschritt sie die Schwelle und ging auf Hedwig los.

Wer das Mädchen seit einigen Tagen nicht gesehen, hätte sie nicht wieder erkannt.

Sie war offenbar krant; ihre Wangen waren blaß, ihre Stimme zitterte im Sprechen, ihre Augen glühten, und ihr Anzug, sonst so nett und zierlich, war vernachlässigt. Hedwig war an das traurige Aussehen ihrer Freundin schon gewöhnt oder hatte kein Auge dafür; es überraschte sie nicht, wohl aber Fanny's Erscheinen im Gefängniß. Sie eilte mit fragendem Gesichte auf sie zu; Fanny aber setzte sich ruhig auf den anderen Lehnstuhl und sagte vor sich hin: "Ich habe wieder eine Bestellung für dich, Hedwig."

"Bon Reinhold?" fragte diese hastig.

"Ja! Es scheint, daß ich mein Geschäft gut verrichte, da ihr euch immer an mich wendet mit Botschaften," sagte Fanny mit leisem Lächeln.

"Was ist's?"

"Dein Bater" — sagte Fanny, im trockensten Tone des Berichterstatters vor sich hinsprechend — "dein Bater war heute Nachmittags beim alten Ott. Nach diesem Besuche rief der alte Ott seinen Sohn und fündigte ihm an, daß er sein Haus und das Dorf noch heute verlassen müsse."

"Was fagte Reinhold?"

"Er weigerte sich. Aber der alte Ott versicherte ihn, daß er ihn aus seinem Hause weisen und daß er mit Herrn Volkmar dafür sorgen werde, daß er im Dorf und in der ganzen Umzgebung kein Obdach finde. Er bot ihm seine Pferde an und ein genug großes Reisegeld, um in die Residenz kommen und dort noch einige Zeit leben zu können."

"Und Reinhold?"

"Er nahm es an. Er reist noch diese Nacht ab, und du kannst ihn am Eingange des Waldes erwarten, wo die Straße vorbeikommt, um Abschied von ihm zu nehmen."

"Abschied!" rief Hedwig und lachte.

"Nein," sagte Fanny, "ich weiß es, du wirst nicht Abschied von ihm nehmen, du wirst mit ihm geben."

Sie sah Hedwig fragend an. Als diese schwieg, war ihre bisherige Ruhe plöglich hin; ihre Wangen rötheten sich glühend, und ehe Hedwig sich dessen versah, lag sie vor ihr, umfaßte ihre Knie. "Nehmt mich mit!" rief sie flehend, "nehmt mich mit! Ich werde euch in eurer Liebe nicht stören! Ich will eure Magd sein, ich will euch treu dienen; o, laßt mich nicht so allein mit mir! nehmt mich mit!"

Husdrucke der Verzweiflung, der auf dem Gesichte der Freundin lag, sagte sie schnell entschlossen: "Ja! so sei es! Komm!"

Diese Bereitwilligkeit brachte Fanny wieder zur Besinnung. Sie dachte eine Zeitlang nach, dann schüttelte sie den Kopf und sagte leise vor sich hin: "Wozu? Auch kann ich Das dem alten Manne nicht anthun."

So vor sich hinsprechend, reichte sie Hedwig abgewandt die Hand und ging ebenso still, als sie gekommen war, mit geneigtem Ropfe aus dem Gefängniß.

Hedwig war dieses Aussehen, dieses Benehmen der Bertrauten und Freundin nicht neu, und selbst wenn es ihr ungewohnt gewesen wäre, sie war jetzt zu sehr mit sich selbst beschäftigt und mit Dem, was ihr die nächsten Stunden bringen sollten, als daß dieser Abschied und die eben erlebte Szene einen merklichen Sindruck auf sie hätten hervorbringen können. Sie setzte sich wieder hin, drückte das Gesicht in beide Hände und versank in Nachdenken.

Es war schon tief dunkler Abend, als sie aufsprang und die Hand leise an das Schloß legte. Bielleicht hoffte sie die Thur geschlossen zu finden, denn sie drückte leise und langsam. Aber

bie Thür war nicht geschlossen. Ein Seuszer entrang sich ihrem Busen, dann öffnete sie rasch, glitt die Treppe hinab und lief auf den Fußspißen über den Hof, in die große Gesindestube. Dort an der Thür hingen immer mehrere Mäntel mit Kapuzen, wie sie die Dienstleute in diesen Gegenden zu tragen pflegen. Einen solchen nahm sie vom Nagel, ohne von den Dienstleuten, die am Herde saßen, bemerkt zu werden, da daß Feuer in demsselben nur ihren Winkel, nicht aber die entsernte Thür beleuchtete.

Sie warf ihn über ihre Schultern, zog die Kapuze über den Kopf und eilte so vermummt über die Brücke in die Nacht hinaus dem Waldsaume entgegen.

Die Hexe war auf Befehl des Vaters im Vorderhause mit Einrichten des Zimmers beschäftigt, das Herrn Scholle aufnehmen sollte.

## Sechstes Kapitel.

Beinrich hatte seine Geschäfte in der Kreisstadt rasch abge= macht. Alfred war gut untergebracht; doch ließ sich der ältere Bruder nicht die nöthige Zeit, ihn auch in allen Ginzelheiten zu versorgen, und ichon am nächsten Tage trat er die Rückreise an. Es war ihm, als hätte er zu Saufe Wichtigeres zu thun, und er beredete sich, daß es die angekündigte Ankunft des Freiers Scholle sei, die ihn so sehr zur Rückfehr drängte, da er in solchem Augen= blide doch die Schwester, auf deren Schicksal es abgesehen mar, nicht allein laffen konnte. In Wahrheit aber waren es allerlei Ahnungen, die ihn heimwärts trieben und die in den heimischen Wirrniffen ihren Grund hatten. Der Rutscher konnte ihm die Pferde nicht schnell genug antreiben, und je mehr er sich den beimischen Wäldern und dem beimischen Dorfe näherte, desto mehr nahm feine Unruhe zu. Wohl wiffend, daß ihn in nächster Zeit manche Schlichtung von Streit und Wirrfal erwarte, suchte er fich Menschen und Verhältniffe noch ein Mal recht klar zu machen,

um auf dem so geordneten Boden einen Plan seiner Handlungsweise zu entwersen. So beschäftigt, verging ihm die Reise rascher, als da er noch mit unbestimmten Uhnungen zu kämpsen hatte, und schon suhr er aus dem Walde heraus, auf dem Wege, der dem Dorse entgegenführte, als er durch einen hellen Gesang aus seinem Nachdenken geweckt wurde. Die Worte des Gesanges lauteten:

> Ich sitz' am Wege, ich sitz' am Pfad, Wie die Blume, die Königskerze, Und warte, bis der Geliebte naht, Dem ich gebe mein ganzes Herze.

Die Sängerin, die in der That am Rande des Weges saß, hatte Kopf und Gesicht mit einem großen Tuche verhüllt, aber Heinrich erkannte lächelnd Stimme und Gestalt.

"Here," rief er erfreut, "du bist die Königskerze! Und ich bin es, den du erwartest und dem du dein ganzes Herze schenkst?"

Statt aller Antwort sprang Agnes in den Wagen, um den Bruder zu umarmen. Heinrich freute sich, dem lieben Geschöpfe wieder ins Auge zu sehen; aber wie er es that, schienen ihm mit Einem Male seine Ahnungen gerechtfertigt.

"Here," sagte er besorgt, "wenn du mit einer Posse anfängst, hast du was Trauriges zu sagen. Was ist vorgefallen?"

"Lasse nur gleich die Pferde hinab = und der großen Straße zuwenden," antwortete Agnes.

"Warum, was ist vorgefallen?"

"Sie find fort!"

"Wer?" rief Heinrich erschrocken, "Reinhold und —"

"Und Hedwig," fügte Agnes bei. "In dieser Nacht sind sie fort, der Residenz entgegen, du holft sie vielleicht noch ein, bevor sie dort ankommen — du kannst sie ihm vielleicht noch entreißen."

"Ich Elender," rief Heinrich und schlug sich mit der Faust vor die Stirne, "ich Elender, der ich nicht den Muth hatte, das Unglück mit Gewalt zu verhüten. Aber ich traute ihm nicht Muth und Kraft zu solcher That zu."

"Er hatte sie wohl auch nicht," sagte Agnes, "Muth und Kraft dazu kamen von Hedwig."

"Ich will mit dem Vater sprechen!" sagte Beinrich.

"Was wird Das nüßen," erwiderte Agnes, "der Bater ist wüthend, schiebt dir alle Schuld zu, schwört, daß ihm Hedwig nicht ins Haus darf, und wird dich nicht anhören. Das Beste ist, du verlierst keine Zeit und machst dich sogleich auf, sie zu versolgen."

"Ich muß jedenfalls ins Schloß, um die Pferde zu wechseln; viese sind zu sehr abgehett."

"Der Bater wird dir diese ausspannen lassen," sagte Agnes, "und wird nicht erlauben, daß du andere anspannst." Heinrich dachte einige Minuten nach, dann befahl er dem Kutscher, ins Dorf und vor das Ott'sche Gehöft zu fahren; "der alte Ott," sagte er, "wird mir sein zweites Paar zur Verfolgung seines Sohnes leihen."

Vor dem Ott'schen Hofe angekommen, sanden sie den Eigensthümer auf einem Echsteine am Hofthore sitzend, mit gebeugtem Kopfe und zwischen den Anien durch auf den Staub der Erde niederstarrend. Als der Wagen vor ihm hielt, erhob er das Gesicht, das Heinrich um viele Jahre gealtert schien, und sagte: "Kommen Sie, um mir Vorwürse zu machen, Herr Heinrich? Das weiß Gott im Himmel, ich bin nicht Schuld, und ich dürste Ihnen eher vorwersen."

"Sie haben Recht," sagte Heinrich, "aber es ist nicht Zeit zu Vorwürfen und Gewissensbissen — lassen Sie mir schnell Ihre Pferde vorspannen, daß ich den Flüchtigen nachsete."

"Thun Sie Das," rief Ott; "es ist besser, Ihre Schwester bleibt ewig allein und mit der Schande behaftet, sich mit diesem Menschen geslüchtet zu haben, als daß sie, sei es wie immer, an ihn gebunden werde."

Er eilte in den Stall und kam nach einigen Minuten mit den Pferden zuruck. Während er sie vorspannte, murmelte er immer vor sich hin: "Daß Ihrem Hause, daß dem Andenken Ihrer Mutter Das aus meiner Familie tommen mußte! Wissen Sie, daß sie es war," sagte er lauter, "daß es Ihre Mutter war, welche die ersten Jahre seiner Studien bezahlte? Der Elende! Er weiß es! Und so dankt er ihr!" Ugnes wendete sich ab, um nicht die Thräne zu sehen, die dem alten Manne aus dem Auge sprang und die er zu verbergen suchte, indem er sich vorn an der Deichsel zu schaffen machte. Dann erhob er sich wieder, und nach des Schulmeisters Hause deutend, sagte er: "Da drüben geht auch Manches vor. Ich weiß nicht, was, und habe Angst, es zu erfahren; aber das Mädel habe ich heute Morgens wie verrückt im Garten umherlaufen gesehen, und den Schulmeister sah ich am Fenster stehen und in den Tag hineinstarren, wie Einer, dem alle Gedanken ausgegangen."

"Ich follte vielleicht hinüber!" fagte Beinrich.

"Nein, Herr Heinrich," erwiderte Ott entschieden. "Wer für Alle sorgen will, sorgt für Niemanden. Sehen Sie, daß Sie fortkommen und Ihre Schwester möglichst bald erreichen. Und seien Sie nicht schwach, nicht zu zärtlich und haben Sie nicht zu viele Rücksichten; was Ihnen der Elende oder die Unglückliche vorreden, zwingen Sie dieselbe zur Rücksehr, denn sie führt einen wahnsinnigen Streich aus und wird es Ihnen einstmals danken. Und nun glückliche Neise und gute Verrichtung! Soll ich Ihnen nicht noch ein Pferd vorspannen? Ich habe noch eines, freilich einen elenden Klepper!"

"Es würde wohl mehr hindern als fördern!" meinte Heinrich. "Das ist wahrscheinlich! Glückliche Reise!"

Heinrich nahm Zügel und Beitsche, nickte noch einmal der guten Here zu und flog davon. Wenige Minuten darauf war er im Walde verschwunden. Ugnes wendete sich langsam, um ins Schloß zurückzukehren. Um Hause des Schulmeisters vorbeizkommend, schien es ihr unbarmherzig, so kalt vorüberzugehen, wo, wie sie von Ott erfahren, ebenso auch Unglück wohnte. Aber da sie den Fuß über die Schwelle der Hofthür segen wollte, überzsiel sie eine große Angst und Scheu vor diesem Unglücke; es war

ihr mit Einem Male, als wäre sie zu jung, als wäre es ihr noch nicht gestattet, jedes Unglück zu trösten oder auch nur zu kennen; sie wußte nicht, warum sie erröthete, und furchtsam schlich sie weiter. Aber wohin! das Schloß schien ihr so grausam öde — die beiden Brüder waren sort, die Schwester war sort, um vielzleicht nie wieder zurückzukehren. So schlich sie auch am Schlosse vorbei, durch den Park über die trocken liegenden Steine des Baches, und lief sie endlich jenseits des Baches rasch über eine herbstliche Wiese und weiter einen Hügel hinauf, dis sie eine Mauer in ihrem Lause aushielt. Im Augenblicke-war ein junger, an der Mauer wachsender Baum erklommen, aus seinen Zweigen sprang sie auf die Mauer und dann wieder auf die andere Seite hinab.

Sie stand im Kirchhofe. Der Weg, den sie nun nehmen sollte, war ihr von vielen geheimen Ausstügen hieher sehr wohl bekannt.

Mit beflügelten Schritten, als ob sie einer Umarmung entzgegeneilte, lief sie durch die Reihen der Gräber. Auf einem derzselben stand noch immer ein einsaches hölzernes Kreuz, und auf diesem standen die Worte: "Unsere Mutter!" Richt die Kinder hatten diese Worte hingeschrieben; sie kamen von irgend einer unzbekannten Hand. "Unsere Mutter!" las Agnes und wiederholte: "Meine Mutter! Meine Mama!" Und diese Worte ausrusend, warf sie sich auf den Hügel und brach in bittere Thränen aus.

Heinrich fuhr indessen durch die Wälder so raschen Trabes, als es die schlechten Wege gestatteten. Erst während der Nacht kam er auf die große Reichsstraße, die der Residenz entgegensührt und die sich viele Meilen weit durch unerquickliches, unsmalerisches Land hinzieht. Erst nach Mitternacht hielt er in einem Wirthshause an der Straße, um den Pferden einige Ersholung zu gönnen. Hier ersuhr er, daß allerdings vor ungefährzwölf Stunden ein junges Paar vorbeigekommen war. Nach der Schilderung konnte er nicht zweiseln, daß es Reinhold und Hedwig gewesen. Die Reisenden waren den Leuten aufgefallen, weil sie

weder wie ein Chepaar, noch wie Bruder und Schwester ausgesehen, und vor Allem, weil das Madden sehr niedergeschlagen schien, ihr grober Kapuzenmantel nicht zu bem Reste ihrer Rleidung paßte und fie fich felbst in ber Gaftstube, wie verschämt oder wie eine Entdedung fürchtend, fortwährend das Geficht mit ber Kapuze verhüllte. Die Kellnerin versicherte, sie habe nicht jo viel gegessen, als zur Nahrung eines kleinen Bogels nöthig sei, und die Wirthin meinte, man habe nicht unterscheiden können, ob der Herr, der mit ihr gewesen, sie tröstete oder ihr Vorwürfe machte. Der Berr habe auch ein Zimmer bestellt, um ein wenig auszuruhen, aber die junge Dame habe fich geweigert, ibm dahin zu folgen. Sie sei eine Zeit lang allein geblieben, und ba babe man seben können, daß sie unter der Rapuze weinte. Wenigstens habe die Bewegung des Kopfes ihr Schluchzen verrathen. Auf teinen Fall fab fie aus, als machte fie eine gludliche Sochzeits= reise. Der herr sei einige Zeit vor dem Sause auf und ab gegangen und habe fehr verbrießlich vor sich hingemurmelt und seinen Sut zu wiederholten Malen ganz ärgerlich auf ben Tijd geworfen und bann wieder ichief aufgesett, als wollte er mit Jemand Streit anfangen.

Diese Berichte schnitten Heinrich ins Herz. Er konnte es nicht erwarten, daß die Pferde wieder vorgespannt wurden, und vor der ersten Morgendämmerung setzte er seine Reise fort. Er blickte in alle Wagen, die ihm mit Tagesanbruch und während des ganzen Vormittags entgegenkamen, in der schwachen Hoffnung, daß ihm einer vielleicht die unglückselige Schwester zurückbringe. Aber nur gleichgültige, unbekannte Gesichter sahen seinem forschenzen Auge entgegen. Erst am Nachmittag sahen ihm plötzlich aus einem prächtigen vorbeirauschenden Reisewagen bekannte Blicke entgegen. Unwillkürlich zog er die Zügel an, und in dem Augenzblicke hielt auch der Reisewagen, und während er hier vom Kutscherbocke sprang, eilte dort aus dem Junern Schmund herzvor. Auf halbem Wege zwischen beiden Wagen lagen sich die Freunde in den Armen, während sich Frau Böcking hervorbeugte

und Heinrich herbeirief. Diesem aber war in seiner jetigen Gesmüthöstimmung der Anblick dieses wohlwollenden, freundlichen und befreundeten Gesichtes zu tröstlich und wohlthuend, als daß er dem Ruse der Frau Böcking sogleich gesolgt wäre. Doch besmerkte er auf diesem Gesichte bald eine gewisse Verlegenheit und Trauer, die er sich erst erklärte, als ihm Comund, da sie endlich dem Wagen nachgingen, ins Ohr flüsterte: "Machen Sie sich auf manche unangenehme Neußerung gesaßt; wir wissen Alles; wir sind den Flüchtlingen begegnet!"

In der That rief ihm Frau Böding ichon auf einige Schritte Entfernung ohne Rudficht auf die Dienerschaft entgegen: "Schone Geschichten, mein Berr Beinrich! Gehr schone Geschichten! Glauben Sie, ich weiß es nicht, auf welcher angenehmen Luftreise Sie sich da befinden? Ich weiß es ganz wohl, Sie jagen einer ent: laufenen Schwester nach! Sa, ja, wir find ben faubern Flüchtlingen begegnet; ich habe sie aufgehalten und ihnen einige unangenehme, aber verdiente Wahrheiten gefagt. Ich follte Ihnen auch einige fagen, benn bas Alles kommt vom Lefen, und Sie haben die Mädels zu viel lefen laffen und ihnen felbst zu viel vorgelesen. Ich habe nie gelesen, und barum habe ich mich nie entführen laffen. Glauben Gie, daß es nicht auch Leute gab, die Lust hatten, mich zu entführen? Besonders seit ich eine reiche Wittwe bin! Gottlob, es gab ihrer und fehr viele! — Nein, bas werde ich mein Lebtag nicht vergessen, wie ich da mit Edmund aus dem Wagen steige, um ein wenig zu Fuß zu gehen, und wie mir ba mitten im Walbe bas Barden entgegenkommt. Ich fab mich um, ob Sie nicht babei find oder Ihr Bater oder irgend eine respektable Garde de dame. — Gott bewahre, ba ist Fraulein Hedwig allein mit einem Landstreicher. Ich fange gleich an, zu examiniren, zu verhören, und gottlob, das verstehe ich wie ein Kriminalrichter, und da hatte ich denn auch bald die ganze Geschichte heraus. Ginen Augenblick bachte ich baran, das ungludliche Madden zu faffen, fie in meinen Wagen zu fperren und fie fo nach Steinthal zurückzubringen."

"Das hätten Sie vielleicht thun sollen, Frau Böcking," sagte Heinrich. "Sie hätten uns einen großen Dienst erwiesen."

"Ich habe mich gehütet," erwiderte Frau Böcking mit Eifer, ja mit aufsteigendem Zorn. "Wissen Sie, daß sie einen Mantel auf dem Leibe hatte, wie eine Dienstmagd; ein solcher Mantel saß noch nie in meinem Wagen und soll auch nie hineinkommen. Und dann will ich mich fernhalten von solchen Geschichten. Ja, ja, sagen Sie es nur Ihrem Herrn Bater, es ist aus mit uns Beiden, aus unserer Heirath wird nichts; ich kann in eine Familie nicht heirathen, aus der sich die Töchter entführen lassen, und mit dem Abel ist es für jetzt auch aus. Die Geschichte wird Standal machen, und in einem solchen Moment kann man doch eine Familie nicht abeln, die den Skandal macht und ein solches schlechtes Beispiel gibt. Warum soll ich dann Ihren Vater heirathen?"

"Allerdings!" lächelte Beinrich.

"Sehen Sie, Sie geben mir felber Recht. Und wie febr würden Sie meine Entruftung begreifen, wenn Sie erft Alles wüßten. Ich fomme eben aus der Residenz, wo ich Alles fix und fertig gemacht habe; Tag und Nacht war ich auf den Beinen; wie viele Hofrathe, Regierungsrathe und Minister-Sefretare habe ich besucht, wie viele Beredtsamkeit verschwendet! Die liebens= würdig war ich mit der Geliebten des Polizeiministers; ich habe ihr meinen Shawl vom Leibe weg geschenkt, weil er ihr gefiel, einen Shawl, der direkt aus Persien kam und zweitausend Gulben kostete, zweitausend Gulben wie ein Kreuzer. Alle die Bestechungen, die ich für die Abelung des seligen Boding leider umsonst verschwendete, kamen mir noch zugute - ich hatte für Ihren Papa nicht die Hälfte auszugeben, nicht dreißigtausend Gulden - nur die Taren hatte er noch zu bezahlen; und das Alles ist' umsonst — bas Alles" — jammerte Frau Böding — "einmal weil ich mich nicht mehr darum fümmere, und dann weil man, wie gesagt, nicht wird einen Mann abeln wollen, beffen Tochter durchgeht, und bann weil die Berren icon ihr Geld ein= gesteckt haben!"

"Das ist allerdings das Traurigste an der Sache!" sagte Heinrich mit demselben traurigen und zugleich spöttischen Lächeln.

"Ich glaube gar, Sie spotten noch!" rief Frau Böcking, inbem sie beide Hände flach auf die Knie schlug. "Ihr Herr Papa wird nicht spotten, daß ihm eine so reiche Partie entgeht. Und er soll es gleich wissen; gleich, wie ich zu Hause ankomme, schicke ich ihm durch einen Expressen einen Absagebrief, und alle Welt soll es wissen, daß ich ihm abgesagt habe."

So sprechend, verschwand plöglich der ernste und zornige Ausdruck aus ihrem Gesichte, um einem lauten Lachen Platz zu machen. Sie warf sich in den Wagen zurück und erschütterte ihn so sehr mit ihrem Gelächter, daß Heinrich, der am Schlage stand, die Bewegung fühlte.

"Es ist zu komisch," rief sie bann, immer lachend, "daß mir Das noch nicht eingefallen ist, — es ist unbezahlbar!"

"Darf ich wissen, was Ihnen so komisch erscheint?" fragte Heinrich.

"Es ist zu komisch," wiederholte Frau Böcking, "mein armer Scholle! Gerade heute kommt er in Steinthal an, um seine künftige Braut zu besichtigen. Das Gesicht, das er aus seinen großen Batermördern herausmacht, das dumme Gesicht, wenn er erfährt, daß das Nest leer ist — das möchte ich sehen! Tausend Gulden gäbe ich dafür, wenn ich's sehen könnte! — Sie müssen wissen," suhr sie, zu heinrich gewendet, immer lachend fort, "daß er schon so im gewöhnlichen Leben ein höchst dummes Gesicht hat, mein guter Nesse Scholle, und daß ihm schon einmal eine ihm Bestimmte vor der Nase weg durchgegangen ist, aus purer Angst vor seinem dummen Gesicht. Da möchte ich denn dabei sein, um zu sehen, wie er erfährt, daß ihm Das zum zweiten Mal passirt."

"Und den Mann hatten Sie die Güte, meiner armen Schwesster zu bestimmen," sagte er halb vorwurfsvoll, halb auf ihre heitere Stimmung eingehend — "hatte sie da nicht Recht, vor einem solchen Glück zu fliehen?"

"Nein," erwiderte Frau Böding entschieden und wieder halb

erzürnt. "Nein, mein Neffe ist Beamter, Kreissekretär. Ginen Schriftsteller einem Kreissekretär vorzuziehen, der vielleicht einmal Kreisrath wird, das ist unerhört, das ist unverzeihlich, das ist der höchste Grad des Leichtsinnes! Das ist ein Verbrechen!"

Da die beiden jungen Männer schwiegen, rief sie: "Meinetwegen!" und fügte dann ruhiger hinzu: "Ich bedauere nur Sines! Sin anderer schöner Plan geht mir zu Grunde — die kleine Here — es thut mir leid um sie."

"Die kleine Here," sagte Edmund, "wird für sich zu sorgen wissen. Um die ist mir nicht bange; was die thun wird, wird recht gethan sein."

"Das glaube ich auch," sagte Frau Böcking, "darum thuts mir leid, daß sie für uns verloren sein soll."

"Das ist noch die Frage," lächelte Edmund; "lassen wir sie erst achtzehn Jahre alt werden, dann wird die Sache von ihr entschieden werden, nicht von uns."

"Nicht von deiner Tante?"

"Nicht im Geringsten," versicherte ber Neffe.

"Du willst dich auch empören!" rief die Tante in komischem Bathos.

"Für gemisse Angelegenheiten," erwiderte Edmund, "habe ich mir das Recht zur Empörung vorbehalten."

"Nun, wir wollen sehen," lächelte Frau Böding; "ich sage von dir, was du von Agnes sagtest."

Beinrich begann, Abschied zu nehmen.

Comund erbot sich, zum größten Entsegen ber Tante, ihn zu begleiten, aber Heinrich lehnte es dankbar ab.

"Es ist wohl am Besten," sagte er, "daß ich mit Hedwig, wenn ich sie erreiche, allein sei; jede Gesellschaft, die Gegenwart eines Dritten würde sie nur beengen, vielleicht demüthigen."

Ebmund sah Das ein. Bald barauf flogen die beiden Wagen in verschiedenen Richtungen auseinander. Um die verlorene Zeit wieder einzubringen, trieb Heinrich die Pferde mit doppelter Gewalt an. Aber die armen Thiere waren ermattet und keines fräftigen Trabes mehr fähig. Er bachte wohl daran, fie irgendwo in einem Gafthause am Wege unterzustellen und die Bost gu nehmen, aber er kannte diese öffentliche Unstalt seines Landes ju gut, um nicht ju wiffen, daß er dann auf jeder Station Zeit verliere und daß er selbst mit muden Bferden rascher weiter tomme. Auch hatte er es bei dem großen Vorsprunge, ben die Flüchtlinge vor ihm hatten, aufgegeben, fie auf ber Straße zu erreichen. Er fagte fich, daß er seine Reise bis in die Residenz werbe fortseben muffen, und ba tam es im Grunde auf einige Stunden früherer oder späterer Untunft nicht an. Was ihm Frau Böding gefagt hatte, erhöhte nur noch feine Sorgen und Traurigkeit. Ihr Absagebrief wird den Bater noch mehr erbittern, und er gitterte für hedwig vor dem Empfange, ben er ihr bei ihrer Rückfehr bereitet fab. Die ganze Zukunft erschien ihm dunkel und verworren; er fing an, an Mittel und Wege zu denken, wie in das gestörte Leben der unglücklichen Schwester einige Klarheit und Beruhigung zu bringen. Wie fehr sich auch das Land, bas er jest durchfuhr, mit jeder Stunde verschönerte, er hatte fein Auge dafür, ja, er fehnte sich in die Dusterniß der Balder gurud, bie er geftern durchfahren und beren dumpfes Saufen und Raufchen zu seiner Stimmung beffer paßte, als bas Lachen und Loden gludlicher Fluren. In seine Gedanken vertieft, merkte er es nicht, wie die Nacht zum zweiten Male herabsank, und daß ihn seine ermüdeten Pferbe, ohne daß er es wollte, in ein Nachtlager brachten.

Es war das ein am Eingange in eine größere Provinzstadt gelegenes neues Gasthaus mit großen und hell beleuchteten Rundzbogenfenstern, das sich bemühte, die Eleganz der Residenz-Gastzhäuser nachzuahmen. Dem weiten und hohen Gastsaale mit einer Musiktribüne und Galerie auf halber Höhe sah man es an, daß er für Bälle und Lokalfeste bestimmt war, und trockene Laubzund Blumenfestons, die noch bruchstückweise an den Wänden hingen, sagten dieß noch deutlicher.

Die Gafte, die Beinrich hier verfammelt fand und die an

vielen einzelnen Tischen ihr Nachtessen einnahmen, waren nur zum geringsten Theile aus der Ferne kommende Reisende; es waren meist die Honoratioren der Stadt, Kausseute und Beamte und Gutsbesitzer aus der Umgegend. In dem Saale herrschte eben große Stille, trop der Menge der Gäste, und Aller Blicke wendeten sich Sinem Punkte zu.

Seinrich, nachdem er feinen Blat in einem entfernten Bintel eingenommen, folgte ben neugierigen Bliden und fab bort, wo fie fich fammtlich konzentrirten, auf einem in ber Mitte bes Saales stebenden Stuhle eine dice Gutsbesitzersgestalt fiten, welcher eine andere, an Aussehen fehr verschiedene Geftalt das Saar ger: wühlte und, einzelne Worte vor sich hinmurmelnd, ben Ropf betastete. Es war dieß offenbar eine phrenologische Schabel: prüfung. Der Untersuchte lächelte verschämt und verlegen und fab mandmal mit einem erwartenden und fragenden Blide gum Bhrenologen binauf. Diefer, ein langer blaffer Mann mit dunnem Schnurrbart und auf den Naden berabwallendem Saare, beffen Alter schwer zu bestimmen mar, ließ sich weder durch die flebenden Blide des Untersuchten, noch durch die Bemerkungen und mancherlei geflüsterten Wite um ihn ber in seiner Beschäftigung ftoren und wahrte einen unerschütterlichen Ernft, eine Andacht, die er augenideinlich seinem Bublitum mittheilen wollte.

Endlich begann er zu sprechen, und das leiseste Geflüster im Saale hörte auf, um der gespanntesten Aufmerksamkeit Plat zu machen.

"Wohlwollen," sagte der Phrenolog mit lauter Stimme, indem er in die Luft sah und mit den Händen in den Haaren seines Gegenstandes zu wühlen fortfuhr, "zur Nachgiebigkeit geneigt, leicht versöhnt, leicht erzürnt, aber Zorn von kurzer Dauer, unüberlegt."

"Ganz richtig! Merkwürdig, sehr merkwürdig," murmelte man hie und dort.

Der Phrenolog fuhr fort: "Wenig Scharffinn!"

Die Bersammlung lachte, der Untersuchte lächelte gutmuthig mit ihr.

"Biemlicher Ibealismus!" fagte ber Phrenologe weiter.

Der dicke Mann lächelte verschämt und erfreut, während Einzelne aus der Gesellschaft die Köpfe zusammensteckten, um sich über die Bedeutung dieses Wortes zu besprechen, und ein dünner Mann mit weißer Kravatte, dem man von ferne den Advokaten des Ortes ansah, ihnen zurief: "Das sind die zwei Zinkstatuen in seinem Garten, die Bäuerin mit dem Kalb und der Bauer mit dem fetten Schwein."

"Ausgesprochener Hang zu sinnlichen Genüssen!" rief der Phrenologe, die Erklärung des Advokaten unterbrechend, indem er die Hand auf dem Hinterkopf ruhen ließ.

Schallendes Gelächter erfüllte den Saal, und unter Händezgeklatsch verließ der dicke Mann den Stuhl, halb erfreut, halb verschämt, und ging von Tisch zu Tisch, um die Bestätigung in Empfang zu nehmen, daß die Untersuchung im Ganzen zu seinen Gunsten ausgefallen, daß er wirklich Wohlwollen und Idealiszmus besitze und daß der Phrenolog in der That ein Zauberer sei.

Der Phrenolog hielt indessen einen allgemeinen Bortrag, aus welchem hervorging, daß er vor Eintreffen Beinrichs feine Lehre auseinandergesett, daß er den größten Theil der Gesell= schaft schon untersucht und daß er, wie er mit Vergnügen bemerkte und wie es ihm die Anwesenden bestätigten, sich nie, niemals geirrt habe, daß ihm felbst die Objekte, die Anfangs feinen Aussprüchen widersprochen, bei langerer Prüfung ihrer felbst die Richtigkeit seiner Bemerkungen haben bestätigen muffen, oder daß, wenn sie es selbst nicht gethan, es doch die unpar= teiische Gesellschaft gethan habe. Er machte barauf aufmerksam, wie er hierzulande fremd sei, wie er Niemand aus der verehrten Gesellschaft zu kennen die Ehre, oder früher zu beobachten die Gelegenheit gehabt habe. "Möge es mir gelungen sein," rief er, indem er beide Arme wie betend in die Luft erhob, "moge es mir gelungen sein, burch diese Beweise, mit diesen Siegen, an Ihnen, meine herren, ebensoviele eifrige als erleuchtete Bekenner einer Wiffenschaft geworben zu haben, einer Wiffenschaft, beren Rugen

für die Erziehung des Einzelnen wie des ganzen Menschens geschlechtes, im Privat: wie im Staatsleben, unabsehbar, unermeßlich ist, deren Verbreitung eine neue Aera in der Weltgeschichte eröffnet, deren Erkenntniß neue Basen für Psychologie und Ansthropologie bietet, deren Lichter die dunkelsten Geheimnisse der Natur und Menschheit zu beleuchten bestimmt ist."

So fuhr der Phrenolog noch lange mit großer Beredtsamkeit fort, und die Versammlung borchte mit Andacht, obwohl bie und da ein starker Geist ein ungläubiges oder zweifelndes Lächeln auf die Lippen zu zwingen suchte. Nachdem er mit einer weittonenden Phrase geendet, verließ er ploglich ben Saal, aber nur, um nach wenigen Minuten mit einer großen Kifte jurudzukehren, Die er bort, wo die Gesellschaft am Dichtesten zusammensaß, auf einen Tisch stellte. Er öffnete fie und stellte vor die erstaunten Augen der Versammelten eine Reihe phrenologischer Röpfe in Porzellan auf und legte vor jeden dieser Ropfe eine gedruckte Broschure. Dann fette er die Bestimmung biefer Röpfe auseinander, erklärte, wie man mit Sulfe berselben und ber Broschure fich auch allein in die Gebeimnisse biefer neuen Wiffenschaft einweihen oder weniastens an deren Grundsäte, Die er vorbin auseinandergesett, erinnern konne. Mit Neugierde griff man von allen Seiten nach ben Röpfen, und der Phrenolog legte rasch vor Jeden, der einen folden ergriffen hatte, auch eine Brofdure bin, indem er ben Breis der beiden Gegenstände nannte. Er hatte einen guten Markt, obwohl Mancher nur mit Widerwillen in die Tasche griff und den angegebenen Preis nur aus Scham bezahlte.

Der Phrenolog stedte das Geld mit Würde ein und fünzbigte für morgen eine Vorlesung über eine weit saßlichere, noch interessantere und viel nühlichere Wissenschaft an: über die Mnezmotechnik oder Gedächtnißkunde, mit deren Hülfe man sich jeden Namen, jede Zahl, jedes Ereigniß unverwischbar einprägen könne, die ein von Natur schwaches Gedächtniß mit Mitteln und Waffen ausstatte, um das stärkste naturwüchsige zu beschämen. "Und um sogleich mit meiner Lektion zu beginnen," sagte er lächelnd, "bitte

ich Sie, meine verehrten Herren, sich die Stunde 8 zu merken und dann den Namen Ihres ergebensten Dieners Dr. Job Sine."

Er verbeugte sich mit Anstand und ging, nach allen Seiten mit dem Kopfe grüßend, aus dem Saale. Die Herren sprachen noch einige Zeit über die Fortschritte der Wissenschaft und über den merkwürdigen Mann, den Doktor, den die Einen für einen großen Kopf, die Anderen für einen Charlatan erklärten.

Der Bürgermeister meinte, es sei doch schön, daß jett die neuesten Errungenschaften der Wissenschaft auch ihnen in diese Stadt zugebracht werden, und es sei nicht zu leugnen, daß diese immer mehr einen großstädtischen Charakter annehme. Es sei nur Schade, daß nicht ein Saal da sei, wo sich die Wissenschaft würdiger präsentiren könne, als in einem Gasthause.

Der Rentmeister versicherte, er glaube ebensowenig an die Phrenologie als an die Gedächtnißkunde, und er würde bei seinem Unglauben beharren, selbst wenn ihm die unumstößlichsten Bezweise zu deren Gunsten vorgelegt würden; denn erstens widerssprächen deren Lehren seinem Gemüthe, und dann seien es neue Wissenschaften, und ein Großer habe gesagt, es gebe nichts Neues unter der Sonne.

Ein Domänenpächter versicherte, bas sei gang richtig.

"Ich habe," sagte er, "zwei Bücher, da steht schon Alles darin — Funke's Naturgeschichte und Burdachs Anthropologie. Wenn ich in einem dieser Bücher zwei Seiten lese, so meine ich immer, Alles zu wissen. Uebrigens habe ich einen Hofmeister für meine Kinder, der mir alle Fragen beantwortet. Indessen," fügte er wohlwollend hinzu, indem er die linke Schulter bis ans Ohr hinauszog, "indessen muß man mit seiner Zeit fortschreiten. Diese Phrenologie ist vielleicht in der Wissenschaft, was die Säe= und Dreschmaschine im Ackerbaue."

Der Rentmeister seinerseits fand auch Dieses richtig, und darin, daß man mit seiner Zeit fortschreiten musse, stimmten Alle überein.

Während dieser Diskussion bezahlten die Herren ihr Nacht=

essen, begrüßten einander, und lange vor zehn Uhr war der Saal beinahe leer. Die Kellnerin ging und löschte die Lichter aus. Nur noch der Winkel, in dem Heinrich saß, war beleuchtet, und diesem Umstande verdankte er die interessante Bekanntschaft des Dr. Job Sine.

Dieser nämlich trat wieder ein, als faum sein Auditorium ben Saal verlaffen hatte. Er war aber biegmal ein gang anderer Mann; der würdige Ernst, das Bathos, mit dem er vorhin seine Portrage hielt, mar gang aus feinem Gesichte verschwunden; die aute Ernte, die er gemacht, erfüllte ihn augenscheinlich mit einer großen Freudigkeit, und ein ironischer Blid flog über bie Gegend bes Saales, ben seine Zuhörer bevölkert hatten. Er rieb fich die Bande und zwickte die Rellnerin, bei ber er ein Nachtessen, aber ein gutes, bestellte, im Borübergeben in Die Backen. "Bon euren edlen und hochedlen Sonoratioren allen", sagte er verachtungsvoll, hatte auch nicht ein Ginziger die gute Ibee, mich für meine unvergleichlich und gratis ertheilten Belehrungen zu einem Nachteffen einzuladen, obwohl ich mit erstaun= licher Freigebigkeit wenigstens einem Dupend von ihnen biese fone Tugend aus den diden Schädeln herausgelesen habe. Nicht Einem fiel es ein, diese schöne Eigenschaft ju bethätigen und fo für meine Wiffenschaft zu zeugen. Rofine, es find arge Dummföpfe, eure Honoratioren, be?"

Rosine lachte und schielte, um den Doktor zu warnen, zu Beinrich hinüber.

"Das ist ein Fremder," sagte der Doktor gleichgültig; "ich habe ihn beobachtet, während ich meinen Hokuspokus machte. Er hält von mir, meiner Wissenschaft und der verehrten, phrenologisch bearbeiteten Gesellschaft gleich viel. Stelle mir mein Nachtessen auf seinen Tisch, Rosine. Ich habe das Bebürsniß, mit einem Menschen zu sprechen, der mein Treiben verachtet."

Er näherte sich Heinrich mit vielem Anstande und noch mehr Bescheidenheit und bat ihn, sein Nachtessen an seinem Tische,

wenn er es erlaubte, in seiner Gesellschaft einnehmen zu dürsen. Heinrich antwortete mit einer einladenden Berbeugung, und der Andere suhr, indem er sich setzte und sich noch einmal verbeugte, sort: "Ich erlaube mir, mich Ihnen vorzustellen. Ich heiße Dr. Job Sine und bin ein Mann, der den Leuten vom Schädel abliest, was ihm ihre Gesichter verrathen, und der, als Meister des Styls, nicht Alles sagt, sondern Mehreres weise verschweigt."

"Wenn ich nicht irre," sagte Heinrich lächelnd, "so habe ich Sie, Herr Doktor, vor zwei Jahren unter anderem Namen und als Journalist gekannt. Sie lebten damals in der Residenz."

"Sanz wohl," bestätigte der Doktor, "ich hieß damals Cyrill Kreußer und hatte die Absicht, unter diesem Namen mehrere Werke zu schreiben; da ich aber die schriftstellerische Lausbahn aufgab, habe ich auch wieder einen anderen Namen angenommen. Ich liebe die Pseudonymität und diesen Wechsel. Unter jedem Namen begegnet Einem etwas Unangenehmes, und wenn man viel und schnell lebt, trägt und schabt sich ein Name ab wie ein Rock, und ein neuer Name thut dann so gut wie ein neuer Rock. Aber darf ich fragen, woher mir die Ehre kommt, von Ihnen gekannt zu sein?"

"Ich sah Sie," erwiderte Heinrich, "im Atelier meines Freundes, des Bildhauers Willibald; Sie wollten damals über Kunst schreiben und besuchten sämmtliche Ateliers."

"Das hat sich als schlechte Spekulation herausgestellt," fiel ihm der Doktor ins Wort; "den Künstlern in der Residenz geht es selbst zu schlecht, als daß man mit einigem Bortheil über sie schreiben könnte. Was fällt dabei ab? Hie und da eine Farbensstäze oder Zeichnung, die man ausbewahren soll, bis der Versfertiger berühmt wird. Es ist nichts mit der Kunst —"

"Heute sind Sie Phrenolog und Mnemotechniker?"

"Ich bin, was ich nach den Geboten der Zeit sein muß."

"Ich verstehe Sie nicht — entschuldigen Sie," sagte Heinrich lächelnd.

"Sie werden mich gleich verstehen. Im siebzehnten Jahr=

hundert wäre ich Alchymist oder Astrolog geworden, im achtzehnten Jahrhundert Rosenkreuzer und Nekromant; heute bin ich, was verdorbene Genies, die nichts gelernt haben, heute werden müssen."

Der Doktor verschlang ein großes Stud Rleisch und goß ein Glas Wein darüber, wischte fich ben Mund ab und fuhr fort: "Salten Gie mich nicht für unbescheiben, wenn ich mich ein Genie nenne, selbst ein verdorbenes; ich bediene mich nur bes landläufigen Ausbruckes und will damit fagen, mas der Bulqus darunter versteht. Ich weiß, daß es feine verdorbenen Genies gibt, und daß Diejenigen, die man fo nennt, am Allerwenigsten Genies find. Ich bin einer von Denen, die mit großen Phantafie-Intuitionen und noch größerer Trägheit des Geistes ihre Laufbahn beginnen, ohne einen Begriff von dem reellen Inhalt der Welt und der Dinge und ohne die geringste Rraft, ihrem eigenen Wesen einen Inhalt zu verschaffen. Rurg, einer von Denen, die mit großen Phrasen, wie mit geschwellten Segeln, in die Welt hinein fegeln, aber ohne Ziel und Steuer. Biele von Diesen enden damit, daß sie unverständliche mustische oder auch liederliche Bücher schreiben; Jene wollen für tief, Diese für überkräftig gelten. In der Politit schließen fie fich immer den extremften Barteien an, den Bietisten, den Ultramontanen oder den Rom= munisten. Wir sind immer talentlog, immer charafterlog, aber nicht immer gang schlecht. Denen, die zur letten Rategorie gehören, fommt es nur darauf an, ben Schein zu retten, als ob sie doch irgend eine Wissenschaft ober eine Runft befäßen, ba es ihnen schwer wird, sich gang von der Welt zu trennen, an die sich ihre Gedanken gewöhnt haben. Aber zu energielos und zu talentlos, um etwas Rechtes zu lernen, werfen fie fich auf etwas, mas man in einer halben Stunde ober mit dem angestrengten Fleiße eines Tages lernen fann, und was doch wie eine Wiffenschaft oder eine Runft aussieht, und in diefer Beziehung hat die moderne Zeit wahrhaft mutterlich für uns geforgt. Wir werden Phrenologen, wir werden Mnemotechnifer, wir werden

Daguerreotypisten, manchmal Magnetiseure, oft Alles zusammen. Wie es den Anschein hat, will die Zeit für ihre verlorenen Söhne noch mütterlicher sorgen, denn, wenn es so sortgeht, eröffnet sich uns bald ein weites Feld der Thätigkeit und werden wir trotz St. Germain und Cagliostro bald prophezeien, Lebenselizire bereiten und Todte beschwören. Dann ist unser goldenes Zeitzalter gekommen. Es verbreiten sich Aussen und Polen genug über die Erde, um überall unsere Apostel zu machen; die höheren Stände sind überall vom besten Willen beseelt, den aufgeklärten Völkern diese Schlingen um den Hals wersen zu lassen und sich — wie Das immer geht — zuerst in diese Schlinge zu verstricken. Die Frommen werden uns gewähren lassen, ja uns selbst Schaupplat, Mittel und Schauspieler vorbereiten."

Doktor Sine lächelte bei biesen Worten, wie man bei einer schönen Aussicht in die Zukunft lächelt, und that einen neuen und tiefen Schlud. Doch fügte er hinzu: "Indessen ift Das nur eine Hoffnung, eine Kombination, auf die Richtung der allgemeinen Stimmung gebaut, und biefe fann trugen und über Nacht eine andere Wendung nehmen; auch weiß ich nicht, ob ich bazu gemacht bin, einen rechten Geifterseher vorzustellen, und ob ich die rechte Lust dazu habe, wenn nicht Hoffnung da ist, es fo weit zu bringen, wie der Dr. Balfamo, oder einst gefeiert zu werden, wie der Armenier Schillers. Auch ift die Zeit noch nicht gekommen und ist es nothwendig, etwas zu finden, was den Zwischenraum zwischen Jest und Rünftig überbrückt. Bhrenologie und Mnemotechnik langweilen mich schrecklich, obwohl ich das Geschäft erft einige Monate lang treibe; mit dem Magnetismus braucht es Zeit, bis man sich einen Namen macht, und ich habe teine Zeit zu verlieren. Go bin ich denn auf einen zeit= gemäßen Gebanken gekommen, ber Runft und Induftrie aufs Schönste verbinden soll.

"Darf ich fragen?" fagte Heinrich.

"Warum nicht? Sie sehen mir aus wie ein ordentlicher Mensch, von dem ich keine Konkurrenz zu befürchten habe. Ich

will das Daguerreotyp, oder vielmehr seine neueste Vervoll- kommnung, die Photographie, popularisiren."

"Ist Das nicht schon bis zu einem gewissen Grade geschehen?"
"Bis zu einem gewissen Grade — ja — aber Unsereins treibt Alles gern auf den höchsten Grad. Mit einem großen Wagen, wie ihn Menagerie-Besitzer oder Kunstreiter haben, will ich von Markt zu Markt, von Haus zu Haus sahren und die Leute überall abkonterseien. Vor der Hausthüre, auf dem Felde, wo der Bauer arbeitet, auf der Landstraße halte ich den Handwerksburschen und Fuhrmann auf und photographire ihn im Vorbeisahren — für fünf Groschen, für drei, für zwei, für Einen!"

"Der Gebanke scheint mir gut," sagte Heinrich, nur um etwas zu sagen.

"Ausgezeichnet!" rief der Doktor und schwenkte die hand über dem Kopfe; "es fehlt nur Gines!"

"Und das ist?"

"Was immer fehlt, das Geld!"

"Es thut mir leid," fagte Beinrich achfelzudend.

"Oh!" rief Dottor Sine ablehnend, "es ist mir in der That nicht eingefallen, Sie ins Mitleid zu ziehen. Ich habe Hulfs- quellen. Ich dachte daran, Aktien auszugeben — da ersuhr ich zu meiner Freude, daß ein alter Freund, der mir seit Jahren aus den Augen gekommen, eine schöne Erbschaft machte — er oder wenigstens sein Bater. Ich bin eben auf dem Wege, ihn aufzusuchen."

"Biel Glück," sagte Heinrich, "aber sind Sie auch sicher, daß er sein Geld zu diesem Unternehmen hergeben werde?"

"So viel als gewiß," versicherte der Doktor. "Sehen Sie, dieser Freund ist ebenfalls ein Genie, wie ich es gewesen, er war ein Meister in der Phrase, er hatte hundert Pläne im Kopfe und führte nicht einen einzigen aus, er sing Alles an und brachte nichts zu einem Ende — meiner Berechnung nach muß er jetzt auf dem Punkte angekommen sein, wo man Phrenolog, Mnesmotechniker, Magnetiseur oder Photograph wird, und diesen

Moment will ich benüßen. Können Sie mir nicht sagen, wie weit es ist und welchen Weg ich einzuschlagen habe, um nach Steinthal zu gelangen?"

"Steinthal?" rief Heinrich erstaunt, "was wollen Sie in Steinthal?"

"Dort eben haust der Edle, den ich suche."

Heinrich legte seine Stirne in Falten. "Meinen Sie Reinbold Ott?"

"Richtig! Rennen Sie ihn?"

Heinrich antwortete nicht. Das Blut schoß ihm zu Kopfe. Er fühlte sich gedemüthigt wie nie. So lange hatte er mit Verzehrung an einem Menschen gehangen, der zu derselben Klasse gehörte, wie die zerfahrene, äußerlich und innerlich verlebte zerzsaserte Persönlichkeit, die vor ihm saß und mit einer Unverschämtheit, die bereits Natur und Naivetät geworden, verächtzliche Grundsäße und Pläne auskramte. Er fühlte sich gedemüthigt, daß ein solcher Mensch so nahe an sein Leben greisen und sein Schicksal mit dem seinigen verketten konnte, daß seine Schwester in solche Kreise, in eine solche Welt gezogen wurde. Es war in diesem Augenblick noch mehr der Stolz des ehrenhaften Mannes, als die Bruderliebe, was sich in ihm gekränkt fühlte.

"Sie kennen Reinhold Ott?" fragte Dr. Sine wieder und setzte bringender hinzu: "Ist es richtig mit der Erbschaft?"

Heinrich erhob sich. "Mit der Erbschaft ist es nichts, und Reinhold Ott ist nicht in Steinthal, also können Sie Ihre Reise aufgeben, Herr Doktor!" So sprechend, verneigte er sich kurz und verließ den Saal. Der Doktor war etwas erstaunt über das plötlich so barsche Benehmen seines neuen Bekannten; doch dachte er nicht lange darüber nach, da er Anderes zu denken hatte. "Wenn mein Reinhold kein Geld hat," brummte er vor sich hin, "mag er sein wo immer. Auf das verlorene Subjekt allein kommt es mir nicht an."

## Siebentes Kapitel.

Früh Morgens war Heinrich wieder auf offener Landstraße. Nach einer mehr burdwachten als durchschlafenen Nacht batte er sich schon mit Sonnenaufgang aufgemacht und bereits mehrere Meilen zurückgelegt, niedergeschlagen, traurig vor sich hinbrütend, ohne einen Gedanken festhalten zu können. Er fühlte die Erschöpfung, die er nach ben Ereignissen und ber beständigen Bewegung ber letten Tage fühlen mußte; was in feiner Lage burch: zudenken war, hatte er ichon wieder und wieder burchgedacht das ift der Moment, der in unglücklichen Tagen, wo die Natur ihr Recht behauptet, sich berbeischleicht und hinter dem Rücken bes ermüdeten Gedankens dem Körper neue Erquidung zustedt. Beinrich bielt noch immer die Zügel der Pferde fest, glaubte sie noch immer anzutreiben, als er schon in tiefen Schlummer verfunken hinfuhr. Und folder Schlummer ift auch die Zeit, da die bosen Träume, die frischer Rummer bringt, endlich weichen und die Seele, febnfüchtig nach Glück, fich in schöne Träume flüchtet, die Erinnerung aufwühlt und die liebsten Gestalten aus der Bergangenheit heraufbeschwört. Seinrich fab sich wieder in seinem Stübchen in der Residenz; und dieses Stübchen mar jugleich ein hobes geräumiges Bildhauer : Atelier, voll der herrlichsten Statuen, die mit lebendem Auge auf ihn niederblickten, oder felbst wie lebend in ihrer schön gefalteten Gewandung anmuthsvoll und majestätisch auf und nieder wandelten. In ihrer Mitte arbeitend und in der Tracht eines italienischen Rünftlers aus dem 15. Jahrhundert ftand Willibald mit Sammer und Meißel in Sänden, während kleine Anaben, lachend und scherzend, wie im Spiele, ungeheure Marmorblode berbeimälzten, aus denen bereits wie aus halbbearbeiteten Steinen ganze ober halbe mensch= liche Gesichter herabblickten. Gines dieser Gesichter glich der guten Marie, die er por der Thur feiner Stube fprechen borte und die jest die Thur halb öffnete und überaus freundlich hereinblidte.

Heinrich wollte ihr entgegen, als der schöne Traum sich zu vers
düstern anfing und einer der Knaben den größten Marmorblock
ihm entgegen- und auf seine Brust wälzte — er ächzte auf und
wollte sich losmachen, als ihn Willibald beim Namen rief.

"Beinrich! Beinrich!" erscholl es voll Jubel.

Beinrich öffnete die Augen. Es war kein Traum; die Pferde bielten, Willibald schwang sich eben in den Wagen und schlang nach einem Augenblicke beide Arme um den alten Freund. Für Beinrich verschwammen noch Traum und Wirklichkeit zu sehr in einander, als daß er sich schnell fassen und mit voller Besinnung Alles um sich ber batte erkennen mogen. Er ließ sich umarmen, er umarmte unwilltürlich selber den Freund, er hörte wiederholt seinen Namen nennen und mancherlei freundliche Anrede, ohne noch recht zu sehen oder zu begreifen, mas um ihn her vorging. Willibald lachte vor Freude und über den verschlafenen Freund, und lachte noch lauter, obwohl gerührt, als er aus einigen in der Verwunderung ausgestoßenen Worten erfuhr, daß der Freund eben von ihm geträumt hatte. Wie ein Nachtwandler folgte Seinrich seiner Einladung und stieg vom Wagen, und es war ihm noch immer wie im Traume, als Willibald die Zügel der Pferde ergriff und den Wagen wendete, um ihn in der Richtung gurudzuführen, aus der Heinrich eben gekommen war. Auf festem Boden stebend, obwohl noch immer erstaunt, faßte er sich wohl und fing an zu begreifen, daß er zufällig und im Schlafe, auf offener Landstraße seinem Freunde begegnet sei; aber er fiel wieder in den Zweifel zurud, als er von einem anderen Wagen eine zweite Gestalt auf sich zukommen sah, die in der That den un= glaubwürdigen Charakter einer Traumgestalt trug. Es war eine weibliche Geftalt, die langfam, gebeugt herbeischwankte, gang in Mantel und Rapuze gehüllt, die erst, da sie sich näherte, plöglich ihre Schritte beflügelte und mit Ginem Male schluchzend als seine Schwester Hedwig an seinem Halse bing.

"Ist es möglich!" rief Heinrich. "Bist du es, Hedwig, meine Schwester! Oder träume ich noch?"

"Sie ist es, Heinrich," bestätigte Willibald; "ich bringe bir sie zurud."

Diese Worte brachten ibn in ber That ju sich.

"Bas ift bas? Wie kommt bas Alles?" fragte er, indem er bie Schwester immer wieder an sich brückte.

"Das geht Alles auf die natürlichste Weise zu!" rief Willibald, indem er sich vor Freude die Hände rieb. "Das soll dir Alles erklärt werden, wenn du dich erst genugsam mit ihr und ein wenig mit mir gefreut hast."

Heinrich sah erst jest den Freund mit ganzem Bewußtsein an; dann die Beiden an den Armen fassend, ging er in ihrer Mitte, langsam, schweigend, manchmal den Kopf schüttelnd, den beiden Wagen nach, die ruhig ihres Weges zogen.

"Habe ich dich wieder, meine Schwester — und dich, mein Freund" — sagte er und drückte ihre Arme an sich — "was habe ich jetzt noch zu wünschen — jetzt löst sich ja Alles gut, und mir ist, als sollten heitere Tage anbrechen."

Hedwig senkte den Kopf, Willibald lächelte, als wollte er den Freund in seiner Meinung bestätigen.

"Aber wie kommst du hieher?" fragte dieser.

"Nun, ich komme zu dir, um dich wiederzusehen, um mit dir zu plaudern und mit dir zu leben und — war es nicht veraberedet? — um endlich an das Werk zu gehen, du weißt es ja, das Denkmal der Mutter."

"Du haft, wie ich ahne," antwortete heinrich, "ihrem Unsbenken schon einen großen Dienst geleistet."

Hedwig ließ seinen Arm los und ging einige Schritte voraus. "Erkläre mir," fuhr Heinrich fort, "wie kamst du mit Hedwig zusammen?"

Willibald antwortete nicht. Er sah Hedwig nur mit theilnehmenden Augen nach, wie sie immer rascheren Schrittes weiterging und endlich in den Wagen stieg.

"Armes Kind!" sagte er dann, "wie muß ihr jest zu Muthe sein, da sie weiß, daß ich dir erzählen werde!"

Dann hielt er ein wenig inne und begann erst wieder, als ber Raum zwischen ihnen und Hedwig so groß war, daß sie nichts mehr boren konnte: "Ich arbeitete, wie du aus meinen Briefen weißt, seit Monaten im Schlosse bes Grafen Galton, wo ich einen Fries mit Bagreliefs ausschmüdte. Seit einigen Tagen bin ich mit der Arbeit zu Ende, und ich habe genug gewonnen, um einige Zeit zuzusehen ober auch eine Reise nach Stalien machen ju können. Graf Galton verschaffte mir außerdem ein Stipendium zu diesem letteren 3mede. Aber ich wollte erst noch dich gesehen und wo möglich auch den Grabstein beiner Mutter gesetzt haben. Es brudte mich mabrend biefer gangen Zeit, daß ich meinem Rugen und ben Rucfichten meiner Laufbahn folgte und bas Liebeswerk hintansette. Aber du hast es ja selbst so gewollt. Nun, es hat auch seine auten Folgen; ich habe eine beim Grafen Galton überflüffig gewordene große Marmorplatte billig an mich gebracht, die uns gute Dienste leisten wird; auch habe ich indeffen das Basrelief recht kennen gelernt, und ich glaube, etwas Rechtes machen zu können, was dieses Grabes würdig sein wird."

Beinrich brudte ihm die Sand; er fuhr fort: "Ich machte mich sogleich nach Beendigung meiner Arbeit auf den Weg zu bir. Geftern fam ich in ein einige Meilen von hier gelegenes Landstädtchen und übernachtete daselbst. Die Gegend ift hubich, und bas Städtchen hat eine febr interessante alte Rirche aus bem neunten Jahrhundert. Beides betrachtete ich im Mondichein und fehrte bann in meine Stube gurud. Da ich bie gange Beit gu febr beschäftigt war und dir doch nicht mit leeren Sanden kommen wollte, feste ich mich bin, um eine vorläufige Zeichnung bes Grabsteines zu entwerfen. So saß ich ganz stille ba, als ich in die Stube nebenan, von der ich nur durch eine alte, freilich verschlossene Thure getrennt war, Gaste eintreten hörte. Ich erkannte fofort eine mannliche und eine weibliche Stimme, beachtete aber meine Nachbarn nicht weiter und fuhr fort, zu zeichnen. Ich führte ben Grabstein aus und zeichnete bann mit wenigen Strichen bie Rirchhofmauer, den Wald, überhaupt einen Theil der Landschaft 190

bingu, um mir bas Wert in feiner Umgebung vorzustellen. Dann, wie um es zu vollenden und abzuschließen, schrieb ich in ben zu Diesem Zwede bestimmten Raum ben Ramen beiner Mutter. 3ch faß befriedigt vor meiner Arbeit, wie por einem vollendeten Werke, und doch in Erinnerung an die treffliche Frau, die ich als beine Mutter und aus beinen Erzählungen lieben gelernt hatte, von manchen traurigen Gefühlen und Erinnerungen angeweht. Da wurde ich durch ein immer lauter und lauter werdendes Sprechen im Nebenzimmer in meinem ftillen Betrachten und Binträumen geftort. Der Mann ging mit großen Schritten in ber Stube auf und nieder, hielt manchmal in der Nähe der Thure, bie in meine Stube führte, so daß es mir war, als ob er zu mir fprache, und ergoß fich in einem Strome ber Beredtfamkeit, bem ich bald mit einem gewiffen Runftintereffe zuhorchte. Er fprach über die Nothwendigkeiten des Lebens und verspottete die Idea= liften, welche die Mittel verachten, die zur Befriedigung dieser Nothwendigkeiten bienen, als da find Geld und Geldeswerth. Er nannte dieß eine Berkennung der Boefie, der mahren Poefie, Die auf Wirklichkeit berube; diese Idealisten aber bezeichnete er als Narren, als verschrobene Röpfe, die an ihrem eigenen Un= glude und am Unglude Anderer Schuld feien. Verrudte Mädchen aber, mit Roman-Ideen im Ropfe, ohne allen Begriff von den Bedingungen des Lebens, seien die schlimmsten dieser Idealisten. Ein lautes Schluchzen, das fich manchmal mitten in den Reden bes Mannes hören ließ, verrieth mir, daß diese nicht in die Luft, sondern an eine bestimmte Berson gerichtet seien. Der Redner ließ sich nicht stören und fuhr aufs Philosophischeste und Graufamfte fort, feine Buborerin mit Vorwürfen ju überhäufen, benn bald war es mir flar, daß diese Rede nichts Underes war, als ein fortgesetzter Vorwurf, daß diese Zuhörerin nicht beffer für "die Nothwendigkeiten des Lebens" geforgt, daß fie, die Tochter eines reichen Mannes, wie eine arme Abenteurerin in die Welt lief, daß ihn und fie in der Residenz nichts als Elend erwarte, und daß er von ihrer Klugheit etwas Befferes gehofft habe. Es

wurde mir klar, daß es sich hier nicht um ein Chepaar, sondern um eine Entführung handle, und daß sich der Entführer in gewissen Hoffnungen getäuscht sah. Das Drama, das ich nicht sah, nur rezitiren hörte, sing an, mich in hohem Grade zu interessiren, und Das um so mehr, als ich hier wirklichen Jdea-lismus mit dem alltäglichsten, aber in schöne Reden gehüllten Positivismus oder Eigennut im Konslitte sah."

Heinrich seufzte. Willibald athmete auf und sagte: "Eigentliche Ursache zur Betrübniß hast du nicht, Heinrich. Was mich betrifft, ich möchte mir das ganze Erlebniß um einen hohen Preis nicht abkaufen lassen."

"Ich verstehe dich nicht!" sagte Heinrich erstaunt.

"Laß dir indessen weiter erzählen. Meine Theilnahme wurde noch höher gesteigert, als ich vorbin ausdrückte. Das Schluchzen, das den Redner unterbrach, verwandelte sich manchmal, besonders wenn die Vorwürfe zu deutlich wurden, in Worte. Diese verstand ich nicht, wohl aber hörte ich einzelne Ausrufe, besonders aber, wenn sie bald weinend, bald zornig: "Reinhold! Reinhold!" rief. Der Name kommt nicht häufig vor; ich kannte nur den Ginen Reinhold, von dem du mir ehemals erzählt und in der letten Beit manchmal geschrieben. Ich befand mich auf dem Wege zu dir, ich war in Folge meiner Arbeit eben mit meinen Gedanken bei dir und in beinem Rreise; aus beinen letten Briefen mußte ich, was bei euch vorging - fein Wunder also, daß ich in dem angerufenen Reinhold Reinhold Ott vermuthete. Sollte die Weinende, die Entführte Bedwig sein? War es Fanny? Oder irgend eine andere Unglückliche? Ich horchte mit der größten Spannung, und ich gestehe bir, daß ich mich etwas der Thur näherte. Aber ein weiblicher Rame wurde nicht genannt; Rein= hold gebrauchte nur Zärtlichkeitsausdrücke, wie ,mein Engel', ,mein Schap', "Liebchen', die um fo emporender flangen, als fie gu ben verhüllten Graufamkeiten seiner Rede einen argen Gegensat bildeten. Es wurde stille in der Stube. Reinhold ging auf und ab, und das Schluchzen des Madchens hatte fich beruhigt. Erst ziemlich spät wurde es wieder lauter, als die weibliche Stimme Reinhold aufforderte, das Zimmer zu verlassen — sie wolle sich zu Bette legen."

Beinrich fah hier seinen Freund etwas furchtsam von ber Seite an.

"Sei ruhig," sagte dieser, "du kannst mich ansehen, während ich weiter erzähle. Deine Schwester kommt dir so rein zurück und vielleicht geläuterter, als sie entslohen ist."

"So erzähle," fagte Beinrich.

"Nein!" erwiderte Willibald. "Wollte ich dir einzeln mittheilen, mas ich jest borte - es murde beinem bruderlichen Bergen jedenfalls einen ichmerglichen Gindrud machen. Rur fo viel: ich erfuhr aus dem Rampfe, der jest begann, daß ihm schon ein ähnlicher, mit gleichem Erfolg vorhergegangen sein mußte; ich erkannte auch, daß die Unglückliche, als sie mit Reinhold ent= flob, nicht wußte, mas fie that. Sie glaubte, ihm bamit keine Rechte einzuräumen, ja sie hatte keine Borstellung davon, welche Rechte er aus ihrem Schritte ableiten ju fonnen meinte. Sie war aus einer schönen Täuschung abgrundtief in Berzweiflung gesunken. Mein Freund, ich werde es nicht vergessen, welches Staunen aus ihren Worten sprach, welche Angft, ja welches Entfeben! Es brangte mich, die Thur ju fprengen und hinein gu fturgen, um die Reinheit gegen falte Berberbtheit in Schut zu nehmen. Aber es war mir, als mußte ich noch warten, als mußte mir noch ein Zeichen werben, daß ich zu diesem Schritte, ju biefer Ginmischung berechtigt fei. Das Zeichen ließ nicht lange auf sich warten. "Liebchen, tomm und laß, laß uns sehn, wie froh die Götter find! borte ich Reinhold beklamiren. Die Deklamation in foldem Momente schien bas Mabchen aufs Meußerste emport zu haben; ich hörte fie aufspringen und mit einer Stimme, die vor Buth gitterte, ausrufen: Fort, gur Thur hinaus, elender Komodiant!' - Gine Sekunde lang blieb es darauf stille, dann rief Reinhold dagegen, und zwar drohend: "Hedwig! Hedwig!' In dem Augenblicke hatte ich die Thur

eingerannt und ftand in der Mitte des Zimmers. Reinhold sah mich betroffen und regungelos an; aber Bedwig, als ob sie begriffe, daß dieser Ginbruch nur Sulfe bedeute, stand auch schon im felben Momente neben mir und athmete auf wie eine Gerettete. Ich ergriff ihre Hand, indem ich mich vor fie hinstellte, und sie ließ es geschehen. Nachdem wir, ich und Reinhold, uns einige Zeit mit Bliden gemessen, rief er herausfordernd: "Wer find Sie, mein herr? Was wollen Sie? Wer gab Ihnen das Recht?' - Dhne auf diese Fragen zu antworten, rief ich ihm zurud: "Berlaffen Sie bieß Zimmer, wie es bas Fräulein befohlen!' - Dieß Zimmer ift mein!' antwortete er. - 3ch überlegte einen Augenblick, ob ich ihn mit Gewalt aus dem Zimmer bringen folle; aber ich fürchtete ben Lärm, ich fürch= tete, daß ich das haus wede, und daß es dann zu Erklärungen tommen mußte, die öffentlich wurden und beiner Schwester schaden könnten. So nahm ich hedwig an der hand und fagte: Folgen Sie mir, mein Fraulein! - Sie war bereit, aber ein lautes Gelächter Reinholds machte fie wieder zaudern; die Erfahrung, die fie eben gemacht, hatte fie mit Mißtrauen erfüllt; wie sollte sie sich einem Unbekannten anvertrauen? Ich wollte mich ihr nennen; aber da fiel mir etwas Anderes ein, ein anderes Mittel, ihr Vertrauen einzuflößen und hoffentlich Gefühle in ihr zu erwecken, die es mir, fie dir gurudguführen, er= leichtern follten. Ich faßte sie wieder an der hand und zog sie mit einem Buge die drei Schritte weit in meine Stube vor ben Tisch, auf dem, von der Lampe beleuchtet, meine Zeichnung ausgebreitet lag. Ich beutete mit ber hand barauf; fie folgte, ihr Blick fiel auf den Grabstein und den Namen der Mutter - und wie man auf einem Grabe liegt, lag fie weinend und mit ausgebreiteten Urmen auf der Zeichnung. Reinhold ftand auf der Schwelle meiner Thur und fah erstaunt zu. Dieß,' fagte ich, auf die Zeichnung deutend, gift, wie Sie feben, meine Beglaubigung!' - , Wer find Sie?' fragte Reinhold wieder, aber weniger herausfordernd. — ,Ich bin der Freund Heinrich

Bolkmars, der Bildhauer Willibald, und ich werde Fräulein Hedwig ihrer Familie zurückführen. Um meine Worte zu beträftigen, stellte sich Hedwig zu mir und ergriff meine Hand; Reinholds ganzes Gesicht veränderte sich bei Nennung meines Namens, und als er sah, wie entschieden sich Hedwig an meine Seite stellte. Sind Sie Willibald, den ich längst zu kennen wünschte? — sagte er, schnell gesaßt und mit einem erstaunten, süßen Lächeln, als ob ihn die neue Bekanntschaft freue — wie eigenthümlich! Schilderte man eine solche Begegnung in einem Romane, sie würde höchst unwahrscheinlich klingen; aber der Roman ist oft wahrer als das Leben und das Leben unwahrscheinlicher als der Roman. Sie erschienen hier, wie ein rettender Engel, um zwei Leben, welche die Leidenschaft aus dem Geleise gebracht — wieder —

"Sie werden jest," unterbrach ich ihn, "Sie werden jest nicht zaudern, Fräulein Hedwig meinem Schutze zu überlassen und sich in ein anderes Zimmer zu begeben." —

"O gewiß nicht! Wie follte ich Ihnen gegenüber, dem liebsten Freunde des trefflichen Heinrich Boltmar?" erwiderte er immer lächelnd. — "Und wenn Sie welche Erklärung immer verlangen, so stehe ich morgen früh zu Diensten!" fuhr ich fort.

"Welche Erklärungen?" sagte er abwehrend; sindessen, was es immer sei, Sie haben Necht; es ist immer besser in der ruhigen Morgenstunde, als bei aufregender Mitternacht" — so sprechend, verneigte er sich und ging aus der Stube. Hedwig stand mit niedergeschlagenen Augen und gebrochen neben mir; sie wagte es nicht, mich anzusehen, und ich fühlte, daß sie jeden eigenen Willen, mißtrauisch gegen sich selbst geworden, aufgegeben und jede Entscheidung ihres Schicksales in meine Hand gelegt. Ihr ganzes Wesen, ihre Halles an ihr sagte mir: hier beginnt nach einer großen Ersahrung, nach gebrochenem Troțe und Eigenwillen ein neues Leben, aber ein abhängiges, das vor jedem eigenen Willen zittert und für und für nur geleitet, nur beherrscht sein will. Sie sah

aus wie die Statue des Gehorsams und der Unterthänigkeit, und ihr Unblid erfüllte mich mit unendlichem Mitleid. Dbne ein Wort zu sprechen - ich fürchtete, mit dem freundlichsten Worte fie zu verlegen - führte ich fie in ihre Stube gurud und verriegelte die Thur zwischen mir und ihr. Ich schloß die ganze Nacht kein Auge; nicht daß ich es für nothwendig gehalten hätte. als hüter gegen Reinhold zu machen, aber ich sah jene Statue des Gehorfams, der Entsagung fortwährend vor Augen, und immer mußte ich mir die Gefühle vergegenwärtigen, die fie be= lebten. Wie follte Sedwig wieder vor eure Augen treten? Welches Leben lag vor ihr, besonders wenn sie unter den alten Berhält= nissen fortleben sollte? Für alle Welt ist sie ein Mädchen, das mit einem verlorenen Manne eutfloben ift; Niemand fannte die Reinheit ihres Wesens wie ich, und Niemand wird daran glauben. Ich überlegte, ob ich sie zu euch zurückführen oder sie bewegen folle, mir in die Residenz unter fremde Menschen zu folgen. Das Schicksal hatte mich außersehen, fie allein zu kennen und gerecht zu beurtheilen; hat es mir damit nicht die Pflicht auferlegt, für fie einzutreten? Rünftig ihr Schutz und ihr Vertreter zu fein? Und wieder entstand die Gegenfrage in mir: Das größte Unglud eines Weibes, auf außerordentliche Bahnen geführt zu werden. follst du es dauernd machen, indem du sie auf solchen Wegen weiterführst? Ist der Rudweg in die hauslichen Bezirke nicht immer die beste Arznei? Wer berechnet, wohin andere Wege führen? - Solche Fragen und Sorgen regten mich die ganze Nacht auf, und, immer mit bem Schickfale Bedwigs beschäftigt, mar es mir gegen Morgen, als ob das meinige damit seit lange und für alle Zukunft verflochten wäre. So trat ich ihr auch bes Morgens mit einer großen Unbefangenheit entgegen, als ob wir feit Jahren Freunde wären; aber doch hatte ich nicht den Muth, ihr irgend einen Zweifel, irgend eine meiner Fragen vorzulegen. Reinhold mar verschwunden, wie ich im Gafthause erfuhr, furz nach Mitternacht abgereist, und als ob es sich von selbst ver= stunde, was sich vielleicht auch in der That von felbst verstand,

fuhren wir nach dieser Richtung und fanden dich nach ungefähr vierstündiger Fahrt."

Nach dieser Erzählung gingen die beiden Freunde lange idweigend neben einander einber. Willibald ichien an benfelben Gedanken weiter zu spinnen, die ihn diese Racht nicht schlafen ließen, und heinrichs Sinnen mar biefen Gedanken vielleicht nicht fremd. Schöne Möglichkeiten bes Glückes für Die Schwester und den Freund sab er zerstört; er fühlte sich gedrückt von ber Erfahrung, wie wenig ber Mensch seines eigenen Schickfals und bes Schicfals feiner Lieben Berr fei, felbst wenn er fich im Befite bes Stoffes zum Aufbauen seines oder ihres Glückes befindet. Die Art bes Wiedersehens hatte ihm den Freund wo möglich noch theurer gemacht, und doch, wie traurig waren die Umstände, Die dieses Wiedersehen begleiteten. Unwillfürlich faben Beibe qugleich zu Sedwig auf, die, ohne umzusehen, auf ihrem Wagenfibe faß, langsam por ihnen berfuhr, wie die Bertorperung einer Aufgabe, einer Pflicht, die ihnen Beiden lieb war und sie doch trauria machte.

Nach einigen Stunden kehrten sie wieder in dem Gasthause ein, das Heinrich heute Morgens verlassen hatte. Willibalds Koffer wurde hier auf Herrn Otts Wagen übertragen, in welchem die Reise nun gemeinschaftlich fortgesetzt werden sollte.

Billibald führte Hedwig voraus in die Gaststube, und als Heinrich eintrat, sand er ihn um seine Schwester auß Sorgsamste beschäftigt, wie um ein krankes Kind, indem er ihr zuredete und sie zwang, einige Speise zu sich zu nehmen. Er wollte sich eben zu ihnen gesellen, als Dr. Sine herbeistürzte, ihm in den Weg trat und ihn wie einen alten Bekannten an der Hand saste. Er besand sich noch in der nachläßigsten Morgentracht; ein großer, grauer, von Tintens und anderen Flecken bedeckter Rock schlotterte um seinen gestreckten Leib und war bis an den nachten Hals zusgeknöpft, die langen, grau gemischten Haare, der dicke Schnurzbart, selbst die Augenbrauen befanden sich noch in der Unordznung, in die sie das Nachtlager versetzt hatte; die Lehmfarbe des

Gesichts und die dicken, tiefen Falten auf Wangen und Stirne traten jetzt bemerklicher hervor als beim Lampenlicht des letzten Abends. Es war eine wüste, verrottete Erscheinung, trotz eines lebhaften Restes jugendlichen Feuers, das noch in Augen und Bewegung kenntlich war. Sie mußte nothwendig die Ausmerkteit des Zerstreutesten oder Vertieftesten in ihrer Nähe auf sich ziehen.

"Bu meiner größten Freude," rief Dr. Sine, "zu meiner größten Freude erfahre ich von Rofinen, daß Sie eben wieder hier eingekehrt sind. Ich habe ihr aufgetragen, Sie ja nicht hier vorüberkommen zu lassen, ohne mich davon zu benachrichtigen. Abgesehen von der Freude, Sie wieder zu sehen, wünschte ich eine Fortsetzung des Gespräches, das Sie so plötlich abgebrochen haben. Sie sagten mir, daß mein alter Freund Reinhold Ott nichts geerbt hat, und er interessirte mich nicht weiter. Hier aber erfuhr ich, daß er an der Seite einer jungen Dame vorüber= gekommen: da kann nur eine Entführung dabintersteden. Nun traue ich zwar meinem theuren Freunde nicht die zu einer Ent= führung nothwendige Energie zu; ich bin überzeugt, daß er ent= führt worden — aber es ist gleichgültig. Er läßt sich nur von einer Reichen entführen — es ist gewiß — aber ich wollte es nur von Ihnen bestätigt haben, da Sie aus seiner Gegend kommen. Ich wurde meine Plane mit ihm wieder aufnehmen, menn er wirklich --"

Heinrich, der mehrere Male vergebens den Redefluß des Doktors zu unterbrechen versucht hatte, sah zu Hedwig hinüber. Sie ließ den Löffel sallen, sank zurück und zog die Kapuze vor die Augen. Der Doktor merkte die Zerstreuung Heinrichs, unterbrach sich von selbst bei jenem Worte und sagte dann leiser: "Es sind Fremde da, entschuldigen Sie; gehen wir bei Seite!" Heinrich nahm diese Einladung gerne an und führte den Doktor hinaus.

"Meine Demüthigungen beginnen," sagte Hedwig vor sich hin. "Ein solcher Mensch!" tröstete Willibald.

"Das ift es eben," fagte Hedwig, "in eine folche Welt habe

ich mich flüchten wollen; solche Menschen waren meine Joeale — in zwei Tagen habe ich erdrückend viel gelernt."

Ruhiger fügte sie dann hinzu: "Mir sind die Augen aufzgegangen. Gut und Böse habe ich unterscheiden gelernt, aber um einen hohen Preis. Sine Rückkehr ins Soen ist nicht erlaubt."

"Sie waren noch nicht außerhalb!" lächelte Willibald.

"Trösten Sie mich nicht, Willibald," fuhr Hedwig, sanft abwehrend, fort, "ich habe die feste Hoffnung, zu jener Ruhe zu gelangen, die der Erkenntniß folgt, wenn sie mit einer Verschuldung erkauft ist. Ich weiß es, daß ein so begonnenes Leben nicht mit Glück fortgesetzt werden kann, aber mit Ruhe hinter einem Wall von Einsamkeit."

Willibald schwieg. Diese ruhevolle Entsagung hatte für ihn etwas bei Weitem Rührenderes, als es ein laut klagendes Unglück gehabt hätte. Er faßte ihre Hand, und sie ließ es geschehen; da er sie aber küssen wollte, zog sie sie rasch und erschrocken zurück: "Das," sagte sie, schwerzlich lächelnd und vorwurfsvoll, "das wäre eine Demüthigung mehr! — Willibald," sagte sie dann eindringslich und ermahnend, "ich werde Jedem unendlich dankbar sein für Güte, Freundlichkeit, Nachsicht — aber wer mich als seines Gleichen behandelt, wird mich kränken, wird mich demüthigen."

Heinrich kam zurud. Den Doktor hatte er wohl auf geschickte Weise entfernt, denn er kam nicht wieder zum Borschein, und die Drei nahmen ein stilles Mahl ein.

## Achtes Kapitel.

Schon fuhren die drei Reisenden auf jenem Theile der Landsstraße hin, der in die Wälder Herrn Bolkmars mündete; die Pferde witterten Heimatluft und griffen mit frischer Kraft auß, und es hatte den Anschein, als ob man ohne weiteren Zwischensfall ans Ziel der Reise gelangen werde. Aber es war dieser an

Begegnungen so reichen Reise noch eine lette Begegnung aufgespart; denn als der Wagen eben dem Walde zubog, kam ihnen aus bessen Schoose ein Reiter entgegen, ber, seines sonderbaren Aussehens wegen, ichon von ferne ihre Aufmerksamkeit auf sich jog und ben felbst die Pferde mit einem ausdrucksvollen Wiebern begrüßten. Er war offenbar in großer Gile; denn er trieb sein Pferd mit Sänden und Füßen an, obwohl er bei der schnellen Bewegung bald auf den Sattelfnopf porfiel, bald in Gefahr war. nach ber Seite niederzugleiten. Die Bügel hatte er verloren und suchte sie nicht wieder zu gewinnen. Wenn er, um sich vor dem Falle zu bewahren, die Mähnen ergriff, vergaß er doch nicht, sie zornig zu zausen und das Pferd zu immer rascherem Trabe zu bewegen. Einen breiten altmodischen Sut hatte er tief in die Stirne gebrückt; die breiten Schöße seines flohbraunen Sparrockes flogen in der Luft, mabrend die Strumpfe, von den Anien loggelöft, über bie Schnallenschuhe fielen. Den Klepper erkannte Heinrich bald als bas schlechte Pferd Otts, bas er diesem im Stalle gelaffen; ben Reiter als ben Schulmeister Tobias, ber wohl nie früher ein Pferd bestiegen hatte. Daß er sich nicht irrte, bewies das kleine Zöpfchen, das sichtbar wurde, als sich der Reiter einmal im Profil zeigte, und das auf dem Nacken im unregelmäßigen Takte auf und nieder hüpfte. "Beim Simmel," rief Heinrich, indem er die Pferde anhielt, um besser seben zu fönnen, "er ist es! - ich traue meinen Augen nicht, aber es ist ber Schulmeister."

"Er sieht aus wie ein parodirter Erlkönig," sagte Willibald, "Haft und Todesangst im Gesichte."

"Was mag vorgefallen sein, daß er sein Dorf verläßt — und in diesem Zustande?" rief Heinrich wieder.

"Ich ahne es," murmelte Hedwig.

Mittlerweile war der Reiter herbeigekommen und wollte, ohne die Reisenden zu beachten, vorüberstürmen.

"Halt!" rief ihm Heinrich zu. "Herr Tobias! Wohin? Warten Sie einen Augenblick! Erkennen Sie Ihre Freunde." Er hielt wirklich. In der Nähe gesehen, war er beinahe schwerer zu erkennen als aus der Ferne; denn seine Kleider und seine Gestalt, die ihn von serne kenntlich machten, waren dieselben wie sonst, seine Züge aber hatten sich auf erschreckende Weise verändert. Neben dem tiessten Schmerze entstellte sie ein wilder Zorn, der auf diesem Gesichte so ungewohnt war und nur wie gefroren auf demselben liegen geblieben schien. Die sonst kindlich gerötheten Wangen des alten Mannes waren bleich und ließen ihn älter erscheinen, als er sonst erschien und als er war; seine Augen sunkelten stechend, nur der Mund war wie von einem heftigen Schmerze herabgezogen. Er holte schwer Athem und war kaum im Stande, Heinrich zu begrüßen.

"Wohin, Herr Tobias?" fragte jest Heinrich in theilnehmens berem Tone; "was ist geschehen?"

"Was ist geschehen?" fragte Tobias wieder athemlos und beinahe ächzend, "was ist geschehen? Mein Gott, fort ist sie — fort — Wohin? — der Himmel weiß, wohin! Aber er muß es wissen — er muß mir sie wiedergeben — ich bin sein Schulzmeister, und er ist ein Wolf, und er soll sich wundern, wie auch dieser Schulmeister einen Wolf verfolgen kann!" Diese im Zorne und mit geballter Faust ausgestoßenen Worte wurden von Thräznen unterbrochen, und der Schulmeister trieb seinen Klepper wieder an und flog wieder dahin — aber man hörte seine Stimme, die laut in die Luft hinein weinte.

"Ist der Mann nicht verrückt?" fragte Billibald. "Was sprach er da von Wölfen und Schulmeister?"

Heinrich erklärte ihm diese Anspielung auf die von Reinhold vorgelesene Geschichte und meinte, es sei sehr möglich, daß dieser in seinen tiefsten Gefühlen verletzte Schulmeister ein ebenso grimmiger Verfolger werde, wie jener Wolfstödter in Languedoc. Er erinnerte sich der Worte, die Herr Ott bei seiner Abreise in Beziehung auf das Schulmeisterhaus gesagt hatte, und zweiselte nicht, daß Fanny verschwunden sei. Aber was kann sie zur Flucht oder noch Aergerem gebracht haben? Die Liebe zu Keinhold, den

sie so sehr verurtheilte? Ober vielleicht Furcht vor Schande? Schande für sie selbst und für den Onkel? — Mehr noch als Heinrich hatte diese Begegnung seine Schwester niedergedrückt, und die drei Reisenden, die im Laufe der zwei Reisetage zu einer gewissen Ruhe, selbst zu innerer Beruhigung gelangt waren, daß es aussah, als ob bei ihrer Ankunft in Steinthal wenigstens ein großer Theil der inneren Wirrnisse gelöst sein sollte, suhren traurig aus dem Walde in das Thal nieder, und Hedwig sah eher nach dem Schulmeisterhause als nach dem Schosse und schüttelte sich vor Frost.

Schloß, Dorf und Thal waren übrigens in eine Atmosphäre gehüllt, die der Stimmung der Ankommenden vollkommen entsprach. Ein starker Herbstregen siel mit kalten Strömen nieder und durchdrang ihre Kleider. Doch war Heinrich das Wetter willkommen. Unter seinem Schuße hoffte er unbemerkt mit Hedwig durch das Dorf ins Schloß gelangen zu können. Die Pferde spannte er vor dem Stalle im Ott'schen Gehöfte in aller Stille aus, gab der Schwester den Arm und eilte, von Willibald gefolgt, dem Schlosse zu. Ungern bemerkte er, als er aus dem Dorfe heraustrat, daß ein Köhler vor dem Thore des Schlosses wie eine Schlosses aufgepflanzt war und ihrem Wege entgegensah, und daß dieser Köhler, sobald er sie bemerkte, im Inneren des Schlosses verschwand.

Heinrich vermuthete, daß er vom Vater aufgestellt war und daß er ihre Ankunft meldete. So war es auch; denn noch hatten sie das Thor nicht erreicht, als ihnen Herr Volkmar, troß des strömenden Regens, mit bloßem Kopfe bis auf dreißig Schritte vor dem Schlosse entgegeneilte. Er faßte Heinrich heftig bei der Hand und sagte rasch und doch leise, als ob er im Schlosse gezhört zu werden fürchtete: "Diese Entlausene, die meines Hauses Ehre geschändet hat, darf mir nicht mehr ins Haus. Die Welt soll ersahren, daß ich mich von ihr lossage, daß sie nichts mehr mit mir gemein hat. Und du, der du sie zu solchem Lebenslauf erzogen und in so gute Gesellschaft gebracht hast, thust wohl am Besten, du gehst mit ihr. Ich rathe dir, von jedem Versuche, mit

Gewalt in mein Haus einzudringen, abzustehen, denn es ist dafür gesorgt, daß jeder Versuch vereitelt wird — und es sind Fremde da, denen ich euren Anblick, und vor denen ich mir den Standal ersparen möchte."

Nach diesen rasch und leise ausgesprochenen Worten ließ Herr Volkmar den Arm seines Sohnes los und eilte, ohne eine Antswort abzuwarten, und ohne Willibald eines Grußes oder eines Blickes gewürdigt zu haben, ins Schloß zurück. Der Regen floß in Strömen. Der Abend sank bereits herab, die alten Wettersfahnen auf dem Schlosse gaben unter dem Regenschlage kräftige Laute von sich, die meist geschlossenen und zahlreichen Fenster starrten wie blinde Augen herab, und die Drei standen da, wie man sich arme Ausgestoßene vorzustellen pflegt. Heinrich blickte nach allen Seiten aus, ob er nicht irgendwo die Here erblickte; sie war nirgends zu sehen. Er führte die Hand an die Stirne, dachte einen Augenblick nach und rief dann, den Kopf erhebend: "Vorwärts! Wir werden nicht obdachlos bleiben!"

Hedwig zauderte. Heinrich errieth die Ursache und sagte: "Fürchte nichts, wir gehen nicht ins Dorf!" In der That lenkte er die Schritte abseits vom Dorfe, dem Bache entgegen, in die Felder, und nach halbstündiger Wanderung standen sie vor Schloß Halben.

Die Kastellanin, Heinrichs alte Freundin, war erstaunt, ihn in solchem Aufzuge und bei solchem Wetter wiederzusehen. Sie führte ihn und seine Gesellschaft sofort in eine warme Stube und traf, ohne viel zu fragen, alle Vorbereitungen, um es den Durch-näßten bequem und behaglich zu machen.

"Darf ich Sie, Frau Kastellanin," fragte Heinrich, "um ein Nachtlager bitten?"

"Gewiß, gewiß," versicherte die gute Frau.

"Aber nicht allein für mich, auch für meine Schwester und meinen Freund!"

"So viel Sie wollen, wir haben Platz genug; übrigens sind Sie hier Herr im Hause, und Sie haben nicht zu bitten, sondern zu besehlen." "Sie sind wirklich zu gütig."

"Nein, es ist von Güte nicht die Rede, auch nicht von Höfelichteit," erklärte die Frau; "es ist, wie ich sage. Sehen Sie hier diesen Brief des Herrn Generals v. Wehrstätt. Wir drängten ihn, doch bald einen neuen Kastellan oder Intendanten zu schicken, da wir so bald als möglich unserm alten Herrn folgen wollten; darauf schrieb er uns, daß er noch Niemanden gesunden, den er hier anstellen könnte, und wies uns an Sie, Herr Volkmar; Sie möchten die Güte haben und sich umsehen, die Stelle nach Ihrem Gutdünken vergeben, wenn Sie Jemanden kennen, dem Sie die Interessen des Generals anvertrauen möchten. Ueberhaupt sollen wir uns mit Allem und Jedem an Sie wenden und Ihren Anzweisungen solgen. Sie sehen also, daß Sie hier zu gebieten haben."

"Der gute General!" rief Heinrich, freudig überrascht, "er erscheint mir wie eine Vorsehung!" Dann zu Hedwig gewendet und ihre Hand ergreisend, fügte er hinzu: "Wir haben eine gute Zusluchtsstätte, meine Schwester, wo wir, ruhig und der Hexe nahe und einem trefslichen Manne nütlich, unsere Tage hinleben können. Ich werde Kastellan dieses Schlosses!"

"D, das würde sich doch für einen solchen Herrn nicht schieden," sagte die Frau, die seine Worte für Scherz nahm. Aber wie ernst es ihm war, zeigte er, indem er sosort Papier und Feder verlangte, um an den General zu schreiben. Er setze ihm in kurzen Worten seine Lage auseinander und dat ihn, ihm die Stelle zu überlassen, indem er versprach, sein Möglichstes zu thun, um sich sosort in alle Geschäfte einzuweihen und die Interessen des Generals wahrzunehmen. Er siegelte den Brief und bat die Kastellanin, denselben noch in dieser Nacht in die nächste Stadt auf die Post zu schieden. Hedwig hatte sich indessen in eine andere Stude zurückgezogen, um ihre Kleider gegen andere, die ihr einste weilen die Kastellanin lieh, zu wechseln.

"Ist es wirklich dein Ernst, diese Stelle anzunehmen?" fragte Willibald, als er mit Heinrich allein war.

"Gewiß! Die sollte es nicht? Kann ich eine bessere Wendung

unseres Schickals wünschen? Gleich bei den ersten Worten der Kastellanin flog mir der Plan durch den Kopf, und ich überblickte alle Vortheile, die sich mir darboten. Hedwig wird hier Beschäftigung und Pflichten finden, deren sie vor Allem bedarf, und dann eine schöne Einsamkeit, in der sie vor Verletzungen sicher sein wird."

"Und du, mit all deinem Wissen, deinen Aussichten, die du in der Residenz —"

"Du weißt," unterbrach hier Heinrich seinen Freund, "was ich davon halte und warum ich das Alles aufgegeben. Ich stebe beute noch auf bemselben Bunkte wie damals. Alfred ift zwar auf der Schule, und Agnes bedarf meiner nicht; dafür aber bedarf jest Bedwig desto mehr einer liebenden Gesellschaft, einer Pflege, die ihr sonst Niemand geben kann. Es ist nothwendig, daß sie mit mir, daß ich mit ihr bleibe. Wovon aber leben? Wie sie ernähren? Wollte ich in die Residenz gurudkehren, ich würde mich überzeugen, daß ich bort von allen Freunden und Gönnern längst vergeffen bin, daß mein Plat besett ift und baß ich von Neuem zu ringen anfangen mußte. Wie über diese erste Zeit binauskommen? Auch wurde es mir jest schwerer als ehe= mals; ich hätte meine Schwester bei mir, die ich in die Gesell= schaft nicht einführen könnte, beren Geschichte mir in jeder Beziehung hinderlich ware. Ich mußte in ganz anderen Schichten ber Gesellschaft und auf anderen Wegen zu leben anfangen, und felbst Diejenigen, die sich meiner noch erinnern, murden mir zu nichts verhelfen können. Sier aber ift von Anfang an für uns Beide gesorgt, und Hedwig hat, wie gesagt, was ihr jest vor Allem noth thut. Dem General wird gut bienen fein, ich werbe ihm zu nüben suchen - bie Bere ift in ber Nahe, ben Bruder fann ich im Auge behalten — ba haft bu alle Bedingungen, um ein unter den gegebenen Umständen noch reiches, wenn auch stilles Junggesellenleben zu führen."

Willibald schüttelte den Kopf; er konnte sich, wie vor beisnahe einem Jahre, nicht in den Gedanken ergeben, Heinrich in so kleinen, seiner unwürdigen Verhältnissen hinleben zu sehen.

So sagte er: "Denkst du niemals an dich selbst — taucht nie bei der Gelegenheit wenigstens der Gedanke in dir auf, auch etwas für dich, z. B. eine liebe Kastellanin, zu haben? Denkst du denn an die gute Marie gar nicht mehr? Das gäbe ein so gutes Weib für so stille Verhältnisse."

"Das ist sehr wahr, mein Freund," bestätigte Heinrich, "ich will dir meine Feigheit gestehen; ich hatte nicht den Muth, nach ihr zu fragen, und ich bin dir dankbar, sie zuerst genannt zu haben. Was weißt du von ihr?"

"Seit Monaten nichts mehr," erwiderte Willibald, "da ich fern von der Residenz arbeitete; aber Das weiß ich, daß sie nach deiner Abreise mehr als betrübt war. Das ist ein treues Herz."

"Wenn es je eines gab!" rief Heinrich mit Andacht und fügte nach einiger Zeit hinzu: "Ich will dir gestehen, daß ich oft und besonders in der letzten Zeit, da ich mich nach Theilnahme sehnte—aber wozu," rief er, wieder sich unterbrechend, "wozu alte Gefühle wieder auswecken, die — vielleicht noch nicht entschlasen sind."

"Marie," sagte Willibald, "würde dir auch in diese Kastellansswohnung gerne folgen."

"Aber ich werde sie nicht hieher einladen," fiel ihm Heinrich ins Wort, und lachend, während er ihm die Hand auf die Schulter legte und ihm ins Auge blickte, sagte er: "Du bist der alte Willibald! Gerade so, wie du mich in jener Nacht, da ich Aussicht hatte, Sekretär des Ministers zu werden, sogleich mit dem glänzenden Fräulein v. Wiesen verheirathen wolltest, gerade so spricht du mir gleich heute von Heirath, da sich mir ein Stück Brod und die Stelle eines Pförtners andietet. Ist die arme Marie nicht mehr werth? Du bist ein Aristokrat! Dem Minister=Sekretär wolltest du das adelige Fräulein verheirathen, der Pförtner ist für die arme Marie gut genug."

"Du wirst nicht ewig Pförtner bleiben, und für Marie ist der beste Mann nicht zu gut. Die Stellung thut bei ihr nichts zur Sache."

"Sie ware die beste Gesellschaft für Hedwig," sagte Beinrich

wieder ernsthafter; "ihre unverdrießliche Güte, ihr Wohlwollen, das niemals richtet und immer entschuldigt. "Sie ist," rief er laut, "sie ist eine Untigone. Nur mitzulieben, nicht mitzuhaffen ist sie da!"

"Also!" fiel Willibald eifrig ein, "so schreibe doch, so ertundige dich, wo sie jest ist, wie es mit ihr ist?" Er wurde durch die Kastellanin unterbrochen, die ein Nachtessen auftrug und der bald Hedwig folgte. Der Kastellan war in Geschäften abwesend, und so seste sich die kleine Gesellschaft zu dem bescheidenen Mahle nieder.

Das menschliche Gemüth ift so geartet, daß seine Stimmung fich mit der äußeren Umgebung andert, selbst wenn die inneren Buftande Diefelben bleiben. Meußerliche Lebensabichnitte, Beränderung ber Lebensweise bilben, sobald nur ber erfte Sturm überwunden ift und die Welt außer uns wieder ihre Gindrude ausübt, die Abtheilungen und Kapitel unserer inneren Geschichte. Die sie in Rube und gemüthlich zujammen sagen, schienen ben drei Freunden die Aufregungen ber letten Tage, felbst der letten Stunden weit hinter ihnen ju liegen; fie tamen fich mehr oder weniger in einem angenehmen Abenteuer begriffen vor; sie saben für jest nur, daß sie fich aus Sturm und Wetter in eine behag: liche Stube, zu einer erquidenten, unverhofften Mahlzeit bei einer guten, gerne auftragenden Gaftfreundin gerettet hatten, und zum ersten Male feit ihrem Zusammensein tamen auch gleich= aultige Gegenstände jur Sprache, denn ein solches Gespräch gebort zum Ausruhen bes Gemüths.

Plöglich sprang die Thür auf, und eine bekannte Stimme rief: "Ift noch ein Plätchen da für eine befreundete Seele?" Es war die Here, die auf der Schwelle, so rusend, ihre durchnäßten Schuhe stampsend von der Feuchtigkeit zu befreien suchte und hinter sich einen triefenden Mantel abwars. Der Aufruhr war groß, Heinrich und Hedwig trugen sie unter Umarmungen an den Tisch. "Verzeiht, Kinder," sagte sie nach dem ersten Sturm, "daß ich nicht früher gekommen bin, um euch zu sehen, aber ich mußte erst den Herrn Sekretär Scholle zu Bette bringen."

"Ift herr Sholle hier?" fragte heinrich überrascht.

"Freilich! Und ihr habt ein herrliches Schauspiel verloren. Diese Batermörder, dieser Backenbart und dieser herrliche Kanzleisstyl in Gestalt, Bewegung und Reden, und vor Allem dieses Gesicht, als er ersuhr, daß das Nest leer war. Ich war sehr traurig dieser Tage, aber Herr Sekretär Scholle hat mich dis in meine alten Tage hinein aufgeheitert. Sei ruhig, Hedwig, es wird dich kein Mensch mehr anklagen, daß du vor Dem davonsgelausen. Ich hörte es, wie dir die Leute im Hause bei seinem ersten Andlicke Recht gegeben, und um diese Ansicht des Hauses zur öffentlichen Meinung zu machen, habe ich ihn durchs ganze Dorf geführt und Jedermann gezeigt, und du kannst sicher sein, daß heute schon die ganze Gegend für dich Partei nimmt. Aber stille! Ich könnte das Familienherz meines Vetters kränken."

"Aber wo ist er denn?" fragte Agnes sich umsehend, und mit ihr sahen sich die Anderen um und erblickten Edmund, der mit einem Paket unter dem Arme an der Thür stand.

"Edmund hier?" rief Heinrich, aufs Angenehmste überrascht; "so ist dieser Abend bestimmt, alles Liebe zu vereinigen! Wie kommen Sie hieher, lieber Freund?"

"Er kam," nahm Ugnes für ihn das Wort, "er kam in einer dreisachen Mission. Erstens, um dem armen Scholle in seiner Verlegenheit beizustehen; zweitens, um dem Papa von Seite der Frau Böcking Liebe, Freundschaft, Heirath und Cisenhämmer aufzukündigen; drittens, um mich trop Alledem über die Fortzbauer seiner Liebe und Freundschaft zu beruhigen. Ich aber miße brauchte ihn als Begleiter durch die regnerische und dunkle Nacht und als Träger eines kleinen Bündels Kleider für Hedwig."

Und wer von jett bis gegen Mitternacht die Gesellschaft durchs Fenster beobachtet hätte, würde geglaubt haben, die glücklichste Gesellschaft jugendlicher Freunde vor sich zu sehen, wenn auch Hedwig nur lächelte, wo die Anderen lachten, und Willisbald sie manchmal mit einem mitleidigen Auge betrachtete.

# Viertes Buch.

### Erstes Kapitel.

Eine Stimmung, die Jedem, der die Verhältnisse nur äußerzlich kannte, als eine fast behagliche erschienen wäre, hatte sich über die zwei Geschwister gebreitet. Dem Menschen ist doch das zunächst Erlebte auch das zumeist Maßgebende. Das Gefühl, eine Heimatsstätte gefunden zu haben, die Schwester und den Freund zur Seite; die Ueberzeugung, daß über der schrecklichsten Stunde Derjenigen, die gleich ihm unter dem Herzen der Mutter gelegen, das Andenken dieser Mutter gewaltet, war für Heinrich machtvoll genug, ihn nicht versinken zu lassen in den Fluthen der Drangssale, die ihn von allen Seiten umwogten.

Er war aus dem Hause seines Baters gewiesen worden, fast wie ein Dienstbote, dem eine vernachlässigte Pflichterfüllung zur Last gerechnet wird; aber Hedwig war wieder da; das Kind seiner Mutter war wieder gewonnen worden, und jede Bitterkeit legte sich. Was hinter den Wolken lag, die noch immer drohend, ja schwärzer als jemals seinen Horizont umsäumten, beirrte ihn in diesem Augenblicke nicht. Das Bild der Mutter war makellos aus der nächsten Gegenwart hervorgegangen!

Einige Tage waren so verstrichen.

Heinrich begann, den ihm in so eigenthümlicher Beise zugesfallenen Wirtungsfreis ernst zu nehmen; er saß ganze Stunden über den Geschäftsbüchern und Rechnungen der Besitzung, die er

zu verwalten hatte, prüfte und verglich, und allmählig gewann er Alarheit. Mit zunehmender Einsicht in das Getriebe dieses nicht unbedeutenden Heimwesens erhielt auch die neue Thätigkeit einen Reiz, wie er ihn niemals geahnt. Das erlösende Gefühl strenger Arbeit hatte ihn wohlthuend überkommen.

Das sollte jedoch nur furze Zeit währen.

Eines Morgens, als er gerade von einem Gange durch die Felder zum Schlosse zurücktehrte, sah er das ihm bekannte Gesfährte des Herrn Ott vor dem Eingange stehen. Er beschleunigte seine Schritte; da kam ihm der alte Freund, der auch ihn erkannt hatte, schon entgegen.

Er hielt einen offenen Brief in der Hand; Heinrich ahnte nichts Gutes.

Als Ott näher kam, konnte Heinrich gewahr werden, welche gewaltige Beränderung mit dem sonst so behaglich und breitsspurig auftretenden Manne in wenigen Tagen vor sich gegangen. Der sonst so aufrechte Kopf schien in die Schultern eingesunken; der Gang war schleppend, wie der eines Menschen, der einer schweren Krankheit entgegengeht.

"Herr Ott! was bringen Sie mir, alter Freund?" rief Heinrich.

"Etwas vom Felde, worauf mein Sohn gesäet hat!" schrie der alte Mann in einem Tone, der gegen seine sonstige Redeweise sonderbar abstach. "Aber die Ernte ist auch danach gewesen! Wo dieser Bursche hintritt, da gedeiht nur Unkraut und Unheil. Zu etwas Anderem war er von seiner Kindheit an nicht bestimmt. Da lesen Sie!"

Beinrich nahm den Brief zur Sand.

Aus einem etwa vier Meilen entfernten Orte meldete der Kastellan, welches furchtbare Ereigniß sich daselbst Tags zuvor zugetragen. Bauern hatten an einer seichten Stelle des dort vorübersließenden Flusses die Leiche eines jungen Mädchens gestunden; unsern von ihr in zusammengekauerter Stellung saß ein stiller alter Mann, unverwandt die Augen auf die einige Schritte

vor ihm liegende Leiche geheftet. Ein Pferd weidete in der Nähe. Als man zu dem alten Manne trat, bemerkte man, daß auch er todt sei. Man brachte die zwei Leichen, nachdem die Gerichtestommission an Ort und Stelle die vorgeschriebenen Erhebungen gepflogen, in das Dorf, und morgen sollten sie zur Erde bestattet werden. Aber der Pfarrer weigerte sich, die armen Leichen auf dem Friedhose begraben zu lassen, weil hier, namentlich was das Mädchen betreffe, offenbar ein Selbstmord konstatirt sei; es müsse, habe er sich geäußert, ein Crempel statuirt werden... und so sei leider gewiß, daß der brave alte Tobias und seine Pflegetochter in ungeweihtem Boden...

Heinrich vermochte nicht weiter zu lefen.

Mit irren Bliden hatte er den ferneren Inhalt des Briefes mehr errathen, als wirklich gelesen!

Ja! das war die schöne Fanny und ihr alter Oheim mit dem Kindesherzen! Wie und auf welche Weise das traurige Geschick der Beiden sich gerade so erfüllt hatte, daß sie, wie im Leben, so auch im Tode sich einander nahe befanden, Das konnten und wollten die für immer geschlossenen Lippen nicht offendaren. War zwischen Oheim und Nichte ein gemeinschaftliches Einverständniß vorausgegangen? Hatte der alte Schulmeister nach einer letzen Unterredung mit dem schönen Kinde vielleicht zugegeben, daß dessen verwirrter Lebensknoten so und nicht anders zu lösen seis? — Dem widersprach das milde Wesen und die ethische Lebenseanschauung des alten Mannes, der, wie man ihn kannte, lieber in Schande und Schmach die wenigen Jahre seines Daseins zugebracht, als gestattet hätte, daß Fanny ihn "so" verließe —

Die Vermuthung lag nahe, daß der Schulmeister, nachdem er das verlorene Kind lange gesucht und nicht gesunden, nachdem er in banger Ahnung vielleicht tagelang an dem User des Flusses herumgeirrt hatte, der ihm ein entsetzliches Geheimniß zuzuslüstern schien, gerade angekommen war, als die Wellen die todte Schönbeit an das User getragen hatten — Hatte ihn der Schreck oder der langsamere Gram getödtet? —

"Armes Opfer!" flüsterte Heinrich bebend.

"Und für den Vater eines solchen Sohnes, wie mein wackerer Säemann ist, hat man natürlich kein Wort des Mitleids," sagte der alte Ott mit Bitterkeit, "der muß sich also selbst vorjammern: Armer, armer Vater!"

Da legte ihm Heinrich die Hand auf die Schulter; es war, als ob der alte Mann unter dieser schwachen Berührung in den Boden versinken wollte. "Armer Vater!" sagte Heinrich leise.

"Nicht wahr, Herr Heinrich," rief er krampshaft lachend, "die Saat meines braven Sohnes ist herrlich aufgegangen? Wer hätte nicht seine Freude daran, wenn er sieht, wozu der alte Ott hat Vaterfreuden erleben müssen!?"

Dann richtete er sich mit Einem Male wieder auf. Es schien eine Art von Erstarkung über ihn gekommen zu sein.

"Was stehen wir hier," sagte er, indem er Heinrich beim Arme ergriff; "vom bloßen Reden werden die armen Leichen nicht in geweihten Boden geschafft, um da auszuruhen von dem Leide, das ihnen ein Mensch zugefügt hat. Kommen Sie, Herr Heinzrich, und schaffen Sie Rath, damit der Geistliche Raison annimmt. Wollen Sie aber nicht, so gehe ich allein, ganz allein. Man soll dem alten Ott nicht nachsagen, daß er das todte Mädchen, nachdem es durch seinen Sohn verdorben und gestorben ist, neben der Kirchhosmauer hat einscharren lassen — wie eine Selbstmörderin!"

"Wir wollen, was uns Beiden obliegt, auch gemeinschaftlich erfüllen," rief der tief erschütterte Heinrich, indem er seine Bezeitwilligkeit, Herrn Ott zu begleiten, erklärte; nur wollte er, ohne Hedwig von ihrem Vorhaben zu unterrichten, daß Willibald als Gefährte des Traurigsten, was er bisher erlebt hatte, den schweren Gang mit ihm unternehmen solle.

Rurze Zeit darauf sah man die drei Männer auf Otts Gefährte die Landstraße dahineilen.

Es war gegen Mittag, als sie in dem Dorfe ankamen. Im Wirthshause ersuhren sie, daß der alte Tobias und Fanny noch

nicht begraben seien. Der Pfarrer hatte den Besehl gegeben, sie ohne Sang und Klang, wie es "solchen Leuten gebühre", zur Erde zu bestatten, und zwar draußen vor der Kirchhofsmauer; nicht einmal das armseligste Geläute sollte ihnen zu Theil werden, denn die Glocke sei nur für Diejenigen da, die gläubig ins Leben und gläubig wieder aus dem Leben treten.

Heinrich trat mit raschem Entschlusse ben Weg zur Pfarrei allein an; er traf den geistlichen Herrn im Garten spazierend, ein Blatt Papier vor sich haltend, das wahrscheinlich den Text der morgigen Sonntagspredigt enthielt. Tropdem daß Jahre darüber hinweggegangen, hatte Heinrich auf den ersten Anblick in dem jugendlichen Pfarrer einen Schulgenossen erkannt, mit dem er einst die Bänke des Ghmnasiums getheilt hatte. Er nannte ihm seinem Namen, und es war, als ob der junge Priester von einer freudigen Empfindung durchzuckt würde.

"Wissen Sie," rief er, indem er Heinrichs Hand ergriff und sie herzlich drückte, "daß ich ohne die Unterstützung Ihrer Mutter niemals Das erreicht hätte, was ich jetzt inne habe?"

Also auch an diesem Manne hatte sich ber stille Segen seiner Mutter bewährt!

"So leisten Sie mir," rief Heinrich in hoffnungsvoller Erzegtheit "im Namen der Frau, deren Andenken Sie bewahrt haben, eine Liebesthat."

In gedrängter Kürze brachte nun Heinrich seine Bitte vor, indem er vor Allem betonte, daß das Motiv, das die arme Fanny in der Blüthe ihrer Schönheit und ihres Daseins dem Tode zusgeführt, innigstes Erbarmen verdiene, und daß die Kirche in einem Falle von ihrem Rechte keinen Gebrauch machen werde, der so unwiderleglich für das Gebrechliche der Menschennatur, für die dunklen Gewalten eines unerbitklichen Verhängnisses spreche.

Als Heinrich geendigt, zeigte das bartlose Antlit des Priessters eine furchtbare Herbigkeit des Ausdruckes; es war tiefroth gefärbt, der Mund geschlossen.

"Was Sie da von mir erbitten, mein herr," fagte er nach

einer langen Weile mit abwehrender Bewegung, "ift, so leid es mir gerade thut, es Ihnen gegenüber auszusprechen, unmöglich."

Heinrichs Herz wallte vor Bitterkeit über. Tropdem er diesem Manne als ein Bittender gegenüberstand, vergaß er sich und sein Anliegen in diesem Augenblicke; mit bebenden Lippen rief er:

"Unmöglich! Sagt ein Mann in diesem Gewande und nach Allem, was ich ihm vorbrachte, daß es ihm unmöglich ist, menschlich zu fühlen und zu handeln?"

"Die Vorschriften ber Kirche sind bagegen," sagte ber junge Priester mit furchtbarem Ernste.

"Der Kirche," rief dagegen Heinrich, "die jenes Wort zu den Grundpfeilern ihres Bestandes zählt: Lasset die Kindlein zu mir kommen?"

In demselben Tone gereizter Bitterkeit rief dagegen der Priester: "Soll ich vielleicht sagen, meiner Rirche, da es meinem ehemaligen Schulkameraden beliebt, einen Standpunkt einzunehmen und zu vertheidigen, der ihn streng genommen aus ihrem Banne ausschließt? Die Rirche, ja meine Rirche, ist nicht nur die gnaden = und liebevolle Mutter ihrer Kinder, sie muß auch die Zuchtmeisterin derselben sein; sie muß sie strasen und büßen lassen können. Und wehe der Mutter, die in weichzersslossen Verzärtelung dem Rechte entsagt, zu strasen und zu züchtigen."

War es nun, daß er plöglich zur Einsicht gekommen war, wie wenig eine solche Sprache dem ehemaligen Genossen gegenzüber sich gezieme, oder war es ein Anderes, er hielt plöglich inne, und dieß bewirkte, daß auch Heinrich schwieg. Es war wie Erzmüdung, daß er mit Einem Male allen Widerstand und Zorn in sich gebrochen fühlte.

Erst nach einer langen Pause vermochte er es, fast lautlos zu sagen:

"Sie können also meine Bitte, die Bitte Ihres ehemaligen Schulkameraden, nicht erfüllen?"

"Sprich nicht fo," rief der Priefter mit überquellender Beichheit,

"sprich nicht in diesem Tone. Der Sohn seiner Mutter soll sich nicht über meine harte zu beklagen haben."

Er hatte sich abgewendet und ging mit hastigen Schritten in dem schmalen Gartenwege auf und nieder. Dann blieb er vor Heinrich stehen, und es klang fast geschäftsmäßig, als er trocen und ohne Anzeichen innerer Bewegung sprach:

"Ich will mich der Berechtigung, in dem besonders traurigen Falle, der hier vorliegt, die Strenge meiner Vorschriften in etwas zu mildern, nicht entziehen. Ich will darum die Verfügung treffen, daß der geweihte Boden, den die Kirche den todten Kindern ihrer Liebe gewährt, den beiden Unglücklichen nicht versagt werde. Mögen sie unter ihren Fittigen ruhen, im Bereiche ihrer schüßenden Mauer. Aber jedes andere Gnadenmittel muß ihnen verwehrt bleiben. Dahin gehört vor Allem der Segen des Priessters, der dort zur Entweihung würde, wo so frevelhaft an den Gnadenmitteln der Kirche gezweiselt ward. Ich werde die Todten nicht begleiten, die Glocke darf nicht ertönen... und in mittersnächtiger Stille müssen sie beigesetzt werden."

Ohne ein weiteres Wort war der junge Priester davongegangen. Heinrich verließ nicht ohne eine gewisse Befriedigung, daß er dem alten Ott ein theilweises Gelingen seiner traurigen Sendung melden konnte, den Pfarrhofgarten.

### Zweites Kapitel.

Genau in der Weise, wie sie die "Kirche" vorgeschrieben hatte, ging die Bestattung der schönen Fanny und des alten Schulmeisters vor sich. Nachträglich hatte zwar der Pfarrer an Heinrich die Meldung gelangen lassen, sein Verbot erstrecke sich "kirchlichersseits" nur auf das Mädchen; gegen die "religiöse" Beisetzung des Schulmeisters liege kein Anstand vor und werde er sich derselben, falls sie gewünscht würde, bereitwilligst unterziehen.

Aber wie aus Einer Seele kam der Beschluß als Antwort der Männer, Oheim und Nichte sollten gemeinschaftlich und zur selben Stunde dem Schooße der Erde übergeben werden.

Um Mitternacht setzte sich der stille Zug in Bewegung. Außer einigen Bauern, welche die Särge trugen, solgte Niemand, als Heinrich und Willibald, der alte Ott, von Beiden gestützt, in ihrer Mitte. Ein Kreuz ward nicht vorangetragen; die Glocke, die sonst so geschwähig allen Aeußerungen des Dorfelebens ihre Zunge lieh, schwieg; die Freunde der beiden Todten mußten sich mit dem einen Zugeständnisse der kirchlichen Gewalt begnügen: das gemeinschaftliche Grab befand sich innerhalb des Kirchhossriedens; der Boden, der sie empfangen sollte, war ein geweihter!

Lautlos, unter tiefem Schweigen der Anwesenden, erfolgte die Bestattung! Keiner hätte es vermocht, dem mächtigen Strome der Bewegung, sei es selbst in der leisesten Klage, einen Ausstruck zu geben; Allen war es, als ob selbst ein geslüstertes Wort den Frieden dieser Todten unterbrechen müßte, so lange sich nicht die Erdschollen über ihnen gewölbt hatten. Diesen Moment schien der alte Ott abgewartet zu haben; mit von krampshaftem Schluchzen unterbrochenen Worten rief er:

"Berzeihung, du armes Mädchen da unten im Grabe für Das, was mein Sohn an dir verbrochen hat! Verzeihung! Er lebt; du aber mußtest dein schönes Dasein in den kalten Fluß tragen, um daselbst sein Verbrechen zu ertränken. Wo ist da die Gerechtigkeit Gottes, wo ist da ihr gerühmtes Walten? Erbetteln mußte man für dich, die holdseligste Blume, die der Erdboden trug, das Bißchen geweihten Bodens, und doch wäre eine Kaisergruft für deinen schönen Leib die allergeringste Ehre gewesen. Er aber trägt sein versluchtes Dasein weiter und weiter, denn das Schlechte regiert in der Welt und Lug und Trug; nur das Schöne verdirbt und vermodert, und die Geier sind die einzigen Herren und Gewalthaber auf dieser Erde."

"Laft uns geben, Dtt," fagte Beinrich, indem er ben alten

Mann an der Hand ergriff, "es ist nicht gut, die Ruhe der Todten durch solche Reden zu stören. Sie, die wir hier begraben haben, ist dem mächtigen Zuge der Selbstzerstörung gesolgt, der in ihrer Natur lag. Den dunklen Gewalten ihres Verhängnisses hat sie zum Opfer sallen müssen. Wer sollte, wer könnte das mahnende Wort aussprechen, um die Nachtwandlerin vor dem tiesen Falle zu bewahren? Laßt uns gehen."

Roch einmal richtete ber alte Mann sich auf.

"Sie haben Recht, Herr Heinrich," sagte er mit fräftiger Stimme, "ja, Sie sollen Recht haben, wenn ich auch Das, was Sie eben gesprochen haben, nur zur Hälfte verstehe. Aber Er sollte hier sein, den ich nicht mehr nennen will, Er, Er!"

Die Worte verhallten grollend; er wandte sich mit zorniger Geberde ab und ging mit hastigen Schritten den Anderen vorauß bis zur Eingangspforte des Friedhoses, wo er wieder stehen blieb.

"Das Kreuz mit dem Denkmal und der Inschrift darauf wird der alte Ott besorgen lassen," rief er, gegen den Kirchhof zurückz gewandt. "Das ist seine Pflicht, und da darf ihm Keiner ein Wort darein reden."

Der Morgen dämmerte bereits, als die beiden Freunde vor Schloß Halben wieder ankamen. Ott hatte sie schon früher verlassen, ohne Gruß, wie in noch immer ungebändigtem Borne, um auf einem näheren Weg sein heimatliches Dorf aufzusuchen.

Als Heinrich eben im Begriffe ftand, den Weg zu der kleinen Gartenpforte einzuschlagen, durch welche er unbemerkt über den Schloßhof in sein Zimmer gelangen konnte, öffnete sich diese von innen, Hedwig stand vor ihnen.

Im grauen Lichte des Morgens konnten sie sogleich bemerken, daß ihr Antlit die Züge einer schlaflos zugebrachten Nacht trug; es war unheimlich bleich.

"Wo warst du gewesen, Heinrich?" rief sie, "du hattest dich so heimlich entfernt — und Willibald mit dir!" "Wir hatten eine ernste Pflicht zu erfüllen," sagte Willibald tonlos.

"O!" schrie Hedwig, indem sie sich mit stürmischer Heftigeteit in Heinrichs Arm hängte, "ich kenne die ernste Pflicht, die euch hinausgetrieben hat. Ihr habt sie begraben, die durch mich ihren Tod gefunden hat. Ja, ich, ich allein habe sie gemordet!"

Heinrich drückte die Schwester an sich; er sprach linde, leise Worte mit ihr, fast wie man ein krankes Kind beschwichtigt.

"Schwester Hedwig," sagte er, "nicht du hast sie getödtet, sie ist nur für dich gestorben."

"Sie ist nur für mich gestorben," wiederholte Hedwig an Heinrichs Brust, "das ist eine große Wahrheit."

Das war das lette Wort Hedwigs; lautlos gelangten die Drei ins Schloß. —

Wie mühsam Heinrich auch rang in den Tagen, die diesem Erlebnisse folgten, in gesesteter Stimmung auch äußerlich zu ersscheinen, so kamen jene Momente, die er am Meisten scheute, in denen er alle seine Manneskraft tief ermüdet fühlte, häusiger an ihn, als er jemals geahnt hatte. "Was nütt all dein Streben und Opfermuth, wenn die Dinge und die Menschen sich gleichsam gegen dich verschworen haben?" raunten ihm diese bösen Stunden zu. "Du hast dich vermessen, die Stelle der Mutter bei deinen Geschwistern zu übernehmen, du wolltest ein Strahl sein von ihrem Lichte, ein Blüthenkern von dem vollen und reichen Baume, der einst die Kinder beschattete! Ist dir Das gelungen? Mußt du nicht selbst an dir erleben, daß ein Mensch niemals in der Individualität eines andern aufgehen kann, zudem, wenn es eine Mutter ist, die du in deinem Dünkel ersehen wolltest?"

Entmuthigt, in tiefster Seele erschlafft, setzte er sich dann hin, um die Geschäfte seines neuen Beruses zu besorgen. Aber auch aus der Arbeit floß ihm keine Befreiung zu; das schmerzensstarre Antlitz seiner Schwester stand ihm stets vor Augen. Sie hatte seit jenem Morgen, als sie aus seinem Munde Fanny's Tod

erfahren, noch nicht ein einziges Mal gelächelt. In steinerner Nuhe wandelte sie vor ihm; ängstlich fragend lagen oft ihre Blicke auf ihm; es war ihm, als ob sie von ihm die Lösung jener schrecklichen Anklage erzwingen wollte: "Glaubst du nicht, daß Fanny's Tod mir zur Last fällt?"

Und doch in allen Fiebern seines Wesens fühlte er es, daß von einem einzigen Lächeln seiner Schwester die Wiedergeburt ihres Lebens, vielleicht auch des seinigen abhing.

In einer solchen Stimmung betraf ihn eines Tages Willibald. "Du verzehrst dich, Heinrich," sagte er, "du mußt ein neues Leben beginnen."

Heinrich lächelte trub. "Willst du ein Batent auf diese Er-findung nehmen? Ich wäre dir sehr bankbar dafür."

"Glaubst du, daß ich Scherz treibe?" meinte Willibald eifrig. "Mein Rath geht vorläufig dahin, daß du einen Bogen Briefpapier zur Hand nimmst und einen Brief schreibst."

"Ginen Brief? und an wen?"

"An Marien," sagte Willibald furz.

Da bedeckte Heinrich sein Antlit mit beiden Händen.

"Heinrich! was ist dir?" rief Willibald erschrocken.

"Der Brief käme entweder zu früh oder zu spät," sagte Heinrich mit dem Tone gewaltsam zurückgedämmten Schmerzes, "ich werde ihn nicht schreiben."

### Drittes Kapitel.

In diese Tage voll innerster Bedrängniß siel ein eigenthümlich lautendes Schreiben des Generals von Wehrstätt, des Besitzers von Halven. Der Brief trug den Poststempel der Residenz, war aber nicht von der Hand des Generals geschrieben; nur die Unterschrift zeigte die strammen, wie in Reih und Glied aufgestellten Schriftzüge des alten Militärs. Um Chesten schien das Schreiben von einer seinen und zaghaften Frauenhand herzurühren. Der

Brief lautete: "Mein lieber Freund! Wenn eine siegreiche Schlacht geschlagen ward, pflegen am Ende der Blutarbeit Sieges: fanfaren zu ertönen. Bei ihrem Klange richtet sich bie und ba ein Schwerverwundeter auf und laufcht mit bereits ersterbenden Bliden den Klängen, wie sie da über das weite Blachfeld, bald stärker, bald schwächer klingend, an sein Dhr gelangen, und legt fich dann bin und stirbt. Auch meine Lebensschlacht ift geschlagen. die Kanfare ertont, der alte Soldat bort sie leiser und immer leiser verklingen, und wenn sie nach einigen Tagen nach ihm seben werden, finden sie einen todten Mann. Aber er richtet sich doch noch einmal auf, und da ziehen an seinem Auge noch einmal alle die lieben Gestalten vorüber, die er mährend seiner langen Dienst= zeit fest in das Berg geschlossen hatte. Weib und Kind find nicht darunter, denn der alte Soldat hatte während seiner Handwerks= zeit nicht die Muße, um derartige fogenannte Lebenserheiterer fich viel zu kummern. Aber einige gute Freunde finds, bei benen ber mude haudegen sich noch gerne verabschieden möchte. Und bazu gehören Sie!

"Zum Schlusse! Schloß Halben wird nun in kürzester Zeit seinen Besitzer wechseln, benn das Wappen Derer von Wehrstätt (es waren wackere Leute darunter) wird nun bald über dem Letzen ihres Namens zerbrochen werden. Ich habe die gesetzlichen Dispositionen getrossen, daß der neue Besitzer sich nur bei Ihnen allein mit seinem Besitztiel legitimiren darf. Jede andere Daszwischenkunft habe ich mir verbeten. Bis dahin bitte ich Sie, in Ihrer selbstgewählten Stellung als Verwalter meines Gutes zu verbleiben. Die Schlacht ist zu Ende. Die Alten ziehen heimswärts. Die frische Jugend nehme den Kampf aus."

Als Heinrich diesen Brief zu Ende gelesen, war es ihm, als ob sich dichte, undurchdringliche Schleier um seine Augen legten. Erst war es Verwirrung, die sich seiner bemächtigte, dann das Gefühl der tiefsten Muthlosigkeit. Er las den Brief zu wiedersholten Malen; trop all der freundlichen Worte, die der sterbende Soldat an ihn richtete, starrte ihm doch die eine Thatsache

entgegen: er mußte Halben verlassen, er war heimatlos geworden. Was sollte aus ihm, was sollte namentlich aus Hedwig werden? In grauenhafte Nacht gehüllt lag Alles; und aus diesen Wirzsalen führte kein Weg! Die Vermessenheit seines Thuns, das vielgestaltige Leben einer Familie aus seinem Gemüthe heraus neu ordnen und festsehen zu wollen, erschien ihm jest als ein Verbrechen. Er verdiente Strase und schwere Züchtigung, wo er Lohn und Selbstbefriedigung gehofft hatte!

Gine entsetliche Gewißheit lag vor ihm und benahm ihm jede Kraft und Ruhe: der Abschiedsbrief des Generals war dazu bestimmt, an seinem Lebensmarke zu zehren. Schon daß er ihn vor Aller Augen verbarg, daß er selbst dem Freunde, der ihm zunächst stand, dessen Inhalt vorenthielt, bewies, wie krankhast das Nervensystem des armen Dulders bereits geworden war. Nachts sloh ihn der Schlaf oder es kam das Heer unruhiger Träume; am Tage sühlte er mitten unter den Arbeiten seines neuen Beruses, daß er von Stunde zu Stunde unsähiger werde, ihnen obzuliegen. Und wenn er mit riesiger Gewalt sich aufrichtete, um dieser Schwäche Herr zu werden, dann übersiel ihn eine Hülfelosigkeit, wie er sie niemals gekannt, und er weinte ungesehen wie ein Kind.

Die Erste, die diese Veränderung an Heinrich wahrnahm, war die "Here." Sie war wieder einmal slüchtig wie eine Wildstate gekommen, um den Geschwistern Nachrichten aus der Heimat zu bringen, wie der Vater noch immer grollend zu Hause herum gehe, wie ihn schon das bloke Aussprechen eines Wortes, das ihn an die gute Frau Böding erinnerte, in die äußerste Wuth verssetz, daß herr Scholle, neuesten Nachrichten zufolge, es trotz seiner Vatermörder zum Kreisrath gebracht und sie diese wichtige Mittheilung selbst in der Zeitung gelesen habe, und wie bei dem Allen nur ein einziger Mensch auf Erden lebe, der sie so recht verstehe, und das sei Edmund.

Mitten in diesem Redestrome fiel es ihr auf, wie theilnahmslos gleichgültig, zuruckgelehnt in seinen Sig, der Bruder ihren Plaudereien zuhöre. Sie stockte. Er, dessen Auge sonst aufleuchtete, wenn sie ihre Hexenkünste vor ihm versuchte, saß so gelangweilt, in so sichtbarer Verstimmung vor ihr.

Mit Einem Male sprang sie an Heinrich heran. Sie betastete ihm Mund, Ohren und Stirne, als wollte sie sich vergewissern, daß diese Organe in ihren Funktionen nicht gestört seien, und rief dann mit komischem Pathos:

"Entweder langweilt dich mein Geschwätz, Heinrich, oder du bist frank."

Heinrichs Lippen versuchten ein schwaches Lachen. Aber die erschöpfte Kraft versagte ihm selbst diese Aeußerung. Ein heißer Thränenstrom brach aus seinen Augen hervor.

"Er ist frant! Seht her, er ist frant!" schrie die Hexe mit gellender Stimme.

Noch einmal wollte sich Heinrich von seinem Sitze erheben; er sank machtlos zurück. Eine tiefe Ohnmacht hatte seine Sinne umhüllt.

Noch in derselben Stunde fertigte die Here einen Boten an Herrn Volkmar ab, dem sie schrieb:

"Lieber Vater! Ich muß in dieser Nacht bei Heinrich bleiben und vielleicht auch in den folgenden Nächten. Denn er ist krank, und da kann die Schwester nirgend wo anders sein, als bei ihrem Bruder. Heinrich hat mehr für uns gethan, und das klein wenig Nachtwachen wird den Augen deiner Here wahrlich nicht schaden."

Später kam der eiligst aus dem nächsten Städtchen herbeisgerufene Arzt; er erklärte mit tiesem Ernste den Zustand Heinrichs als sehr bedenklich; eine bedeutende Krankheit sei im Anzuge, der vielleicht seine Jugendkraft werde Widerstand leisten können! Vielleicht!

Und während die Schwestern und Willibald in ängstlicher Erregtheit den Worten des Arztes lauschten, brachte derselbe Bote einen offenen Brief des Herrn Volkmar an Agnes, der nur die wenigen Worte enthielt:

"Bleibe, wo und wie du willst. Es ist einmal meine Bestim= mung, daß von meinen Kindern ein jedes seinem eigenen Kopfe folgt. Es muß Das so in eurer Natur liegen. Dafür muß ich mich allmählig daran gewöhnen, zu vergessen, daß ich euer Bater bin. Also bleibe bei deinem Bruder, der so viel für euch gethan hat, daß mir fast nichts übrig bleibt."

## Viertes Kapitel.

Die sie da dem todtfranken Bruder ihre Pflege angedeihen ließen, boten die beiden Schwestern Beinrich Boltmars ein er= greifendes Bild weiblichen Zartsinnes und Opfermuthes. Und das Bild gewann für Den, der die Berhältniffe und Bersonen genauer kannte, eine höhere Bedeutung, wenn er gewahr wurde, welche Wandlung in den Charakteren der beiden Mädchen feit ben wenigen Tagen sich vollzogen hatte. Während auf bem Antlige ber "Bere" die tiefste Bekummerniß zu lefen mar, erschien bagegen Sedwig gehoben und von einer tiefernsten Freudigkeit befeelt, die fonft nicht in ihrem Wefen lag. Agnes faß ftunden: lang am Bette bes Bruders; feine feiner Bewegungen entging ibr. Die leifeste Budung seines Mienenspiels erschrecte fie. Wenn es aber barauf ankam, bem Rranken eine Labung zu reichen, bie beibe Stirne ihm zu befeuchten, Die Riffen gurechtzulegen, fo mar es immer Bedwig, die ungerufen, fast ungesehen ihres Liebes: Dienstes wartete. Wenn die Nacht niedersank, die schredliche "Bringerin" entsetlicher Delirien, fprach die "Bere" jedes Mal den festen Borsat aus, heute wolle sie wachen, und hedwig muffe fich ju Bette begeben. Wenn aber Bedwig, bem heftigen Drangen des Kindes anscheinend nachgebend, das Krankenzimmer verließ, nach wenigen Augenbliden jedoch wieder geräuschlos zurudkehrte, fand sie das Rind schlummernd in den Armstuhl zurückgelehnt, und die ruhigen Athemzüge verriethen, daß dieser Schlaf bis zum Erwachen des andern Morgens andauern werde.

Willibald folgte dieser Wandlung, wie sie in Hedwig mehr und mehr hervortrat, in tiesster Bewegung. Er konnte es fast nicht fassen, aus welchen Quellen die geistige und körperliche Aufrichtung dieses Mädchens floß. Was war aus diesen Augen geworden, die noch vor einigen Tagen so unstät und brennend geleuchtet hatten? Ihr Blick war nun so milde, es war ihm, als ginge von ihnen die Klarheit des Mondes auf. Wohl ahnte er, was in dem Mädchen vorging. Wenn er sie zuweilen drängte, sich doch Ruhe zu gönnen, sah sie ihn schweigend mit diesen großen, leuchtenden Augen an, und er hielt beschämt inne. Nur einmal, als er heftiger mahnte, flog es wie ein Schatten von Ungeduld über ihr Antlit.

"Wissen Sie denn nicht," flüsterte sie fast tonlos, "daß sie für mich gestorben ist?"

Die schwere Krantheit Heinrichs nahm indessen den Berlauf, wie ihn der Arzt am ersten Tage vorhergesagt hatte; neben wenigen Momenten ungetrübten Bewußtseins, in denen er seine Schwestern erkannte, die äußerste Zerrüttung des gesammten Seelenlebens. Meistens starrten die Augen weit geöffnet vor sich hin; wenn er sie aber wie zum Schlummer schloß, erwachten die wilden Geister jener phantastischen Wahngebilde in ihm, wie sie das grauenhaft wühlende Fieber in immer neuer Gestaltung erzeugt, anscheinend ohne Zusammenhang und dennoch in seltsamer Wechselwirtung der einen auf die andere Vorstellung.

Im Bordergrunde der irren Reden stand das Seelenleiden der letzten Tage. Der Brief des Generals zog sich wie ein lichter Faden hindurch; er schien ihn als die letzte Erinnerung an die jüngsten Tage auch am Zähesten sesthalten zu wollen.

"Schafft mir ihn aus den Augen hinweg," schrie er einmal, "weit hinweg! Der General muß ihn zurücknehmen oder ihr müßt ihn in ein tiefes Grab hineinthun. Aber Hedwig darf davon nichts ahnen; ihr müßt den Brief vor ihr verbergen. Sie weiß

ja sonst nicht, das arme Mädchen, wo sie ihr haupt hinlegen soll. Und sie muß boch sehr mude sein."

Auf den Brief kam er in immer neuen Wendungen zurück. Bald wollte er ihn vor aller Welt verborgen haben, da, wo der Fluß am Tiefsten ist; bald sollten sie ihn Jedem, der des Weges daher komme, laut vorlesen, damit man ersahre, daß Heinrich Bolkmar keine Scholle Bodens habe, die er seine Heimat nennen könne. Dann sollte Hedwig ihr Reisebündel schnüren und mit ihm von Haus zu Haus betteln gehen. Erst als die Krankheit ihrem Höhepunkt zuzuneigen schien, wechselte dieses Wahngebilde einer zerrütteten Einbildungskraft, um einem anderen zu weichen, das er mit derselben Bähigkeit sesthielt.

Es war die Erinnerung an die Mutter, die sich höher und immer höher aus dem wirren Schutte zusammenhanglosen Denkens abhob. Aber nicht in den sansten, zarten Umrissen des Bildes, wie es vor ihm in den Tagen der Gesundheit stand. Sie mochte ihm als eine Gestalt mit drohend ausgehobenem Finger erscheinen, vor der er sich, ängstlich zagend, wie ein der Strase harrendes Kind, zurüczog. Wie er so dalag, die Furcht und das Entsetzen im Angesichte, die Hände in schwest zuckend, gewährte er den Schwestern einen Anblick, der für sie fast noch mehr des Unbegriffenen hatte, als die Wahnvorstellung von dem Briese des Generals.

Er, der gute Sohn, fürchtete sich vor seiner Mutter!

"Was willst du stets von mir?" hieß es einst in einer der wilden Selbstanklagen, an denen sein Seelenleben gerade jett ein inniges Ergößen zu finden schien. "Warum soll ich nicht ein Verräther sein? Alle Menschen sind Verräther, und um eine Schüssel Linsen verkaufen sie ihr Erstgeburtsrecht, und der Sohn verkauft seine Mutter."

Später mochte er, ben Faden des in solcher Art Begonnenen fortspinnend, zu dem Schlusse gelangt sein, daß er sich selbst Unzrecht anthue, wenn er sich des Verrathes beschuldigte.

"Warum bist du von uns gegangen, Mutter ?" flagte er, "du

hast vie Kinder ohne Schutz zu Hause gelassen. Da kam der Dieb mitten am hellichten Tage und hat ihnen das Beste gestohlen. Und der Bater hat nicht glauben wollen, daß man die Kinder hüten und wahren muß und daß keines von ihnen aus dem Hause dars." Dann sah und sprach er wieder sich selbst als eine dritte Person an. "Da geht er hin," höhnte er, "und glaubt ein riesensstarker Mensch zu sein. Aber er ist ja schwach, zum Umfallen schwach. Wenn man ihm ein Spinnegewebe um den Finger wickelt, so sinkt er um. Und der wollte eine große Last auf seinen Schultern tragen."

Allmählig traten, je weiter die Erschöpfung seiner Kräfte fortschritt, auch diese wilden Bilder in den Hintergrund. Die Gestalt der Mutter, die peinigenden Vorwürfe, seine Furcht vor der unsichtbar wirkenden Drohung verbleichten; er lag regungslos im Bette, und schon hatte es den Anschein, als ob die Lebenssgewalt, müdegehetzt von dem fortwährenden Kampse gegen die heimtückisch wühlenden Mächte der Krankheit, es aufgeben wolle, die gebrechliche Hülle des Sterbenden zu beschützen.

Noch eine Aeußerung, die Willibalds Herz durchschnitt, weil nur er allein das Verständniß für ihre Bedeutung besaß, muß hier angeführt werden. In einer Nacht richtete sich der Kranke plötzlich auf, und ein eigenthümlich zufriedenes Lächeln spielte um seine Lippen. "Ich muß stärker an der Glocke läuten, Willibald," flüsterte er, "sonst wacht das gute Mädchen nicht auf. Sie hat die ganze lange Nacht kein Auge zugethan, es wäre grausam, sie zu wecken — Aber mich friert in dieser Winterkälte — und der Ballanzug ist so dünn."

Mit der Rückerinnerung an jenen Morgen, der einen so bedeutsamen Abschnitt in dem Leben Heinrich Volkmars spielt,
schien der letzte Nest lichten Denkens in ihm zu verlöschen; was
noch folgte, war sternenlose Nacht und müdes Aufflackern eines
gebrochenen Wesens. Der Arzt verkündigte mit ernster Miene,
daß der entscheidende Moment herannahe, die Natur verlange
Lösung des langwierigen Prozesses. "Wenn ein Wunder sich einstellt," fügte er traurig hinzu, "kann er gerettet werden."

Im Fortgehen versprach er, am späten Abende noch einmal nach dem Kranken sehen zu wollen. Da fühlte er sich fräftig an der Hand ergriffen. Im Zwielicht der Stube, deren Fenster dicht verhüllt waren, stand die ältere der Schwestern neben ihm, hoche aufgerichtet, mit großen, leuchtenden Augen.

"Sie jagen, Herr Doktor," rief sie, indem sie einen unsagbar innigen Blick auf den Kranken hestete, "Sie sagen, daß unser Heinrich stirbt? Er stirbt nicht, Herr Doktor, er stirbt nicht. Die Mutter läßt ihn nicht sterben."

Dann mit äußerster Kraftanstrengung die Here aus dem Armstuhle aufreißend, worin sie, wie gewöhnlich, saß, herrschte sie ihr zu: "Mach' dich auf, Agnes, und hole den Bater. Sag' ihm, daß sein Sohn', das Kind unserer Mutter, stirbt. Er mußkommen, sage ich dir, er muß! Hedwig besiehlt es ihm!"

### Fünftes Kapitel.

Die "Here" hatte den Weg, der von Schloß Halden zum väterlichen Wohnsitze führte, ohne alle Begleitung angetreten. In ein dichtes Tuch gehüllt, aber unbedeckten Hauptes, so daß ihr die schwarzen Locken wirr ins Gesicht hingen, schritt sie durch den bereits dunkelnden Abend dem Walde zu, der ihre Heimat von Schloß Halden trennte. So sehr ihre Gedanken bei dem auf dem Sterbebette liegenden Bruder weilten, sie war doch zu sehr Kind, um nicht einer thörichten Furcht zu verfallen, als sie sich außerhalb der menschlichen Behausung mitten unter den rauschenden Bäumen des Waldes befand.

Bunderbarerweise war es die Erzählung vom Wolfsjäger, die sie einst von Reinhold Ott vernommen hatte, deren Schrecken sie nun mit aller Gewalt heimsuchten. Die Erzählung stand bis in ihre kleinsten Einzelnheiten vor ihrer Seele. Freilich beschwicktigte sie sich selbst mit dem Gedanken, daß Reinhold die Geschichte mit

Absicht erzählt habe; denn er selbst sei der Wolf gewesen, der auf die schöne Fanny gelauert. Wie aber, wenn nun ein wirklicher Wolf dort hinter jenem Baume mit den dichten Aesten auf sie wartete? Wie wollte sie dann die Nachricht von Heinrichs Lage an den Vater gelangen lassen? Hatte Hedwig ihr nicht befohlen, der Vater müsse kommen? — und die Here war trop ihres frühreisen Verstandes kein Nothkäppchen, das sich bekanntlich vor dem Wolfe nicht fürchtete.

Mit beflügelten Schritten eilte sie vorwärts. Ihre Wangen brannten, ihr Athem ging heftig. In ihrer Angst begann sie zu singen, Eigenes und Fremdes, und wer es vermocht hätte, den halb gesungenen, halb gesprochenen Worten des Kindes zu solgen, wie sie da im rauschenden Walde aus der schreckerfüllten Seele dieses Kindes hervorkamen, der hätte vielleicht Manches erlauscht, was ihm für sein ganzes Leben als etwas Kostbares gedünkt hätte. Endlich sah sie die Lichtung des Waldes vor sich; dort noch die gewaltige Buche, die höchste und stärtste im Revier, und dann beginnt der Weg zur Heimat, der sinstere Wald hat dann seine Schrecken verloren. Wenn dann ein Wolf kommt, so hat sie wenigstens Raum, um ihm zu entsliehen, oder es sind Leute da, die sie bes merken und ihr zu Hülfe kommen. Vielleicht der Wolfsjäger selbst.

Dann lachte sie sich selbst aus, wie ihr nur so etwas Thöz richtes in den Sinn kommen könnte. Die Geschichte spielte ja da unten am Rande der Landkarte in den Pyrenäen... und Edz mund sah nach Allem eher aus als nach einem Wolfsjäger!

Schon war sie in der Nähe der weitgeästeten Buche. Da— sie sah und hörte es deutlich — regte sich etwas hinter dem Baume, ein mächtiger Schatten siel quer über die Lichtung; eine Gestalt trat hervor. Mit einem Angstschrei, wie er in diesen stillen Räumen noch nie mochte gehört worden sein, siel sie zu Boden.

Sie fühlte, wie zwei fräftige Arme sie aushoben und auf den Boden stellten. Die Besinnung kam ihr wieder, sie blickte mit irren Blicken um sich.

"Agnes, was ist dir?"

Es war Herr Volkmar, der vor ihr stand.

"Vater, lieber Bater," schluchzte sie und warf sich ihm um ben Hals, "tomm beinem Kinde zu Hülfe."

"Wer beunruhigt dich denn, Kind?" rief Herr Bolkmar, sich

nach allen Richtungen umschauend.

Da riß sie sich wieder von ihm los; das volle Bewußtsein war ihr zurückgefehrt. Sie lachte gewaltsam. "Ich habe mich vor dem Wolf gefürchtet und glaubte, da hinter der Buche müsse er auf mich warten. Doch nein, Vater, nein, das ist es Alles nicht, was mich so dumm und kindisch erscheinen läßt."

Ein heftiger Weinkrampf unterbrach ihr ferneres Reden. "So erzähle doch, was dir fehlt!" rief Herr Volkmar.

Mit Einem Male stand die "Here" vollkommen ruhig da.

"Bater," sagte sie mit einem so tiefernsten Ausdrucke, wie er ihn an dem Kinde noch niemals so ergreifend gekannt hatte, "du mußt, du mußt mit mir kommen, Bruder Heinrich ist sehr krank, so krank, daß —"

Der starte Mann taumelte zurück.

"So frank, daß er stirbt, wenn du nicht sogleich kommst." — "Sprichst du die Wahrheit, Agnes?" —

"So mahr, als unsere Mutter gelebt hat." —

Am Krankenbette Heinrichs saßen indessen Hedwig und Willisbald lautlos sich gegenüber. In der Stube webte eine geheimnißzvolle Stille, hie und da von einem schmerzlichen Stöhnen des Kranken unterbrochen. Hedwig, anscheinend so ruhig und gesaßt! Die großen müden Augen auf das Antlig des Bruders geheftet, der in dem sahlen Abendlichte bereits einem Sterbenden glich! Wer mochte ergründen wollen, was in der Seele dieses Mädchens vorging, was Willibalds Gemüth bewegte? Sie sahen, wie jene furchtbare Naturgewalt, die im Zerstören ihr Leben sindet, immer weiter und grauenhafter fortschritt, wie der Tod auf leisen Socken gleichsam unhörbar sich nahte. Wunderbare Gegensäße! Wähzend Hedwig in diesem Augenblicke die Schatten der nächsten Zustunft immer sinsterer auf sich zuschreiten sah — Heinrich war nicht

mehr da, der Bater entfremdet, sie schwankte heimatlos durch die Welt — begann in Willibalds Denken ein Hoffen und Ahnen sich zu regen, das von einem freudigen Tone harmonisch erklang.

Ein Wagenrasseln, das vom Hose herauf in die Stille der Stude drang, weckte die Beiden aus ihrem Sinnen auf. Auch der Kranke mochte es vernommen haben, denn er suhr unruhig auf und richtete die Augen auf die Thür, um gleich darauf wieder auf sein Lager zurückzusinken. Dann schlossen sich seine Augen wieder. Sollte der Arzt gekommen sein, der seinen Besuch auf die späte Abendstunde angesagt hatte? Oder Agnes mit dem Bater? Sie blieben regungslos, um den Kranken, der wieder in dumpsen Schlummer gefallen war, den von seinem Bruder, dem Tode, nur noch ein leises Athmen trennte, nicht zu stören. Sine geraume Zeit hernach klopste es an die Thür. Willibald ging hin, zu ersahren, was dieß bedeute. Da stand die Kastellanin draußen.

Athemlos berichtete sie, es sei so eben in einer Postkutsche eine junge, schwarzgekleidete Dame angekommen, die dringend mit Herrn Heinrich Volkmar zu sprechen wünsche. Auf die Mittheilung, die sie ihr gemacht, Herr Heinrich sei so sehr krank, daß man stündlich das Aeußerste zu erwarten habe, sei die junge Dame außerordentlich erschrocken, Todtenblässe habe ihre Wangen bedeckt, und sie habe das Treppengeländer ergreisen müssen, um nicht umzusinken. Dann habe sie sich aber gesaßt, und mit einem Tone, den sie niemals in ihrem Leben vergessen werde, habe sie gerusen: "Lassen Sie mich zu ihm, ich muß ihn noch einmal sehen, und sei es zum letzen Male, als Sterbenden."

Das Gespräch zwischen den Beiden war so leise geführt worden, daß Hedwig von seinem Inhalte nur ein unverständliches Flüstern vernahm. Willibald war die Treppe hinabaegangen.

Wenige Augenblicke barauf trat er mit der schwarzgekleideten Fremden in die Krankenstube. Hedwig gewahrte sie erst, als sie hart am Bette Heinrichs stand. Willibald winkte mit dem Finger, Hedwig solle die Unbekannte gewähren lassen.

Sie war neben bem Schmerzenslager auf die Anie gefunken.

Sie schluchzte heftig, dann ergriff sie eine von den herabhänsgenden Händen des Kranken. Wie schmal, wie abgezehrt waren sie! Der Kranke wurde unruhig und bewegte sich. Da richtete sich die Fremde auf und neigte sich über den blassen Kopf. Der schwarze Hut hatte sich losgelöst, blonde Locken sielen auf das brennendheiße Angesicht des Sterbenden. Immer tieser neigte sie sich, bis ihre Lippen seiner Stirne nahe waren; sie hatte ihn geküßt.

"Heinrich," lispelte sie, und noch einmal berührte sie seine Stirne im leisen Kusse.

Der Kranke öffnete die Augen. Ein unsagbar füßes Lächeln spielte um seine Lippen.

"Marie!" kam es fast unvernehmbar zurud. Dann seufzte er tief auf und sank regungslos zurud.

War der Tod an ihn herangetreten? Sie wußten es nicht; aber es war ihnen, als hätten sie das Rauschen seiner schwarzen Fittige hörbar vernommen. Kein Klagelaut entrang sich ihnen; wie im stillen Cinverständnisse der Seelen mochten sie die gesheiligte Ruhe der irdischen Erlösung nicht stören.

"Seht, seht doch," rief mit Einem Male Hedwig, und es war ein jauchzender Schrei, wie er unvergessen durch ein ganzes Leben tönt, "seht, er öffnet wieder die Augen, er erkennt uns, seine Brust hebt sich, er athmet wieder."

In demselben Augenblicke traten Herr Volkmar und die "Here" in die Stube.

"Lebt er?" fragte herr Boltmar fast überlaut.

Hedwig legte den Finger an die Lippen, um ihn zur Stille zu mahnen.

"Er lebt, Bater," flüsterte sie, "und sie hat ihn gerettet." Sie wies auf die am Bette kniende Marie.

#### Sechstes Kapitel.

Wie in tiefer Seele vor langer Zeit vernommene Melodien sich allmählig an einander fügen, bis sie zu dem Liede werden, dessen Inhalt nur zerstückt dem Gedächtnisse geblieben ist, so schloß sich auch hier Glied an Glied jenes zerbrochenen Ringes, der einst den Frieden dieses Hauses umschloß. Menschliches Glück ist leicht verscheucht, und der Frieden einer Familie hat flüchtige Sohlen; wenn sie aber wiederkehren, bringen sie gewöhnlich verzoppelte Gaben zurück und weilen länger als zuvor.

Heinrich Bolkmar ging allmählig seiner vollen Genesung entzgegen. Eines Tages konnte der Arzt erklären, alle Gesahr sei beseitigt; Heinrich sei, was ihm in seiner Praxis noch nie vorzgekommen, wie durch ein Wunder gerettet worden.

Mit diesem lebendigen Wunder hatte sich indessen Heinrich Volkmar in den Stunden wiedererwachender Gesundheit längst verständigt. Was die Beiden niemals ausgesprochen, das floß jetzt in traulichem Zwiegespräch von ihren Lippen; es war ein tief mundender Trunk, den ihre Seelen aus dem Becher der Erinnerung thaten. Und doch war Das, was ihm Marie zu erzählen hatte, eigentlich nur dürftigen Inhalts.

Marie hatte in dem Hause des Hofsekretärs, in welches sie nach dem Tode ihrer Eltern als hülflose Verwandte aufgenommen ward, ein seltsam zerstörtes Leben gehabt. Vor der Außenwelt gaben ihr der Hossekretär und dessen Frau eine Stellung, als gehörte sie wirklich der Familie an; sie heuchelten eine Verückssichtigung, die in unbemerkten Augenblicken in ihr Widerspiel umschlug. Sie hatten sie zur Nolle der dienenden Verwandten erniedrigt, der das Gnadenbrod nur aus Erbarmen zugeschnitten ward. Sie litt zuweilen namenlose Qualen; mehr als ihr Diensteverhältniß thaten ihr die Heuchelei und das lügenhaste Wesen wehe, die mit ihrer arglosen Seele gleichsam Fangball spielten. Selbst Heinrich mußte gestehen, daß er für diesen Zustand der Dienenden nur ein flüchtiges, von Zeit zu Zeit aufslammendes

Interesse gezeigt hatte. In die Fülle der Zerstreuungen und Anzegungen, wie sie die Residenz damals dem jungen Manne bot, trat die Erscheinung des blassen, klaglos duldenden Mädchens fast traumhaft ein. Nur der General besaß schärfere Augen; das stille Leiden der Waise war ihm nicht entgangen. Er hatte einst, kurz nachdem Heinrich das Haus verlassen, ihr verweintes Angesicht lange und prüsend beobachtet. Wenige Tage darauf richtete er die briefliche Anfrage an sie, "ob sie gewillt wäre, das kleine Hauswesen eines alten Soldaten zu übernehmen; allerdings nur auf eine kurze Spanne Zeit, bei seinen fünfundsiedzig Jahren; aber sie sei doch auch seine Verwandte, und da erheische es ihr Psslichtgesühl, daß sie sich der letzten Tage eines alten, kranken Mannes annehme."

Trop der boshaft höhnischen Bemerkungen des hoffetretars war Marie in bas haus bes Generals gegangen; allerdings nur auf jene turze Spanne Zeit, wie er dieß felbst bezeichnet hatte. Der alte Soldat ging sichtlich seinem Verfalle entgegen; was fie ihm bieten konnte, war Pflege und Wartung. Ahnte er bas tief: verschlossene Geheimniß in der Seele seiner Pflegerin? Gines Tages, furz por seinem allmählig eintretenden Erlöschen, diktirte er ihr jenen Brief in die Feder, der eine fo grauenhafte Ber= wüstung über Heinrich Volkmars Hoffnungen gebracht hatte. Ihr felbst war der Zusammenhang des Schreibens mit ihrem eigenen Dasein vollkommen unklar geblieben. Erst nach dem Tode des Generals, der vor zwei Wochen erfolgte, fand es fich, daß er einen letten Willen hinterlaffen, worin er in wenigen Worten seine entfernte Verwandte Marie, die ihn in den letten Tagen als das treueste Rind gepflegt, zur Besitzerin des Gutes Salden erklärte; "des Wenigen, mas er hatte," lautete es in dem Testamente, "was ein alter Soldat für ichlaflos verwachte Nächte und für im fremden Dienste verweinte Augen bieten konnte."

Marie war gekommen, um sich vor Heinrich Bolkmar mit ihrem Besittitel zu legitimiren. Was die Beiden weiter sprachen und verhandelten in ihren traulichen, von Niemandem belauschten,

nur sich selbst angehörenden Zwiegesprächen? Bedarf es wohl da eines langen Auseinandersetzens?

Unfangs durchzuckte es ben armen Dulber mit aller Bitter= feit, daß er, der Arme, aus der Heimat Gestoßene, die glanzende Gabe annehmen follte, die fich ihm darbot. Durfte der Bettler sich des kostbaren Fundes bemächtigen, ohne daß ihn die Leute fragten: Die fommit du dazu, bich damit zu schmuden? Für bein zerfettes Gewand paßt eine andere Zier? Und wenn er fie annahm, diese Rulle eines fo uneigennutig gnädigen Gefchenkes, durfte er sie für sich behalten? Durfte er Marien mit sich ziehen in die Wirrnisse seiner Familie, wie sie ihm in der Erinnerung hafteten? Dann famen lichtere und freundlichere Gedanken über ihn. Gie stiegen aus den blonden Locken jener Gestalt nieder, die neben ihm am Bette faß; fie glitten über ihn hinweg wie lustige Sonnenstrablen, wenn sie ihn mit ihren Fingerspipen berührten; fie tosten und scherzten mit ihm, wenn er Nachts auf= wachte und die Sterne durch die Fenster funkeln fab; sie ergoffen fich aus jedem noch fo leife geflüsterten Zugeständniffe jener Lippen, die den seinen so nahe waren, so nahe, daß endlich ein einziger Auß die füßeste Lösung alles Zweifelns, Bangens und Wider: stebens mit sich brachte.

Am Arme seiner Braut trat Heinrich Bolkmar, ein vollständig Genesener, in die neuerwachte Welt! Diese Welt war in den Augen Heinrichs wirklich eine andere geworden. Weil ihm das Glück daraus hervorlachte, erschienen ihm auch die Anderen in ihren Stimmungen und Charakteren gleichsam wiedergeboren. Er brauchte nicht allzuweit zu suchen; vor Allen sein Bater bot ihm das merkwürdigste Bild dieser Wandlung.

Herr Volkmar trat nämlich dem Sohne mit einer Weichheit und Schonungsseligkeit entgegen, die zuweilen etwas von der Verschämtheit eines bestraften Kindes an sich hatte. Hatte ihn der drohende Verlust des Sohnes zu dem gemacht? Hatte er eine tiefere Einsicht in sein Wesen erlangt, das ihm erst jest in seiner Tiefe und Klarheit verständlich ward? Wer nicht gerne an der Oberstäche haften bleibt, konnte zu der Ueberzeugung gelangen, daß Herr Wolf Bolkmar von einer Art großen Respektes erfüllt war. Heinrich hatte nach seiner Absicht spielend erlangt, wonach Andere mit gieriger Mühe geangelt hätten, ohne es zu erhaschen. Wer hätte das dem verträumten Jungen zugetraut, der Amt und Karriere aufgegeben hatte, um den Pädagogen seiner Geschwister zu spielen? Wolf Bolkmar war in der Denkungsweise, die sich in diesen Ansichten so herrlich kundgibt, alt geworden; daran konnten auch die Hammerschläge des Schicksals nichts ändern. Zudem brauchte er einen Halt, um sich inmitten der Demüthigungen und Kränkungen, die er jüngstens erlebt, auszurichten, und diesen fand er in seinem Sohne! Mit einem gewissen Stolze konnte er die Nachbarschaft, unter der er vor Allem die Frau Böcking verstand, auf die Thatsache hinweisen, Schloß Halden gehöre fortan dem Hause Bolkmar.

Diese Selbstüberhebung vermochte es auch, daß er anfing, die ihm von Hedwig angethane Schande milder zu beurtheilen. Da Heinrich, der jett so groß und glänzend vor der Welt dasstand, sich der Schwester angenommen hatte, was socht es ihn an, was die Welt über die Thorheit eines jungen Mädchenkopses dachte? Heinrichs Schuld war es ja doch gewesen, daß sich Reinshold Ott in ihr Herz geschlichen hatte. In Heinrichs eigenem Interesse lag es also, so beschwichtigte er immer mehr seine hie und da auftauchenden Bedenken, daß er für die Schwester auch ferner sorgte. Hedwig konnte noch die prächtigste Hausstrau abgeben.

Er glaubte also am Klügsten zu thun, wenn er Hedwigs That mit keinem Worte mehr gedachte.

Budem trat das Mädchen, nachdem Heinrichs Genesung vom Arzte erklärt ward, so leicht und sicher und gehoben auf, ihr ganzes Wesen hatte so wenig von einer Reuigen an sich, daß sich herr Bolkmar zuweilen bereden wollte, eigentlich habe er sein Kind um Verzeihung zu bitten.

Er, der im Berechnen von Gewinnst und Berluft es nie über sich vermocht hatte, die Seelen der "Kinder seiner Frau"

tiefer zu ergründen, konnte auch nicht ahnen, an welchen Absgründen vorüber das Mädchen zur Selbstbefreiung gelangt war.

Verlassen wir für eine kurze Zeit das lichte Bild eines sich selbst wiedergegebenen glücklichen Heimwesens, um jenem Fluchebeladenen zu begegnen, der die schöne Menschenblüthe geknickt, um sich die Langeweile des Dorflebens fernzuhalten.

Wir muffen, um ein vollständiges Bild Dessen, wie und wo sich der geistreiche Reinhold entwickelte, weit über die Gränzen hinausgreifen, die dieser schlichten Erzählung gesteckt sind.

hatte Dr. Sine damals seinen Freund Reinhold, beffen er so bringend bedurfte, wieder gefunden? Wir wiffen es nicht; aber die Wiedervereinigung ichien in der That stattgefunden zu haben. Denn furze Zeit darauf las und hörte man wieder von den berühmten phrenologischen Vorlesungen des Dr. Sine, die noch dadurch einen erhöhten Reiz gewonnen hatten, daß sich ihm ber berühmte "Monodramatiker" Dr. Otto beigesellt hatte. Die Spezialität diefer fünftlerischen Leistung, die in der damals wind: stillen Zeit als etwas Außerorbentliches galt, namentlich in Städten und Städtchen, denen das Glud einer stehenden Buhne von der Vorsehung versagt ward, bestand darin, daß "Dr. Otto" ganz allein und ohne jede sonstige Beihülfe im Theater-Rostume ganze Stellen aus den dramatischen Klassikern deklamirte und fich so das Berdienst erwarb, die in der Literatur arg vernachläffigten P. T. Bewohnerschaften jener Städte und Städtchen mit der bramatischen Poesie aller Bölter und Länder bekannt zu machen. Es scheint dieß die Reit der tiefsten Erniedrigung für Reinhold Dtt gewesen zu sein, benn bald barauf zog ber Phrenolog allein feines Weges, und der Name Dr. Otto's, feines Begleiters, verschwand mit Ginem Male wie durch Verzauberung.

Dafür tauchte in einem kleinen Journale der Hauptstadt plötzlich ein Theater-Aritiker auf, der sich Dr. Neinhold nannte. Dieser Name gehörte bald zu den gekanntesten der Residenz, aber auch zu den gefürchtetsten. Die Urtheile und Aussprüche, die in diesen Blättern im Namen des guten Geschmackes abgegeben

wurden, gestalteten sich zu Orakelsprüchen, die für gewisse Klassen der Menschheit die Heiligkeit des pythischen Delphi an sich trugen. Namentlich die Mitglieder jener Scheinwelt, die von den allabendlich auf die Bretter des hölzernen Podiums niedergelegten Kränzen die größere Hälfte ihres Daseins lebt, erzitterten unter den wuchtigen Schlägen, die Dr. Reinhold in jeder Numer seines Blattes wider sie austheilte. Er kannte selten Erbarmen, und da diese "Kritiken" wirklich "geistreich" waren, erkannte man bald auch deren Berechtigung. Eine dunkle Sage machte in jenen leichtbeweglichen Kreisen der Bühne damals die Runde, deren schauerlicher Inhalt dahin lautete: die Rückschisslosigkeit Dr. Reinholds gegen die Künstler, namentlich aber gegen die Künstlerinnen, rühre von dem Umstande her, "daß ihm einst eine Schauspielerin, die er heftig geliebt, die Treue gebrochen habe."

Einige Jahre später brach jene gewaltige Erschütterung aus, die den Bestand des Staates bis in sein innerstes Gefüge erzittern machte. Die Scheinwelt des Theaters mar für eine geraume Zeit in den hintergrund geschoben worden; lang unterdrückte Kräfte und Gewalten beherrschten mit der Wildheit wild einherbraufender Gebirgsmaffer das öffentliche Leben. Mit einem Male entpuppte sich aus bem kleinen Blatte, ber bisherigen Bogelicheuche bes für seinen Nachruhm gitternden Theatervoltes, ein großes, wildes, wie in rothes Blut getauchtes Journal. Der Verfasser der Theaterkritiken mar um einige Stufen bober geftiegen und schrieb nun die "Leitartitel" bes "Tyrannenfeind." Es ließ fich nicht leugnen, Die Artikel waren mit Beift gefchrie= ben, aber es fehlte ihnen trop ihrer Rücksichtslosigkeit, die ftets an die finstersten Gewalten blutiger Lösung anknüpfte, die Gluth ber Ueberzeugung. Das Feuer, das sie durchlohte, schien nicht den holden Weingeiftern, sondern dem unheimlichen Altohol ent= lehnt; es erwärmte und begeisterte nicht, aber es erhipte. Nichts: bestoweniger gehörte der große "Radikale" Dr. Reinhold Ott bald zu den Helden des Tages, da er auch die Tribunen der öffentlichen Bereine für die Ausbreitung feiner Ideen benütte. Bu

Hause in dem kleinen Dorfe seiner Heimat warf ein alter Mann regelmäßig die ihm durch die Post zugekommenen Blätter ins grimmig zum Fenster hinaus. Denn unter allen Lesern des "Thrannenseind" hatte der alte Dorsbewohner vielleicht die lebshafteste Ueberzeugung, daß Keiner weniger dazu angethan war, einen zerrütteten und in seinen Fugen knackenden Staat wieder einzurenken, als eben sein Sohn Dr. Keinhold Ott!

Die einige Zeit darauf eingetretene Reaktion drängte ben fühnen Volkstribunen zur Flucht ins Ausland. Dort ließ er unter seinem vollen Namen jenen Roman erscheinen, deffen Bollendung er, gleichsam erdrückt von dem weltenumfassenden Inhalte, ben er ihm geben wollte, von Sahr zu Jahr hinausgeschoben hatte. Als Heinrich Volkmar biefe Dichtung feines ehemaligen Jugend. genoffen zu Ende gelesen hatte, mar er bis in das Innerfte feiner Seele erschrocken. War dieß das dichterische Rind jenes himmel: fturmenden Titanen, den er vor Jahren in blöder Berwunderung angestaunt hatte? Neben glanzenden Tiraden und Aphorismen fand Heinrich eine Gestaltungslosigkeit und einen Mangel an warmem Leben, die er sich im ersten Momente der Verblüffung nicht erklären konnte. Allerdings erkannte er später, daß Reinhold Otts Talent an der Quelle wirklichen Lebens nicht getränkt worden war; es war ein zwerghaft verkrüppeltes, fraftloses Geschöpf, aber es hatte große, geistreiche Augen!

Sollen wir den Wandlungen Reinhold Otts weiter folgen?
Sie führen uns in jene Jahre zurück, in denen das sogenannte
starke Regiment" an der Staatstafel hankettirte um der Welt

"starke Regiment" an der Staatstafel bankettirte, um der Welt den Beweis zu geben, daß ein Land, dessen Machthaber mit so gewaltiger Faust auf den Tisch schlagen konnten, nothwendigerweise auch von Gesundheit stroßen müsse. Wen wird es nicht befremden, daß unter den Lobpreisern dieser Ansicht sich auch Dr. Reinhold Ott befand? Zurückgekehrt aus der Verbannung, hatte er sich Ansangs mit verschämter Scheu, dann aber um so bedingungsloser den Männern des starken Regiments angeschlossen, schlug, wie diese, in einem neuen Journale, das wohlweislich

nicht mehr den "Tyrannenseind" an der Stirne trug, auf den Tisch und behauptete, wie seine — Kostgeber, daß das so viel geschmähte Staatswesen roth von blühender Gesundheit sei. Die Freiheit müsse mit starter Hand geschützt werden, und es sei das Kennzeichen eines schlechten Politikers, die Ueberzeugungen des Heute mit der Zähigkeit eines sentimentalen Liebhabers sest halten zu wollen. Das Gegentheil sei das Richtige. Wer die Freiheit wolle, müsse seine Liebschaften wechseln wie sein Hemd; schließlich bringe sie sich doch an den rechten Mann.

Auch diese Blätter wanderten in ein stilles Haus in einem noch stilleren Dorfe des Heimatslandes; aber der alte Mann, an den sie gerichtet waren, ließ ihnen dasselbe Schicksal wie den in der Revolution an ihn geschickten angedeihen: er warf sie ingrimmig zum Fenster hinaus.

Welchen Wandlungen der geistreiche Reinhold Ott ferner entzgegenging? Er konnte, nachdem das "starke" Regiment eines Tages so stark auf den Tisch geschlagen hatte, daß darob Gläser und Flaschen herabsielen, worüber in einer benachbarten Provinz große Aufregung entstand, mit einer an Genialität streisenden Wendung behaupten, im Grunde seien jene Männer an der Regierungstasel gar nicht so stark gewesen, und eine breite Faust beweise noch nicht, daß man auch wirklich stark sei. Die Stärke beruhe in der Mäßigung seiner Krast, und dieser Ansicht treu, ging er zu den "Halbstarken," und als auch diese Partei noch trästig auf den Tisch schlug, was die Leute in jener Provinz nicht vertragen konnten, zu den "Halbschwachen," und endlich zu den "Schwachen" über, die sich so anständig benahmen, daß die Leute in jener Provinz sich endlich zusrieden gaben.

Bei all diesen Entwicklungen seines ureigenen Wesens war Reinhold Ott ein geistreicher Mann geblieben.

Eine der letten Wandlungen erlebte eine noch junge Frau, die unter den Bäumen eines öffentlichen Spazierganges in der Residenzstadt saß, einen blondgelockten schönen Anaben zur Seite. In dem Untlite der jungen Mutter waren die Schriftzüge eines

tiefgesättigten Glückes zu lesen. Da fuhr eine glänzende Equipage vorüber, in welcher, breit und behaglich hingestreckt, ein Mann saß. Warum drückte sie den schönen Knaben mit so ängstlicher Leidenschaftlichkeit an sich?

Hedwig hatte ihn wohl erkannt! das Jool ihres jungfräulichen Herzens, den von seinem Biedestal herabgestürzten Gößen — dem einst Fanny, die Nichte des alten Tobias, als Molochsopfer sich geweiht hatte.

Der geistreiche Reinhold Ott war ein Mann geworden, auf dessen Aussprüche und "Operationen" die Morgen= und Abend= börse wie auf orakelhafte Ossenbarungen achtete und lauschte!

Rehren wir wieder in die Frühlingsluft des Schlosses Halden zurück.

Heinrich Volkmar ist der Gatte Mariens geworden. Am Hochzeitstage erregten die zwei Schwestern, die schöne Hedwig und die kleine "Here," allgemeines Aussehen. Sie sahen mit ihren Blumenkränzen in den Haaren wunderschön aus. Selbst Frau Böcking, die sich unter den veränderten Umständen schon längst mit ihrem alten Verehrer ausgesöhnt hatte, war in ihrem glänzenden Wagen, der Kutscher in neuester Livree, in Begleitung ihres Nessen Somund gekommen, um die Feier mit ihrer Gegenwart zu beehren. Sie gestand bewundernd, man müsse weit und breit herumkommen, ehe man zwei solche Schwestern zu Gesichte bekäme. Im Grund sei ihr aber die "Hexe" doch mehr ins Herz gewachsen, als die gar zu ernst blickende Hedwig. Die Hexe werde einmal die prächtigste kleine Frau für ihren Comund abgeben.

Herr Wolf Volkmar nahm diese Anweisung seiner Freundin auf die Zukunft zufrieden schmunzelnd entgegen. —

Der Herbst war gekommen.

Eines Tages lud Willibald die gesammte Familie ein, der Enthüllung des Monumentes auf dem Grabe der Mutter beizuwohnen. Er hatte in der letzten Zeit unablässig daran gearbeitet;
Keiner hatte in das Heiligthum seines Ateliers eindringen dürfen,
und das Gebot des Freundes war geachtet worden.

So wanderten sie durch das fallende Laub der Bäume auf den Friedhof hinaus, der die Asche der Mutter barg. Eine tiefzernste Stimmung zitterte durch Aller Seelen. Schon aus der Ferne leuchtete ihnen die von Künstlerhand gesertigte letzte Stätte ihrer Mutter entgegen. Auf einem mäßigen Piedestale erhob sich ein Engel aus weißem Marmor, mit weit geöfsneten Fittigen, aus einem offenen Korbe Blumen auf das unter ihm liegende Grab streuend. Das war der Gedanke des Bildhauers und die Ausführung die meisterhafte Hülle für dessen Sinnigkeit.

Aber Schauer durchrieselte sie, wie sie nun um das Monument gereiht standen, als sie zu dem leuchtenden Engel aufsschauten. Die Züge seines Antlitzes trugen eine unverkennbare Aehnlichkeit mit denen Hedwigs — und doch war es wieder das unvergessene Gesicht der guten, guten Mutter!

Reiner vermochte es über sich, die wundersame Stille dieses Augenblicks mit einem Worte zu unterbrechen. Agnes war an dem Engel niedergesunken und weinte vor sich hin.

Da näherte sich Hedwig, wie von einer seltsamen Eingebung erfaßt, dem seitwärts stehenden Meister des Werkes. Noch einmal schaute sie zu dem Antlize des Engels auf, der die Züge ihres Ebenbildes trug. Dann reichte sie dem Bildhauer ihre Hand.

Es war das Gelöbniß einer Braut für das ganze kommende Leben. —

Auf dem Heimwege sagte Heinrich Bolkmar, in deffen Gemuthe die ernste Enthüllungsfeier nachklang, zu Marien:

"Das Wesen unserer Mutter war es, dem dieß Alles gelungen ist. Dieses Wesen konnte nicht untergehen in Denjenigen, denen sie das Leben geschenkt hatte. Es war wie ein seiner Dust edelsten Gewürzes, der sich durch all unser Thun und Denken, selbst wo wir sehlten und irrten, hindurchzog. Sie hat mich, sie hat meine Geschwister, sie hat unser ganzes dem Zersalle entgegengehendes Haus gestützt und gewahrt. Wir konnten nicht fallen — wir waren geweiht im und durch das Andenken der Mutter!" Wilhelm Tell.



"Siebenhundert drei und fünfzig Gulden," fagte der Probst, indem er ein Blatt Papier auf den Tisch legte, "es ist richtig, obwohl du mir, was ich ganz gut bemerkt habe, dießmal den Schumlauer um siedzehn Kreuzer theurer" — — "Er ist eben theurer geworden, Euer Hochwürden," siel der Mann ein, der in bürgerlicher Tracht vor ihm stand.

— "Schon gut, ich sage ja nichts dagegen, ich wollte dich nur wissen lassen, daß ich's bemerke. Aber," suhr der Probst fort, "es thut mir leid, lieber Hartung, daß du bei der Hiße vergebens gekommen, denn ich kann dich nicht bezahlen. Es ist kein baares Geld im Hause. Wenn du aber morgen wieders kommen willst — wir werden heute eine gute Einnahme machen."

Hartung verneigte sich, nahm die Mütze, die neben ihm auf einem Stuhle lag, und ging, als ihm der Probst noch in die Thüre nachries: "Du sollst zu Tische hier bleiben, Hartung, dann können wir auch gleich den neuen Ungarischen proben; sie werden schon genug geruht haben. Auch machen wir heut Nachmittag ein Bunder, da kannst du zusehen." Der Probst sagte diese letzten Worte mit der größten Gelassenheit und spielte dabei mit dem großen silbernen Areuze, das an einem blaurothen, breiten Bande an seinem Halse über die breite Brust herabhing.

"Ein Wunder?" fragte Hartung, ungewiß, ob er recht gehört hatte ober nicht.

"Ja, ein Mirakel," bestätigte der geistliche Herr, "und du kannst aus einem der Fenster bequem zusehen, denn es wird sich im Hofe begeben."

So sprechend, wandte er sich wieder dem Tische zu, um die baselbst gerstreuten Papiere zu ordnen, mabrend Bartung noch gang perwundert in der Thure ftand. Aber die Bermunderung mich bald, und ein angenehmes Lächeln spielte auf den Lippen bes Mannes, als er burch den langen Gang weiter schritt und Die Treppe hinabstieg, um sich ins Refektorium zu begeben, wo er mit bem geiftlichen Berrn zu Mittag effen follte. Es fcmei= chelte ibm. das Vertrauen bes hohen geiftlichen Würdenträgers bis zu biefem Grade gewonnen zu haben, und daß ihm biefer pon ben Geheimnissen des Hauses mit einer Rube sprach, wie zu Ginem, ber zum Saufe gebort. Er empfand zum erften Male Dieß Gefühl, das andere weniger bescheidene Leute feines Standes längst empfunden haben wurden, benn er war feit Jahren ber Lieferant der Rongregation von Beiligenhain, dem berühmten Mallfahrtsorte, versorate den fürstlich lebenden Probst und die acht ihm beigegebenen Geistlichen verschiedener Titel und die gablreiche Dienerschaft mit allem und jedem Nöthigen. Außerdem war er noch der besondere Günftling des hohen geiftlichen Würden: trägers. der an der Spite der Kongregation und des reich: bepfründeten und außerdem noch höchst einträglichen Wallfahrts: ortes stand, beffen wunderthätiges Marienbild alljährlich viele, viele Tausende von Bilgern aus Rah und Fern herbeizog. Der Brobst liebte die edlen Weine und war ein Kenner. Giner ber schönen Züge seines Charafters war es, daß er nicht gern allein trank, aber als ächter Kenner liebte er es, nur mit Solchen sich am Becher zu erfreuen, die bas Gebotene zu murdigen verstanden, und an folden fehlte es in dem weinarmen, überhaupt dürftigen Lande, in welchem felbst ber Begüterte nur felten über das Bier= alas binauskommt. Meldior Bartung aber batte fich als Lieferant des hochwürdigen herrn bald zu einem feinen Kenner aus: gebildet, und der Probst freute sich von Zeit zu Zeit, besonders wenn ihm von frommen Geelen fromme Gaben an frembem, interessantem Beine zugeschickt murben, mit ihm einige Stunden beim Glase zu verplaudern. Er zog die Gesellschaft dieses klugen,

einfachen, praftischen Mannes ber feiner Kaplane vor, mit benen er nicht gern vertraulich umging und die er stets in einiger Ent= fernung von sich und in ehrfurchtsvoller Unterthänigkeit erhielt. Es waren meift Bauernföhne Diefes in Rultur und Sitte fehr ver= späteten Landes, die feine andere, als die durftige Seminaristen= bildung befaßen, mahrend er, ber Probst, noch aus ber guten Beit stammte und seine geiftliche Erziehung in einem Jefuiten= flofter genoffen hatte, mas in der Gegend den Frrthum veranlaßte, daß man ihn für einen Erjefuiten bielt. In ber Gin= samteit dieser waldigen, von allem Weltverkehr abgeschnittenen und außerhalb der Wallfahrtszeit öden Gegend war ihm Melchior Hartung, in Ermangelung einer bessern, Die liebste Gesellschaft; benn er besaß neben jener schon erwähnten, bem geistlichen Herrn so sehr schätzenswerthen Eigenschaft der Weinkenntniß noch viele andre nicht minder anerkennenswerthe Vorzüge. Rlug, praktisch, voll natürlicher Unlagen, überschritt er bald die Granzen ber fleinen angeerbten Welt feiner Landwirthschaft, um neue Wege des Erwerbes zu suchen. Er ließ sich in mancherlei Spefulationen ein, die ihm gelangen, und verwerthete die Produtte größerer und kleinerer Grundbesitzer ber Gegend, mit denen diese nichts anzufangen wußten, indem er sie selbst in die Provinzhauptstadt ausführte oder sich mit größeren Sändlern in Berbindung feste, die sie aus seinen Scheunen und Riederlagen abholen ließen. Im größeren Berfehr mit auswärtigen Menschen bekam er ein geschliffeneres Wesen, und in der städtischen Tracht, die er trug, und bei seiner anständigen Ausdrucksweise, die er fich im Umgange mit höher Geftellten angeeignet, hatte man ihn leicht für Das halten können, was er doch eigentlich nicht war, für einen gebildeten Menschen. Dazu fam, baß er jenes Gin= nehmende hatte, das sich mit natürlicher Begabung bei schlichter, anspruchloser Einfachheit immer verbindet und das bei ihm noch durch eine frische, gesunde, madere äußere Erscheinung erhöht wurde. Noch nicht vierzig Jahre alt, hatte er es schon zu einer ansehnlichen Wohlhabenheit gebracht und fein väterliches Erbe mehr als verdreifacht, wozu allerdings seine Verbindung mit Heiligenhain viel beitrug. Es ist nämlich zu bemerken, daß mit diesem Wallfahrtsorte eine Fabrik verbunden mar, in welcher ungahlige bleierne, felbst filberne Gegenstände verfertigt wurden, als da sind Seiligenbilden jeder Art, Rreuze, Weihmasser= fesselchen, Reliquienkästchen u. s. w., welche, von dem wunder= thätigen Bilde der schwarzen Mutter Gottes von Seiligenbain geweiht, einen höheren Werth erlangten und in Sunderttausenden von Stücken alljährlich an die Pilger verkauft wurden, die sie als Andenken an den Gnadenort und als Heilmittel und Mittel des Seiles in die Seimat brachten. Un dem Gewinn dieser Kabrik hatte Meldior Hartung insofern ebenfalls sein Theil, als er ihr ben roben Stoff, Blei, Silber, Schaumgold und Farben lieferte. So nahm er eine Stellung ein, um die er von Vielen beneidet wurde, die ihm aber tropdem Niemand abzujagen suchte, da man seine Talente anerkannte und ihn in der Gunft des Probstes zu fest eingewurzelt wußte.

Wie groß das Vertrauen war, das sich mit dieser Gunst verband, sollte Hartung eigentlich erst an diesem Tage erfahren. Nach Tische bezeichnete ihm der Probst selber das Fenster, an das er sich seben sollte, um "die Geschichte" gut zu sehen.

Rings um das weitläufige, von acht größeren und kleineren Ruppeln gekrönte Gebäude von Heiligenhain lagerte eine beisnahe unübersehbare Menge von Pilgern beiderlei Geschlechts. Man batte sie, dem Willen des Enadenbildes gemäß, seit mehr als zwei Tagen nicht in den heiligen Ort eingelassen, und so war ihre Masse, während die Einen warteten und Andere in Prozessionen herbeiströmten, ins Ungeheure angewachsen. Der Hain, der mit seinen Birken rings um den Gnadenort heilige Schatten und Dämmerungen wob, die Abhänge, die von diesem Haine weit und breit ins Thal hinabliesen, selbst ein großer Theil der Ebene, die sich im Halbkreis um den heiligen Berg erstreckte, Alles war bedeckt und belebt von der großen Schaar der Gläubigen. Nachsem der Tisch im Resektorium ausgehoben war, erscholl die Hauptse

alode der mittleren, vergoldeten Ruppel mit ihrem breiten, sum= menden, das Land erfüllenden Tone, und die andern fieben Baare ber sieben andern Ruppeln schlossen sich mit ihrem Gesange, wie einzelne Stimmen, die nad und nach einen Chor vermehren, ber Hauptglocke an, daß die ganze Luft summte, bebte, in Wellen zu gehen und ber einzelne Ton bes Geläutes auf biefem Summen und diefen Wellen zu schwimmen ichien. Unaussprech= liche Feierlichkeit füllte die Welt, und es batte jest ein Sanswurft auftreten und seine Burgelbäume und Boffen machen können -Burgelbäume und Poffen felbst hätten einen geheimnifvollen, feierlichen Eindruck gemacht. Aus der Menge lösten sich einzelne Brozessionen, mit Fahnen und Panieren voraus, und zogen singend und betend in den von Arkaden eingefaßten Sof von Seiligen= bain, der bald dichtgedrängt voll war. In der Mitte einer jeglichen Prozession zog eine Schaar weißgekleideter und bekränzter Mädchen, welche das Marienbild ihrer heimischen Kirche vermittelst eines vierarmigen Gestelles auf ihren Schultern trugen oder wenigstens die seidenen Bänder in Sänden hielten, die in großer Zahl von Kopfput und Kleidern der heiligen Jungfrau berniederwallten. Nachdem so ungefähr zehn Brozessionen ein= gezogen, war in der Mitte des Hofes rings um einen Brunnen nur noch ein verhältnismäßig kleiner Raum frei geblieben und ein Weg, der vom Brunnen zu den Thurstufen der Rirche führte. Begränzt wurde dieser freie Raum und Weg von den weißgekleibeten Mädchen, welche die Marienbilder ihrer heimatlichen Kirchen trugen. Das große Thor bes Hofes murde von zwei Thorwärtern bewacht, welche ihre großen Stäbe freuzweise übereinanderlegten und den andern andrängenden Prozessionen den Eingang wehrten und sie auf später vertröfteten. Plöglich schwiegen sämmtliche Gloden, und nur das nachklingende Summen schwebte noch über den häuptern der Tausende, nicht minder feierlich, als das vorher= gehende Geläute, und noch ahnungsvoller, tiefere Andacht weckend, als dieses selbst. Man sah es der ganzen Versammlung an, daß sie sich am Liebsten auf die Kniee geworfen hätte, wenn nur Raum

dazu dagewesen wäre. Nachdem auch das Nachsummen verhallt und eine Zeit lang die touloseste Stille geberricht, begannen die Gloden wieder und mit noch größerer Blötlichkeit, als fie aufgehört batten, und mit ftarferem und beftigerem Tone. Mit den ersten Tonen erschien der Brobst in vollem Ornate, zu welchem, nach altem Privilegio, der Hirtenstab und die Bischofsmüte geborte, auf ber oberften Stufe ber Rirchentreppe, ihm gur Seite ber Dechant ber nächsten Stadt, ber bas Allerheiliafte trug, und hinter ihm fämmtliche Geiftliche seiner Kongregation in Bontifi= falibus: rechts und links Chorknaben, die Weihrauchfässer schwangen und schwingend und singend auf den oberften Tritten an der Kirchentreppe steben blieben, selbst als der Probst mit seinem geiftlichen Gefolge weiter gog. Sinter biefem erschienen vier junge Geistliche, oder vielmehr Novizen, Die auf einer Babre das Gnadenbild trugen, ein großes Gebilde, das in die präch= tigsten Seidenstoffe gekleidet war und von deffen Schulter ein breiter, von böhmischen Edelsteinen besetzter Brotat-Mantel berabwallte, ber so lang war, daß zwei andere Novizen sein Ende wie eine Schleppe nachtragen mußten und zwar nicht ohne Mühe, benn die Last mar groß. Das Gesicht des Bildes mar so bunkel, daß es den Namen der schwarzen Mutter Gottes rechtfertigte, und das kam daher, daß dieselbe sich auf ihrer Flucht nach Megypten vor ben häschern bes herobes im Schornsteine eines kaum eine Meile von Heiligenhain gelegenen Hochofens, ber noch beute raucht, mit dem Chriftuskinde verborgen hatte. Damals bekam sie die dunkle Farbe. Desto heller leuchteten die Augen, von benen man fagte, daß fie ebenfalls Ebelfteine feien, auf bem dunklen Grunde. Der Probst ging langsamen Schrittes, aber geraden Weges auf den Brunnen los; die Träger des Gnadenbildes folgten ihm und neigten es dreimal fo über ihre Schultern, daß sie in die Tiefe des Brunnens zu bliden schien. Dieser Blid ber Matonna, bas mußte jedes Kind, gab bem Waffer des Brunnens für das ganze folgende Jahr die Kraft, schmache oder franke Augen zu beilen. Sierauf setten fich die

weißgekleideten Jungfrauen in Bewegung und zogen an der schwarzen Mutter Gottes vorbei, die sich in der Mitte des Hoses ausgestellt hatte. Sie verneigten ihre Bilder vor derselben, indem sie niederknieten und die zwei hintern Arme des Gestelles in die Höhe hoben. Die schwarze Mutter Gottes von Heiligenhain gab den Gruß zurück, indem die Rovizen sie ebenfalls, aber nur leise, vorwärtsbeugten. Man konnte daraus erkennen, um wie viel höher sie stand als die andern Madonnen, daß sie sich bestrebte, gnädig zu sein und doch ihre Würde zu wahren.

Meldior Hartung murde es bei diesem Anblice eigenthümlich. mehr unangenehm als andächtig zu Muthe. Es kam ihm vor, als sehe er einem Puppenspiele zu, und die steifen Bewegungen der Bilder, welche nicht einmal Gliederpuppen waren, sondern aus einem ungegliederten Ganzen bestanden, hatten etwas Unheimliches. Er fah nur den ersten Begrüßungen zu und wandte dann sein Auge ab. Da bemerkte er erft, daß sich der Bürger= meister des Städtchens neben ibm am Kenster befand und daß sich hinter ihm eine große Menge von Honoratioren dieses Städt= chens und viele Sausgenoffen gefammelt hatten. Der Bürger: meister bot ihm eine Prise und fing sogleich von Geschäften zu sprechen an. Mittlerweile zogen die ersten Prozessionen mit ihren Bildern durch die Kirche und durch deren Vortal wieder ins Freie, um im Hofe den anderen Blat zu machen, die jest eben so wie die ersten ein- und vor der Madonna vorüberzogen, um sie auf dieselbe Weise zu begrüßen. Während sich die fremden Marien= bilder verneigten, sangen die Prozessionen und klangen immer noch sämmtliche Gloden wie vorher. Hartung war nicht in der Stimmung, bem Gefpräche bes Burgermeisters mit Aufmertsamkeit folgen zu können, und um ihm auszuweichen, wandte er sich wieder dem Hoje zu, obwohl er jett dem Wunder, welches noch kommen follte, lieber entflohen märe.

Sein Auge siel auf den Mittelpunkt der Feierlichkeit eben, als wieder eine fremde Madonna ihre Verbeugungen machte, und es sah aus, als ob diese Prozession, wie alle anderen, ohne

besondern Zwischenfall weiterziehen sollte, als sich binter den Trägerinnen des Bildes ein Mann hervordrängte, ber fich taum mit Sulfe seiner Rruden aufrecht zu erhalten vermochte, und ber, wie es schien, nur burch das Gedränge am Umfallen verhindert wurde. Wie er in den freien Raum hervortrat, fah man, daß feine Beine fich in den unnatürlichften Windungen um die Arüden schlangen und selbst seine Urme und Sande so verdreht und verrenkt waren, daß die Krüden nur dadurch, daß er bie obern Urme an den Leib druckte, festgehalten wurden. Er gitterte, wie er fo baftand, an allen Gliedern, ein Bild alles leiblichen Clonds. Mit Mühe hob er die verdrehten Arme dem Gnadenbilde entgegen und rief mit bebender, doch weittonender Stimme: "Beilige Jungfrau, Mutter Gottes! Seit fünf Jahren pilgere ich gu beinem Seiligthum, feit zwanzig Jahren wendet fich meine gläubige Inbrunft vorzugsweise zu bir, bete ich bir täglich fünfzehn Ave, daß du Fürbitte einlegest bei beinem Sohn im Simmel für mich armen Krüppel und Elenden. Sat boch bein Sohn Lahme und Elende geheilt, erlose du auch mich von meinem Glend!" -Während er fo betete, nahm bas Bittern und Beben feines Leibes sichtbar zu; fein Auge bing flebend und verklärt an ben glänzenden Augen des Gnadenbildes. Diefes bewegte fich leife und neigte fich ihm unmerklich zu. Jemehr es fich bem Kruppel näherte, desto heftiger wurde sein Zittern, bis er sich wie in Fieberfrost schüttelte - und mit einem Male fielen rechts und links die Rruden ab, und ber Mann rief entzudt und verklart, während er beide Urme gerade und gefund bem Simmel entgegen= streckte: "D febt, ich stehe aufrecht auf meinen Füßen!" Es war, als ob ihn ein plötlicher Rausch erfaßte, benn er begann vor bem Gnadenbilde zu tanzen und hin und her zu springen.

"Bohl dir, mein Sohn, dein Glaube hat dir geholfen!" rief der Probst salbungsvoll und streckte dem Springenden segnend beide Hände entgegen, und in demselben Augenblicke lag das ganze Volk anbetend auf den Knieen, und es war wie ein zweites Wunder, daß die dichtgedrängte Menge, die bis jest kaum stehend

Plat gefunden, nun Naum genug hatte, um sich knieend hinzuwersen. Sinzelne Gläubige wurden von dem Wunder mit solchem Entsetzen erfüllt, daß sie in die entserntesten Winkel der Arkaden, oder in die Kirche, oder dem Ausgange entgegen flohen. In demselben Augenblicke schwiegen auch die Glocken und stand einer der Geistlichen auf dem steinernen Rande des Brunnens und predigte über die knieende Menge hin von dem eben geschehenen Wunder und ermahnte sie, sich nach allen Weltgegenden zu zerstreuen und für Das, was sie mit eignen Augen gesehen, überall zu zeugen.

Sartung wandte fein Geficht ab. Der Burgermeifter nahm eben eine Brise, klopfte auf die Dose und murmelte, indem er fich mit dem blauen, weißpunktirten Taschentuche unter der Nase bine und herfuhr: "Das war gut. Se. Hochwurden, der Probst find ein unbezahlbarer Mann. Ihr werdet Euch überzeugen, Sartung, wie schon in ber nächsten Woche die Bahl ber Pilger um Tausende wachsen wird - und so was wirkt auf Jahre binaus. Wir brauchten das, wir hatten einige schlechte Jahre. Die schwarze Madonna ift ein mahrer Schat für die ganze Begend." Dann rollte er bas Taschentuch sorgsam zusammen, stedte es in die Tasche und that, was die andern, im Zimmer Bersammelten schon gethan hatten: er warf sich auf die Knie, machte das Zeichen des Kreuzes und drückte das Gesicht andächtig in beide Hände. Hartung erhob sich, um zu geben, aber es war unmöglich, burch die knieende Menge, die das Zimmer erfüllte, die Thure zu gewinnen. So blieb er auf seinem Stuhle am Fenster sigen und ließ ben Kopf auf den Urm sinken, welche Stellung man ebenfalls für eine andächtige nehmen konnte. Doch war seine Stimmung nichts weniger als andächtig. Es war ihm in diesem Augenblicke, als waren alle Grundfesten nicht nur bes anerzogenen, sondern allen und jeden Glaubens in ihm erschüttert; doch blieb er bei diesem Gefühle, das ihm nicht im Geringsten schmerzlich war, nicht lange steben, es machte ganz und gar einer Entruftung Plat, die er bisber noch nicht gekannt hatte. Er

hatte mahrend seines gangen Lebens nie über Glauben und Glaubenssachen nachgebacht; bas that er auch jett nicht; aber es war ibm zu Muthe, als hätte jahrelanges Nachtenken jede Gläubigkeit aus seinem Bergen meggefegt. Co faß er; er mußte nicht, wie lange, ba, ohne noch etwas von den Vorgängen im Hofe zu sehen. Als er endlich den Kopf erhob, mar es in ibm stille und öde, selbst die Entruftung war dahin, und mit Gleich= gultigkeit fab er, wie jest die schwarze Mutter Gottes von Beiligenhain eine große Schurze umgebunden hatte, welche fie mit beiden händen den Gläubigen entgegenhielt, die sich mit dem größten Gifer brangten und ftießen, um herangelangen und ihr Opfer in die Schurze werfen zu können. Der Probst mar verschwunden; nur zwei Raplane standen noch an der Seite bes Gnadenbildes und machten barüber, daß bie Opfernden alle berankommen könnten, ohne das Gnadenbild umzustoßen. Die Betenden in der Stube hatten sich auch bereits erhoben, und Sartung konnte die Thure gewinnen. Am Ende des Korridors, als er die Treppe binabsteigen wollte, fam ihm Pater Severin, ber Sefretär des Probstes, entgegen.

"Gut, daß ich Euch treffe, Hartung," sagte dieser, "ich gehe dieser Tage mit dem Bericht über das Wunder in die Hauptstadt zum Bischof. Ihr habt ja immer dort zu thun, und ich biete Euch einen Platz in meinem Wagen an. Ich habe vielerlei Einkäuse und Geschäfte abzumachen, und Ihr könntet mir sehr behülflich sein. Kommet mit mir zum Probst, dann werde ich Euch sagen können, an welchem Tage wir reisen."

Hartung folgte ihm mechanisch in die Stube des Probstes. Dieser kam eben aus der Kirche zurück, warf den Ornat ab und wischte sich den Schweiß von der Stirne. "Uf, uf!" rief er und warf sich in einen Lehnstuhl. "Welche Hige! Welche Arbeit! Und dabei dünstet das Bolf aus, daß sich Gott erbarmen möge. Ich möchte nicht jede Woche so eine Geschichte durchzumachen haben."

Dann athmete er wieder tief auf, wischte fich aufs Neue die Stirne und antwortete dem Pater Severin, ber nach dem

Tage seiner Abreise fragte, ziemlich verdrießlich: "Ich weiß das noch nicht, auch handelt es sich jetzt nicht darum. Für jetzt, Severin, sorgen Sie dafür, daß der Kerl sobald als möglich sortkommt. Er ist ein Säuser und im Stande, heute Abend vor der ganzen Welt die Geschichte zu erzählen. Es sind ihm siedzig Gulden versprochen, geben Sie ihm hundert, aber unter der Bedingung, daß er noch heute wenigstens zwei Meilen weit wandert, und sagen Sie ihm, daß ich ihn auspeitschen lasse, wenn er sich vor fünf Jahren in hiesiger Gegend wieder blicken läßt."

Pater Severin ging an den Pult des Probstes und zog eine Schieblade. "Es sind nur Papiere da," sagte er, "das baare Geld wird schwerlich hinreichen."

"Richtig, ich habe vergessen," sagte der Probst, und dann zu Hartung gewendet: "Ihr seid wohl so gut, Hartung, und gebt dem Pater Severin die hundert Gulden; es liegt mir viel daran, daß ich den Spishuben noch heute los werde. Morgen kommt Ihr ja doch wieder, um Euer Geld zu holen, da erinnert mich nur auch an die hundert Gulden."

Hartung zog seine Brieftasche und legte eine Hundertguldennote auf den Tisch. "Nicht so," sagte der Probst, "ein solches Bapier in solcher Hand erregt Verdacht."

Hartung entschuldigte sich, daß er kein anderes Geld bei sich habe.

"Nun, es ist auch so gut; wir können ja den wunderbar Geheilten reich beschentt entlassen haben."

Der Probst lächelte; Pater Severin lächelte, auch Hartung lächelte, verneigte sich aber rasch, um die Art seines Lächelns zu verbergen, und ging aus der Stube des Probstes.

2.

Es war schon ziemlich spät, als hartung heiligenhain verließ, um in fein mehr als eine balbe Stunde vom Ballfahrts= orte und vom Städtchen entferntes Saus zurudzutehren. Es ift fonst nicht die Art ber Landbewohner, viel auf die Schönheit ber Natur zu achten, und auch Meldior hätte hundert Mal an den aröften Naturschönbeiten vorüber und durch die schönstbeleuchteten Landichaften wandern können, ohne im Geringsten fich in seinen Spefulationen, Rechnungen ober anderweitigen Gebanken ftoren ju laffen. Seute jedoch mar es anders. Mit bem erften Schritte aus dem Dunkel des Birkenwäldchens, das den Ballfahrtsort umgab, fühlte er sich von dem ruhevollen Sommerabend, von dem Beben und Weben des nachgebliebenen fanft gedämpften Sonnenlichtes auf das Angenehmste angeweht. Die Vergoldung ber Wolfen, die helleren Lichter, welche auf den häuptern der Sügel lagen, die tiefen und breiten Schatten im Thale, die trop ihrer Dunkelheit in aller Stille mit dem Lichte harmonirten, bas noch gefättigt und voll über den Söben lag — Alles fiel ihm heute auf, Alles in diefer doch sonst so unbedeutenden Gegend däuchte ihn schön und vor Allem ruhevoll. Es war ihm, als trete er aus einer Welt des Rampfes, der Rante und Fallftride in eine Welt des Friedens, und im hintergrunde, am Juge eines von Wald und Obstbäumen bedeckten Sügels lag fein breites, gemächliches Saus, icon von Schatten überzogen, und spiegelte fich verschwommen in dem großen Teiche, ber sich wie ein natür= licher See por bemselben ausbreitete. Bald zu den vergolbeten Bolten aufblidend, bald feiner Wohnung entgegenschauend, ichritt er, trop der Sehnsucht, mit der er seinem Sause entgegen: fab, nur langfam vorwärts. Es war ihm, als mußte er mit vielen Unklarheiten in seinem Bergen ins Reine kommen, bevor er seine Schwelle überschritt; wie fremt murbe er fich fonft in Dieser seiner kleinen und ruhigen Welt empfinden. Dort ging Alles fo friedlich ber. Sein gutes Weib arbeitete, forgte und wirthschaftete; seine Schwester, eine Waise, fühlte sich unter seinem Schuße wohlgeborgen; seine Kinder lernten und spielten, spielten und lernten, und der einzige Fremde im Hause, ihr Lehrer Burckhardt, war auch längst kein fremdes Element mehr in der Familie, sondern wie ein Freund und Bruder und wie die Verkörperung des innigsten Wunsches Melchiors, seinen Kinzbern Das geben zu können, dessen Mangel er im Leben so oft und so schwerzlich empfunden hatte: Erziehung, Bildung, Wissen. In jenem Hause fand er Alles, wie er es wünschte, ruhevoll, sorgenlos, unschuldig und arbeitsam, dabei gesund und voll frischen blühenden Lebens — sollte er diesem Hause, unruhig, wie es in ihm selber aussah, nicht mit Sehnsucht entgegengehen?

Die Familie faß ichon um den Abendtisch, als hartung eintrat. Er nahm seinen leeren Plat nicht ein, begrüßte nur die Seinen und ging bann in das anstoßende Zimmer, um, wie er fagte, noch einige Rechnungen in Ordnung zu bringen und allerlei einzuschreiben. Bald darauf wurde der Tisch abgedeckt, und es war auffallend, mit welchem Gifer die beiden Anaben Otto und Heinrich dabei behülflich waren, Tischtuch und alle Theile des Gedeckes so rasch als möglich zu entfernen, und wie sie, als bieses faum geschehen war, eben so rubig, als sie bisber thätig gewesen. wieder am Tische sagen und mit Gesichtern voll gespanntester Erwartung jeder Bewegung ihres Lehrers, des herrn Burchardt, folgten. Die Mutter, Frau Hartung, hatte noch Manches zu schaffen, was die Anaben offenbar ungeduldig machte, fie wagten aber ihre Ungeduld nur der Tante zu zeigen und sie aufzufordern, daß sie sich mit ihrer Arbeit an den Tisch setze. Endlich saßen auch Mutter und Tante, und zulett, unter dem freudigsten Räuspern und Sin: und Berschieben der beiden Anaben, sette sich auch Serr Burdhardt mit einem Buche an den Tisch und unterdrückte ein Lächeln, als ihm Otto, ohne Rüchsicht auf die Arbeiten von Mutter und Tante die einzige auf dem Tische stehende Kerze so nabe als möglich schob. Burdhardt schlug bas Buch auf und begann zu lefen: "Erste Szene. Hobes Felsenufer bes Vierwaldstättersees, Schwyz gegenüber. Der See macht eine Bucht ins Land, eine Hütte ist unweit dem User, Fischerknabe fährt sich in einem Kahn. Ueber den See hinweg sieht man die grünen Matten, Dörfer und höfe von Schwyz im hellen Sonnenschein liegen. Zur Linken des Zuschauers zeigen sich die Spißen des Haken mit Wolken umgeben. Zur Nechten im fernen Hintergrunde sieht man die Eisgebirge."

Otto suchte vergebens ein gemiffes Wiehern der Freude gu unterdrücken, Beinrich legte beide Ellenbogen auf den Tisch und ftutte bas Rinn in die Sande. herr Burdhardt ermahnte mit einem Blide den Ginen, rubig zu fein, den Andern, anständiger zu sigen, und fuhr im Lesen fort. Mit fräftiger und melodischer Stimme vergegenwärtigte er feinen Buborern, welche bas Stud zum ersten Male in ihrem Leben zu hören bekamen, die ersten prächtigen Scenen aus Wilhelm Tell. Obwohl er ruhig und gemeffen fortlas, glaubten seine Zuhörer doch den Fischerknaben im Rahn, den Birten auf dem Berge, den Alpen-Jager auf der Sobe des Felsens fingen und dazu ben Rubreiben gu hören; bann folgte das Braufen des Föhns, das Schlagen des empörten Sees, bis fich mit dem Auftreten Wilhelm Tells, des Retters, Alles zu beruhigen ichien. Schon nach biefen erften Scenen waren die großen und kleinen Zuhörer so tief in das herrliche Gedicht versunken, daß sie es nicht bemerkten, wie sich im Ruden Burdhardts leise die Thure öffnete und, eben als das Gespräch zwischen Stauffacher und Gertrud begann, Berr Sartung aus feiner Stube trat und, an die Thurpfoste gelehnt, borchend steben blieb. Tropdem Burkhardts Stimme bald fanft, bald fraftvoll Die Stube erfüllte, mar es boch, als ob die feierlichste und tiefste Stille herrschte. Erft am Ende bes erften Aftes, ba Dtto mab: rend der Pause von Herrn Burchardt die Augen abwandte, um Die Thränen zu verbergen, die Meldthals Geschick bineingelockt und die zugleich Born und Mitleid bedeuteten, bemerfte er und mit ihm die übrige Gesellschaft die Annesenheit des Laters. Burdhardt wollte fich erheben, aber Sartung brudte ihn fanft

wieder auf seinen Sitz und sagte: "Clauben Sie, daß mir so etwas, nicht auch Freude macht? Ich bitte Sie, fortzusahren. Das ist ja wunderschön; ich habe nicht gewußt, daß es so Schönes und so schöne Menschen auf der Erde gibt."

Otto hatte sich indessen erhoben und die Hand seines Baters ergriffen. "Nicht wahr, Bater," sagte er, "das ist gar zu schön?"

Der Vater legte die Sand auf seinen Ropf und blidte gerührt in das begeisterte Gesicht des Knaben. Er fegnete sich und den in diesen Gegenden außerordentlichen Gedanken, den er gehabt, seinen Kindern einen Hauslehrer zu geben, und er dankte dem Geschicke, daß er einen jungen Mann wie Burchardt gefunden. In demfelben Augenblicke fiel es ihm auf, wie Ton, Stimmung und Redeweise seines Hauses sich in den wenigen Monaten der Unwesenheit Burdhardts geandert, und in demselben Augenblide, in dem fich viele Gedanten zugleich durch seinen Ropf trieben, bachte er, wie verschieden die Menschen seien, wie auf demselben Erdboden neben einem Probst die Schiller und die Stauffacher leben, und wie seinen Rindern so häßliche und schmerzliche Stunden aleich benen, die er heute erlebt, erspart sein werden, und wie in einer Welt, in welcher auch nur Einmal ein Schiller und ein Stauffacher gewesen, Lug und Trug endlich besiegt werden und aufhören muffen. Er war beinahe angstlich, daß die Stimmung, in der er sich befand, wieder verfliegen könne, und er schickte ben Anaben auf seinen Blat zurüd und bat Burchardt, sogleich wieder fortzufahren. Sein Genuß und sein Glud verdoppelten fich mahrend bes zweiten Uftes, benn er laufchte ben Worten bes Dichters und beobachtete zugleich die verklärten Gesichter der Frauen und seiner Kinder und weidete sich an den triumphirenden Bliden, die ihm diese manchmal zuschickten, als ob die schönen Stellen, welche biesen Triumph hervorriefen, von ihnen berrührten, als ob fie mit Schiller, mit dem Gedichte und mit den edlen Gestalten des Gedichtes Eins und Dasselbe waren.

Nach dem zweiten Alte schlug Burchardt langsam das Buch

zu. Die Kinder blidten betrübt, heiterten sich aber wieder auf, als der Bater Herrn Burchardt ersuchte, doch noch fortzufahren.

"Ich fürchte," erwiderte der Lehrer, "es ist für die Kinder zuviel; ihre Phantasie regt sich zu sehr auf, und sie schlafen dann unruhig."

"Eine glückliche Unruhe," sagte der Vater. "Fürchten wir eine solche Schlaflosigkeit nicht. Machen Sie eine Ausnahme — an einem solchen Tage. —"

Frau Hartung sah ihren Mann überrascht an. "Warum," fragte sie, "ist das ein besonderer Tag? Ich verstehe dich nicht — und doch scheint mir, daß es dir in der That ein besonderer Tag ist."

Melchior hatte mehr gesagt, als er wollte. "Nun," erwiderte er mit einiger Verlegenheit, "ist es für einen armen Mann, der so etwas wie diesen Wilhelm Tell nicht kannte, nicht etwas Außersordentliches, eine solche Bekanntschaft zu machen? Es ist mir, während ich Herrn Burckhardt lesen höre, als ob ich neu geboren werden sollte. Und gerade heute — wenn man sieht, wie viel Trauriges es in der Welt gibt, ist es ein wahres Glück, gleich darauf zu erfahren, wie viel Schönes und Gutes sich ebenfalls sindet, wenn man nur die Wege dazu kennt."

Er sagte das in so traurigem Tone, daß Frau Hartung sich erhob, um sich ihm zu nähern; er aber drückte sie sanft wieder auf ihren Siß zurück, versicherte sie, daß nicht die geringste Ursache zu Besorgniß in seinen Worten liege, und bat Herrn Burchardt wiederholt, noch ein Stück weiter zu lesen. Dieser nahm das Buch wieder zur Hand und las noch den dritten Utt. Es war darüber beinahe Mitternacht geworden, ohne daß Hartung seine Stelle an der Thürpfoste verlassen hätte. "Morgen lesen wir weiter," sagte er zu Burchardt, indem er ihm zur guten Nacht dankbar die Hand drückte. "Ich habe nie ein solches Buch gelesen, ich habe überhaupt niemals Bücher gelesen. Das ist doch sehr traurig. Wie dankbar bin ich Ihnen, daß Sie die Kinder so frühzeitig mit so schönen Werken bekannt machen. Ich werde mit Ihnen über Vieles zu sprechen haben. Gute Nacht."

Den ganzen nächsten Morgen verbrachte Sartung mit Spazier= gangen über feine Grundstude. Die Saaten hatten ichon ihre größte Sobe erreicht, und er ging auf ben schmalen Rainen in vollkommener Einfamkeit dabin. Die Nacht hatte den schlechten wie den schönen Eindrücken des vorigen Tages viel von ihrer Rraft benommen; bennoch ichien es ihm höchft munichenswerth, fo wie gestern Abend und heute Morgen vorzugsweise in Gefell= schaft ber Seinigen und der Natur zu leben, mehr der Familie und ber ftillen Arbeit auf seinem Grunde als dem Berkehre und der gewinnreichen Berührung mit der verworrenen Welt anzugehören. Als er gegen Mittag beimkehrte, spielten die Anaben auf dem hofe die Szene vom Apfelicuß, und Otto deklamirte dazu bie schönften Stellen noch anderer Szenen aus Wilhelm Tell. Blötlich wurde wieder Alles lebendig in ihm, und er griff nach bem Stock, um sofort nach Beiligenhain zu mandern - wie er fich halb und halb verfprach - zum letten Male. herrn Burd. hardt bat er, ihn bießmal eine Strede ju begleiten, und Die beiden Männer hatten faum zwanzig Schritte zurückgelegt, als Sartung nach der mahren Geschichte der Befreiung diefer Echweizer Landleute und gleich barauf auch nach biesem Schiller fragte, ber diese Geschichte so schön, so sehr zur Nachahmung einladend, so lebendig und warm bargestellt hatte. Burchardt erzählte und beantwortete alle diese Fragen mit der Begeisterung seiner Jugend, und so erzählend kam er mit seinem Brodherrn bis an den Wald von Heiligenhain. Da er offenbar noch immer viel zu erzählen und Hartung, je mehr er borte, besto mehr zu fragen hatte, so machte dieser mit seinem hauslehrer den ganzen Weg bis in die Nähe feines Hauses wieder gurud, um ihn daselbst noch einmal zur weitern Begleitung einzuladen. Sartung erkannte endlich, daß jede Antwort, die er erhielt, jede neue Erkenntniß auch neue Fragen erwede, schüttelte traurig lächelnd den Ropf, als ob er sagen wollte, wie schmerglich es sei, erst mit vierzig Jahren die Länge bes Weges zu erkennen, den man nicht gegangen und den man hätte geben follen. Er drudte Burdhardt die Sand und trat in das Saus des Gnadenortes.

"Heute," rief ihm der Probst entgegen, "findest du baares Geld genug; du thust mir einen Gefallen, wenn du so viel als möglich mit dir fortnimmst."

In der That lagen auf mehreren Tischen große Saufen kleiner Münge, wie sie die armen Bilger in die Schurze ber Schwarzen Mutter Gottes opfern konnten, und während ber Unwesenheit Sartungs tam von Zeit zu Zeit ein Raplan und ichuttete zu ben Saufen noch andere fleine Munge, da die ungeheuere Schaar von Bilgern noch immer nicht gänzlich abgelaufen war und die Opferung noch immer fortbauerte, wie fich hartung mit einem Blide in den Hof, wo die Madonna mit vorgebreiteter Schurze wie gestern baftand, hatte überzeugen können. Schweigend ging Sartung baran, fich bie ihm zukommende Summe abzugählen. Rur felten blinkte ibm eine größere filberne Munge entgegen; die Haufen bestanden beinahe gang aus Rupfer oder den kleinsten Silbermungen, und fo fagten fie es beutlich genug, daß fie bem Munde abgesparte Pfennige, daß fie die Schärflein der Mermften bes Landes maren. Er konnte nicht umbin, er mußte eine Bemertung in diesem Sinne vor sich bin murmeln, und es mag in seinem Tone etwas gelegen haben, was die Aufmerksamkeit bes Probstes erregte, benn biefer, ber an feinem Schreibtische faß, wandte sich plöglich zu ihm, sah ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen forschend an und sagte bann: "Meldior, das ift bas erste Wort, bas bu heute sprichst und bas scheint auch nur ein halbes Wort zu fein. Was ift bir?"

Und da Melchior nicht antwortete und die Münze nur lauter auf dem Tische klingen ließ, suhr der Probst fort: "Melchior, sei nicht dümmer, als du sein mußt, aber hüte dich auch vor naseweisen Bemerkungen und vor zu gescheidten Gedanken."

So sprechend, wandte er sich wieder dem Pulte zu, und Melchior zählte schweigend weiter. Mehr als zwei Stunden vergingen ihm mit diesem Geschäfte, und während der ganzen Zeit würdigte ihn der Probst keines Wortes mehr. Er schüttete endlich die zahlereiche Münze in mehrere Säcke, belud sich beide Arme damit

und ging. Der Probst antwortete seinem Abschiedsgruße nur damit, daß er ihm in die Thüre nachries: "Melchior, sei nicht dumm und mache nicht, daß ich bereue, dir zu viel vertraut zu haben."

Beim Pförtner borgte Meldior einen größern Sack, marf die kleinen Sade hinein, schwang sich die Last auf die Schulter und machte sich auf den Weg. Aber die Julisonne ließ diese Last doppelt schwer erscheinen, und er war kaum ben Berg hinab= gekommen, als er sie absehen und ausruhen mußte. Der Schweiß troff von feiner Stirne, aber er fagte fich nicht, daß es die gewaltige Hipe war, die ihn so ermüdete; es schien ihm, als ob dieses Geld ein gang besonderes, niederdrückendes Gewicht habe. Er dachte an die Wechsler und Arämer, die Christus aus dem Tempel gejagt; er stellte sich vor, wie der Eine und der Andere mit seinem Mammon gerade so wie er auf der Flucht ausgeruht haben mochte, und sonderbarer Weise bachte er zugleich an die Männer, von denen er gestern hatte lesen hören, und wie es beschämend sein müßte, jest einem folden Manne zu begegnen. Es war überhaupt wunderlich, wie die Erinnerung an dieses Gedicht über die Befreiung ber Schweig, an diese Schilderung gewiffenhafter Männer, die trot aller Gefahren ihre Pflicht gethan, und obwohl das ganze Buch mit Religion und religiöfen Dingen nichts ju schaffen bat, fich fortwährend in die Erinnerung an Das, mas er in Heiligenhain mit angeseben, in seine Ent= ruftung darüber, in seinen Widerwillen, in die geweckten Zweifel mischte; wie es ihm fortwährend wie ein gurnender und liebe= voller Borwurf zugleich entgegenklang, wie es ihn an seinen innern Zwiespalt erinnerte und zugleich mit ber Ahnung tröstete, daß er diesen Zwiespalt ausfüllen könne. In einem Momente solcher Ahnung ergriff er wieder den Sad und manderte weiter. Er hatte ihn kaum auf den Schultern, als er zu berechnen anfing, wie viel von diesem Gelde sein ursprüngliches und ehrliches Eigenthum sei, wie viel Gewinn an der Kongregation von Seiligen= hain, also ein Theil des Truges, der Frucht jenes Spieles, das

man mit arglosen, vertrauungsvollen gläubigen Gemüthern trieb. Er bildete fich ein, daß dieser Theil seines Gelbes gerade bas Uebergewicht bilde, bas ihn so fehr niederdrücke. Wieder nach einiger Zeit legte er die Last bin und sah sich um, ob er nicht Remand finde, der ihm tragen belfe. Auf den Feldern rechts und links von seinem Wege sah er der Landleute genug, die da arbeiteten; aber ein gewisses Gefühl ber Scham verhinderte ibn, irgend einen zu Sulfe zu rufen. "Unter diefen Leuten," bachte er, "gibt es wohl Manche, Die errathen, wie in Seiligenhain bas Geld gewonnen wird; sie würden wissen, welches Sundengeld fie mir tragen helfen." Auf einer Brude angekommen, ftellte er den Sad auf das Gelände und fragte fich, ob er ihn wieder berausfischen würde, wenn er jett hinunter in das tiefe Wasser fiele, oder ob er ihn nicht am Beften felbst hinabwurfe? Da bemerkte er einen Bettler, ber am Juge ber Statue bes beiligen Johann von Nepomut in der Mitte der Brude eingeschlafen war, und rasch entschlossen zog er aus dem großen Sace einen ber fleinern und legte ihn vor den Bettler hin. Dann wollte er rasch weiter mandern. Da fiel es ihm ein, daß ber Mann erwachen und unfehlbar glauben werde, daß ihm der Beilige diefen Schat hingelegt und daß ein Wunder geschehen sei. Der Wunderglaube war ihm jest ebenso widerwärtig als der Gedanke, zu seiner Berbreitung felber beizutragen. Er fehrte gurud, wedte ben Schläfer und fagte ihm, daß er ihm biefen Sact ichente. Der Bettler fab ibn mit erstaunten Augen an, bob die Bande gen Simmel und rief: "Gin Wunder! Go eben habe ich den beiligen Johann von Nepomuk angefleht, mich aus meiner tiefen Noth ju retten, und siehe ba, er fendet mir biefen Schap. D über biefes gnadenreiche Land, in welchem alltäglich Bunder geschehen! Erst gestern bat die allerheiligste Jungfrau ein großes Wunder gewirkt, und heute ift es ber beilige Johann von Nepomut, ber Patron diefes Landes!"

Darauf wandte sich ber Bettler dem Heiligen zu und fuhr fort: "Du hast mich aus Noth und Elend gerettet; ich danke dir!

aber mehr noch danke ich dir dafür, daß du mich in den Stand gesetzt hast, der allerheiligsten schwarzen Mutter Gottes von Heiligenhain, der Wunderthätigen, Gnadenvollen, mein Opfer darzubringen."

Hartung glaubte zu träumen; es war ihm, als ob ein böser Geist ihn narrte. Er zuckte die Achsel und eilte weiter. Burckshardt, der ihn in einiger Aufregung verlassen hatte, kam ihm mit beiden Anaben entgegen. Er sowohl wie die Ainder, als sie die Last und die Ermüdung des Vaters erkannten, verlangten, daß er ihnen einen Theil abgebe; er aber weigerte sich und sagte, eine solche Last sei nicht für solche Schultern. Es hätte ihm geschienen, als ob er den jungen Mann, der seine Kinder so Schönes lehrte, und als ob er diese reinen Kinder mit solcher Last entzweihte oder verunreinigte.

Zu Hause angekommen, warf er sie in einen Winkel, dehnte und streckte sich, athmete tief auf, befahl, daß das Abendessen aufgetragen werde, damit man sobald als möglich wieder an das trostreiche Buch gehen könne.

Seute faß der Bater mährend der Vorlesung neben seinen Rin= bern, und es war ihm, als stünden ihm diese, wie er so mit ihnen bafaß und sich mit ihnen an gleichen Genuffen erfreute, beute näher als gestern, und als mare zwischen ihm und ihnen eine Schranke ge= fallen, von deren Bestehen er bis auf diesen Tag kaum eine Abnung gehabt. Beinahe wurde ihm das geftrige Erlebniß in Seiligenhain lieb, da es jene Gedanken in ihm erregte, vor denen er sich flüchtete. als er gestern aus seiner Stube trat, um die Vorlesung mit anzuhören. Auch fein ältester Junge schien jest bas Gefühl größerer Bugehörigkeit dem Bater gegenüber zu haben, und er blickte ibm während der Vorlesung oft mit freudigen Augen voll Einverständnisses entgegen. Alls Burchardt das Buch zuschlug, fühlte sich Hartung ebenso voll ruhigen Glückes, wie die Kinder freudig aufgeregt waren. Gelaffener als gestern ichidte er sie zu Bette. bat aber herrn Burdhardt, seine Frau und seine Schwester, noch einige Zeit bei ihm in der Wohnstube zu verweilen, da er ihnen etwas mitzutheilen habe.

"Ich weiß nicht," sagte er im Zimmer auf= und niedergehend, "ob ich recht gethan, indem ich die Kinder fortschickte, ob es besser ist, die Kinder frühzeitig vor Lug und Trug zu warnen, oder sie in ihrer schuldlosen Unwissenheit zu lassen. Es ist ihnen wohl zuträglicher, nicht zu wissen, wie Diejenigen, die uns von Jugend auf als ehrwürdig gepriesen werden, falsch und eigennüßig mit unsern heiligsten Gefühlen, mit unsern Denken und Glauben spielen."

So sprechend, ging er mit immer mehr aufgeregten Schritten hin und her. Seine Frau betrachtete ihn mit besorgten Blicken. "Was ist dir?" fragte sie ängstlich, "ich bemerke seit gestern eine große Veränderung in deinem ganzen Wesen."

"Eine Veränderung? Ja, die ist mit mir vorgegangen, aber es ist dabei nichts, worüber du erschrecken sollst; ich werde sie nie beklagen. Höret, was ich euch erzählen will."

Er blieb vor den Dreien stehen und berichtete in kurzen und ruhigen Worten von den gestrigen Wunderwerken in Heiligenhain, was wir schon wissen. Als er geendet hatte, zitterte er am ganzen Leibe. Frau Hartung eilte auf ihn zu und schlang ihren Urm um seinen Hals. "Schüttle das ab," sagte sie, — "was liegt daran? Das ist ja nicht die Religion." Und in abgebrochenen Sähen fügte sie hinzu: "Wenn man nur seine Pflicht thut — ein ehrlicher Mann —"

"Ja, ein ehrlicher Mann," sagte Hartung bitterlächelnd, "ein ehrlicher Mann muß man erst werden — und Sie, Burchardt, was meinen Sie zu der Geschichte?"

Bevor Burchardt antwortete, erhob sich Martha, die Schwester Hartungs, und sah dem Hauslehrer mit der größten Spannung auf die Lippen.

"Ich?" fragte Burchardt, "ich habe von dem Wunder heute schon gehört und den Ekel empfunden und das Mitleid mit der Menscheit, die ich bei solchen Geschichten immer empfinde. Sie thaten ganz recht, Herr Hartung, die Kinder fortzuschicken. Die Kinder wissen, daß es Käuber und Diebe in der Welt gibt,

aber dieses Wissen ist ihrem Gemüthe bei Weitem nicht so gefährlich, als es in diesem Alter die Erfahrung wäre, daß es in der Welt so ungeheuere Betrüger gebe, wie diese Priester."

"Burchardt!" schrie Martha auf, und es war dieser Schrei ein Gemisch von Schmerz und Zorn, wie auch in der Bewegung der Arme und Hände, mit der sie diesen Schrei begleitete, Bitte und Drohung zugleich lagen. Ihre Lippen bebten, ihre blauen, sonst so milden Augen sunkelten. "Wer erlaubt uns," rief sie dann mit bebender Stimme, "wer erlaubt uns, zu forschen und zu prüsen, was die Geweihten Gottes beginnen? Wenn der Probst das Wunder vorhersagte, so that er es, weil er als ein Eingeweihter Gottes es vorher wußte. Und wenn Dem auch nicht so wäre, so müssen die Priester wissen, was der Seligkeit der Gläubigen gut ist, und Niemand hat das Necht, mit seiner schwachen, irdischen Bernunft hinter ihren Thaten Trug zu suchen. Von Ihnen, Burchardt, weiß ich es längst, daß Sie leider keinen Glauben haben. Das schmerzt mich tief, und das trenut uns."

Mit diesen Worten verließ sie rasch das Zimmer, brach aber in Schluchzen aus, bevor sie die Thür erreichte. Burchhardt sah ihr traurig nach und seufzte schwer auf. Hartung ergriff seine Hand und sagte: "Wenn Sie sie zu sich bekehren können, ich habe nichts dagegen." — Und Frau Hartung fügte tröstend, mit einem Blicke auf ihren Mann, hinzu: "Mächtiger als Alles ist im Weibe die Liebe."

3.

Wenige Tage darauf tam ein Bote vom Pater Severin mit der Nachricht, daß dieser morgen die Reise in die Hauptstadt antrete und Hartung zur Begleitung auffordere; derselbe Bote lud ihn im Namen des Probstes ein, nach heiligenhain zu kommen, da mancherlei Geschäfte vorlägen. Dem Pater Severin

ließ Hartung fagen, daß er die Reise nicht mitmachen könne, bem Probst, daß er sich gutigst nach einem anderen Geschäftsmanne umsehe, da er sich von den Geschäften zurückziehe und die Absicht babe, fünftig nur seiner Landwirthschaft zu leben. In der That verbrachte hartung jest die meifte Zeit auf seinen Felbern, wo er die Erntearbeiten beaufsichtigte und Versuche mit neuen Ugrifulturmaschinen anstellte. Seine freien Stunden benutte er, um dem Unterricht Burdhardts beizuwohnen, wo Weltgeschichte und Erdtunde seine Aufmerksamteit vorzugsweise in Anspruch nahmen. Much auf den Spaziergangen mar er, oft in Begleitung feiner Frau, jest meist an der Seite seiner Rinder und ihres Lehrers. Die Lesestunden wurden des Abends mit großer Regelmäßigkeit eingehalten und zu biesem 3mede alle von Burchardt empfohlenen Bücher aus der Stadt verschrieben oder hier und da in der Gegend bei Aerzten oder Beamten, die zufällig einzelne besaßen, zusammengeborgt. Man darf nicht vergessen, daß hartung in einem Lande lebte, das an der Gränze Deutschlands liegt, nicht jur Sälfte von Deutschen bewohnt, in der Rultur bedeutend binter andern Ländern des deutschen Bundes zurückgeblieben, baß alfo im Innern dieses Landes die Bucher ju den Geltenheiten und Hausbibliotheken der gewöhnlichsten Art zu den noch größeren Seltenheiten gehörten. Dieß wird es auch erklären, daß ein Mann wie Sartung erst in seinem vierzigsten Jahre Bucher wie Wilhelm Tell kennen lernte, welche in andern Gegenden Deutsch= lands den in gesellschaftlicher und vermöglicher Rangordnung viel tiefer stehenden Menschen schon in ihrer Kindheit bekannt und vertraut werden. Bei seiner neuen Lebensweise, die ihm eine neue Welt aufthat, fühlte sich dieser Mann vergnügt und glüdlich; und gludlich fühlte fich auch bas ganze Saus bei bem innigen Untheil und dem engen Zusammenleben des hausvaters. Alles war warmer, gemutblicher, beimlicher und zugleich regfamer. Frau Sartung fegnete ihres Sauswirthes Entschluß, fich von den Geschäften zurudzugieben, benfelben Entschluß, ben man in ber ganzen Gegend tabelte, ben man närrisch fand: Gin Mann in ber Kraft seines Lebens, ber so einträgliche Geschäfte, eine solche gewinnreiche Berbindung, wie die mit Beiligenhain, aufgibt, welche zugleich mit so großer Protektion verbunden war! Man erfuhr, daß er dem Probst förmlich habe absagen lassen; man erfuhr ferner, daß er einen gangen Sack Geldes, nur um ibn nicht in der Site beim tragen zu muffen, einem Bettler auf dem Wege binwarf. War das nicht ein ungeheurer Hochmuth, oder vielmehr Wahnsinn? Und nun sitt er noch zu Sause über den Büchern und lernt wie ein Rind mit den Rindern, und auf seine Felder und in seine Scheunen bringt er die tollsten Maschinen, von denen man in diesem Lande nie etwas gehört, die entweder ebenfalls Ausgeburten wahnsinniger Phantasien sein, oder, wenn sie sich bewährten, die armen Leute ber ganzen Gegend um ihr Brod bringen mußten, benn sie arbeiteten für zwanzig, ja für fünszig. Er war ein Neuerer, ein gefährlicher Neuerer, und dieß schien um so glaublicher, als sich bas Gerücht verbreitete, baß er auch ein Reger sei und daß sich in seinem Sause allerlei Reperei begebe. Man erfuhr, daß in seiner Wohnstube, auf dem Schranke, an berfelben Stelle, wo früher ber beilige Johann von Nepomuk gestanden, jest eine Gppsstatue mit einem Kranze auf bem Ropfe, mit einem Buche in der hand stehe, ein Brotestant, Friedrich Schiller. Dem babe ber Beilige weichen muffen. Es war betrübend, daß sich so etwas gewissermaßen unter den Augen des Gnadenbildes zutragen konnte, von dem doch die ganze Gegend lebte; er, Sartung hatte freilich mit Sulfe ber schwarzen Mutter Gottes sein Schäfchen im Trodnen, aber man sollte doch auch auf Undere Rücksicht nehmen und nicht gleich ben Aufgeklärten spielen, sobald man die Beiligen nicht mehr bedarf.

So verbreitete sich nach und nach eine Mißstimmung gegen Hartung, welche dieser nur darum nicht bemerkte, weil er sich jetzt um Weniges außer seinem Hause kümmerte, obwohl er in Martha zum Theil eine Verkörperung der gegen ihn gerichteten öffentlichen Meinung im Hause selbst hatte. Martha war die

einzige Person, die an dem stillen und finnigen Glude, bas jett in dem kleinen Kreise waltete, nicht Theil nahm; sie schloß sich freiwillig davon aus, indem fie fich von den Borlefungen guruckzog, das Zimmer verließ, wenn Hartung über Gegenstände, die ihn jest intereffirten, ein Gespräch anknüpfte, und indem fie viel Beit außer dem Sause verbrachte. Biel öfter als früher ging fie jett nach Seiligenhain und verweilte dort längere Stunden als fonst. Sie war augenscheinlich tief bekummert, und neben ihrem Rummer drückte sie eine schwere Angst, die fich manchmal, wenn fie nicht länger an fich halten fonnte, als Angft um bas Geelen= beil Aller, die fie liebte, verrieth. Bei all Dem zeigte fie fich ihren hausgenoffen gegenüber voll Scheu, als ob fie, die für beren Gemiffen fo fehr besorgt mar, ihnen gegenüber selber etwas auf dem Gewiffen hatte. Man wußte im Saufe fehr mohl, mas das zu bedeuten hatte. Mußte sie im Beichtstuhle nicht die Ber= rätherin und Angeberin der Ihrigen werden? — und war sie im Saufe felbst nicht fortmährend eine Späherin, die sich ihrer Schuld bewußt war, mas fie fab und hörte, ihrem Beichtiger zu binterbringen? Und unter Denen, die sie für verloren hielt, die fie überwachen und anklagen mußte, befand sich neben ihren liebsten Angehörigen der Mann, dem vom ersten Augenblicke an, als er ins haus tam, alle Gefühle ihres frischen und jungen Bergens entgegendrängten. Man erkannte fehr wohl, welche Kämpfe dieses arme Mädchenberg zu bestehen hatte, und man behandelte sie, mitfühlend und mitleidend, noch liebevoller als fonst - aber nur um die traurige Erfahrung zu machen, daß sie fich, je größere Liebe man ihr zeigte, desto mehr abwehrend verbielt. Bartung fing zu fürchten an, baß fein Lieblingsplan, ben er feit einiger Zeit im Bergen begte, zunichte werden muffe. Wie gerne beschäftigte er sich mit dem Gedanken, Burdhardt zu einem Gliede seiner Familie zu machen und ihn für immer an sich und Die Seinen zu fnüpfen. Der junge Mann hatte aus Urmuth feine Studien aufgeben muffen; nun follte er, wie es fich hartung ausgedacht, in einiger Zeit wieder auf die Universität gurud:

fehren, vielleicht den ältesten Knaben unter seinem Schutze mitnehmen, die Studien vollenden und sich dann, an der Seite des Mädchens, deren Herz und Schönheit er zu schäßen wußte, in dieser Gegend als Arzt niederlassen. Nun schien es mit diesen Blänen ein Ende zu haben, was Hartung bekümmerte und Burchardt trauriger machte, als er mit Worten eingestand. Nur Frau Hartung behauptete mit großer Ausdauer, daß sich troß der Beränderung Martha's im Grunde nichts verändert habe; die Liebe sei doch stärker als Alles, und so lange diese vorhanden sei, bleibe im Grunde Alles beim Alten, wie sehr auch die Dinge äußerlich verändert außsehen mögen.

Aber äußerlich sollte sich bald gar Bieles verändern.

Eines Tages, es war schon spät im Jahre, als Melchior Hartung eben aus bem Städtchen bei heiligenhain zu seinem Saufe gurudtehren wollte und eben um bie lette Scheune vor bem Städtchen bog, stand er plöglich vor der rothen Rutsche des Probstes, der bei seinem Anblicke sogleich halten ließ und ihn freundlich lächelnd herbeirief. hartung trat an ben Rutschenschlag und war nicht unangenehm überrascht, als ihn der hochwürdige Herr ganz im Tone alter Vertraulichkeit anredete und sich nach seinem Befinden erkundigte. Freilich schien es ihm gleich nach ben ersten Worten, daß sich in diesen vertraulichen Ton nach und nach auch etwas wie ein Verweis, wie eine Drohung einmischte: "Wenn du auch feine Geschäfte mehr mit uns machen willst," fagte der Probst nach der ersten freundlichen Unrede, "so solltest bu uns doch manchmal besuchen. Ich glaube, daß wir es unt dich verdient haben. Du willst nichts mit uns zu thun haben nun das steht dir frei, aber glaube mir, Meldior, es ist nicht gut, sich ganz von uns loszusagen." — Der Probst schwieg und betrachtete prüfend ben Schweigenden, bann nahm er wieder feinen scherzenden Ton auf und fuhr fort: "Meinst du denn, es sei mir unbekannt, mas in beinem Sause vorgeht? Du liesest Bücher, du philosophirst, du wirst aufgeklärt - nun hast du schon den ganzen Schiller durchgemacht, und Vieles von Serder haft du

auch gelesen und sogar den Nathan den Weisen, der beweist, daß alle Religionen gleich viel werth sind — lauter Bücher von Lutheranern und Juden oder Halbjuden. Wie Schade, daß du nicht auch französisch und den Boltaire lesen kannst, um erst recht zu erfahren, wie man sich vor uns Pfassen und unserm ganzen Kram zu hüten hat."

Der Probst lachte gemüthlich und fügte, während er warnend den Finger erhob, hinzu: "Melcher, Melcher, sei nicht dumm aus übergroßer Gescheidtheit, kümmere dich nicht um Dinge, die über deinem Verstand sind, und vor Allem, lecke nicht gegen den Stachel."

Der Probst gab ein Zeichen und war im Augenblicke um die Ecke verschwunden. Melchior stand noch eine Zeitlang auf demsselben Flecke und sah vor sich hin. Trop aller Gemüthlichkeit schienen ihm die Worte des Probstes surchtbar drohend; er kannte die Macht der Geistlichkeit in diesem Lande und speziell die des Probstes, gegen die es keinen Schup und keinen Appell gab. Wolken der Besorgniß lagerten sich über seine Augenbrauen — aber mit einem Male überkam ihn, alle Besorgniß durchbrechend, jenes Gefühl der Freudigkeit, das er empfand, als er an jenem trüben Abende zum ersten Male von den unterdrückten und versfolgten Männern lesen hörte, und er schüttelte sich und ging aufzrecht und mit entschiedenen Schritten seiner Wohnung zu.

Einige Tage nach dieser Zusammenkunst erhielt Hartung eine Zuschrift des Probstes, daß die Felder, die er von diesem in Pacht hatte, einem andern Pächter überlassen worden. Nach mündlicher Verabredung sollte die Pacht, die für Hartung sehr vortheilhaft war, noch mindestens fünf Jahre bestehen; da aber nichts Schriftliches aufgesett war, sügte er sich, obwohl er sich mit Dienstleuten, Ackergeräthen, Maschinen und Viehstand sür einen weit größeren Landsompler, als ihm jest verblieb, eingezichtet hatte, und obwohl ihm aus der plözlichen Aufkündigung großer Schaden entstand. Er hatte wohl Zeugen für jene mündzliche Verabredung, aber diese Zeugen waren Untergebene des

Probstes, und er wußte wohl, daß er gegen diesen grozeß verlieren würde, selbst wenn er Lust hätte, einen solchen einzuleiten.

"Es ist das eine Kriegserklärung des Probstes, der noch manche Bladerei folgen wird," fagte Sartung, von diefer Ungelegenheit sprechend, eben zu seinem Hauslehrer, als es leise an die Thure klopfte und ein Mann hereintrat, den er bei dem späten Abendlichte nur mit Mühe als den Kaplan, Bater Comund von Seiligenhain erkonnte. Bater Comund war ein Kind dieser Gegend, hatte mit Melchior auf berfelben Schulbant gefeffen und in seiner Jugend von deffen Eltern mancherlei Wohlthat und während seiner Studien ausgiebige Unterstützung erhalten. Unter den acht Geiftlichen von Beiligenhain hatte er es nie zu einiger Geltung gebracht; er spielte daselbst die untergeordnetste Rolle, aber Meldior war er immer der liebste der ganzen Kongregation geblieben, so wie er diesem immer eine treue Anhänglichkeit bewahrte. Als Meldior seinen Freund erkannte, befahl er, daß rasch eine Lampe und eine Flasche gebracht werde. Der Geist: liche aber bat, Beides sein zu laffen, da er nicht gekommen, um sich einen guten Trunk zu holen, und am Liebsten von Riemand geseben murbe. Er bantte auch für ben bargebotenen Sig, benn er wollte in Seiligenhain zurud sein, bevor seine Abwesenheit bemerkt würde. "Lieber Melchior," fagte er dann nicht ohne Befangenheit, "ich komme nur, um dir schnell und ohne alle Gin= leitung zu fagen, daß du klug thätest, dich wieder mit dem Probste auf guten Tuß zu seten. Se. Sochwürden find fehr boje, obwohl sie nur mit Lachen von dir sprechen. Er hat schon eine ganze Reihe von Maßregeln bereit, um dich auf jede Beise zu plagen. Also mach's wieder gut und nimm bich zusammen und vor Allem verrathe mich nicht."

Pater Comund hatte es so eilig, daß er kaum den Dank Hartungs für die wohlgemeinte Warnung abwarten wollte. Doch blieb er noch einmal in der Hausthüre stehen und slüsterte Harztung, der ihm das Geleite gab, ins Ohr: "Ihr thätet sehr gut,

wenn Ihr Euere Martha nicht so oft zur Beichte gehen ließet." Nach diesen Worten floh er, als ob er ein Verbrechen begangen hätte, in die Nacht hinein.

Meldior war sich dessen klar bewußt, daß er einer Macht gegenüber stand, die nicht zu bekämpfen war, und daß, wenn Bater Comund so weit Muth fassen mußte, um ihn hinter dem Rücken des Probstes zu warnen, irgend eine Mißhelligkeit, wenn nicht ein Unbeil, gang nahe über seinem Saupte schwebte. Aber er tonnte es nicht über sich gewinnen, eine Verbindung wieder anzuknüpfen, die er mit vollster Ueberzeugung und einem Beburfnisse seines Bergens folgend zerriffen batte, und dem Probste, ber ihm jett im schlechtesten Lichte und als Bertreter einer ber traurigsten und verwerflichsten Seiten der Menscheit erschien, mit einem freundlichen, Verföhnung fuchenden, gewissermaßen Berzeihung bittenden Gesichte entgegenzukommen. Doch murbe der Freund und das treue Weib zu Rathe gezogen. Die Männer famen barin überein, daß man es ruhig abwarten und für bas einmal als Recht Erkannte auch Unheil über sich muffe ergeben laffen. Frau hartung, Die bis dabin ftill zugehört hatte, fagte darauf lächelnd: "Wenn man einmal zu folden Entschlüssen ge= kommen, so ist das Mergste, was Ginem widerfahren kann, daß man um haus und hof gebracht wird. Go lange man uns solde Entschlüsse und unsere Kinder nicht nehmen kann," fügte fie auf das Ginfachste hinzu, "so lange muß man es auch aus: halten können. Uebrigens ift die Welt etwas Beranderliches, und die beute Mächtigen und Gewaltthätigen können morgen schwächer fein, als wir es beute sind."

Von diesem Abende an schwebte die Erwartung irgend eines entscheidenden Ereignisses in beinahe seierlicher Weise über dem Hause. Es war Allen zu Muthe, als ob man sich für ein Opfer vorbereiten müßte, und höher gestimmt ging jeder Einzelne an seine Beschäftigung: Frau Hartung an ihren Haushalt, ihr Mann an die Bewirthschaftung seines Gutes und Burchardt an den Unterricht. Letzterer erhob sich bei seinen Vorträgen und

Borlesungen, bei ben Erflärungen, die er biefen beigab, ju einer Sohe und Warme, daß ihm die Eltern wie die Rinder mit Un= bacht borchten und daß selbst Martha, die Anfangs schamhaft nur von der Nebenstube aus zugehorcht hatte, endlich wieder her= beikam wie ehemals und traurig und aufmerkfam zuhörte. Mehr als einmal geschah es, daß sie sich plöglich erhob und aus dem Bimmer eilte, um bie Thranen zu verbergen, welche bie Schmerzen bes innern Zwiespaltes in ihre Augen lockten. Aber biefe Zeit, Die trot aller drobenden Mißbelligkeiten eine eigene tiefe Farbung des Glückes für Alle hatte, dauerte nicht lange. Der Amts= bote brachte mit einem Male eine Vorladung ins Saus, die Melchior Hartung por ben Defan ber Stadt, als vor ben Vorsteher bes Schulwesens in diesem Rreise, beschied. Hartung beeilte sich, Folge zu leisten. Der Dekan fragte ibn, ob sein Saustehrer Burchardt seine Lebrerprüfung gemacht und ob er befugt sei, Unterricht zu ertheilen. — Hartung antwortete, daß fein Sauslehrer ein solches Patent allerdings nicht besitze, wohl aber Zeugnisse, die beweisen, daß er größere Studien gemacht, als man von einem patentirten Lebrer verlange, und daß er zum Unterrichte beffer befähigt sei, als die meisten diefer Lehrer, die sich nur bas vorgeschriebene fleine Maß von Kenntnissen aneignen. - "Das," antwortete der Dekan, "kann nichts helfen, da das Gefet ausdrücklich von jedem Lehrer eine folche amtliche Befugniß verlangt." Er, ber Defan, sei dazu da, die Befolgung dieses Gesetzes und die Erziehung der Jugend zu übermachen; letteres fei eine der schönften und liebsten Pflichten und Rechte der Rirche, und er muffe in diefem Falle von ber ganzen Strenge bes Be= fetes um fo gewissenhafter Gebrauch machen, als jener Burdhardt ein schlecht charakterisirtes, von verderblichen Grundsätzen angestecktes Individuum sei. In Folge bessen verurtheile er Hartung in die vorgeschriebene Strafe von zwanzig Gulden und for= dere ihn auf, diesen unbefugten Lehrer zu entlassen, einen an= bern von Kirche und Staat berechtigten ins haus zu nehmen, oder die Kinder in die öffentliche Schule zu schicken.

Hartung zählte die zwanzig Gulden auf den Tisch und ging. Die Bäuser bes Städtchens, die Gesichter ber Menschen, Alles fah ihn verdrießlich an; die ganze Gegend war ihm mit Ginem Male unleidlich geworden; die Ruppeln von Seiligenhain faben drohend auf ihn hernieder, und er fragte sich, ob er nicht am Besten thate, eine Gegend, ein Land zu verlaffen, wo man willfürlich in das Innerste seines Sauses, in sein Seiligstes, in die Erziehung seiner Kinder eingreifen konnte, und wo er gegen solche Willfür vollkommen wehr- und maffenlos war. Es ichien ibm, daß, gegenüber dem Gewinne der Freiheit, sein eigenes und das Loos der Kinder auf murdige Beise gestalten zu können, es nur ein kleines Opfer mare, wenn er sich von seinem vaterlichen Erbe trennte und die Beimat verließe. Er trat in ein Weinhaus, um in der Zeitung nachzusehen, ob sich nicht Räufer eines tleinen Landgutes anfündigten. Er fand teine folde Anfündigung, wohl aber fiel sein Blid, auf ber letten Seite ber Zeitung, auf ein Wort, das er immer wieder und wieder las und das feine augenblidliche Verstimmung nach und nach in Seiterkeit verwandelte. Da las er, daß in zwei Tagen in der Provinzhauptstadt "Wilhelm Tell, von Friedrich Schiller" gegeben werbe, das Stud, das in seinem Leben eine so große Rolle spielte und das er sich längst gewünscht hatte, leibhaftig und lebendig bargestellt zu sehen. Bevor die erwartete Trübsal, vielleicht die Trennung von einem geliebten Freunde bereinbrach, wollte er feiner Familie noch ein Fest geben, und froh, als ob er in der Stadt nur Freubiges erfahren batte, tehrte er in fein Saus gurud und befahl, daß fich Alles zur Reise bereit made. Der Jubel mar groß, als er ankundigte, daß es nach B . . der Hauptstadt gehe, um Wilbelm Tell zu seben. Die besten Pferde wurden aus dem Stalle genommen, obwohl die Reise nur auf einem mit Strob gefüllten Leiterwagen zurudgelegt werden follte, und die besten Sonntags= fleider wurden angelegt. Nur Martha zauderte, nicht wissend, ob der Theaterbesuch etwas Gundiges sei oder nicht; sie stockte oft in ihren Reisevorbereitungen und fam fich dann mitten im allgemeinen Jubel unendlich einsam vor. Aber als man am nächsten Morgen in den Wagen stieg, war sie auf die Einladung Burchardts doch in wenigen Minuten zur Reise bereit. Der Bater selbst ergriff die Zügel, die Pferde griffen aus, und lustig ging es durch das Städtchen der Heerstraße zu, die in die Hauptstadt führte; Hartung wollte, daß die Seinigen das Fest mit Beshagen genießen, und miethete eine ganze Loge, in der sie Alle bequem Platz hatten. — Wir wollen die Freuden dieses Abends nicht weiter beschreiben und zergliedern. Wir erinnern nur, daß es unverwöhnte Naturen und Kinder waren, die diese glückliche Loge beherbergte, und möge sich, um die hier sehlende Schilderung zu ersehen, Jeder selbst der Gefühle erinnern, mit denen er in früher Jugend im Theater saß.

Als man spät in das kleine Gasthaus zurückehrte und die Kinder nicht Worte genug sinden konnten, um den erlebten Genuß immer wieder aufzufrischen, klammerte sich Martha an Burckhardts Arm und sah ihn an, als wollte sie ihn um Berzeihung bitten. Er drücke ihre Hand und fragte sie, ob ihr so zu Muthe sei, wie nach einer begangenen Sünde? Sie schüttelte läckelnd den Kopf und sagte, es sei ihr im Gegentheil höchst andächtig und fromm zu Muthe und noch entschiedener läckelnd, fügte sie hinzu: "Es ist schwer, zu glauben, daß dieser Schiller ewig verdammt sein solle."— "Und wer wollte Sie daß glauben machen?" fragte Burckhardt. — Martha zauderte einen Augenblick und lispelte dann: "Bater Severin."

Um das Fest würdig zu beschließen und gemeinschaftlich in frischer Erinnerung noch einmal durchzuleben, versammelte man sich, im Gasthause angekommen, noch zu einem heitern Nachtessen. Otto konnte sich trot allen Glückes nicht darüber beruhizgen, daß bei der Aufführung einzelne Stellen des Gedichtes und, wie er meinte, mitunter die besten, ausgelassen worden. "Ja," sagte Hartung, der seinen Wilhelm Tell beinahe so genau kannte, wie das Kind, "es ist mir Dasselbe ausgefallen, wie Otto; wissen Sie, lieber Burchardt, vielleicht die Ursache?"

Burchardt erklärte das Institut der Censur, und wie es sich damit verhalte. "Also," rief Hartung entrüstet, "also ein Besamter, der erste beste, vielleicht einer von Denens, die sich einige Gulden als Bestechung in die Hand drücken lassen, ein solcher wird zum Nichter über Schiller gesetzt, ein solcher soll besser besurtheilen können, was dem Volke gut zu hörenzist, als einer von Denen, welche die Vorsehung zu Lehrern der Menschheit besstimmt hat? Ist es nur glaublich, daß es Menschen gebe, die eine genug freche Stirne haben, um sich als Nichter oder Versbesserr solcher Werke hinstellen zu lassen? Und das Alles unter dem Vorwande des Nupens, der Wohlsahrt des Volkes! Je näher man zusieht, desto mehr erstaunt man, erschrickt man, daß so Unsinniges bestehe und die Welt regiere und daß die Welt auf diese Weise sich regieren lasse."

"Ich sehe auch nicht ein," rief Otto, "warum, wenn man diese Welt nicht ändern kann, man länger darinnen wohnen bleibt, warum ziehen wir nicht in das schöne und freie Land, das Schiller beschrieben hat?!"

"Weil man," erwiderte der Vater darauf, "erst zu Hause seine Pflicht gethan haben muß."

## 4.

Mit dem schönen Abend in der Hauptstadt sollte man für lange Zeit von dem glücklichen Zusammenleben Abschied nehmen. Als die Familie, noch in der heitersten Stimmung, mit einem Borrath in Herz und Geist, der für ernste und belehrende Untershaltung auf Monate hinausreichte, zu Hause, in den lieben und gewohnten Räumen eintraf, fand sie daselbst, großgesiegelt und breit mitten auf dem Tische des Wohnzimmers liegend, eine neue "Zustellung" des Umtes. Melchior nahm sie in die Hand, wog sie und legte sie bei Seite, ohne sie zu entsiegeln. "Es wird

für das Gute, das dieses Schreiben enthält, auch nach dem Nachtessen nicht zu spät sein," sagte er achselzuckend. Erst als die Kinder zu Bette waren, nahm er das Schreiben wieder vor. Er entsiegelte es, las es für sich und sagte dann laut: "Lieber Burchardt, da Sie zum Lehrer nicht besugt und in dieser Gegend nicht heimatberechtigt sind, wird Ihnen hiermit geboten, mein Haus und diese Gegend binnen zweimal vierundzwanzig Stunden zu verlassen, widrigenfalls 2c. 2c."

Hartung warf das Papier auf den Tisch, legte die Hände auf den Rücken und sah nicht Burchardt, nicht seine Frau, sonzbern Martha seine Schwester an. Diese saß mit gebeugtem Kopfe und mit den Händen im Schooße da. — "Muß man sich das von den Beamten gefallen lassen?" fragte sie leise, dann fügte sie mit lauter, vor Aufregung zitternder Stimme hinzu: "Dürsen sie auf diese Weise in das Innerste einer Häuslichkeit eingreisen? — dürsen sie vorschreiben, wen man im eignen Hause beherzbergen darf, wen nicht? — Können sie einen lieben Gast aus der Mitte seiner Freunde reißen?"

"Bist du aufrichtig, Martha?" fragte Hartung. "Weißt du nicht, daß du eine ungerechte Anklage erhebst und daß Diejenizgen, die du anklagst, nur Sklaven sind und Mächtigeren geshorchen?"

Martha sprang auf und warf sich schluchzend an den Hals des Bruders. "Ja," rief sie, "ich weiß es, und ich weiß auch, daß ich eine Verrätherin bin an euch Allen. Nur was ich ihnen unter dem Siegel des heiligsten Geheimnisses anvertraute, haben sie gegen euch benütt. D, ich bin genug gestraft; sie bringen mich um all mein Glück." — Und zu Burckhardt gewandt, sagte sie, indem ihr die Thränen heftiger aus den Augen stürzten: "Ich habe Sie als Rezer, Ungläubigen und Verführer des Hauses angegeben, — leben Sie wohl!"

Burchardt ergriff die Hand, die sie ihm entgegenstreckte, und sagte, um seine Rührung zu verbergen, mit Lächeln: "Absolvo!"

"Leben Sie wohl," wiederholte Martha, die vor Allem von dem Gedanken an die Trennung beherrscht war.

"So ist es nicht gemeint," rief Hartung. "Wenn hier von Trennung und Abschied die Rede ist, so soll diese Trennung jedenfalls nur eine kurze sein. So leicht lasse ich mich um einen Freund und um den Lehrer meiner Kinder nicht bringen. Ich habe dergleichen Quälereien vorausgesehen, und ich sehe noch andere voraus, da ich nicht nachgeben werde. Man wird mich nicht nur um die Ruhe des Hauses, man wird mich auch um das Haus selbst zu bringen suchen. In dieser Gegend ist unseres Bleibens nicht, weil wir nicht die Macht haben, uns bei allem Muthe und beim besten Willen selbst zu schüßen: so soll uns Burchardt nur auf einige Zeit als unser Bevollmächtigter verlassen, sür mein Gut einen Käuser suchen, um sich dann, wenn wir hier unsere Zelte abgebrochen und sie in mehr befreundeter Gegend aufgeschlagen, wieder mit uns zu vereinigen."

Die Frau seufzte, Hartung küßte sie auf die Stirn und ging dann mit Burchardt in sein Arbeitszimmer, um ihn über seinen Besit, über die Ertragsfähigkeit seines Gutes zu unterrichten und die sehr billigen Bedingungen festzustellen, unter denen er dieses zu verkaufen wünschte.

Am folgenden Tage fuhr derfelbe Wagen mit derfelben Gesellschaft auf derselben Straße; aber die drin saßen, waren nicht so heiter wie gestern. Man hatte zwar den Kindern gesagt, daß Herr Burchardt in Geschäften des Vaters nur auf kurze Zeit verreise, aber die Gesichter der Erwachsenen verriethen es ihnen deutlich genug, daß man sie täuschen wollte. Man suhr schweizgend dahin, dis man einige Stunden von Heiligenhain Halt machte und sich trennte. Wie traurig schien den Heimgekehrten die Heimat ohne den geliebten Lehrer und Freund. Es war, als ob der Schußengel und Tröster abgezogen wäre, und als ob über allen Studen düstere Wolken hingen. Den Kindern suchte Martha den abwesenden Lehrer zu erseßen, und Herr und Frau Hartung machten mit Staunen die Bemerkung, wie unendlich

viel sich das Mädchen aus deffen Vorträgen und Gesprächen gemerkt batte. Mit Ginem Male erschien sie als eine formliche Gelehrte und mußte fie felbst die Bücher zu erklären, die Burchardt zur Vorlesung porbereitet hatte und die noch nicht gelesen waren. Des Abends faß fie jest auf seinem Plate mit bem Buche in der Sand, und sie las manchmal mit folder Betonung, daß man Burchardt zu hören glaubte. Auch den Unterricht übernahm fie, und konnte sie auch nicht sehr viel zu dem schon Gelernten bingufügen, fo forgte fie boch bafür, baß biefes in Beift und Bedächtniß der Kinder frisch erhalten wurde. Die Kinder waren jett ihre Schuler, aber auch ihre Bertrauten, benn mit ihnen tonnte fie fich ohne Scheu und mit Freude bas fünftige Wieder= seben mit Burdhardt ausmalen. Sie brachte es glüdlich babin, daß die Utmosphäre des Saufes wieder eine gemüthliche murde, obwohl man den Abwesenden zu vermissen nicht aufhörte. Sie zeigte, mas eine weibliche Seele vermag, die das Echo eines edlen männlichen Geistes geworden und dabei weiblich geblieben. Aber Blagen und Mighelligkeiten, die von Außen kommen follten, konnte sie freilich nicht abwehren.

Eines Tages, nicht lange nach Burchardts Abreise, saß Martha mit den Kindern an dem gewohnten Plaze, als es leise an die Thüre klopfte und gleich darauf der Kaplan des Dechants hereintrat. Er grüßte auß Freundlichste, ließ seinen Blick über Lehrerin, Schüler, Bücher und Papiere streisen, setzte sich selbst an den Tisch und sagte lächelnd: "Ich sche mit Vergnügen, liebe Martha, daß Sie sich jetzt mit den Kindern beschäftigen, da sind die lieben Kleinen doch unter der Obhut einer gläubigen Seele, und der halbe Zweck meines Besuchs ist damit erreicht. Als Katechet, wie Sie wissen, habe ich die Pflicht, die Erziehung der Kinder, besonders die religiöse Erziehung, zu überwachen. Ich komme auch deßhalb, um Ihren Herrn Bruder aufzusordern, daß er die lieben Kleinen in die Schule zum Keligionsunterricht schicke — sie sind jetzt in dem Alter. — Sie, liebe Martha, sind gewiß eine vortresssliche Lehrerin und sehr geeignet, den Samen

des Glaubens in diese zarten Seelen zu säen, indessen will es das Gesetz und will es die Kirche, daß ein Geistlicher den Relizgionsunterricht ertheile."

"Erlauben Eure Hochwürden," sagte Martha, indem sie aufstand und ihn mit den Kindern allein ließ, "erlauben Sie, daß ich meinen Bruder hole."

Der Raplan erhob sich, als Hartung nach einiger Zeit einstrat, und begrüßte diesen mit großer und sehr höslicher Förmslichkeit. Hartung schickte die Kinder fort, worauf sener wiedersholte, was der Zweck seines Besuches sei, und hinzusügte, daß Otto eigentlich längst das Alter überschritten, welches das Geset für den Ansang des Religionsunterrichts bestimme.

Hartung antwortete, daß es seine Absicht nicht sei, den Kindern diesen Unterricht außer dem Hause geben zu lassen.

"Das müssen Sie auch nicht," sagte ber Kaplan, "wenn Sie nur einen geistlichen Herrn ins Haus kommen lassen."

"Wir werden schon dafür zu sorgen wissen," erwiderte Hartung, etwas aufgeregt von der freundlichen Art des Geistlichen, hinter der sich nichts als Befehle und Verbote verbargen.

"Dafür werden Seine Hochwürden der Dechant forgen."

"Nein, Herr Kaplan, dafür wird der Bater sorgen," rief Hartung, "ich will mir selbst die Lehrer meiner Kinder wählen, und ich will sehen, ob man mir Jemand ins Haus schicken kann, den ich nicht über meine Schwelle lassen will."

"Das kann man," versicherte der Geistliche ruhig, "und wenn man es nicht will, so kann man die Kinder aus dem Hause nehmen, um für ihr Seelenheil zu forgen."

"Und ich sage Ihnen, Herr Raplan, daß kein Geistlicher auf ben Unterricht meiner Kinder Einfluß haben wird."

Der Kaplan erhob sich, faltete die Hände über der Brust, neigte den Kopf nach der rechten Seite und rief in klagevollem Tone: "So ist es denn wahr und keine Verleumdung, daß Sie abgefallen sind und daß Sie den Schooß unserer heiligen Kirche verlassen wollen!?"

"Herr Kaplan," rief Hartung empört, "es ist keine Rede von einem Uebertritt irgend welcher Art, aber ich will meine Kinder nicht Leuten übergeben, die ihnen den Glauben an Wunder einsimpsen, wie man sie heutzutage fabrizirt, die sie all den Unsinn und Aberglauben —"

"Berehrter Serr Hartung," fiel ihm hier der Raplan plöglich mit verändertem Tone in die Rebe, "merken Sie es fich fehr wohl, daß Sie eben geläftert haben. Merten Sie fich ferner, daß, felbst wenn Sie abfallen wollen, Sie vorher für eine Zeit geistlichem Unterrichte übergeben werden muffen, ber Gie von Ihrem Abwege abzubringen suche, und daß Ihre Kinder, die armen Unmundigen, gegen einen verirrten Bater in Schut genommen werden muffen. Vergeffen Sie außerdem nicht, daß, felbst wenn von keinem Uebertritt die Rede ift, Ihnen als einem überwiesenen Ungläubigen und Lästerer die Rinder entzogen werden können, um die unschuldigen Seelen in sichere hut zu bringen und vor dem Berderben zu bewahren. Gin Blid auf diese Bücher, die hier auf dem Tische liegen, und wenige Fragen an die Kinder haben mir genügt, um mich zu überzeugen, daß die armen Rleinen ebenfalls auf die Abwege geführt werden follen, auf die dieses ungludselige Saus gerathen ift."

Der Kaplan grüßte kaum und schritt mit hoch aufgerichtetem Haupte aus der Stube und aus dem Hause hinaus. Frau Hartung, die ihn so gehen sah, trat besorgt in die Stube. Sie sand ihren Mann, die Stirn in die Hand gelehnt, nachdenklich am Tische sitzend. Sie legte den Arm um seinen Nacken und blickte ihm theilnahmsvoll und fragend in die Augen. Er theilte ihr in wenigen Worten den Inhalt seines Gespräches mit dem Kaplan mit, dann stand er auf und sagte: "Du bist ein muthiges Weib. Besser von seinen Liebsten getrennt, als sie solchen Händen überlassen, die sie uns ganz entsremden und von unserm Herzen loslösen. Packe die Sachen der Kinder. Heut Abend reisest du in aller Stille mit ihnen ab und bringst sie nach P.. zu Burcksardt, bei dem sie bleiben werden, bis wir Weiteres bestimmen

ober die Verhältnisse beutlich genug sich aussprechen, was wir zu thun haben. Du wirst auch Burchardt sagen, daß er sich mit dem Verkause des Gutes beeile; ich habe in Erfahrung gebracht, daß die Probstei nach Urkunden suchen lasse, um Ansprüche auf einen Theil meiner Felder zu erheben. Sie haben keine, und sie würden den Prozeß jedem Andern gegenüber verlieren oder gar nicht aufnehmen — gegen mich würden sie ihn gewinnen. Es scheint mir, daß wir die längste Zeit hier gewohnt haben."

Frau Hartung drudte seinen Kopf an ihre Brust und ging bann schweigend, um zu thun, wie er gesagt hatte.

Um fpaten Abend deffelben Tages fuhr ber Wagen wieder aus bem Sofe. Die heiter die Rinder maren, die fich freuten, Burd: bardt und die Hauptstadt und das Theater wieder zu sehen, eben fo schweigsam waren die Eltern, die neben ihnen fagen. Sartung befahl dem Rutscher, nicht durch die Stadt, sondern um fie berum zu fahren, um auf die Landstraße zu gelangen, und erst gegen Mitternacht, als der Wagen ichon in der Mitte der Wälder angelangt war, umarmte er Beib und Kinder und sprang ab, um allein zurudzuwandern. Das war ein trauriger Weg, ben er ba bei dunkler Nacht, durch den schweigenden Wald zurücklegte. Bum zweiten Male begleitete er Flüchtlinge aus feinem Saufe; erst ben Freund, jest die Rinder. Wie bald wird die Reibe an ihn kommen? Gegen Morgen kam er an Seiligenhain vorüber; die ewige Lampe der Kirche leuchtete durch die gemalten Fenster= scheiben und locte ihn mit einem milben Scheine, der alte Befühle ber Kindheit und Jugend wieder erweckte. Wenn er diefer Lockung folgte, wenn er eintrat und dem Probste nur einige verföhnliche Worte im alten vertrauten Tone fagte, war er, war Die Ruhe feiner Sauslichkeit gerettet. Der Brobft, der ibn felbft in seine Betrügereien einweibte, verlangte ja keinen Glauben von ihm, er verfolgte nur den offenen Abfall, das bofe Beispiel, das Hartung den Gläubigen gab. Der Probst war ein Mann, der leben ließ; wenn er, Hartung, sich mit ihm auf den alten Fuß stellte, konnte er seine Rinder nach Gutdunken erziehen laffen

und in Rube und Behagen weiter leben wie vorher: auf seinem angeerbten Besitze, in Gesellschaft des Freundes und der Kinder. Sollte er eintreten? Er stand und fah dem Schein der ewigen Lampe entgegen. Aber da erinnerte er fich, mit welcher Rube fein Beib die Rleider seiner Rinder einpacte, um sich von ihnen zu trennen, und zugleich an die Szene, die er lesen hörte, als er an jenem entscheidenden Abende aus feinem Zimmer trat: die Szene zwischen Stauffacher und feinem ftarten Beibe. Erlaubte ihm Gertrud, sich vor ber brobenden Uebergewalt zu beugen? Sein Weib fprach nicht fo icon, wie Gertrud, aber ihr Berg führte dieselbe edle Sprache, ihr Schweigen, ihre Ruhe, mit der fie allen Verfolgungen entgegenging und das Benehmen Melchiors gut hieß, war eben so beredt, wie die Worte des Dichters. Ihrer gedenkend, erröthete er, als hatte er vor dem hute Geß= lers die Mütze ziehen wollen, und er gebot den neu erwachten Gefühlen feiner Jugend, wie feinen Sorgen um die Bufunft, wie dem Schmerze über die Trennung von seinen Kindern Schwei: gen, fragte sich noch, was ihm fein Otto in diesem Falle zu thun rathen wurde, blidte nicht mehr nach ber ewigen Lampe und schritt ftrammen Schrittes burch die froftelnde Morgendamme= rung seiner Wohnung zu.

Da war es einsam genug, und Martha empfing ihn mit verweinten Augen. "Gehen wir ebenfalls fort, mein Bruder," sagte sie mit Schluchzen, "ich bin die ganze Nacht ruhelos durch das Haus gewandert. Es ist so unendlich einsam; es wird ohne die Kinder hier nicht auszuhalten sein, und mit den Versolgungen von da oben sind wir gewiß auch noch nicht am Ende. Anderswo ist auch eine Welt, und wir sind alle noch jung genug, um uns, mit Burchardt zusammen, auch in der Fremde noch einen glücklichen Herd zu gründen."

"Der Gedanke," seufzte Hartung, "begleitete mich die ganze Nacht, aber ich kann das Gut unsres Baters, deinen und der Kinder Besit, eure Sicherheit in der Zukunft nicht so hinwerfen, wie man den Staub von den Füßen schüttelt. Wohl ist die Freiheit mehr werth, als aller Besit, der uns von der Willfür verbittert wird, aber meine Pflicht ist es auch, für euch zu sorgen und euch wo möglich auch die Freiheit im Angesicht des Manzgels zu retten."

Der Gedanke an den Verkauf des Gutes bewog ihn, so= gleich wieder aufzubrechen, um fich nach dem Städtchen zu begeben, in der Zeitung nachzuseben und sich bei den Leuten zu er= fundigen, die er mit Aufsuchung eines Räufers beauftragt batte. Er machte die traurige Erfahrung, daß man, wie er felbst, im Städtchen wie in ber gangen Gegend bereits überzeugt mar, daß er in Folge seiner Widersetlichkeit gegen Obrigkeit und Rirche bald so weit gebracht sein werde, um sein Gut zu jedem Preise logzuschlagen und daß die etwaigen Räufer diefen gunftigen Moment rubig abwarteten. Beim Burgermeifter, bei bem er porsprach, um seine Besittitel für alle Falle zu ordnen, befam er Underes ju boren. Diefer überschüttete ihn mit Borwurfen wegen bes Wefens, bas er seit einiger Zeit angenommen, seine Art und Beife, fich gegen Rirche und Obrigfeit zu benehmen, wie man fie bei ihm, dem sonst so vernünftigen Manne, nie für möglich gehalten hätte. "Ihr saget Guch vom Brobste los," rief der Bürgermeister erstaunt, "nachdem Ihr so gut wie ich Zeuge waret, wie biefer ausgezeichnete Mann feine Sache verfteht und für Ruhm und Nugen der Kirche zu forgen weiß. Und dabei habt Ihr noch hie und da gegen die Wunder gesprochen! Wißt Ihr nicht, daß wir Alle, daß die gange Gegend von der Mutter Gottes und ihren Bundern lebt? Ihr fuchet fie um ihren guten Ruf und uns um unsere Nahrung zu bringen. Nieder mit Allen, die Jeinde der schwarzen Mutter Gottes von Seiligenhain sind!"

"Hoch lebe die große Diana von Ephesus!" lächelte Hartung. "Was sagt Ihr da?" fragte der Bürgermeister.

"Nichts," erwiderte Hartung, "ich habe nur an ein Kapitel aus der Apostelgeschichte gedacht."

"Gut, und ich will mir's merken."

Hartung fühlte sehr wohl, daß diese Worte des Bürger=

meisters eine Drohung enthielten, aber dieß sowohl, wie die Feindseligkeit, die ihm jett überall im Städtchen gezeigt wurde, war ihm gleichgültig, oder vielmehr, er nahm es mit großer Geistesruhe hin. Er hatte sich an den Gedanken gewöhnt, von Feinden umgeben, jeden Augenblick auf einen Angriff gefaßt zu sein, und mit dieser Gewohnheit hatte sich ein Muth des Erstragens in seinem Herzen befestigt, da er sich nicht zu einem thätigen Kampse rüsten konnte. Er sollte dieses Muthes bald noch mehr bedürfen, als bisher.

Seine Frau war aus der Stadt, wo sie die Unterbringung ber Kinder beschäftigte, noch nicht gurudgekehrt, als eines Morgens sein öbes haus von den Dienern des Amtes, unter Unführung eines Polizeikommissärs, besett wurde. Martha wollte sich widersetzen, als dieser an ihren Bruder die Sand legte und ihn für verhaftet erklärte. Hartung winkte ihr, sich ruhig zu verhalten, fragte nur, ob es ibm nicht gestattet werden könne, bis zur Rückfehr ber Hausfrau zur Uebermachung des Haushaltes in der Wohnung zu bleiben, und folgte auf die verneinende Ant= wort dem Diener der Gerechtigkeit. Man hatte ihm die Ursachen feiner Verhaftung nicht mitgetheilt; er erfuhr fie aus bem Munde bes Bolfes, als er durch bie Gaffen bes Städtchens geführt wurde, wo man ihm "Empörer," "Rebell," "Ungläubiger," "Gottesläfterer" entgegenrief. Ausführlicheres wurde ihm mitgetheilt, als er nach ungefähr einer Woche das erfte Berhor zu bestehen hatte. Es wurde ihm der Prozeß gemacht, weil er seine Rinder dem vom Gesetze vorgeschriebenen Religionsunterrichte entzog, weil er ben Glauben gelästert, von ben Munderwerken der heiligen Jungfrau verleumderisch gesprochen und die Mutter Gottes von Seiligenhain die Diana von Ephesus genannt habe. Als Zeugen traten gegen ihn mehrere Bürger bes Städtchens auf, als hauptzeugen der Ratechet und ber Bürgermeifter.

5.

Es ift uns bier nicht ber Raum gegonnt, Die Leibens geschichte dieses "dunklen Chrenmannes" ausführlich zu erzählen: auch lage bas, felbft wenn uns ber genügende Raum geftattet ware, nicht in unserer Absicht. Derartige Prozesse und Berfolgungen hat unfere Beit genug gesehen und beschrieben gelesen. und so moge sich der geneiate Lefer mit ben blok andeutenden Strichen biefer Schilderung von Anfang bis ju Enbe begnügen und fich die Leinwand bes Bilbes felbst mit ber bramatischen Sandlung und die Umriffe mit Farben ausfüllen. Wir geben bloß eine flüchtige Zeichnung; jufrieden, ein Zeithild ju liefern, und da wir Gefängniß- und Brozegleiden Sartungs nicht schilbern wollen, fo find wir eigentlich mit unserer Geschichte am Ende. Dem Probste fam es vorzugsweise barauf an, baß Sartung aus ber Gegend, wo möglich aus bem Lande gedrängt werde, bevor der Brozeß an die Behörden der hauptstadt gelangte, wo er zur Kenntniß ber gebildeten Welt, vielleicht irgend eines Zeitungsschreibers hatte tommen tonnen, und Frau Sartung war es leicht, mit ihm zu unterhandeln. Er begnügte fich mit einer an die Rirche bezahlten Geloftrafe, welche Frau Sartung erlegen konnte, ba fie indeffen mit Sulfe Burchardts bas But perkauft batte. Man batte in Gile einen Räufer gesucht und es zu einem febr niedrigen Preise losgeschlagen, nur um ben Bater fo bald als möglich aus der haft zu befreien, und als er Diese nach fünf Monaten verließ, war er beinabe ein armer Mann. Er rechnete nach und fand, daß er der Rirche fo viel qu= rudaegeben, als er mabrend seiner Geschäftsverbindung mit ben Brieftern von ihr gewonnen hatte, und er fühlte fich fo erleichtert, wie damals, als er das Gelb aus ber Schurze ber schwarzen Mutter Gottes bem Bettler bingeworfen.

Kurz nach seiner Befreiung war er mit seiner Familie und mit Burchardt aus der Gegend und aus dem Lande verschwunden. Zwei Jahre später tauchte er in seiner alten Heimat an der Seite Burchardts wieder auf, in der Hoffnung, sich diese unter dem Schuße der Freiheit wieder zu erobern, — denn es war das im Jahre 1848. Auch empfing ihn ein großer Theil seiner alten Landsleute mit Freuden und mit großen Ehrenbezeugungen, als einen Mann, der schon vor der allgemeinen Bewegung sich gegen Unterdrückung und Aberglauben aufgelehnt hatte, und man wollte ihn sogar an die Stelle des abgesetzten Bürgermeisters als ersten gewählten Bürgervorsteher. Hartung dankte; er wollte nur ein schlichter Bürger sein und als solcher seine Pflicht erfüllen: dieß that er, indem er die errungenen Freiheiten, immer in Berbindung mit Burchardt, durch Wort und That, durch freies Aussprechen seiner Ueberzeugungen und zulest durch werkthätigen Widerstand gegen die wieder hereinbrechende alte Zeit zu besestigen suchte. Und so war er nach kaum einem Jahre gezwunz gen, seine Heimat auss Neue zu verlassen.

Als der Mythenstein am Vierwaldstädter See in Folge eines am Schillerfeste gefaßten Beschlusses in ein Denkmal Schillers verwandelt und als solches enthüllt wurde, mar der Aufzeichner Diefer Geschichte mit dabei. Er befand sich auf dem Sauptschiffe, das von Luzern berkam. In der Nähe des Mythensteins ruderte ein Rahn an uns beran, in dem sich ein alteres und ein jungeres Chepaar und zwei prächtige, fraftige Junglingsgestalten befanden, welche Zwei eben so frisch und muthig in die herrliche Gegend hineinblickten, als fie die Anderen mit Andacht und Staunen betrachteten. Sie fprachen viel mit einem alten Rnechte, ber ihnen zunickte. Ihre Sprache flang mir so beimatlich - sie war mein Ruhreigen. Während bes Festes näherte ich mich ihnen, und ich lernte die Bersonen kennen, von denen ich erzählt habe. Sartung batte fich mit bem Refte feines Bermögens am Ufer des Bodensees angekauft, wo ihm die Aussicht auf Deutsch= land nicht verwehrt werden fann. Seinem Fleiße wie dem treuen Beiftande feiner Sohne dankt er es, daß er fich ju neuem Bohlstande aufgeschwungen. Der alte Knecht, das war der Wunder= thäter, der damals die Krücken weggeworfen hatte; er war unstet und flüchtig in der Welt umhergewandert, bis ihn Hartung fand und aufnahm. Burchardt, der in Zürich seine Studien vollens det, lebt an der Seite Martha's in derselben Gemeinde mit Hartung und ist der beliebteste Arzt der Gegend. Sie sind glücklich und frei. Als das Schiller=Tell=Monument enthüllt wurde, dursten sie natürlich nicht fehlen. Selbst Martha fühlte sich ans dächtiger, als sie sich je in Heiligenhain gefühlt hatte.

## Die Rheingränze.

Eine patriotische Erzählung.



Rurze Zeit nach dem Staatsftreich, ber ber ganzen Welt ein schlimmes Beispiel gab, und den man eine Nettung der Gefellichaft, der Sittlichkeit und Religion nannte - an einem jener milben, sonnigen Tage, die oft mitten im Winter über Paris einen duftigen, vergoldeten Frühlingsschleier ausbreiten, schritt durch eine der vielen Nebenstraßen der Rue Sauteville ein junger Mann, der für diese Frühlingserscheinung mitten im Winter wenig Sinn zu haben schien. Obwohl leicht gekleidet in einen furzen Rod, den er mahrscheinlich auch mahrend des letten Sommers getragen, ging er doch auf der kühlen Schattenseite der Strafe, als ob er sich in ihrem Dunkel heimischer fühlte. Er war in sich gekehrt, offenbar mehr mit sich als mit dem Leben rings um ihn und mit dem Frühling über den Dächern beschäftigt. Wer sich auf Nationalitäten verstand, mußte ihn sogleich als einen Deutschen erkennen; und wer die damalige Bevölkerung von Paris nur halb so gut studirt hatte, wie Pariser Gastwirthe, Rellner, Hausmeister und mußige Beobachter das zu thun pflegen, ber mußte sich noch sagen: Es ist ein Flüchtling! — Das war Wilhelm Oswald auch in der That, und zwar gehörte er, seinem Unzuge wie dem traurigen Ausdrucke feines Gesichts nach zu urtheilen, zu jenen Unglücklichen, denen es weder äußerlich noch innerlich gelungen war, fich auf dem fremden Boden im Gering= sten heimisch zu machen, die bis jest noch nicht den kleinsten Unhalt für ihr Fortkommen wie für ihr Gemüthsleben gefunden. Doch fah Wilhelm Oswald aus wie einer jener jungen Männer,

von denen man immer voraussett, daß ihnen Menschen und Berbaltniffe aufs Gunftigfte entgegenkommen, bein feine Bewegungen wie seine ganze Erscheinung hatten etwas Coles; Alles an ibm. bis auf den Ion seiner Stimme, flößte Bertrauen ein; man brauchte ibn nur anzusehen, um zu wissen, daß man bier einen gebildeten Menschen vor fich hatte, abgesehen von dem Empfehlungsbrief, den er im Geficht trug - von jenem goldenen Saupt= ichluffel, ber fonft alle Thuren und Bergen öffnet: ber Schönheit, Die, obwohl noch jugendlich, hier doch schon einen männlichen Stempel trug. Aber die Zeit war damals fo geartet, daß Paris mit seinem eigenen Glend genug ju schaffen hatte und fich um Leid und Trübsal Anderer nicht fümmern fonnte, obwohl es noch nicht zu jener Gelbstsucht berangewachsen mar, zu ber es in ben späteren Jahren die Folgen jenes Staatsftreiches beranbildete. Früher batten Oswald's Talente Beschäftigung genug, fein Berg manches Berg gefunden, das sein Beimweh gemildert haben murde - wie aber die Dinge standen, war er einsam, arm, am Abgrund bes tiefften Clends. Rein Bunder, daß er für Sonne und Frühlingsahnung weder Auge noch herz batte; zwed- und ziellos, wie seine Streifzüge burch die Strafen, schien ihm fein Leben. Wie zwedlos seine Banderung mar, tonnte man daraus erkennen, daß er, sobald sich ihm irgend ein Sinderniß entgegen stellte, sofort umtehrte oder rechts oder links in eine Nebenstraße einbog. Doch blieb er plöglich steben, als ibm an einer Strafenbiegung mit Ginem Male ein Todtenwagen ben Weg abschnitt. Er hatte wohl heute für bergleichen mehr Sinn als für Sonne und Borfrühling, benn sein Auge blieb an bem Sarge haften und betrachtete den fleinen, armlichen Leichenzug mit Rührung. Nur zwei junge Manner folgten ber Leiche, und Beibe erkannte Oswald als deutsche Handwerker und Flüchtlinge. Er schloß sich ihnen an und fragte:

"Wen begrabt ihr da?"

"Ginen Kameraden," antwortete der Gine, "einen Drechsler aus Konftanz."

"Cinen Flüchtling?" "Ja, einen Flüchtling." "Woran ist er gestorben?"

"Die Aerzte sagen, an der Auszehrung," erwiderte der Handwerker beinahe lächelnd — "ich sage: an der Flüchtlingschaft."

Oswald seufzte und wanderte schweigend weiter mit ben Landsleuten. Was konnte er Besseres thun, als einem Lands: mann und Leidensgenoffen die lette Ehre erweisen. Der Wagen fuhr so schnell, wie Leichenmagen nur bei Urmenbegräbniffen gu fahren pflegen, und so kam der kleine Bug bald vor einer verftedten, unbefannten Rirche an, wo ber Carg vom Ruticher und ben drei Deutschen abgehoben und in das Innere getragen wurde. Die Besitzerin des Hauses, in welchem der arme Alüchtling geftorben war, wollte, daß er auf driftliche Beise begraben werde, und bezahlte aus eigener Tasche einen "cortege" letter Klasse. Demgemäß machten Priefter und Chorknaben die Geremonie fehr rasch ab und lasen und sangen Gebete und Lieder so geläusig und undeutlich, daß fein Wort zu verstehen war. Aber das Gefolge ber Leidtragenden hatte sich indessen noch vermehrt. Bon der Ceremonie und dem Schauspiele berbeigelocht, liegen mehrere handwerker, die im hintergrunde der Kirche arbeiteten, ihre Werkzeuge liegen und famen in die Nähe des Sarges. ihrer Spipe stand ein älterer, untersetzer Mann, der, als er Osmald erblidte, überrascht lächelte und auf ihn gutrat, um ihm schweigend die Sand zu reichen. "Giner der Unseren?" fragte der Mann, der an der Schürze als Tischler zu erkennen war. Ds= wald nidte, und der Mann stellte fich mit größerer Andacht an ben Sarg und gab auch seinen Gesellen ein Zeichen, sich ordent= lich, als Theilnehmer an der Ceremonie aufzustellen. Als diese zu Ende war und der Mann bemerkte, daß nicht Leute genug da waren, um den Sarg ohne Mube wieder in den Wagen zu bringen, gab er ein zweites Zeichen, und er und seine Gesellen trugen mit Leichtigkeit und mit anftandiger Feierlichkeit den Todten aus der Rirche, mahrend der Geiftliche in die Safristei eilte.

"Wie kommen Sie hierher, Meister Urban?" fragte Oswald, als die Last abgesetzt war.

"Ich habe hier in der Kirche zu thun — den alten Chor, Holzschnitzereien auszubessern," antwortete jener. "Aber für jetzt wollen wir die Arbeit ruhen lassen. Auf, Jungens, kommt mit; wir wollen dem armen Landsmann das Geleit geben."

So sprechend, solgte er dem Wagen, der sich schon in Bewegung setze, und seine Gesellen schlossen sich ihm an. Der bescheidene Leichenzug ging nun langsamer die aufsteigende Straße hinan nach dem Kirchhof des Montmartre. In einem Winkel desselben bielt der Wagen vor einem Grabe, in welches bereits drei Särge hinabgesenkt waren; zu diesen wurde noch der des armen deutschen Handwerkers gesellt. Seinen Begleitern war es nicht gegönnt, ihm die Scholle nachzusenden, denn das Grab mußte offen bleiben, um noch mehrere Särge aufzunehmen. So gingen sie denn wieder still von dannen. Die beiden Begleiter, welche Oswald zuerst gestrossen hatte, verabschiedeten sich gleich am Thore des Kirchhofs, und er blieb allein mit Meister Urban, dessen Gesellen vorauseilten und zurück in die Kirche an ihre Arbeit.

Oswald und Urban waren alte Befannte; zu Bern, in der ersten Zeit der Verbannung, hatten sie Beide einem Comité zur Unterstüßung hülfsbedürftiger Flüchtlinge angehört und einander achten gelernt, als Männer, die Streit und Zwietracht unter den Heimatlosen, oft Verzweiselten zu schlichten, den Haltlosen Halt zu geben, die allzu Sanguinischen vor leeren Hossungen zu beswahren suchten und die mehr an die ihrer Vorsorge Empsohlenen als an sich selber dachten. Urban, da er mit ihm allein war, saste Oswalds Hand, drückte sie herzlich und gab seiner Freude, ihn wieder zu sehen, die herzlichsten Worte. "Glauben Sie mir," sagte er, "es ist nicht so leicht, hier in Paris ordentliche Deutsche anzutressen, und wenn man nicht ganz Franzose werden will, muß man sich mit dem Umgang deutscher Ubfälle begnügen. — Sie, Herr Oswald, in Ihrer Welt werden vielleicht bessere Ersahrungen machen — doch nein — ich glaube es nicht — ich

glaube im Gegentheil, daß unter den deutschen Handwerkern in Paris viel anständigere Leute sind, als unter den reicheren und gebildeteren Deutschen. Na, Gott verzeih mir's, da werden Sie ein Gesindel kennen lernen, daß Ihnen die Haare zu Vergestehen!"

"Ich habe mich noch nicht viel umgesehen," sagte Dswald; "da ich mich für jetzt mit dem Unterricht in der deutschen Sprache zu ernähren gedenke, habe ich mich vorzugsweise an Franzosen gewandt. Wissen Sie vielleicht etwas, Meister Urban? Doch davon ein ander Mal — sagen Sie mir lieber, wie Sie es hier gemacht haben? Wie es Ihnen geht?"

"Mir?" lachte Urban, "mir geht es ganz vortrefflich! Das will sagen: ich bin nicht verhungert und hoffe auch künftighin nicht zu verhungern. Die Zeiten sind schlecht, und man muß sich begnügen; aber sobald es überhaupt besser wird, wird's mit mir ganz gewiß sehr gut. Ich arbeite eben drauf los, und ich kann was. Und aus meiner Werkstatt kommen so schone Sachen, wie aus wenigen Ateliers unserer Vorstadt. Nun," fügte er lebhafter binzu, indem er auch zugleich rascher vorwärts schritt, "nun, Sie sollen selber urtheilen, wenn Sie mich zurück bis in die Kirche begleiten wollen."

Sie waren von der Kirche nicht mehr fern, und als sie einstraten, blieb Urban einen Augenblick stehen und sagte: "Sie müssen wissen, daß ich hier nicht eine ganz selbständige Arbeit liesern konnte; ich hatte nur einige Chorstühle den alten hinzuzussügen, und da mußte ich mich an den Styl der schon vorhandenen halten, die etwas Roktoko sind, nicht ganz mein Geschmack. Ich bitte Sie, lieber Herr Oswald, dieß bei Beurtheilung unserer Arbeit nicht zu vergessen."

Dann ging Meister Urban mit großen Schritten auf die Chorstühle los und deutete mit einer anmuthigen Handbewegung, in welcher sich einige Selbstgefälligkeit ausdrückte, auf die letzten fünf Chorstühle in der Reihe rechts von Oswald.

Diefer konnte fich bald überzeugen, daß Urban alles Recht

batte, auf diese Arbeit stol; ju fein. Er fab Bolgichnipereien, die, obwohl fie fich bem im Gangen schlechten Styl bes Chores anschlicken mußten und in der That anschlossen, doch, ohne die Einbeit zu ftoren, burch einen gemiffen Abel, burch ftrenge Beichnung, reiche Erfindung, überhaupt durch viele Vorzüge hervorstachen. Zwischen Laubgewinde und Geafte wimmelte es von einem boldseligen Bölkchen kleiner Engel, Die, in kindlicher Unschuld ibres boben Umtes unbewußt, Rreug, Buch, Dornenfrone, Degfelch. Monstrang, Rauchjaß und andere Gegenstände ber Berehrung in handen trugen und ichwangen. Co war es an den Seitenlehnen und in den Gewinden, die fich die Sinterwand hinan und oben auf ihrem Rande in Bogen auf- und absteigend bingogen. Un den Rudlehnen der Stuhle, einfach eingefaßt und in unmerklich erhabener Arbeit, waren schlichte, aber würdevoll und mild blickende Gestalten von Propheten und Kirchenvätern angebracht, die auf einige Entfernung nur wie Zeichnungen ausfaben und die Glache taum zu unterbrechen ichienen. Das Gange hatte bei allem Reichthum den Charafter der Ginfachbeit und des edelsten Makes.

"Aber, lieber Meister Urban!" rief Oswald überrascht und mit Ueberzeugung, "Sie sind ja ein wahrer Künstler! Das sind keine Schnißereien nach Schablonen — da ist Sinn und Geist darin, Erfindung und edler Geschmack."

Meister Urban schmunzelte und sagte: "Jahren Sie nur fort. Ich höre es gern."

"Sie haben uns betrogen," fuhr Dswald fort, "Sie haben sich immer für einen einfachen Tischler ausgegeben, und da entshüllen Sie sich mit Einem Male als ein wahrer Bilbhauer."

Urban lächelte wieder und sagte: "Ich muß Ihnen wie ein eitler Geck vorkommen, daß ich mich so von Ihnen loben lasse, ohne Sie zu unterbrechen, und daß ich Ihnen so behaglich zuhöre- Run, die Sache verhält sich so: Ich habe Sie nicht betrogen, denn ich bin in der That nichts als ein Tischler, ein Tischler von etwas besserer Urt. Was Sie da vor sich sehen, ist nicht mein Wert. Es

ist nach den Zeichnungen meiner Tochter, zum Theil von mir und meinen Gesellen, zum Theil von ihr selbst ausgeführt. Sie ist der Künstler, den Sie an mir rühmen. Ja, meine Bertha, die kann mehr als Brod essen, und wenn mein Atelier einmal in Baris berühmt wird, werde ich es ihr zu verdanken haben — und daß Das früher oder später der Fall sein wird," fügte er hinzu, indem er sich voll Zuversicht an die Hüfte schlug, "davon din ich überzeugt wie von irgend etwas."

Oswald bestärkte ihn in dieser Hoffnung, und der gute Mann, froh, ihn die Ueberzeugung theilen zu sehen, lud ihn ein, mit ihm in der Weinstube an der Straßenecke zur Feier ihres Zusammentressens eine Flasche Wein zu leeren. Da saßen sie denn nach wenigen Minuten einander gegenüber vor den Gläsern, stießen an, und es war ihnen heimisch zu Muthe.

Beimisch und wohlig - und bennoch murden sie Beide schweigsam und sagen lange da, Urban die Schläfe an die ge= schlossene Sand gestütt; Dswald zurudgelehnt und mit gesenktem Ropfe, ohne einander nur anzusehen und ohne ein Wort hervorzubringen. Was in ihnen vorgeben mochte, verrieth Urban auf seine Weise, indem er plötlich ausrief: "Das weiß Gott, woran ce liegt; aber die Frangosen wissen nicht, was das heißt: eine achte Kneipe! Ich bin schon als Wanderbursch viel berumge= tommen, aber aber fo achte rechte Kneipen mit einem Garten am Baffer, oder auf einem ichonen Berge, oder im Schatten einer fühlen Burgruine - Die gibts eben doch nirgends als in Deutschland! Ich war mein Lebtag ein solider Bursche und habe mich nicht viel in Wirthshäusern umbergetrieben, aber wenn ich in fo einem französischen Raffeehaus oder Cabaret site, bekomme ich eine mahre Sehnsucht nach einer deutschen Aneipe. Es ist doch nichts Schöneres!"

"Mein lieber Urban," lächelte Oswald, "wir sind noch nicht lange fort aus der Heimat — aber es wird eine Zeit kommen, da wird uns Alles, was wir dort zurückgelassen, felbst das Elend, das uns fortgetrieben, wie pures Gold erscheinen. Man schämt

sich, es zu sagen — man ist boch ein Mann — das ist bas Heimweh!"

"Das ist das Heimweh!" wiederholte Urban gleich einem Echo, ohne aufzusehen. Wieder nach einer längeren Pause suhr er fort: "Ich habe Unrecht — ich bin undankbar — ich habe es besser als Tausende, denn ich habe meine Werkstatt, meine Arbeit und mein Kind — und Abends auf meiner Stube ist mirs, als ob ich ganz und gar zu Hause wäre. Ihnen, mein lieber Herr Oswald, muß es freilich schlimmer gehen — Sie sind ganz allein und haben vielleicht noch nicht einmal Beschäftigung!"

Oswald antwortete nicht, aber Urban bedurfte auch feiner Antwort nach dem prüfenden Blick, den er jest über des jungen Mannes Gesicht streifen ließ. "Nun," fügte er in leichtem, doch berzlichem Tone hinzu — "Sie haben jest einen guten alten Bestannten, einen treuen Landsmann und, wenn's erlaubt ist, einen guten Freund gesunden — wenn Sie einmal ein kleines Stück Heimat oder auch etwas Anderes brauchen — dann kommen Sie doch ja recht oft zu uns. Ich wohne im Hinterhaus Nr. 24 der Rue de la Tourelle im Faubourg St. Antoine."

"Rue de la Tourelle?!" rief D3mald überrascht, "die Straße fenne ich ganz gut."

"Wie? unfere abgelegene, geheime, unentdedte Straße? Wie kamen Sie dahin?"

"Ich ging einmal an einem recht traurigen, einsamen Nachemittag über die Boulevards, als ich ein junges Mädchen erblickte, das mich so lebhaft an Deutschland erinnerte, das so durch und durch deutsch aussah, als wäre es die junge Germania selbst. Ein so liebes, holdes, gutes Gesicht! Es war mir, als müßte ich in ihr ganz Deutschland finden — ich folgte ihr auf Schritt und Tritt — ich konnte nicht von ihr lassen — aber ich hatte nicht den Muth, sie anzusprechen, einmal weil dergleichen übershaupt nicht in meiner Urt ist, dann, weil ich fürchtete, sie könnte mir doch französisch antworten, und dann war der ganze Traum, die ganze Erscheinung hin! So ging ich bald vor, bald hinter

ihr her, bis sie mir mit Einem Male in einer engen, ziemlich düsteren Straße aus den Augen verschwand. Es war die Straße de la Tourelle. Seitdem bin ich mehrere Male dahin zurückgekehrt — aber vergebens — Germania, Thusnelda, Gretchen, Klärchen, oder wie sie sonst heißen mag, ist mir nicht wieder ersschienen. So, lieber Freund, habe ich Ihre Straße eigentlich auf schlimmen Wegen kennen gelernt."

"Nun, wenns nichts Schlimmeres ist und das Mädel wirklich so aussieht, wie Sie sie beschreiben," lachte Urban, "dürsen Sie sich über die schlimmen Wege trösten. Es ist nur Schade, daß Sie sie haben entwischen lassen, denn so ein Mädel ist in der Fremde noch viel mehr werth als zu Hause. Das ist ein Halt und eine Stütze und eine Ausmunterung, und durch so ein Mädel erfährt der Mann oft selbst erst, was er werth ist und was er kann — und Das ist in der Fremde sehr wichtig. Nun, kommen Sie nur oft zu uns, und Sie sinden sie vielleicht einmal auf Ihrem Wege."

Als sich die Beiden gegen Abend trennten, war es Oswald so wohl wie seit lange nicht, der heutige Tag schien ihm ein Wendepunkt in seinem Leben werden zu wollen. Wie unzufrieden. aussichtslos, entmuthigt hatte er diesen Tag begonnen, und jest war er beinabe beiter. In der verzweifelten Stimmung, in der ihm das Begräbniß des Landsmannes begegnete, batte biefes. indem es ihn rührte, dazu beigetragen, ihn zu beruhigen; er dachte an die Worte des Dichters: "Der lette Feind von Allen ift ber Tod" - bann ichon fanfter gestimmt, konnte bas Bu= sammentreffen mit dem braven, immer beiteren, geradsinnigen Handwerker nur ermunternd auf ihn wirken. Seit mehreren Tagen hatte er sich fallen laffen und nichts mehr zur Befferung feines traurigen Loofes gethan, jest, auf dem Beimwege, beschloß er, fich aufs Neue umzuthun und Alles zu versuchen, um seine Kräfte nicht einroften zu laffen. Das Zusammentreffen mit einem anbern Biedermann, der seine Sulfe anbietet und von dem man fie am Liebsten annehmen murbe, hat auf ein anständiges Gemuth immer

vie Wirkung, es aufzumuntern, daß es keiner Hülse bedürse und seine eigenen Kräfte bis zum Acußersten versuche. Neugestärkt trat Oswald in sein kleines Hotel; aber seine Stube im fünsten Stock erreichte er doch nicht ohne Demüthigung. Auf der Treppe begegnete ihm die Wirthin und grüßte freundlich. Er wußte, wie sehr sie der Summe bedurste, die er ihr schuldete — und sie überzgab ihm einen unfrankirten Brief, den sie bezahlt hatte und den er nicht wieder bezahlen konnte.

"Hoffentlich sind es gute Nachrichten," sagte Madame Thoré, als ob sie sagen wollte: Ich weiß, daß du solcher bedarfst.

Der Brief fam aus seiner Seimat und saate ihm, daß Frau Löwenthal, seine Landsmännin, die in Paris verheirathet gewesen, sich gegen ihre Anverwandten dahin beklagte, daß ihr Nachbarssohn Oswald sie noch nicht besucht habe. Der Vetter, ber ihm dieses schrieb, munterte ihn auf, die reiche, junge Wittwe aufzusuchen, sie habe sehr viel Verbindungen und könne ibm gewiß nüglich sein; sie sei auch, wie aus ihrem Briefe hervor= gebe, nicht so stolz geworden, wie das Stadtgeklatsch immer behauptet habe. Oswald erinnerte sich gang wohl ber magern, braunen, hochaufgeschoffenen Fanny mit dem schwarzen Rraus= haar und dem immer etwas unordentlichen Anzug, mit der er, bevor er auf die Universität gegangen, so oft im Hofe ihres oder feines Baters gespielt und manchen tollen Streich ausgeführt hatte. Gie mar bann, als ihr Bater fein ganges Bermögen ber= loren, mit ihm, ber es in großen Spekulationen wieder gewinnen wollte, nach Baris gezogen. Seine Plane gelangen zwar nicht, aber Fanny beirathete einen ältlichen Millionar, ber balb ftarb und ihr ein ungeheures Vermögen und eine Unverwandtschaft von Millionären hinterließ. Dabeim erzählte man, daß die wilde, trausföpfige Fanny, beren Saare im Winde flogen, beren Sut immer im Naden bing, beren ausgelassenes Gelächter brei Gaffen weit zu hören war, eine gelostolze und elegante Dame geworben, die sich etwas darauf zu Gute thue, in die Tuilerien geladen zu werden, und die auf ihre Landsleute herabsehe. Das war die

Ursache, warum sie Dswald bisher noch nicht besucht hatte. Run aber, nach Empfang dieses Briefes und entschlossen, alle Mittel in Bewegung zu setzen, um sich aus seinem bisherigen Elend herauszureißen, musterte er seinen Anzug, ob er würdig sei, sich in ihm der reichen Dame vorzustellen. Sein bestes Aleidungsztück war der Frack; da es sich aber nicht schiekte, unter Tagseinen Besuch im Frack zu machen, mußte der gewöhnliche Rock und die anderen Theile des Anzugs einer sorgfältigen Prüfung und mancher Ausbesserung unterworfen werden. Und so verging der Abend des jungen Mannes, der beider Rechte Doktor war.

2.

Das Haus ber Frau Janny Löwenthal war, was man in Baris nennt, ein "Sotel" und lag zwischen Sof und Garten, obmobl mitten im elegantesten Biertel ber Stadt. Bon der Strafe war der Hof durch ein hohes Gitter getrennt, und rechts und links befanden sich schöne, längliche Gebäude im Schweizerstyl, Die, pon der Dienerschaft bewohnt, jum Theil Stall und Wagenremise waren. Das Viered wurde im hintergrunde vom eigent= lichen Wohngebäude abgeschlossen, bessen Thor weit offen war und eine breite Doppeltreppe seben ließ. Ueber das Dach des nur einstödigen, boch weitläufigen Saufes ragten die alten Bäume bes Gartens hervor, der sich auf der andern Seite ausdehnte. Das Saus stammte offenbar in seinen haupttheilen noch aus dem vorigen Jahrhundert und war eines der luftigen Landhäuser, welche die großen Herren des Hofes Ludwigs XV. hier aufführten, als diese Begend noch nicht zur Stadt gehörte und von Garten. Barks, ja kleinen Balbern bedeckt mar. Dafür sprach auch ein großes altes Wappen, das über dem Eingang prangte und augen= scheinlich noch in neuerer Zeit renovirt worden war. Als Oswald in den hof trat, fab er rechts Ruticher und Stalljungen mit Buten von Wagen und Pferdegeschirr beschäftigt, sinks mehrere Mädchen, die Kleider hin und hertrugen, bügelten, wuschen oder auch müßig zu den Fenstern des kleinen Hauses herausblickten. Ein Portier in Morgenlivrée wies ihm den Weg ins Bestibüle. Oben auf der Treppe standen mehrere Bediente, die ihn stolz ansahen, seinen Anzug musterten und deren Einer ihn herablassend in einen Salon führte und ihm mehr besehlend als bittend sagte, er solle warten, er wolle sehen, ob Madame ihn empfangen wolle. Der Salon strahlte von Reichthum und Luxus; Alles daselbst war Seide, Gold oder vergoldete Bronze. Der Schritt war auf den dicken türtischen Teppichen nicht zu hören. Die Delbilder an den Wänden machten nicht den geringsten Ssett auf dem hellweißen Grunde, der damals in den Salons Mode war, und sagten es deutlich, wie Kunst und Schönheit vor Mode und Eleganz ssehen mußten.

Nach einigen Minuten fam ber Bediente wieder gurud und bat Dswald um seine Karte. Er lächelte mitleidig, als dieser erröthete und gestand, daß er feine habe. "Sagen Sie nur, Monsieur Dewald sei da." Er sprach, um ihn dem frangonischen Bedienten deutlich zu machen, seinen Namen ziemlich laut und deutlich aus. Darauf erscholl im Nebenzimmer ein überraschter Ausruf: "Berr Je, Wilhelm bift du's?" und gleich darauf fturzte Frau Löwenthal mit ausgebreiteten Armen berein und eilte fo raich auf Dswald zu, daß das leichte Spigenhäubchen auf halbem Wege vom Kopfe und zurud in das vordere Zimmer flog. "Na, vor dir werde ich mich doch nicht geniren, du kannst mich im Negligé feben!" rief fie aus - und gleich darauf erschollen zwei bergliche Kuffe von des jungen Mannes Wangen. Der Bediente machte große Augen, verbeugte sich tief vor dem Fremden und verließ ben Salon, mabrent feine Berricaft immer noch laut und beinahe schreiend ihrer Freude und Ueberraschung Worte gab und Dswald mit Gewalt aufs Sopha zog. "Kommst du endlich! - Schlechter Mensch! Ich weiß, daß du seit Monaten in Paris bist! Wolltest du, daß ich dir nachlaufe? Ich habe es auch

gethan — ich habe mich überall erkundigen lassen. Umsonst. Nun bist du da! Laß dich einmal ansehen — du bist ja ein junger schöner Mensch geworden. Nun, du warst immer ein hübscher Junge. Ich war verliebt in dich, wie ich zehn Jahr alt war. Das weißt du nicht? beim Himmel, es ist wahr; frage nur Apothefers Emilie. Ja freilich, Die ist todt — ach Gott, Alles stirbt. Ich möchte nicht wieder nach Hause, es würden mir so Viele sehlen — und du bist auch fort. Du bist ein Flüchtling! Psui, schick sich Das? Hast dich gegen deinen angestammten Landestherrn von 300 Quadratmeilen ausgesehnt. Desto besser, dafür bist du jetzt hier, und ich versichere dich, es wird dir in Paris gefallen. Paris ist die schönste Stadt Deutschlands!"

So ging es in ununterbrochenem Redessusse fort, und Oswald erkannte mit Freude und lächelndem Gesicht das herzliche Geschöpf wieder, das einmal der Liebling des ganzen Städtchens und sein eigener Liebling gewesen. Sie ließ ihm Zeit genug, sie mit Muße zu betrachten, und er mußte sich gestehen, daß aus der magern, hochaufgeschossenen, wilden Jugendsreundin eine stattliche und schöne Dame geworden war. Sie bemerkte seine prüsenden Blicke und rief plötzlich mit der ihr eigenen Offenherzigkeit: "Ich gefalle dir! Sage mir ausrichtig, Wilhelm, ob ich mich zu meinem Vortheile geändert habe?"

Oswald versicherte lächelnd, daß dieß im höchsten Grade der Fall sei.

"Nun, das freut mich, daß du Das findest; ich muß dir sagen, daß ich dir ein ganz gleiches Kompliment zurückgeben könnte, wenn das schicklich wäre. Siehst du, das macht Paris! Glaube mir, Paris macht die Leute schöner. Wenn du erst noch drei Monate hier bist, wirst du ein sehr schöner eleganter Mann, um den man sich reißen wird. Glaube mir, du wirst dein Glück hier machen und wirst es deinem Landesvater, danken, daß er dich sortgejagt hat. Du wirst eine reiche Partie machen! Ich schwöre es dir. Du mußt dich nur ein wenig anders kleiden — du mußt dich nach einem guten Schneider umsehen. Ich habe da einen

Better, einen ächten Stuter — den werde ich dir empfehlen, und der wird trefflich für dich sorgen. — Du nußt dich sehen lassen — du mußt viel in die Oper und in Gesellschaften. Heute Abend habe ich Soirée, da kommst du! Hörst du, du kommst gewiß! Du wirst immer kommen. Ich habe sehr oft Gesellschaft, denn die Leute machen mir die Kur, und ich habe einen ganzen Hof um mich, lauter Leute, die es ehrlich meinen und die alle mit Liebe mein Hôtel, meine Equipage, meine Loge und meine Milslionen heirathen möchten."

Länger als zwei Stunden mußte Oswald bei Frau Löwenthal bleiben. Gab ihm das auch Gelegenheit, das alte gute Herz in ihr wieder zu finden, so mußte er doch auch erkennen, daß sie es in ihrem Reichthum, wie so viele Andere, längst vergessen, daß es nicht Jedem so gut geworden, wie ihr. Sie sprach von seiner Toilette, sie rieth ihm, wie er sich einrichten und Tausende von Franken ausgeben, wie er sich unterhalten und seine Abende verbringen solle, aber es siel ihr nicht ein, daß er in bedrängter Lage sein könnte. Da hielt ihn denn die Scham zurück, ihr gleich bei der ersten Zusammenkunft zu sagen, was er von ihr erwarte: Bekanntschaft mit Leuten, die ihm Beschäftigung und kärglich zu leben geben könnten. Er schob das auf später auf und ging mit dem Versprechen, heute Abend wieder zu kommen.

Die Bedienten im Vorzimmer, die ihn so stolz empfangen hatten, verbeugten sich jetzt vor ihm bis zur Erde, und der Eine, der in Hemdärmeln den krystallenen Thürgriff putzte, suhr bei seinem Herannahen rasch in die Livrée, während ein Anderer die Treppe hinabeilte, um die Glasthüre des Bestibüls aufzureißen.

Als er spät Abends wiederkehrte — und zwar dießmal im Frack — stand vor dem Gitter eine lange Reihe von Equipagen und war das Haus hell erleuchtet. Die Zahl der Bedienten hatte sich mehr als verdreisacht, und sie trugen noch glänzendere Livréen. Eine lange Flucht von Sälen sammt Seitenzimmern waren gesöffnet, und alle Räume waren von Gästen erfüllt. Die Dame des Hauses kam ihm mit mehr Förmlichkeit als heute Morgen, doch

überaus freundlich entgegen. Sie trug ein hellblaues Seiben= tleid, das von oben bis unten mit Spigen besetzt war, und im schwarzen haar einen einzigen Diamanten, ber aber wie ein Stern erfter Größe glanzte. Sie war mit großem Geschmad getleidet und erschien ibm jest als eine große, eine ungewöhnliche Schönheit, mahrend fie ihm bes Morgens nur den Gindruck einer gemüthlichen, hübschen, behaglichen Erscheinung gemacht hatte. Er fagte fich, daß fie feinem Städtchen Chre machte, aber es mar ibm nicht mehr fo beimisch bei ihr. Er hatte feine Luft, an bem Tanze, der jest begann, Theil zu nehmen, und fürchtete, zu einem Lanzknechte eingeladen zu werden. Lanzknecht nämlich wurde an fechs oder acht Tischen gespielt, und Fanny ging von einem zum andern und setzte überall. Sie verlor große Summen und lachte. Mitunter tangte sie auch — und so hatte Oswald wenig Gelegen= beit, sie zu sprechen, und ziemlich gelangweilt, ja mit einem folimmeren Gefühle verließ er die Gesellschaft zwei Stunden nach Mitternacht. Er wußte selbst nicht warum, aber er bachte, baß er diese verlorenen Stunden einsam auf seiner Stube ober in Gesellschaft Meister Urbans angenehmer zugebracht hätte.

Doch mußte er seinem Versprechen gemäß, das ihm Frau Löwenthal in den fünf Minuten, die sie mit ihm allein sein konnte, abgenöthigt hatte, schon am folgenden Tage wieder in ihr Haus kommen und zwar so früh als möglich, da sie mit ihm aussahren wollte, um ihm Paris, wie sie sagte, von ihrem Gessichtspunkte aus zu zeigen. So war er im Lause von vierundzwanzig Stunden dreimal ihr Gast, und so ist es auch kein Wunder, daß sich, gesördert durch das offene und zutrauliche Wesen Frannys, rasch zwischen den Beiden eine landsmannschaftliche Ungezwungenheit herstellte und eine Vertraulichkeit, welche der früheren Freundschaft ganz und gar entsprach und niemals unterbrochen schien. Als sie, begleitet von einer Gesellschafterin, die aber kein deutsches Wort verstand, in den Wagen stiegen, lachte Fanny und sagte: "Du sollst dich überzeugen, um wie viel schöner Paris, von der Höhe eines Wagens betrachtet, sich ausnimmt!"

Sie fuhren durch die elvseischen Felder, durch das Boulogner Gehölz und zurück den Fluß entlang. Die Pferde flogen, der Wagen war sanft wie eine Schaukel; die Sonne lachte, und überall wurde Fanny von Fahrenden, Reitenden und Jußgängern gegrüft. Sie nannte Oswald ihre Bekannten, und es waren viele politisch, literarisch oder sinanziell berühmte Namen darunter, oder wenigstens solche, die zur Zeit viel genannt wurden. Bei einem derselben entsuhr Oswald der Ausrus: "Kennst du diesen schlechten Kerl auch?" — "Man muß es hier nicht so genau nehmen," lachte Fanny daraus. Aber gerade dieses Wort erinnerte ihn, in welche Welt er durch Fanny gerathen, und mahnte ihn an seine Lage, und daß er die Freundin, um Mißverständnissen vorzubeugen, in seine Wünsche einweihen mußte.

"Deine vielen Bekanntschaften," sagte er unbefangen, "lassen mich hossen, daß du etwas für mich thun kannst. Du weißt, ich bin Flüchtling und befinde mich in der schlimmsten Flüchtlingslage — ich möchte mich anskändig ernähren, ich möchte —"

"Was du willst!" siel ihm Fanny ins Wort — "ich kann dir alles Mögliche verschaffen; ich habe unter meinen Bekannten und Verehrern Minister und Solche, die es werden wollen. Eine Anstellung —"

"Pardon! Nicht so!" unterbrach sie Dzwald — "ich bin dir sehr dankbar, daß du gleich so hoch mit mir hinauswillst; aber meine Wünsche sind bescheidener. Ich bin und bleibe ein Deutsscher und möchte mich von der französischen Regierung nicht anstellen lassen, am Allerwenigsten von die ser Regierung. Ich will nur so viel, daß ich mich anständigerweise durchschlagen kann; einige Lektionen würden vollkommen hinreichen. Unterricht in deutscher Sprache, Geschichte, — eine Borleserstelle — so etwas dergleichen."

"Nichts leichter als wie Das," jagte Fanny — "aber —" Sie sprach nicht weiter, sie lehnte sich in den Wagen zurud, schüttelte ben Kopf und versank in Nachdenken. Erst nach längerer Zeit beugte sie sich wieder vor und sagte mit wohlwollendem und eindringlichem Ernst: "Lieber Wilhelm, du mußt dir deine Carrière nicht verderben. Es kommt Alles darauf an, wie man anfängt und daß Einem in der Zukunft nichts anhängt, worauf die Leute mit Achselzucken deuten. Schau, du bist ein hübscher und gebildeter Mensch, du sprichst ganz gut französisch, du hast eine Tournüre, die sich in Paris rasch entwickeln wird. Nehmen wir an — man kann ja nicht wissen — nehmen wir an, es versliebte sich ein reiches Mädchen, oder eine reiche junge Wittwe in dich und wollte dich heirathen. Der wäre es dann gewiß sehr unangenehm, daß du einmal von Haus zu Haus gelaufen — für drei Franken die Stunde."

Oswald lachte: "Nun, Gine, die solche Bedenken hätte, die mag ich gar nicht!"

"Ei, ei," rief Fanny verdrießlich und achselzudend, "du bist noch schredlich deutsch!"

Sie lehnte sich wieder in die Ede zurück, und man fuhr wohl eine halbe Stunde hin, ohne ein Wort zu sprechen. Doch wollte Fanny offenbar ihren Landsmann nicht in dieser Stimmung verzlassen, und in der Stadt angekommen, sagte sie: "Komm, bez gleite mich in den Louvre! Die Regierung hat ein Bild für mehr als eine halbe Million angekaust; man spricht überall davon; das muß man sehen — und wie ich dich jest schon kenne, bez gleitest du mich lieber in die Bildergalerie, als du mir zu Louis Rapoleon folgen würdest."

"Du bift eine große Menschenkennerin," lächelte Oswald.

"Und du ein unpraktischer Kindskopf," erwiderte die Freundin. Sie waren kaum in die Galerie eingetreten, als Fanny schon von Bekannten umgeben war, die sich Alle anboten, ihre Führer zu dem kostspieligen Bilde zu machen. Oswald benützte den Augensblick, um einige seiner Lieblingsbilder aufzusuchen, und eilte tiefer hinein in die Gänge. Plöplich aber blieb er wie eingewurzelt stehen. Bor einem holländischen Bilde saß ein Mädchen, das er sogleich als jenes liebenswürdige Geschöpf erkannte, das ihn schon

mehrere Male in die Rue de la Tourelle geloct hatte. Er fab ihr über die Schulter : fie zeichnete mit Bleistift nur einen tleinen Theil des Bildes nach, einen alten, geschnitten Glasschrant mit Säulen, Blumen, Statuettchen. Er zweifelte keinen Augenblid: Die Zeichnerin mar Bertha, Die Tochter seines murdigen Freundes Urban, die hier Studien machte. Seine erfte Bewegung bieß ibn, sie wie eine Bekannte anzusprechen - aber sie mar fo vertieft, ein fo großer Ernft lag auf ihrem iconen Genicht, fo fern war ihr die Roketterie, mit der sich alle die Ropistinnen im Louvre vom Publikum beobachten laffen, bag er nicht ben Muth hatte, fie zu stören. Auch an Fanny bachte er und blidte fich ängstlich um, ob sie ihn vielleicht binter ber schönen Zeichnerin steben sehe. Doch dieses Gefühl verließ ihn bald, und er versentte sich gang und gar in den lieblichen Anblick des vertieften, mit Gifer und Liebe arbeitenden Mädchens. Sie war fo gang bei ber Sache, und es sab so bescheiden aus, daß sie, die so geschickt mit dem Stift umzugeben verftand, sich offenbar nur als Tischlerin und nicht als Künftlerin dem Bilde gegenüber fühlte, indem fie fich nur Das herausholte, mas zu ihrer und bes Vaters Beschäftigung gehörte. Oswald vertiefte sich in diefen Gedanken und entwickelte sich alle möglichen weiblichen und menschlichen Tugenden baraus. Und dieses schöne, bescheidene, gesammelte Gesicht mar wie eine leibhaftige Bestätigung seiner Gedanken.

Er fühlte sich auf unangenehme Weise aus einer lieben Stimmung herausgestört, als plötlich ein Fächer auf seine Schulter klopfte und Fannys Stimme lachend dazu rief: "Sieh, sieh, da steht er und sieht sich die schönen Malerinnen an; nun, du bist noch nicht ganz verloren!"

"Still, sie versteht deutsch!" wollte Dswald sagen, als die Zeichnerin, durch die Worte Fannys geweckt, sich umsah und erröthete — und, als ihre Blicke auf Oswald sielen, noch tieser erröthete. Sie war überrascht, und ihre Blicke blieben sekundenslang an dem jungen Manne und seiner schönen Dame hängen. Dswald war es, als müßte er sie um Entschuldigung bitten, und

es berührte ihn unangenehm, da sich gerade jest Fanny sehr zutraulich an seinen Arm hängte. Vielleicht würde er auch etwas gesagt haben, wenn ihn diese nicht fortgezogen hätte. Während sie der Thüre zugingen, sagte sie: "Die Ropistin ist gewiß eine Deutsche, denn sie treibt Luxus mit Erröthen." Trot diesem Scherze verließen sie einander nicht in der heitersten Stimmung; Fanny machte auch ihre Bemerkung darüber und meinte, sie thue Oswald gewiß einen Gefallen, wenn sie ihn nicht einlade, mit ihr hinauf zu gehen, sprang aus dem Wagen und befahl dem Rutscher, ihn nach Hause zu bringen. — Seine Wirthin machte große Augen, als sie ihn in der prächtigen Equipage ausommen sah, und er konnte bemerken, daß er während der solgenden Tage im Hotel mit größerer Ausmerksamseit bedient wurde.

3.

Ein feiner, schneibender Regen rieselte vom Simmel berab: es war ein kalter und unfreundlicher Nachmittag, als Oswald endlich ben langen Weg ber Boulevards hinauswanderte, um Meister Urban seinen Besuch zu machen. Fanny hatte ihn ein= laden lassen, beute mit ihr in die Oper zu fahren, er hatte aber gedankt, ungebuldig wie er war, sich zu überzeugen, ob die Zeichnerin aus bem Louvre, seine alte Bekannte ober Unbekannte von der Strafe, mit der Tochter des Tischlers wirklich eine und diefelbe Berfon fei. Er ging rafchen Schrittes, aber nur um auf der Sohe der Baftille wieder umzukehren. Gie mar, bachte er, gestern mit ihrer Zeichnung noch lange nicht fertig; vielleicht ist sie es noch heute nicht. Ich tomme zu früh, und mein Besuch kann leicht abgemacht sein, bevor sie aus dem fernen Louvre heimgekehrt ift. Wäre die Zeichnerin doch Bertha! Fanny ift eine wunderschöne Frau, eine glanzende und prächtige Frau, aber wie verschwand sie neben der Bescheidenheit bieses erröthenden

Maddens! 3d bin ein Taugenichts, ein unpraftischer Mensch! Muf ber einen Geite eine reiche, icone, vortreffliche Frau, Die mir mit Wohlwollen, fast mit Liebe entgegenkommt - auf der andern ein Sirngespinnft, ein Unbefanntes, eine fleine Arbeiterin. vielleicht fo arm wie ich felber - und ich mache noch Berglei= dungen, laufe von jener fort, um biefer nachzulaufen! Und in meiner Lage! Go bentend, ging er wieder einen Theil bes Beges jurud und dann abseits in die Strafen, um die Beit bis jur Dammerung zu tödten. Un einem Kaffeehaus vorüberkommend, wurde seine Aufmerksamkeit durch beftiges Rlopfen ans Fenster angezogen; er fab auf und erblickte binter biefem zwei Klücht= linge, die vor einer Flasche sagen und ihm eifrig winkten, ein= gutreten. Aber er rief nur "guten Tag, Siegmund!" und ging weiter. Doch war es ber Andere, ben er nicht zu bemerken schien. der ihm eifrig winkte; ber Dr. Hollander, ein junger Mann, der feiner Sabigkeiten megen in ber Emigration febr bekannt mar, ju dem sich aber Oswald offenbar nur febr wenig hingezogen fühlte. Je eifriger biefer klopfte, besto rascheren Schrittes ging er weiter. Abgeseben von der Abneigung gegen diesen Menschen, wollte er sich auch in seinen Gedanken an Fanny und die Zeich= nerin nicht stören laffen. Und so irrte er wohl noch eine Stunde lang in der Gegend umber, bis er wieder umkehrte und sich wieder ber Borstadt St. Antoine zuwendete. Um eine Ede biegend, tam ihm Siegmund entgegen. Begen feine Gewohnheit brummte diefer Flüchtling, ber ewig ben Sanger Mario nachahmte, beute nicht seine Lieblingsarie aus Lucia di Lammermoor, sondern die Arie Marens aus dem Freischut, bielt den großen Ueberrod, anstatt ihn zuzuknöpfen, vorn wie einen Mantel zusammen und machte sein gewohntes, febr vertieftes Gesicht. Oswald freute fich immer, wenn er bem madern Menfchen begegnete, und blieb gern fteben, als er ihm den Weg verftellte.

"Nun," sagte Siegmund, "warum sind Sie nicht eingetreten, als wir Ihnen klopften, oder vielmehr als Ihnen jener Ehrenmann klopfte, denn ich verbielt mich beobachtend." Che Dswald antworten konnte, fuhr er fort: "Sie sind so eine Art Gretchen und riechen den Teufel auf hundert Schritt."

"Den Teufel? Wen meinen Sie?" fragte Dewald.

"Ja, den Teufel," sagte Siegmund und machte ein mysteriöses Gesicht. "Ihr habt ihn längst ins Fabelbuch geschrieben, aber — glauben Sie mir, Oswald, es ist keine Fabel. Man kann sich ihm heute eben so gut verschreiben wie vor vierhundert Jahren. Auf den Namen kommt es nicht an, Mephisto, Samiel, Präsident, Polizei, Presbureau."

Und Dswald unter den Arm nehmend, wanderte er mit diesem weiter und suhr in seiner humoristisch-düstern Weise fort: "Sechse tressen, Sieben äffen! So eben war ich Max, und jener Ehrenmann war der Kaspar. Wir tranken Chablis, ein kostbares Gewächs, besonders schmaekhaft nach Austern, Hammelcotelettes und Pastetchen. Ich habe gefrühstückt, wie wir Beide zusammen seit Anno Domini nicht gefrühstückt haben, denn wir Beide sind unpraktische Kerle, während jener Chrenmann und ausgediente Kommunist — genug, ich as vortresslich, und jener sang wie eine Sirene und lockte, der versluchte Nattensänger."

Hier zwang Siegmund seine Stimme zum tiefsten Baß und sagte: "Glaubst du, dieser Steinadler sei dir geschentt? — Das muß man immer im tiefsten Baß sagen," fügte er erklärend hinzu und suhr mit seiner gewöhnlichen Stimme fort: "Der Chablis war der Wein Kaspars, und die Cotelettes waren der Steinadler, und wenn er so manchmal bei Seite sah und mir nicht ins Auge blicken konnte, oder auch wenn er den Kellner rief, war es mir, als riese er: Samiel hils!"

"Bon wem sprechen Sie?" fragte Dswald.

"Nun, von jenem ehrlichen Thebaner, von jenem Schurken in ganz Dänemark, von dem herrlichen Dr. Holländer. Er beweinte mein Loos, mein Hekuba: Loos! was bin ich ihm? ich Hekuba!"

Dswald, der schon wußte, daß man sich bei Siegmund ben Sinn seiner Rede aus Hunderten von Opern, Trauerspielen und

Gedichten zufammengetragenen Citaten herauslesen mußte, fragte: "Und was wollte der ehrliche Thebaner von Hefuba?"

Siegmund aber antwortete mit dem allgemeinen Sate: "Es ist ein schöner Zug der Menschlichkeit, daß ein Schurke nicht allein sein will und daß er andere Schurken machen will. Encheiresin naturae nennt's die Chemie. Es ist ein Kompliment für die Menschheit, daß sich der Schurke allein fühlt und daß er sich nach Gesellschaft umsieht.

Allein! Allein! und so willst du genesen?

Er will aber Chablis, Cotelettes, Austern und Pasteten nicht allein genießen; ich soll mich mit ihm des Lebens freuen, so lang das Lämpchen glüht und —

Du sprichft ein großes Wort gelaffen aus -

die Regierung soll die Austern bezahlen — und weil ich in letzter Zeit in der That viel hungrig und durstig bin, meint er, ich sei

aus Tantalus' Geschlecht!

Berstanden? Ich darf mich nicht klarer ausdrücken, denn es ist mir Alles sub rosa anvertraut worden. Indessen könnten Sie mich als Jurist auf meinem neuen Lebenslauf unterstüßen. Ich soll die erste Freikugel sossichießen, das erste Tröpfchen Bluts als ganz besondern Saft zur Unterschrift des Paktes hergeben, nämlich einen französischen Artikel schreiben, in welchem ich die Segnungen der französischen Gesetzgebung, des Code Napoleon—verstanden!— in den Rheinlanden— verstanden?— mit der mir eigenen Klarheit auseinandersetze und hinzusüge, wie ungeseuer schön in Folge dieser Segnungen in den Rheinlanden noch die französischen Sympathien blühen. Merkst du's, Amalie?"

"Unmöglich!" rief Oswald erschrocken, "ist es so weit mit ihm?" Siegmund fiel ihm ins Wort:

> "So weit gebracht, Daß wir bei Nacht Allvater heimlich loben."

Dann blieb er stehen, erhob die Hände und rief nicht ohne ernst gemeintes Pathos:

"Die Flamme reinigt sich vom Rauch, So reinig' unsern Glauben. Und raubt man uns den alten Brauch, Dein Licht, wer kann es rauben?!"

"Die Sache ist die," sagte Oswald noch immer bestürzt, "Hollander ist ein Schwelger."

"Ja," bestätigte Siegmund, "und wir Zwei wollen, wie es scheint, Ugolinos bleiben. Aber auch die Liebe, ach, die Liebe, hat ihn so weit gebracht! Da oben wo in der Vorstadt hat's ihm ein Mädel angethan. Er sang mir ein Lied von Liebe und Liebesglück."

Darauf ergriff er Oswalds Hand und sagte pathetisch:

"Lebt wohl! und wenn ihr fonnt, so lebt beglückt!"

wendete sich um und ging mit großen Schritten die Boulevards hinab. Doch kam er bald wieder zuruck.

"Upropos, Oswald! Ich möchte wenigstens nicht vor Oftern bem Teufel in den Rachen rennen. Haben Sie nicht fünf Franken?"

Oswald zuckte betrübt die Achsel. Siegmund wendete sich wieder, während er rief: "Fünf Franken! Es ist ein Ziel, aufs Innigste zu münschen!" Eine Minute darauf summte er wieder die Arie aus Lucia.

Guter Mensch! dachte Oswald, während er der Vorstadt entgegenging, wie wäre dir in beiner bedrängten Lage zu helsen? Er suchte und dachte nach, bis ihm einsiel, wie hülflos er selber
war, und er mußte über seine Gedanken lächeln wie über eine Unmaßung. Es war indessen ziemlich dunkel geworden, und er
beschleunigte seine Schritte. In Nr. 24 der Rue de la Tourelle
wies ihn der Portier in die hinterste Wohnung ebener Erde. Er
ging durch einen langen, schmalen Hof voll Kisten und Holzwerk
und trat in eine Tischlerwerkstätte, in welcher bei Licht noch mehrere
Gesellen arbeiteten. Hier zeigte man ihm eine Glasthüre, die in

Die Bohnstube herrn Urbans führte. Der Borhang hinter ber Glasthure war zurudgeschlagen, und er fab, bevor er eintrat, binein, und obwohl er bier die Zeichnerin aus bem Louvre mit Gewißbeit zu finden erwartete, blieb er boch eine Reit lang überrascht dasteben, als er sie in der That in der Stube erblidte. Er fonnte fie deutlich erfennen, trot der tiefen Dammerung, benn fie kniete vor dem Kamin, in welchem zwei brodelnde Topfe standen, und suchte mit bem Blasbalg die Flamme anzusachen. beren Widerschein ihr schones Gesicht hell beleuchtete und mit bolder Röthe überzog. Gie fab gang so aus wie gestern, als fie ibn mit feiner Dame binter nich erblickte. Er trat ein und funbigte sich als von ihrem Bater eingeladen an. Sie erkannte ibn nicht, da er im Dunkeln stand, begrüßte ihn freundlich, bat ibn, fich zu seten, und beeilte fich, eine Rerze anzusteden. Aber wie fie mit dieser in der hand vor ihn hintrat, um ihn noch einmal ju begrüßen, empfand er es deutlich, daß sie ihn, ihren mehr: maligen Berfolger, ebenfalls ertannte; die Worte stockten in ihrem Munde, sie wußte nicht, wo die Kerze binftellen, und bot ibm in ihrer Berlegenheit noch einen Stuhl, obwohl er icon einen in der Sand bielt. Oswald fühlte fich etwas beschämt, tropdem aber erfüllte ihn ihr Benehmen mit unaussprechlicher Freude; es schien ihm vielverheißend, und er sagte sich, daß er ihr nicht fremd war, daß sie ihn bemerkt, daß sie sein Gesicht nicht vergessen. Bugleich sagte er sich, daß er es Urban mittheilen musse, wie er in dem Madchen, von dem er ihm gesprochen, seine Tochter ge= funden habe.

Da sie allein waren, mußte troß aller Verlegenheit ein Gespräch zu Stande kommen. Oswald seste sich, um sich zu erzwärmen, an den Kamin, während Bertha den Tisch deckte. So beschäftigt, konnte sie ihre Ausmerksamkeit nicht ganz den brozdelnden Töpsen am Feuer widmen, und der junge Mann hatte Gelegenheit, ihr manchen Dienst zu leisten, indem er bald durch Ausheben eines Deckels, bald durch eine leichte Verschiedung des Topses ein Ueberlausen verhinderte. Diese vertraulichen Kleinigs

feiten, ju benen sich ber so vornehm aussehende Frembe und Dr. juris mit großer Unbefangenheit bergab, zwangen Bertha manches Lächeln ab und trugen viel zu rascherem Wachsthum ber Befanntichaft bei. Der Tifch murbe für vier Bersonen gebedt, was Oswald mit einiger Unbehaglichkeit bemerkte; er hatte gebofft, mit dem liebenswürdigen Madchen und ihrem Bater allein zu fein. Bielleicht, dachte er, ein erster Geselle; ber mit ift. vielleicht aber auch ein vertrauter Freund, der bereits bier ichon bie Stelle einnimmt, die ich in dieser trauten Stube einnehmen mochte. - Romme ich ju fpat? - Diefer Gebanke machte, baß er sich mit größerem Gifer Bertha zu nähern fuchte, wie um eine verlorene Zeit einzubringen, einen verlorenen Boden zu gewinnen. und mit Eindringlichfeit bat er fie für feine Berwegenheit, fie mehrere Male verlett zu haben, um Berzeihung, sagte er ibr. wie sie selber daran schuld sei, wie er sich in ihr die schönste Berförperung des verlorenen Vaterlandes gedacht habe. Dann, als sie ihn geschickt von diesem Thema abgebracht, sprach er ihr mit nicht geringerer Gindringlichkeit von ihrer Runft, wie er fie bereits in jener Kirche, bann im Louvre bewundert, und wie gludlich sie sei, etwas zu besitzen, was ihr tröstend und nütlich überall bin folge, während er mit seiner Jurisprudenz in der Fremde als ein unnüger und müßiger Mensch bastebe.

Bertha, froh, einen Anhaltspunkt zu haben, um ihn, der mit immer größerer Wärme zu sprechen fortsuhr, aus dem angeschlagenen Tone herauszubringen, sagte lachend: "Es liegt ja nur an Ihnen, Herr Doktor! Sie können ja auch noch ein Handwerk lernen."

"Bei Gott!" rief Dswald begeistert, "wenn ich darin diese glückliche Zufriedenheit fände, die hier jeden Winkel auszufüllen scheint, ich würde mich nicht besinnen und Ihren Vater bitten, mich morgen in die Lehre zu nehmen."

Bertha sah ihn prüsend von der Seite an und schwieg. Auch Oswald schwieg, als ob ihn der Gedanke beschäftigte, den sie in ihm erwedt hatte. So saßen sie Beide am Kamin da, als Meister

Urban eintrat. Er freute sich herzlich seines neuen Gastes, gesitand aber offen, daß er sich gemüthlich erst nach Tische werde freuen können, denn er sei schrecklich hungrig. Er setzte sich, zwang auch Oswald auf seinen Plat und befahl Bertha, die Suppe aufzutragen.

"Haft du mir nicht gesagt, Bater, daß du Dr. Hollander eingeladen haft? Sollen wir nicht warten?"

"Dr. Hollander!" rief Oswald unwillfürlich.

"Ja, Dr. Holländer," bestätigte Urban. "Kennen Sie ihn? Sie müssen ihn wohl kennen. Er kommt manchmal zu uns und ist sehr freundlich. Ein gescheidter Mann, der immer viel zu erzählen weiß und sehr eingeweiht ist in die geheimste Politik. Er sollte schon seit einer Stunde da sein; nun wollen wir nicht länger warten. Er kommt wohl später."

Oswald hielt sich nicht für berechtigt, seine Meinung über Sollander und feine letten Erfahrungen über deffen Treiben mitautheilen. Was letteres betrifft, fo konnte fich ber gute Siegmund mit seinem bemofratischen Mißtrauen auch, wenigstens bis zu einem gemiffen Grade, geirrt haben. Außerdem fannte Oswald das Berhältniß Hollanders zu Bater und Tochter und diese selbst noch zu wenig, um fofort über einen alteren Befannten berfelben eine verurtheilende Unsicht auszusprechen — endlich erinnerte er fich, was ihm Siegmund von den Heirathsgedanken des Doktors gejagt hatte - und etwas verstimmt, beschloß er, jedenfalls abjuwarten und zuzusehen. Das ehrliche und madere Wefen Ur= bans, das anmuthige und häusliche Bertha's verscheuchten bald wieder die Mißstimmung, indem sie ihn mit der Ueberzeugung erfüllten, daß zwischen ihnen und einem mehr oder weniger verberbten Menichen sich wohl eine vorübergebende Berbindung, aber nicht eine dauernde fnüpfen könne. Mit der bescheidenen Mablzeit war man bald fertig und der Tisch wieder abgeräumt, als Dr. Hollander sehr eilig und geschäftig eintrat. Er entschuldigte fich mit bringenden Geschäften und bantte für bas Gffen, bas man ihm noch ferviren wollte, ba er bereits von einem Freunde

mit einem vortrefflichen Mahle bewirthet worden fei, mit Chablis, Cotelettes und Austern. Darauf zog er ein Batet hervor und überreichte Bertha ein Album, das diese etwas zögernd entgegennabm. Doch vertiefte sie sich bald in Unschauung ber Blätter, ba sie febr schöne Zeichnungen enthielten, wie fie fich ber Urt mit Mübe von ben Bildern bes Louvre zusammenlas. Aufrichtig bankbar für ein Geschent, das fie fo febr interessirte, reichte fie ihm die Sand. Oswald wendete sich ab und fragte sich, ob sie das Geschenk annehmen wurde, wenn fie wußte, daß es mit Gundengeld getauft fei? Zugleich beneidete er ben Menschen, der sie so an ihrer schwachen und ftarten Seite zu fassen im Stande mar. Wird fie, wenn Hollander fo fortfährt und ihren schönsten Reigungen schmeichelt, nicht endlich doch, wenn es nicht bereits geschehen ift, etwas von der Liebe zu ihrer Kunst auf ihn übertragen? Ich Elender, ich wäre nicht in der Lage, ihr einen anständigen Blumenstrauß zu taufen. — Diese Empfindungen wurden noch ftärter, da sich Bertha in den Anblick der Blätter mehr und mehr vertiefte, und je langer sie sie betrachtete, um so größere Freude daran und um fo mehr Dantbarkeit dafür zu fühlen ichien. Gin Troft blieb Oswald bei diefen Beobachtungen, daß fie weniger Aufmerksamkeit für die Gespräche Hollanders hatte, obwohl dieje lebhaft, voll Geift und Inhalt waren. Es war in der That erstaunlich, bis zu welcher Ausdehnung dieser Mann in der furzen Beit feines Aufenthalts Paris tennen gelernt, wie viele Berfonlichkeiten und Buftande er eingesehen, in wie viele Ginzelnheiten er eingeweiht war. Er machte ben Eindruck eines überlegenen Menschen, der nur eines Blides bedurfte, um mehr, weiter und klarer zu seben, als Undere in Jahren. Selbst Dswald fühlte sich trop allen Widerstrebens gezwungen, Das anzuerkennen und seinen Redefluffen mit Theilnahme zu folgen — und da er noch jung genug war, um bedeutenden Geiftesanlagen mit Achtung ent: gegenzukommen und sich solche nur ungern von guten Gigenschaften bes Gemüthes getrennt zu benten, überredete er fich halb und halb, daß seine alte Meinung über Dr. Hollander, auch trot ber

Erscheinungen von diesem Rachmittage und trot der Lüge, mit der er bei Urban eingetreten, vielleicht auf einem Borurtheil beruhe. Und trot alledem sah er doch wieder mit Berdruß, wie Meister Urban mit Andacht zuhörte und wie auch Bertha nach und nach das Album vergaß, um den interessanten Mittheilungen Hollanders zu lauschen. Er kam sich langweilig, dumm, verdrießelich vor, und welche Ueberwindung es ihn auch kostete, er empfahl sich vor Hollander und überließ ihm das ganze Feld. Er kam sich geschlagen vor.

Aber was wollte er auch? War nicht Alles oder der größte Theil von Dem, was in ihm vorging, gemeiner Neid? Und war er gang ehrlich? Schlich er fich nicht in das haus des vertrauens: vollen Mannes ein, um seiner Tochter Liebe einzuflößen? Und mas konnte er dem boldfeligen Geschöpfe bieten? War Sollander. wenn er besser war als Oswalds Meinung über ihn, mit seinen Talenten, mit seinem gewandten Wesen nicht hundertmal mehr berechtigt als er, sich um die Liebe eines in die Fremde verschlagenen Maddens zu bewerben? Und ift eine Liebe zu einem solden Madden nicht ein Beweis, daß in diesem Manne gute Reime porhanden waren? Und endlich, wenn ich aufrichtig gegen mich felbst sein will, murmelte Dewald, indem er die Boulevards binabrannte, muß ich mir nicht gesteben, daß ich mich all diese Tage und noch immer von ben iconen Bliden angegogen, baß ich mich burch ihr offenes und liebevolles Entgegenkommen geichmeichelt fühle?

Berdrieflich, mit sich selbst entzweit, wie er es noch nie gewesen, warf er sich aufs Bett, entschlossen, gleich morgen wieder Fannt zu besuchen und den guten Tischlermeister so selten als thunlich wiederzusehen. Treu seinem Entschlusse, ging er schon am nächsten Tage wieder zu Fanny, aber untreu demselben, wanderte er nach sehr wenigen Tagen wieder hinaus in die Borstadt. Um ersten Abend hatte er keine Gelegenheit gesunden, Urban das Geständniß zu machen, daß das Mädchen, von dem er ihm gesprochen, seine Tochter sei. Er bildete sich ein, daß er diese Pflicht noch immer zu erfüllen habe. Er fand den Meister in der Mitte seiner Gessellen; er nahm ihn bei Seite und theilte ihm das Geheimniß mit. — Urban machte erstaunte Augen.

"Nun, und dann?" fragte er erwartungsvoll.

"Ich meinte nur, ich müßte Ihnen sagen —"

"Glauben Sie denn," lachte Urban, "daß ich meine Tochter überwache? Der mögen Hunderte nachlaufen, und die mag thun was sie will — glauben Sie, daß ich mich darüber beunruhige? Das ist meine Bertha."

So sprechend, legte er Oswald die Hand auf die Schulter und fuhr fort: "Lieber Freund, lernen Sie das Mädel kennen, und Sie werden mich nicht leicht leichtsinnig sinden. Was Die thut, ist recht. Auf Die kann man sich stützen, wie auf einen Stab und Stecken."

Urban sagte das mit einem Tone, daß es dem jungen Mensichen ganz seierlich wurde. Er wandte sich jetzt der Glasthüre zu und sah Bertha, die, mit einem spitzen Instrumente in der Hand, an einem Säulenkapitäl arbeitete und so vertiest war, daß er die Thüre öffnen und unbemerkt eintreten konnte. Er setzte sich zu ihr und bat sie, ungestört fortzusahren, er wolle jetzt seine erste Stunde nehmen. Sie lächelte und that, wie er wünschte. Er lernte bald so viel, um zu wissen, welches Instrument er ihr zuszureichen hatte, wenn sie ein anderes aus der Hand legte. Und so im Gespräch und Schweigen verging die eine und vergingen mehrere Stunden, und als es dämmerte, meinte Oswald, daß er beute wenigstens den Gebrauch der Instrumente kennen gelernt.

- "Run," lächelte Bertha, "da haben Sie große Fortschritte gemacht, benn die Renntniß des Werkzeugs ift bas halbe Sand: wert." Der Nachmittag ichien ihm aufs Glüdlichste verflossen, und er wollte eben bitten, morgen wiederkommen und eine zweite Leftion nehmen zu dürfen, als Urban mit Hollander eintrat und ibn einlud, auch den Abend zu bleiben. Er ließ fich leicht über: reden, da es ihm ichwer war, Bertha in Gesellschaft des Doktors allein zu laffen. Diefer machte beim Unblid Oswalds ein etwas verdrießliches Gesicht, faßte sich aber bald und rief: "Ich bin erftaunt, Dr. Oswald, Sie bier in bieser stillen und plebeiischen Welt wieder zu finden. Es ift icon von Ihnen, baß Gie fich nicht ganz und gar von der vornehmen absorbiren lassen!" Dar= auf erzählte er, in welche noble und einflugreiche Gesellschaft D&= wald bei Madame Löwenthal komme, welche Fahrten und Ausflüge er schon mit dieser schönen Dame gemacht - "ja," fügte er hinzu, indem er sich por Dswald verbeugte, "man fagt sogar, daß die icone und reiche Dame für ihren Landsmann ein großes faible babe, und was man von dieser Dame fagt, ist meistens mahr, benn in ihrer Unabhängigkeit halt sie es nicht für der Mühe werth, sich zu verstellen."

Dewald wollte den Redefluß des Allerweltsmannes unterbrechen, als sich dieser selbst unterbrach: "Geschwäß! Was geht das uns an! Aber à propos Madame Löwenthal, so könnten Sie, lieber Herr Dewald, hier unsern Freunden sehr nüglich sein: Frau Löwenthal richtet sich in Ville d'Avrap ein reizendes, neues Landhaus ein; in mehrere Stuben soll Holzgetäsel, in das Speisezimmer sollen geschniste Sichenmöbel kommen. Das Alles könnte hier unser Freund Urban liefern; nicht nur, daß er da ein schönes Stück Geld verdienen könnte, er käme auch in die Mode, und sein Glück wäre gemacht. Legen Sie doch ein gutes Wort für ihn ein; ich bitte. Diese ausgezeichnete Künstlerin hier, Fräulein Bertha, wird Ihrer Empsehlung gewiß alle Ehre machen."

Dswald bif fich vor Aerger auf die Lippen. Der Gedanke, ben Hollander aussprach, war gut, war vortrefflich; warum

mußte er ihm von einem Andern eingeflößt werden? — Holländer fuhr fort: "Es muß überhaupt etwas geschehen; mit solcher Geschicklichkeit muß in Paris eine Carrière, ein Vermögen gemacht werden. Sich so mit Noth und Mühe durchschlagen und sich nur mit dem Bewußtsein eines ehrlichen Mannes begnügen — das ist nichts! Das Atelier Urban muß als solches, Fräulein Bertha muß als Künstlerin berühmt werden. Ich habe Zeitungen genug zur Verfügung, ich will Artikel schreiben, und Fräulein Vertha foll bald einen Namen haben, wie —"

"Nein, lieber Herr Doktor," fiel ihm hier Bertha mit einer abwehrenden Bewegung ins Wort, "dergleichen lassen wir lieber. Wir wollen nicht so rasch so sehr französisch werden. Ich bin nichts als ein Geselle meines Vaters, und er und ich, wir wollen Beide nichts Anderes, als uns auf anständige Weise ernähren—auf anständige Weise, das ist ohne viel Lärm und ohne unverziente Anpreisungen."

"Aber mit den Wölfen muß man heulen," rief Hollander.

"Wenn man selber ein Wolf ist," sagte Urban verdrießlich; "meine Tochter hat Recht; wir sind Handwerker, und unsere Ur= beit soll für uns sprechen, nicht die Zeitungen."

Hollander brachte noch Einiges zur Vertheidigung seines Spstems vor, da ihn aber Vater und Tochter hartnäckig zurückwiesen, wurde er schweigsam, beklagte sich, daß man seinen guten Willen verdamme und seiner Freundschaft nicht so entgegenkomme, wie sie es verdiene. Er sah dabei Bertha an, die aber nichts erwiederte.

Auf dem Heimwege, den er dieses Mal in Gesellschaft Ds= walds antrat, klagte er über den unpraktischen Sinn dieser Deutsschen, denen nicht zu helfen sei. "Sie fühlen nicht," rief er, "daß sie sich hier in einer andern Welt befinden, und daß diese andere Welt andere Anschauungsweise, andere Lebensart, andere Mittel des Lebens erheischt. Diese Bertha, wenn sie sich einen Namen als Künstlerin machen ließe, könnte einen Mann höherer Klasse heirathen; wird sich ein solcher für eine bloße Handwerkerstochter sinden?"

So verstimmt wie Hollander, so heiter mar Damald. Die Erinnerung an den Nachmittag, den er als Lehrling bei Bertha zugebracht, entzuckte ibn. Er fehrte am nächsten Tage und am darauf folgenden und dann immer wieder, und schon nach wenigen Tagen faß er mit bem Werkzeuge in ber hand ba und schnitte einfache Blumen aus dem Roben heraus, die dann Bertha ausführte. Er hatte nie geglaubt, daß er für Dergleichen Talent hatte, und doch bemerkte er Fortschritte, und Bertha versicherte ibn, daß fie mit seiner Sulfe bas Doppelte zu Stande bringe. Das waren gludliche Stunden; aber das Glud verschwand, sobald Oswald den Fuß aus der Stube Bertha's feste. In seinem Hotel fing man wieder an, ihn mit mißtrauischen Augen und von ber Seite anzusehen; noch immer hatte er es nicht dahin gebracht, sich sein tägliches Brod zu erwerben; bevor er mit dem Handwerk dabin fomme, das fah er ein, muffe es noch Monate, vielleicht noch länger dauern. Und am Ende freut ihn die Sandwerksarbeit nur. weil er sie in Gesellschaft Bertha's verrichtet; als er eines Rach= mittags, ba sie außer bem Sause beschäftigt war, allein arbeiten mußte, fühlte er fich fehr unglücklich und gelangweilt. Er zweifelte an seinem Beruf zum Sandwert, und seine ganze Vergangenheit, feine ganze Erziehung wies ihn auf andere Bege. Bei all Dem perbrachte er, oft eingeladen, viele Stunden bei Fanny, und die offene, entgegenkommende Liebe biefer guten und schönen Frau rührte ibn; der Ueberfluß des Lebens, der ihn da umwogte, tonnte nicht ohne verführerischen Reiz bleiben einem jungen Manne gegenüber, der, wenn er nicht von ihr geladen war, vom hunger geplagt wurde. War es nicht ein Berbrechen, bas Schidfal Bertha's an fein trauriges, verhängnisvolles fnupfen zu wollen? - und war es nicht Thorheit, ein glänzendes Glück von sich zu weisen, bas sich ihm, beinahe zudringlich, von felber bot? - Und so hin= und herschwankend, begegnete er eines Tages Siegmund, als biefer in Gefellschaft vieler Männer und Frauen in ärmlichem Anzug, mit einer Papierkappe auf bem Ropfe, aus dem Saufe einer Seitenstraße trat. - "Wie kommen

Sie in diese Gesellschaft, lieber Siegmund!" rief ihm Dswald entgegen.

"Gutta Percha ist vie Parole, die Losung Kautschut!" antswortete dieser in seiner Art. Er arbeitete in einer Kautschutsfabrik und sah glücklich und heiter aus, derselbe, den er einst als Stuger und eleganten Gesellschafter gekannt hatte und der sich jetzt die Freude nicht versagen konnte, Oswald auf ein Glas Wein einzuladen.

Dieses Erlebniß beschämte ihn wieder. Bum letten Male wollte er mit Fanny sprechen, die ihm in letter Zeit Soffnung gemacht hatte, endlich seinem Drängen zu weichen und auf feine Art für ihn zu forgen. Bor ber festgesetten Stunde ging er in ihre Soirée, um ungestört auf den Gegenstand gurudgutommen. Fanny ersuchte ibn, beute etwas länger zu bleiben; fie wollte ihm nach der Spirée, wenn die übrige Gesellschaft sich entfernt haben werde, Eröffnungen machen. Aber diese Soirée follte verhängnisvoll enden. Schon der Anfang verstimmte ihn. Unter ben ersten Gästen befand sich Dr. Hollander, der sich in der letten Zeit bei Fanny hatte einführen laffen. Er trat mit großer Sicherbeit auf, sprach die Sälfte der Eingeladenen als alte Befannte an und ließ sich den Unbekannten vorstellen. Oswald bewunderte ihn, mit welcher Leichtigkeit er französisch sprach und mit welcher Geschicklichkeit er die einflugreichsten Bersonen herauszufinden und mit ihnen anzuknüpfen verstand; worüber aber Oswald besonders staunen mußte, war die Vertraulichkeit, mit der er Fanny nach so kurzer Bekanntschaft behandelte und wie er ihr offenbar ben Sof machte. Diese konnte auch nicht umbin, im Laufe bes Abends Dswald auf all Das aufmerksam zu machen und die Bemerkung hinzuzufügen: daß diefer Dr. Hollander ein Mann fei, an dem sich Oswald ein Beispiel nehmen könnte; er wisse ebenso raich einflugreiche Leute wie reiche Wittwen herauszufinden, und ber werde in Paris gewiß sein Glück machen.

Im Uebrigen verlief die Soirée aufgeregter als sonst. Louis Napoleon hatte, um die Nation zu beschäftigen und ihre Aufmerksamkeit von den blutigen inneren Angelegenheiten abzulenken,

eben die "Rhein-Idee" ins Publikum geworfen, und hier wie überall diskutirte man mit Feuer die Nothwendigkeit, die Schmach von 1815 zu rächen und die "natürliche Gränze Frankreichs", das linke Rheinufer, zu erobern. Ein sozialistischer Republikaner nahm die Gelegenheit wahr, um seine Ideen über Krieg und Eroberung, diese Barbareien, aus einander zu sehen und die schöne Zukunft auszumalen, wenn alle Bölker als Brüder neben einsander leben und sich nicht mehr eines Stückes Landes wegen wie wilde Bestien zersleischen werden. Oswald, in dessen Rähe die schöne Rede gehalten wurde, trat auf ihn zu und sagte: "Ich freue mich, hier eine solche Stimme zu hören. Es ist also zu hossen, daß, wenn Ihre Partei ans Ruder kommt, dieser Zanksapfel, die Rheingränze, nicht zwischen zwei große Nationen gesworfen wird."

"D!" rief ber Republikaner, "bie Rheingränze! Das ift ganz mas Anderes! die muffen wir haben!" - Dswald zuckte die Achsel und ging weiter zu einer anderen Gruppe, die ebenfalls andachtig einem Redner lauschte, und dieser war fein anderer als Dr. Hollander. Aber wie war er erstaunt, als dieser mit großer Beredtsamteit die Rechte Frankreichs auf das schöne Land, auf die "natürliche Granze", aus einander sette, und wie er seinen Auseinandersetzungen die Bersicherung hinzufügte, daß die Bewohner best linken Rheinufers nichts fehnlicher als ihre Bereinigung mit Frankreich wünschten. Er felbft, versicherte Sollander, babe erft vor Rurzem ber frangofischen Regierung eine Denkschrift übergeben, in welcher er fich über die frangofischen Sympathien ber ehemals frangofischen Theile Deutschlands eines Weitern ausgelaffen. Dswald konnte Das nicht länger mit anhören, brängte fich durch die Gruppe der Zuhörer, trat hart an Hollander heran und fagte ihm ziemlich vernehmlich bas einzige Wörtchen "Schuft" ins Dhr. Hollander erblaßte, stammelte etwas und wollte ant= worten; aber bevor er zu Worte fam, hatte ibm Oswald ben Ruden zugekehrt und war in ein anderes Zimmer getreten. Dort blieb er, von der Gesellschaft getrennt, bis sich diese nach und

nach verlief. Er hatte ja Fanny versprochen, länger als die Underen zu bleiben. Im Salon faß nur noch bas fogenannte "fleine Comité", die beschränkte Anzahl vertrauterer Freunde, die nach einer Spirée langer zu verweilen pflegen, um gemuthlicher zu plaudern oder auch um die stattgehabte Gesellschaft und ihre Glieder zu kritisiren. Das petit comité der Madame Löwenthal bestand aus vier oder fünf Damen und aus zwölf bis fünf= gehn Männern; auf welche Beise auch Sollander in diesen fleinen Rreis gerathen, ift unbekannt. Genug, er blieb ba, sei es um glauben zu machen, daß er zu diesem intimeren Rreise gehöre, fei es, daß er sich durch sein bloßes Bleiben einen Blat darin erst erobern wollte. Oswald fümmerte sich um das petit comité eben so wenig, als er fich in der letten Stunde um die ganze Gefell: schaft gefümmert hatte. Die Niederträchtigfeit Hollanders, ber Gebanke an viele Deutsche feines Gleichen, Die fich in Paris herumtrieben, und endlich selbst die einfache Thatsache, daß er einem Manne ben größten Schimpf ins Gesicht geworfen, regte ihn eine Zeitlang in ungewöhnlicher Weise auf. Doch wies er das Alles endlich mit Verachtung von sich ab, und er war, wohl von der späten Stunde darin unterstütt, wieder zu der gewohnten Rube seines Wesens gekommen, als er mit Einem Male vom Salon her gewiffe Rlänge borte, die ihm aufs Neue das Blut in den Kopf trieben. Es waren die einleitenden Tone zu dem befannten Rheinliede von Alfred de Muffet, welches biefer Dichter im Jahre 1840 als Antwort auf Nikolaus Beckers Rheinlied ge= bichtet und das jest, durch die Eroberungsgelufte aufgefrischt, wieder viel gefungen wurde. Es ift ein Lied voller Schimpf auf Deutschland. Er erhob sich und sah herrn Gerard am Klavier sigen, einen der Elegants aus dem Café Tortoni, der dafür befannt war, daß er eine schöne Stimme hatte und daß er dieses Spottlied auf Deutschland besonders gut zu singen verstand. Raum hatte er die ersten Tone angeschlagen, als ihn schon Herren und Damen umbrängten und baten, doch ja bas gange Lied zu fingen. Er ließ sich nicht lange bitten und fing an. Aber er hatte

die erste Strophe noch nicht ausgesungen, als Oswald in der Thüre erschien und mit frästiger, wenn auch vor Aufregung zitternder Stimme in die Gesellschaft hineinrief: "Meine Herren, es ist
ein Deutscher unter Ihnen!"

Die Gesellschaft sah ihn einen Augenblick lang verblüfft an, Herr Gerard aber, der gut angesangen hatte und sich um seinen Triumph nicht wollte bringen lassen, fuhr zu singen fort. Oswald trat einen Schritt weiter in den Salon, streckte gebieterisch seinen Arm dem Sänger entgegen und rief mit donnernder Stimme: "Schweigen Sie! augenblicklich!"

Unstatt aller Antwort schlug Gerard mit doppelter Kraft auf die Tasten und sang oder rief vielmehr mit Trop und so laut als möglich die Worte des Liedes:

"Wir hatten Euren deutschen Rhein! Behaltet Euren deutschen Rhein Und waschet drin Eure deutsche Livrée!"

Da hielt sich Oswald nicht länger. Er trat hart an den Sänger und an die Gesellschaft heran, und am ganzen Leibe zitternd und bald dem Sänger, bald den anderen Männern mit der Hand unter der Nase gestifulirend, rief er: "Ja, ihr hattet unsern Rhein, aber ihr habt ihn mit Schimpf und Schande zurückgeben müssen; wir haben euch wie die Hasen über diesen Rhein gejagt. Wir hatten eure Seine, eure Loire, eure Rhone; wir haben sie euch gnädig zurückgegeben. Ihr seid wie Diebe heimgejagt worden!"

Ein höhnisches Gelächter antwortete diesen Worten des Ingrimms; Herr Gerard wollte sie mit immer lauterem Spiel und Gesang übertäuben. Oswald griff nach ihm, um ihn vom Alavier zu reißen, als er bemerkte, daß Holländer mit unter den Lachenden war. Sogleich ließ er die Franzosen, trat mit zwei großen Schritten auf diesen zu, und ehe man es verhindern konnte, erscholl von der Wange des Doktors die Züchtigung durch den Salon. Da verstummte die Musik, und einen Augenblick später fand sich Oswald wieder in der Nebenstube. Fanny hatte ihn am Arme gefaßt und hineingezogen.

"Welch ein Standal!" rief sie ganz außer sich — "um Gottes willen! In meinem Salon! Eines Liedes wegen! und eine Ohrsfeige! Morgen wird man in ganz Paris davon sprechen! Du kompromittirst mich vor der Gesellschaft und vor der Regierung! Wilhelm, muß ich Das gerade von dir erleben!"

Dswald schwieg; er hörte kaum, was sie sagte, und war unsfähig, ein Wort hervorzubringen. Er ließ sich von ihr in eine Sophaecke drücken und nickte bejahend, als sie ihn beschwor, da zu bleiben und sich nicht vom Flecke zu rühren. Sie wolle zur Gesellschaft zurück und die Leute fortschicken.

Sie ging. Oswald athmete tief auf, und schon nach einigen Minuten streckte er sich mit einem Behagen, als ob ihm eine große Last vom Herzen gefallen wäre. Im Salon hörte er nur ein Gemurmel, das sich nach und nach verlor, um endlich gänzelicher Stille Platz zu machen. Dann kehrte Fanny zurück und brach aufs Neue in Ausrufungen über den Skandal aus. "Und mit all Dem," fügte sie hinzu, "ist die Sache noch nicht zu Ende. Alle diese Herren haben sich dem Doktor Holländer als Zeugen und Sekundanten angeboten! Das gibt noch eine Affaire!"

Oswald zuckte die Achsel.

"Ja," fuhr Fanny fort, "du machst dir nichts daraus — aber ich. Man kann immer nicht wissen — und dann — ich galt immer für eine so gute Französin."

"Das eben ist eine Schande, Fanny, — ja eine Schande, daß sich diese Leute so was in deinem Hause erlauben dürfen, bei einer Deutschen."

"Aber, Wilhelm, ich bin eine nationalisirte Französin; ich habe einen nationalisirten Franzosen geheirathet."

"Fanny, ich will mit dir nicht streiten — aber diese Entschuldigung ist eine ganz elende Entschuldigung."

"Seit Jahren," sagte Fanny mit etwas gedemüthigter Stimme, "habe ich nicht mehr daran gedacht, daß ich eine Deutsche bin."

"Das ist es ja eben, erwiderte Oswald etwas ärgerlich, "das ist ja eben schlecht von dir."

"Du mußt es mit einer Frau nicht so genau nehmen," sagte sie beinabe bittend.

"Wenn die Frauen das Vaterland vergessen," rief er eifrig, "ist es noch schlimmer, als wenn es die Männer thun. Wo das Weib nicht zählt, hat auch das Vaterland zu zählen aufgehört."

Sie schwieg und sah vor sich bin. Erst nach langem Rach= denken nahm fie wieder das Wort, aber ohne den Blick von dem Bunkte, auf dem er haftete, abzuwenden. "Sieh, Wilhelm," fagte fie zogernd, "wir find ja alte Freunde und du bist ein Ehrenmann; ich kann mit dir so aufrichtig sprechen, wie sonst mit teinem Menschen. Sieh, Wilhelm, ich habe es gut mit dir por= gehabt — wir sind alte Freunde — nichts natürlicher, als daß ich dich lieb habe. Du hast mich auch ein wenig lieb. Ich tenne dich, du bist uneigennütig - ich weiß, batte ich dir gesagt: Beirathe mich! - und du hättest Sa' geantwortet, so hättest bu es nicht gethan, weil ich die reiche Madame Löwenthal bin, fondern weil du mich ein wenig lieb haft. Deffen bin ich von feinem andern Menschen so gewiß. Nun wollte ich dir gerade heute so sprechen, und gerade beute zeigst du mir, daß du unverbesserlich bist, daß du gang und gar nichts in dir hast, mas dich zu einem ächten rechten Parifer, wie ich ihn brauche, machen fönnte. Das thut mir leid, daß wir fo wenig zu einander paffen. Und nun fommt noch der Standal dazu, der dich unmöglich macht."

Sie schwieg, und Dswald antwortete nichts. Sie legte die Hand an die Stirne und dachte nach, und nur als ob sie laut dächte, suhr sie nach ungefähr einer Viertelstunde wieder fort: "Aber gerade der Standal — gerade der Standal könnte viel von seiner Häßlichkeit verlieren, wenn man annehmen könnte, daß du ein gewisses Recht hattest, so zu handeln, daß du im Gezbeimen schon halb und halb Herr des Hauses gewesen, daß du mit mir verlobt seiest. Ich würde mich nicht besinnen — ich würde vor Jedermann erklären — wenn ich nur wüßte, daß du in Zufunst solche Angelegenheiten mehr als Weltmann, so wie man

heut zu Tage muß — daß man nicht sage, ich hätte einen wilden Deutschen —"

Dswald ergriff ihre Hand und sagte gerührt: "Liebe Fanny, du bist gut, du meinst es gut mit mir, und dein Vertrauen rührt mich. Aber es kann Niemand aus seiner Haut heraus; du nicht aus der deinen, ich nicht aus der meinen. Du bist schon zu sehr Französin, und ich werde immer der Deutsche bleiben, den du heute kennen gelernt. Du müßtest deine ganze jetige Lebensweise ausgeben, dich von deiner ganzen Gesellschaft trennen, oder dich auf viele ähnliche Skandale gesaßt machen. Ich bin in dieser Beziehung unverbesserlich. Du siehst es selbst ein, wir passen nicht zu einander — Du wärest nicht glüdlich mit mir; ich aber wünsche dir alles mögliche Glück."

So sprechend, kußte er ihr die Hand aufs Herzlichste und eilte aus der Stube. Er wollte nicht hören, als sie ihn noch einmal rief, und sprang mit großen Schritten die Treppe hinab und in den bereits anbrechenden Tag hinein.

Paris sieht um diese Tageszeit nicht lieblich aus. Die alte Rokette, die spät aufsteht, hat sich noch nicht geputt. Vor jeder Hausthur liegen haufen Schmutes; Die Ratten haben sich in ihre Schlupfwinkel noch nicht zurudgezogen; in dunkeln Winkeln liegen bie Ragen auf ber Lauer; nur Lumpen-Sammler und :Samm= lerinnen, mit berabgebrannten Laternen in der Hand, beleben die Straßen und hie und da übernächtige männliche und weib= liche Schwelger, die mit fahlen Gesichtern stumm nach Saufe schwanken oder sich noch mit einer Reige von Lebensluft und Rraft zu Seiterkeit aufzustacheln suchen. Wer an diesen Anblick nicht gewöhnt ift, sucht, wenn er ihm durch Zufall doch zu Theil wird, so rasch als möglich aus dieser Stadt hinaus oder heim in feine Stube zu fommen. Richt fo mar es Oswald. Er hatte fein Auge für das Häßliche und Abstoßende rings umber; er war in einer so klaren Stimmung, wie er sie seit lange nicht gekannt hatte. Er hatte etwas gethan. Er empfand die ganze Genugthuung, einen Richtswürdigen gezüchtigt und der Frechheit der

Berhöhnung seines Vaterlandes auf die im Momente thunliche Weise geantwortet zu haben. Beides konnte von schlimmen Folgen für ihn fein: aber Das war es ja eben, mas ber That, ber er fast keine Bedeutung beimaß, einigen Werth und ihm die Befriedigung gab. Er fühlte wohl, daß er immer, und daß er besonders in jenem Momente mehr zu thun fähig gewesen ware. Und endlich war sein Berg aus einem Zwiespalt gerettet, aus Retten, in denen es sich, halb aus praktischer Klugheit, halb aus Neigung, durch Wochen abgemüdet hatte. Es beunruhigte ibn nur fehr wenig, welchen Eindruck die Trennung auf Fanny gemacht haben mochte: er kannte ihr leichtes Naturell und wußte, baß faum eine Narbe gurudbleibe. Sie hatte ihn in ber erften Stunde des Wiederfindens mit berfelben Freundschaft empfangen, mit der sie sich von ihm trennte; sie wird jest eben so heiter weiter leben, als sie vorher ohne ihn gelebt hatte. Nichts war jest noch übrig, was dem freien Flug seiner Gedanken und Gefühle für Bertha im Wege gestanden hätte; Sollander war, wie er jest Bertha fannte, nach seiner Entlarvung begraben, ja, Dswald lachte jest über sich selbst, daß er einen Augenblick auf einen solchen Men= ichen batte eifersuchtig fein konnen. Gewiß, ichon ber Inftinkt eines ehrenhaften Gemüths, wenn nicht ihre klare Ginsicht, mußte Bertha immer von ihm fern gehalten haben. Ihr entgegen wandten fich jest unwillfürlich seine Schritte, und ber fernen Borftabt guwandernd, sang er wie ein Glüdlicher, dem alle Wünsche erfüllt worden, in die Luft hinein, und die ihm begegneten, meinten einen jungen Menschen zu seben, der in dieser Nacht große Freuden und Erfolge erlebt. Seine außeren Berhaltniffe maren nach wie por elend - aber was waren sie neben dem Siege, den er er= fampft, neben ber Zuversicht, mit ber er jest ber Zukunft ent: gegen ging. Die fogenannte große Welt, die glanzende Gludmacherei und Alles, was darum und daran ist, schien ihm jest fo erbarmlich neben seiner Freiheit, und diese erschien ihm in Geftalt des Lebens und Webens, bas er in Werkstatt und Stube Meister Urbans fennen gelernt.

Vor dessen Hause stand er, als die ausgehende Frühlingsssonne kaum noch den höchsten First desselben beleuchtete. Er lachte über seine Ungeduld und wanderte weiter, um durch den Wald von Vincennes einen Morgenspaziergang zu machen. Da sproßte und trieb es schon in allen Bäumen, die Vögel sangen, im Rasen zu Hunderten stand das Gänseblümchen, das die Franzosen viel schöner und deutscher "Marguerite", "Gretchen" nennen. Eine gewisse Gemüthöstimmung, die ihn daheim, gegen Ostern, immer besiel und die er die "Faustische" nannte, weil er sich dann an den Faust-Spaziergang erinnerte, überkam ihn mit ganzer Gewalt; sein Heimweh wurde stärker, aber tropdem siel das Elend des Exils von ihm, und — Niemand sah es — Thränen, die beinahe Freudenthränen waren, denn sie galten dem Vaterslande und der Liebe, rollten zu den "Gretchen" hinab.

Aber seine Augen waren wieder klar, als er eine Stunde später zugleich mit den Gesellen in Urbans Haus trat. Bertha saß schon an der Arbeit. "So früh," rief sie erstaunt und lachend, "und im Frack?"

"Ich komme als Geselle," sagte er, "und so muß ich mit den Gesellen kommen."

Er hielt es jett für überflüssig, länger mit seiner Meinung über Hollander und mit den Erfahrungen, die er mit ihm gemacht, zurückzuhalten, und erzählte Alles, was sich auf ihn bezog.

Bertha legte die Hände in den Schooß und sagte betroffen: "Ich bitte Gott, daß er mich nicht hochmüthig werden lasse, daß ich mir nicht einbilde, eine überaus kluge Person zu sein. Ich habe ihm nie getraut; seine hohen Protektionen waren mir immer verdächtig, und was er für uns that, machte mir niemals Freude. Ich schwieg und verwies mir selber mein Mißtrauen, weil man viel von seiner ausopfernden Wirksamkeit zu Hause erzählte und weil ihm so viele und gute Männer so Vieles zutrauten."

Urban aber ging voll Entrüstung in der Stube auf und ab, schlug mit der Faust auf den Tisch und versicherte unverhohlen

und ein Mal übers andere, daß er Das nie geglaubt haben würde. Nachdem er sich ausgetobt und halb und halb zur Nuhe gestommen, sagte er, wie um sich ganz zu beruhigen: "Nun, der soll schön hinausgeworfen werden! Zu dieser Thür wird er hinzausstliegen und so rasch, daß er sich dreimal in der Luft herumdrehen soll."

Mit seinem Entschlusse, sich nunmehr ganz auf den goldenen Boden des Handwerks zu stellen, mußte sich Oswald jest an den Vater wenden. Das zeigte Bertha, daß es ihm Ernst damit war, und inniger und vertrauter, zugleich mit gerührtem Blicke. erzgriff sie die eine Hand, während der Vater in die andere einzschlug. "Ist recht!" sagte dieser, "obgleich ich nicht glaube, daß Sie es jemals weit bringen, aber immerhin, besser etwas verzsuchen, als gar nichts zu thun. Jedenfalls können Sie uns helsen und nüglich sein."

Diese neue Wendung hatte freilich das Arge, daß Oswald als wirklicher und ernstlicher Lehrling nicht mehr drin in der Stube bei Bertha bleiben konnte, sondern mit den Gesellen in der Werkstätte arbeiten mußte: aber es war ein Opfer, und so hatte es auch die Süßigkeit und die Befriedigung des Opfers. Er arbeitete fleißig und unausgesetz, wenn ihm auch von Zeit zu Zeit die Arme müde, die Schweißtropfen in Bächen herabsanken. Er wußte, daß Bertha manchmal durch den Borhang der Glasthüre sah. Erst spät, etwas vor Feierabend, bat er Urban, zum letzen Male mit ihm eine Ausnahme zu machen und ihm zu erlauben, daß er zu Hause nachsehe, ob nichts vorgesallen. Nach dem Vorgange dieser Nacht und nachdem sich so viele der Herren aus der Gesellschaft Fannys dem Dr. Holländer als Sekundanten angeboten, mußte er voraussehen, daß indessen irgend eine Volschaft für ihn angekommen sei.

Aber er fand in seiner Wohnung nichts vor. Müde von der neuen und angestrengten Arbeit nach schlafloser Nacht, legte er sich früh zu Bett und fiel glücklich und mit einem Herzen voll Hoffnung in einen tiefen Schlaf. Als er erwachte, saßen zwei

Männer vor seinem Bette, deren verworfene Gesichter ihn noch mehr überraschten, als ihre Anwesenheit. Sie gaben sich als Agenten der Polizei zu erkennen und sagten ihm, er solle nur ruhig im Bette bleiben, es werde noch Jemand erwartet. Bald darauf trat ein dritter, behaglich außsehender Mann ins Zimmer. Er schlug seinen Rock außeinander, zeigte seine dreifarbige Schärpe und sagte: "Ich bin der Polizeikommissär des Viertels. Herr Wilhelm Oswald, Sie sind verhaftet."

Eine halbe Stunde später ging Oswald wieder, wie gestern durch die Straßen des ungeschmückten Paris; wie anders als gestern. Rechts und links von ihm die beiden Galgengesichter. Es ging nach dem Zellengesängniß Mazas, vorbei am Faubourg St. Antoine, wo Bertha schließ.

5.

Vierzehn Tage waren vergangen, vierzehn traurige Tage voll Ungeduld, Durst nach Freiheit und traurigen Gedanken und Erwägungen. Es waren gefährliche Zeiten: Recht und gericht= liche Formen waren aus Frankreich verbannt; der siegreiche Staatsftreich muthete mit verbundenen Augen gegen wirkliche wie vermeintliche Feinde, benn er fühlte sich schwach trot seines Sieges. Jede Fliege erschreckte ibn, und er erdrückte fie, bevor fie summen konnte. Wenn es mit dem Verdächtigen nicht grades= wegs aus den Armen der Gattin, von der Seite der Mutter oder der Kinder weg nach dem langsam tödtenden Lambessa in Afrika ober nach dem schnell mordenden Capenne in Amerika ging, so war doch Mazas als erste Station auf dem Wege nach biesen sogenannten Verbrecherkolonien zu betrachten, in benen die beste und edelste Kraft Frankreichs und jeder Aufschrei bes geschändeten Rechts erstickt murbe. Und jest gerade, ba es ihm war, als stände er an der Schwelle zu seinem Glud, da er ein

neues Leben anfangen wollte — jett gerade mußte Oswald auf diesen drohenden Weg geworsen werden! Doch wir wollen nicht die Geschichte eines Gesängnißlebens und seiner Leiden schreiben; wohl aber müssen wir sagen, daß es für Oswald auch seine glücklichen Momente hatte. Un wen sonst hatte er außerhalb dieser Mauern zu denken, als an Bertha? Und was konnte die gezwungene Muße schöner ausfüllen? Und je mehr er ihrer gezdachte, desto tieser süblte er seine Liebe Wurzel schlagen, und er sagte sich: Diese Haft soll mir gesegnet sein, wenn sie auf Ihr Herz dieselbe Wirkung hat.

Nach einem lächerlichen Berhör, bas am vierzehnten Tage feiner Saft stattfand, das die Rechtsformen mahren follte und aus dem er erfuhr, daß er als ein gefährlicher Feind der neuen Staatseinrichtung, vielleicht als Berschwörer angeklagt fei, murbe ihm angefündigt, daß er von nun an jeden Donnerstag mabrend einer Stunde Freunde, Bermandte und Befannte fprechen burfe. Es habe sich aber bisher noch Niemand gemeldet als ein junges Fräulein. Die gitterte er diesem ersten Donnerstag entgegen; die wenigen Tage und Nächte bis zu diesem Donnerstage verflossen noch langsamer als die porbergebenden. Endlich brach er an, und schon Morgens um fünf Uhr ging Oswald angekleidet in feiner Zelle mit großen Schritten auf und nieder. Aber erft um Behn wurde er vom Gefangenwärter angerufen und von diesem, ber ihm kaum folgen konnte, über die lange Galerie und die Treppe hinunter begleitet. Und in der That, da stand sie, die Einzige, die er erwartet hatte. Jest wurde er fie ohne Rudficht in seine Urme geschlossen und ihr gesagt haben, wie fehr er fie liebe, wie nur der Gedanke an fie fein Gefängniß belebe, wenn er von ihr nicht durch zwei Gitter und einen großen Raum zwischen den zwei Gittern getrennt gewesen ware. Nicht einmal die Sande fonnte er ihr druden, und doch mar fie ihm nie fo schon und hold: selig erschienen, als jest, da ihr Ropf burch das Gitter, wie durch einen Rahmen, unendlich mild und troftreich zu ihm berüberlächelte. Bas hätte er ihr nicht Alles gern gefagt. Aber

an seiner wie an ihrer Seite standen Lauscher, und leise zu sprechen war auf diese Entsernung eine Unmöglichkeit. So standen sie lange schweigend, bis ihm Bertha sagte, daß seine reiche Freundin, die sie nicht nennen wollte, sich für ihn verwende, und daß er gewiß hossen dürse, bald das Gefängniß zu verlassen.

"Sie wird mich vielleicht felbst besuchen," meinte Oswald.

Bertha bezweifelte es und gab ihm zu verstehen, daß sie sich in ihrer Stellung nicht kompromittiren könne, daß sie aber ihr Möglichstes thue. Er lächelte und dachte: Allerdings, der arme Handwerker und Flüchtling mit seiner Tochter, die Schuplosen, die man morgen so behandeln kann wie mich, die dürsen sich kompromittiren, nicht aber die Freundin der Minister. Er lächelte bitter und doch mit einiger Genugthuung. "Wie kommen Sie dazu, mir so viel von dieser Dame mittheilen zu können und —"

"Wir haben sie kennen gelernt," erwiderte Bertha, "und das danken wir Ihrer Empfehlung, lieber Freund. Sie kam zu uns und machte große Bestellungen. Der Vater hat jetzt fünf Leute mehr in der Werkstatt, und wir haben wohl auf fünf Monate hinaus vollauf zu thun. Mein Vater ist glücklich und voll Zuversicht auf die Zukunst; er nennt sich einen gemachten Mann. Es ist eine gute Dame! Sie sprach mit so großer Theilnahme von Ihnen!"

Oswald zog es vor, mit Bertha von ihr selbst zu sprechen, und fragte sie nach ihrem und des Vaters Leben, nach jeder Kleinigkeit in ihrer Stube, nach den Einzelheiten in ihrer Arbeit. Dann sahen Beide wieder einander an, und so mit Sprechen und Schweigen verging die vorgeschriebene Zeit außerordentlich schnell. Aber auch Thränen kamen vor, denn Oswald that die unbefangene Frage, ob es heute ein schöner Tag sei, worauf sie erschrocken ausries: "Wie? sehen Sie nicht einmal den Tag?" Und ein Strom von Thränen stürzte diesen Worten nach. Oswald tröstete sie, daß es wohl hell in seiner Zelle sei und daß nur eine Blende vor dem sehr hoch angebrachten Fenster ihn hindere, das Wetter zu erkennen.

"Man darf Ihnen," sagte Bertha, als die Beamten schon auf Trennung drangen, "man darf Ihnen jetzt Manches schicken. Was wünschen Sie zu haben? Soll ich Ihnen Bücher schicken?"

"Ja, schicken Sie mir Bücher, aber, wenn das möglich, auch Holz und Werkzeuge, und was zu unserem Handwerk gehört; ich will meine Lehrzeit nicht verlieren."

"Ift das Ihr Ernst?" fragte sie lächelnd.

"Gewiß!"

Nun erscholl eine Glocke, darauf ein Ruf — kaum, daß die Beiden noch Zeit hatten, einander noch zuzunicken — und sie waren getrennt. Nicht anders als im Innersten glücklich, eilte der Gefangene in seine Zelle zurück; an der Thüre übergab ihm ein Beamter eine Rolle Geldes, die das Fräulein für ihn zurückzgelassen, damit er sich andere als die Gefängniskost anschaffen könne. Er nahm das Geschenk mit Freuden an; je mehr er ihr dankte, desto glücklicher wollte er sich fühlen.

Am nächsten Morgen kamen Bücher und mit den Büchern zubereitetes Holz in Stücken der verschiedensten Formen und jeder Art von Werkzeugen. Er jubelte auf, als wäre er einem Berufe wieder gegeben, dem er seit Jahren gelebt hätte. Nach kaum einer Stunde war die Zelle in eine Werkstätte verwandelt und saß Oswald, wie ein glücklicher Handwerksmann, an seiner Arbeit und sang.

Wir wollen, wie gesagt, keine Gefängnißgeschichte schreiben, und so sagen wir nur: es vergingen die Tage, es vergingen die Wochen. Da dem Gefangenen jest jeder Donnerstag ein glückliches Ziel war, hatte er sich, wenn er die Geduld verlor, wenn ihm, wie Das Gefangenen zu gehen pflegt, der Kopf zu springen drohte, nur auf wenige Tage, auf übermorgen, auf morgen zu vertrösten. Und jeder Donnerstag gab ihm so viel des Glückes, daß er sich davon nähren konnte dis zum kommenden. Er hatte nichts als die Arbeit und die Stunde mit Bertha, und so wurden ihm Arbeit und Bertha Alles in der Welt, seine ganze Welt. Er hatte ihrer Geschicklichkeit ausmerksam genug zugesehen, um die

Unfänge ber Runft zu tennen und um fich felbständig weiter bilden zu können; dazu tam ber Scharffinn bes Gefangenen in Auffindung und Entdedung von Mitteln und der Bunfch, Bertha, wenn er einmal das Gefängniß verlaffe, mit einem Meifterstück zu überraschen. Und er war selber überrascht von seinen Fortschritten, und wie bas fleine Meifterftud unter seinen Sanden sich entwickelte. Er arbeitete an einem Lesepulte. Zwei kniende Engel trugen auf ihren Nacken und aufgehobenen Sanden ein großes, aufgeschlagenes Buch. Die Verhältnisse, die Draperie waren ihm portrefflich gelungen und zwar mit Sulfe eines alten Holzschnittes, ben er in einem der Andachtsbücher fand, welche ber Geistliche bes Gefängnisses jedem Gefangenen, ob er bergleichen wolle oder nicht, in die Belle bringt. Aber am Meisten freute ihn, daß beide Engelsgesichter Bertha vollkommen ähnlich wurden, das eine trug ihren tiefen sinnigen Ernst, das andere ihre unbefangene, lächelnde Seiterkeit. Die zwei großen Lehrerinnen ber Runft, Liebe und Ginsamkeit, sagen ja immer an feiner Seite, und fo that er benn in diesen Monaten einen größeren Schritt, als er vielleicht felbft unter Berthas Unleitung gemacht haben würde. Und er that den für sein Leben noch wich= tigeren Schritt, daß sich ihm ein Runstverständniß aufthat, von bem er früher keine Uhnung gehabt, und daß er einen Beruf von gangem herzen liebgewonnen, zu dem er sich mit innerem Zwiefpalt, mit Widerstreben, aus äußeren Rudfichten entschloffen hatte. Wie fern lag ihm jett seine einstige Juristerei, und mit welcher Theilnahme und Vertiefung studirte er die Zeichnungen und Rupferwerke, die ihm der Direktor des Gefängnisses, dem er ein Confol gearbeitet hatte und der ihn zu besuchen pflegte, aus der Bibliothek des Arsenals herbeischaffte!

Und so vergingen denn auch die Monate. Und der Frühling war hin und der Sommer war hin, als er eines Abends vor seiner Zelle das Wort: Liberté! Freiheit! rusen hörte. Welchem Glücklichen galt das? Oswald ließ den Meißel aus der Hand sallen. Noch einmal rief es: Liberté! und gleich darauf raffelten die Riegel an seiner Zelle, die Thüre sprang auf und blieb offen, und der Gefangenwärter rief noch einmal: Liberté!
— und in der hohen gewölbten Zelle und draußen im Gange wiederhallte es: Liberté!

Dswald sprang über die Schwelle. Nur sein Lesepult nahm er unter den Urm; sonst ließ er Alles stehen und liegen, wie es stand und lag. Mit mehreren Förmlichkeiten ging unten in der Kanzlei noch einige Zeit verloren, und es dunkelte bereits, als er durch die Wachtstube und das Gitterthor in die freie Luft trat. Sein Kopf schwindelte, und er war nahe daran, umzusinken. Aber er raffte sich auf, schüttelte den Kopf, that einige starke Athemzüge und lief dann beslügelten Schrittes der nicht sern gelegenen Vorstadt St. Antoine zu. Die Stube Urbans lag in tiesem Dunkel, aber Bertha mochte ahnen, wer die Thüre so aufriß, sie sprang auf und lag in seinen Armen. Der Vater kam auf das Geräusch mit einem Lichte herein, stand einen Augenblick stille und sagte dann: "Allen Segen auf eure Häupter!"

Das war ein glücklicher Abend. Das Kunstwerk Dswalds wurde bewundert, von Bertha mit Schweigen, von Urban mit rührenden Worten: "Es war eigentlich überflüssig, daß Sie sich so viel Mühe gaben," sagte Urban, "unser Geschäft ist blühend, und Sie könnten als unser Korrespondent und Geschäftsführer eine bessere Stellung als der erste Geselle bei uns haben."

"Es sind die Thaten meiner Werbung," erwiderte Damald.

"Auch diese waren überflüssig," versicherte Urban lächelnd, während Bertha die Arbeit auf die Kommode stellte und sagte: "Es ist das erste Stück unserer Einrichtung."

Dann ging es an das Nachtessen, wie ehemals, und an ein gemüthliches Erzählen und Plaudern. Holländer war indessen aus Paris verschwunden. Seine Ausgaben standen in keinem Berhältnisse zu den Einnahmen, die er vom Staate gehofft hatte, und er mußte sich vor seinen Gläubigern slüchten. Man sagte, daß er sich in London unter fremdem Namen herumtriebe. Mas dame Löwenthal hatte während der Zeit viel für Urban gethan,

ihn bekannt gemacht und ihm glänzende Bestellungen auf Jahre hinaus verschafft. Als ihr Urban eines Tages für so viel Güte dankte, antwortete sie mit gewohnter Offenheit: "Den Dank verziene ich nicht von Ihnen, denn ich thue das Alles nur für Oszwald, damit Sie bald reich werden, und ihn mit Ihrer Tochter ohne Furcht vor der Zukunst verheirathen können, denn seit ich Ihre Bertha gesehen, begreise ich, warum er einer der ersten Frauen von Paris den Korb gegeben."

Im Hause der Rue de la Tourelle herrschte jetzt ein reges Leben. Die Werkstätten wurden erweitert, und in ihnen arbeiteten dreißig Gesellen, ausgemuntert durch das Beispiel ihres Brodzgebers, seiner Tochter und ihres Verlobten. Im ersten Stockwerke wurde zu alledem noch eine kleine Wohnung gemiethet. Und als Oswald einige Wochen nach seiner Haftentlassung an der Seite seiner jungen Frau aus der Mairie trat, zitirte Siegzmund, einer der Trauungs-Zeugen:

"Wer nie sein Brod mit Thränen aß, Wer nie die kummervollen Nächte Auf seinem Bette weinend saß, Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte."

Und bei dem kleinen Hochzeitsmahle stimmte er zum Rheins wein an:

"Am Rhein, am Rhein, da wachsen unsre Reben, Gefegnet sei der Rhein!"

und unterbrach sich selber, um gleich darauf: "Sie sollen ihn nicht haben!" anzustimmen. Dann zitirte er aus hundert Dichtern hundert Segenssprüche über das junge Chepaar, die alle in Erfüllung gingen. Aber als er beim fünsten Glase war, wurde er, wie immer, weich, stand auf, wendete sich gegen Osten und rief mit zitternder Stimme:

"Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher! So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen

Ein hoher Wille, bem ich mich ergebe; Doch immer bin ich, wie im ersten, fremd. Weh Dem, der fern von Eltern und Geschwistern Ein einsam Leben führt! Ihm zehrt der Gram Das nächste Glück vor seinen Lippen weg. Ihm schwärmen abwärts immer die Gedanken Nach seines Baters Hallen, wo die Sonne Zuerst den Himmel vor ihm aufschloß, wo Sich Mitgeborne spielend fest und fester Mit sansten Banden an einander knüpften."

Er wollte weiter sprechen, aber die Stimme versagte ihm; schluchzend fiel er auf den Stuhl zuruck und ließ den Kopf auf den Arm sinken, und die glückliche Hochzeit der Verbannten lief nicht ohne Thränen ab.

Johannisberg.



Johannisberg ist nicht zu verwechseln mit bem berühmten Schloß und Beinberg bes Fürsten Metternich im Rheingau. Das Johannisberg, das wir meinen und das in den Aftenstücken. nach welchen diese Geschichte erzählt wird, oft vorkommt, ist eine bescheidene Anhöhe mit haus, Garten und Pavillon in der Nähe einer iconen Stadt Mittelbeutschlands und in lieblicher Gegend. Den Namen hat es allerdings von jenem Berge, benn als der fpekulative Wirth die ehemalige Billa eines zu Grunde gegan: genen Barons ankaufte und fie in ein Weinhaus und Ausfluas. ort für die Stadt verwandelte, glaubte er mit Beziehung auf einen wirklich guten Johannisberger, den er im Reller batte. feinem Bein- und Bierhause feinen befferen, voller tonenden, lodendern Namen geben zu können. In der Umgegend hatte ber Sügel bald einen beinahe eben fo großen Ruf, als der Berg im Rheingau in der ganzen Welt hat. Man hat von da aus eine vortreffliche Aussicht über die malerische Gegend, und die Be= vienung war vortrefflich. Im Sommer hielten hier Reisende, und die Honoratioren der Stadt, so wie Alle, die einen auten Trunk liebten, scheuten selbst im Winter, bei schlechtestem Wetter. ben ziemlich langen, manchmal beschwerlichen, selbst gefährlichen Weg nicht. Wie traurig dann auch der entlaubte Wald von der einen, die lange, nebelbededte Gbene von der andern Seite aus: fahen, im Innern des Johannisberger Saufes mußte es doch gemuthlicher fein als in der gangen Stadt, denn er gablte die meisten und dabei einträglichsten Gewohnheitsgafte und -Trinker, wenigstens an gewissen Abenden ber Woche.

"Ja," sagte an einem solchen Winterabende in ber besten Stube des Johannisberges — es war einige Tage nach dem Pariser Staatsstreiche, der eben durchdiskutirt worden, also in den letzten Tagen des Jahres 1851 — "ja!" sagte der Schulmeister, "es ist eine eigene Sache um das Gewissen. Manchmal glaube ich, es ist eine Ersindung der modernen Zeiten und nur für uns gemeine Leute ersunden, wie die Gesetze überhaupt."

"Ei," rief der Pfarrer mit einer entrüsteten Armbewegung dazwischen, "ei, das ist ja rein, als ob" — dann brach er ab. Obwohl Pfarrer, sah es mit seiner Beredtsamkeit sehr zweiselhaft aus; wenigstens brachte er es selten über das "als ob" hinaus. Fast nie führte er seine Bergleichung aus, sondern ließ den zweiten Theil seines Satzes in einem verdrießlichen Gemurmel verlaufen.

"Sie mögen sagen, was Sie wollen, Herr Pfarrer," suhr der Schulmeister fort, "bei den Alten sinde ich nichts von Dem, was man bei uns 'das Gewissen' nennt. Die Alten hatten Angst vor dem Rächer, vor den Strasen der Götter, vor den Cumeniden, aber nicht vor ihrem eigenen Gewissen. Der Dämon des Sotrates hat wohl einige Aehnlichkeit, aber Sotrates hatte eben mancherlei Vorgefühle unserer Denkweise und dann — wenn er vom Däm on sprach, so meinte er es doch ganz anders. Selten brachte er ihn mit Verbrechen in Verbindung."

Die ganze Gesellschaft von Beamten und Doktoren machte mit dem Pfarrer verdrießliche Gesichter, daß der Schulmeister das Gewissen wegdisputiren wollte und sich sogar anschickte, seine These historisch zu belegen.

"Es scheint mir doch," sagte der Oberamtsrichter, "als wäre das Gewissen, wie die Moral, etwas Angeborenes."

"Und das sagen Sie? ein Richter?" lächelte der Schulmeister, "man sollte doch glauben, daß Sie durch tägliche Verhöre eines Andern belehrt werden."

Der Oberamtsrichter zog sich vor diesem Lächeln schüchtern in ein großes Halstuch zuruck und lispelte nur: "Allerdings!"...

Er so wenig wie die andern Mitglieder der ehrenwerthen Gesell= ichaft batte ben Muth, sich mit dem Schulmeister ernstlich auf einen Wortstreit einzulassen, und unbeirrt fuhr biefer fort: "Da habe ich vor Rurzem wieder Shafespeares Richard III. gelesen. und dabei fiel mir ein, daß Shakespeare viel zu dem allgemeinen Glauben an die Macht des Gewissens beigetragen. In Richard III. wie in Macbeth schildert er die Wirkung des Gewissens am Kurchtbarften, am Ergreifenoften, und da das, wie ber Wahnfinn, auf der Bühne den größten Effekt macht, haben fich die Dichter mit Eifer auf diese Seelenzustände geworfen und ben größten unter ihnen so oft nachgeahmt, als nur thunlich. Wir haben in Deutschland, seit unsere Dichter bei Shakespeare in die Schule gegangen, beinahe eben so viele Gemissensstude als Wahn= sinnstragödien. Da gibt es die Rogebue'schen Gemissensvisionen und Hallucinationen König Christians in dem Stud "Gustav Bafa"; da gibt es ein Schauerftud "der Erbvertrag" von einem gewiffen Bogel, das seiner Zeit viel Larm gemacht, und dann einen houwald'ichen Epilog zu Schillers Maria Stuart, in dem sich Königin Elisabeth auf dem Sterbebett vor Gewissensbissen wie in Krämpfen windet, und viele, viele andere Stude. Romane, Novellen, Alles nähere oder fernere Anverwandte und unähnliche Abkömmlinge Richards III. und Macbeths. Das Bolk fieht und liest dergleichen und meint am Ende, es verhalte sich wirklich so und nicht anders. Es ist aber mit diesen Schilderun= gen der Gewiffensbiffe gerade fo wie mit den Wahnsinnsschilde= rungen der Dichter, die alle auf einen Leiften geschlagen find ich nehme selbst Goethe's Gretchen nicht aus - und die mit dem Wahnsinn, ben wir im Irrenhause seben, nicht die geringste Aehnlichkeit haben."

"Aber," sagte der Pfarrer, der aufgestanden war, um hinaus zu gehen, und nur noch das Ende des Sates abwartete, "das wäre ja wirklich, als ob" — dann verschwand er hinter der Thüre.

"Was den Wahnsinn betrifft," bestätigte Dr. Nebel, "da muß ich Ihnen Recht geben."

"Seben wir uns aber bie Thatsachen näher an," fuhr ber Schulmeister wieder fort, "so verhalten sie sich gang anders, als in den Schilderungen der Dichter. Bon Macbeth wiffen wir nichts. Richard III. ging trop aller Gräuelthaten als ein muthiger Mann in die Schlacht und dem Tode entgegen. Jener Chriftian war halb mahnsinnig von Jugend auf, und seine Krankheit nahm, wie natürlich, mit dem Alter zu. Das Stockholmer Blutbad machte ihm kein graues haar, und als ihn Gustav Wasa in Schweden entthront hatte, hatte er es mit Vergnügen gum zweiten Male aufgeführt. Königin Glisabeth starb wie ein Beiser, mit ber größten Rube, gewiß bis zu ihrem letten Moment überzeugt, daß sie eine große Regentin gewesen, England groß gemacht und mit der Sinrichtung der niederträchtigen Maria Stuart einen großen, fühnen und flugen Streich ausgeführt. Auf dem Throne gibt es fein Gemissen. Gabe es eins, nicht der hundertste Theil der Rriege, die die Welt unglüdlich gemacht, ware geführt worden. Der Mann, von dem wir heute als von einem Meineidigen, Berräther und Mörder gesprochen, wird mit dem Bewußtsein fterben, etwas Großes vollführt zu haben, wenn er nicht in der Berbannung ftirbt und wenn es ihm gelingt, feine Dynaftie gu befestigen. Gelingt ihm das nicht, oder wird er eines Tages ver= jagt, bann wird er nur bedauern, nicht noch ärger gewüthet und nicht alle Parteien, die ihm entgegen stehen, bis auf die Wurzel ausgerottet zu haben. Also ift da oben von Gewissen keine Spur, und doch find es Menschen von Fleisch und Blut wie wir! Also, ift es die Erziehung, gemiffermaßen ein Borurtheil. . . "

Da erhob einer der Zecher, der bis jetzt mit geschlossenen Augen dagesessen und am Gespräche keinen Theil genommen hatte, mehr einem Trunkenen als einem Nüchternen glich, die Augenlider und sagte mit einer so festen Stimme, als man ihm bei seinem Zustande nicht zugetraut hätte: "Larisari, lieber Ershard! Und wenn es kein Gewissen gäbe, so müßte man es erssinden!"

"Richtig! Das ift ein Wort!" lächelte der Schulmeifter

zustimmend und mit einer Freundlichkeit, die er bis jetzt keinem Andern unter den Trinkgenossen gezeigt hatte. — "Lieber Hall-wich, Sie haben den Nagel auf den Kopf getrossen."

Jeder Fremde hätte den Trunkenen einer solchen Aeußerung für unfähig gehalten und wäre von seiner plötlichen Ernüchterung und seiner klaren Außsprache überrascht gewesen. Die Anwesenden waren es nicht. Sie kannten die Art des Assesser Dr. Hallwich, der den ganzen Tag düster, schweigsam, wie bewußtlos umhertaumelte, so in die Weinstube trat und so dasat, die er durch die dritte oder vierte Flasche endlich der Fähigkeiten wieder habhaft wurde, die er durch sein Laster eingebüßt oder wenigstens in tiesen Schlaf, in eine beständige Betäubung gebracht hatte. Aus einer gewissen Höhe des Rausches angekommen, war er der Mensch von ehemals, die er, dem Laster weiter fröhenend, schon nach einer halben oder ganzen Stunde wieder die traurige Erscheinung wurde, die die Stadt seit drei oder vier Jahren kannte und, je nach dem Standpunkte, bedauerte oder verachtete.

"Wie der Gesunde die Gesundheit nicht kennt, so kennt der Reine eigentlich das Gewissen nicht. — Man muß nicht von Königen und Kaisern sprechen, nicht von Menschen in Außenahmeverhältnissen," sagte Hallwich weiter. "Es bedarf nicht der Haupt- und Staatsverbrechen und der massenhaften Schlachtenmorde, um etwas zu beweisen. Wir Alle können in unsern kleinen Verhältnissen eben so große Verbrechen begehen, wenn wir Weib und Kind um ihre Habe bringen, die häuslichen Verhältnisse so zerrütten, daß sie das ganze künftige Leben unserer Kinder vers düstern müssen, wenn wir ein edles, vortressliches, treues, liesbendes Weib unglücklich machen..."

Da brach Hallwig plöglich ab, und die ganze Gesellschaft schwieg. Hier war es Niemand unbekannt, von wem er sprach; desto peinlicher war die Stille, und der Schulmeister wollte sie eben unterbrechen, als Dr. Hallwich wieder die Augen öffnete und gerade gegen ihn gewendet und mit einem Lächeln, dem

Niemand Liebenswürdigkeit abgesprochen hätte, und mit aufgehobenem Finger zu ihm sagte: "Sie sind mir verdächtig, lieber Erhard! Die Leute, die das Gewissen wegdisputiren wollen, und mögen sie es noch so geistreich und gelehrt anfangen, haben sich entweder schon mit Verbrechergedanken getragen, oder haben ein Verbrechen begangen, oder sind nicht weit entsernt davon, eins zu begehen."

Die ganze Gesellschaft lachte laut auf, und Erhard that das Seinige, um mit zu lachen. Doch führte er das Glas zum Munde, um die Verlegenheit, die seinen lachenden Mund umsspielte, zu verdecken. Er hätte Hallwich antworten können, daß er selbst seiner These widerspreche, daß er ja das Gewissen vertheidige, während jener häusliche Verbrecher kein Anderer sei, als er selbst, der also, folgerichtig, das Gewissen leugnen müßte. Aber Erhard begnügte sich, nachdem er seinen Schluck gethan, mit dem Ausruse: "Nun, Gott sei Dank, bisher belastet kein Verbrechen mein Gewissen."

"Belastet kein Verbrechen mein Gewissen!" wiederholte Hallwich läckelnd, "merken Sie, meine Herren, wie er aus der Rolle fällt? Das erinnert an den Gottesleugner Vanini, der auf dem Scheiterhaufen ausrief: "O mi Deus! O mein Gott!"

Die ganze Gesellschaft stimmte mit ein in sein Lachen, und das Gespräch, das bis jest eigentlich nur ein selten unterbrochener Monolog des Schulmeisters gewesen, wurde ein allgemeines, wie immer, wenn Hallwich aus seiner Betäubung erwachte. In seinen lichten Momenten war er der liebenswürdigste
Gesellschafter, und die Unterhaltung wurde um so gemüthlicher,
als der Schulmeister ihm eine Nachgiebigkeit und Rücksicht zeigte,
wie keinem Andern gegenüber. Leider dauerten diese lichten Momente nicht lange; der Wein, mit dessen Hülse er sich aufrasste,
warf ihn wieder nieder, und wie er rasch nach einander das
Glas zum Munde führte, mußte man glauben, daß er diese
lichten Momente selbst so sehr als möglich abzukürzen suchte.
So lange er sprach, dauerte die Heiterkeit sort. Es kam in

seinen Reden nicht nur ein klarer und milder Geist zum Vorsschein, er wußte sie auch mit einer args und harmlosen Satire zu würzen, die um so mehr Beifall fand, als sie meist nur gegen den Schulmeister gerichtet war und dieser sie, ganz gegen seine Gewohnheit, mit der Sanstmuth eines Lammes über sich erzgehen ließ. Die Blicke der Anwesenden begegneten sich dann von Zeit zu Zeit; theilnehmend, beifällig sagten sie, einer dem andern verständlich: "Wie Schade um den Mann. Sanz der Alte! Ganz der liebenswürdige, joviale, gute Hallwich von ehezmals!"

Sein Wiederverstummen war gewöhnlich das Zeichen zum Aufbruch.

Der Pfarrer, der Doktor, der Oberamtsrichter, und wie die Titelträger dieser Honoratiorengesellschaft alle geheißen haben mögen, beeilten sich augenscheinlich, ihre Paletots umzuthun und aus dem Hause, durch den Garten, den Abhang hinab in die Felder und auf den ebenen Weg zur Stadt zu gelangen. Es wäre ihnen nicht angenehm gewesen, mit Hallwich in dem Zustande, in dem er sich nun einmal befand, selbst vom Nachtwächter gesehen zu werden. Wie immer blieb der Schulmeister allein bei ihm zurück, zog ihm mit Mühe den Paletot über die Schultern, knöpste ihn und faßte Hallwich kräftig unter dem Arme. Dieser wendete sich, nicht wie die Andern dem Garten, sondern der Hinterthür und dem Wege zu, der dort durch den Wald, längs eines Hügelkammes am Kande eines tiesen, absschüssigen Thales in Windungen und Steigungen der Stadt entagegensührte.

"Der Weg ist heute weich und schlüpfrig," bemerkte der Schulmeister, "wäre es nicht besser, wir gingen durch die Felder?"

Aber Hallwich fümmerte sich um diese Ermahnung nicht im Entferntesten; faum daß er mit leisem Brummen antwortete, während er dem Wege, vor dem der Schulmeister warnte, entzgegenschritt und beinahe entgegentaumelte. Der Pfad längs der Hügel, an deren Fuße ein Waldbach hinbrauste, wäre in der

That für einen Menschen in Hallwichs Zustande sehr gesährlich gewesen, wenn dieser nicht glücklicherweise mit der Sicherheit eines Schlaswandlers dahingegangen wäre. Der Schulmeister konnte sich freilich auf diese Sicherheit nicht verlassen und mußte alle seine Kraft zusammen nehmen, um den großen und starken Mann immer im Gleichgewicht und so fern als möglich vom Kande des Pfades zu halten.

Der Dezembermond warf ein schmutiges Licht auf die ent= laubten Ruß- und Raftanienbäume, und einen fahlen Schimmer auf die feuchte Wiese, die vom Bfade an den Bach hinunter lief, da und dort von hervorragenden Sandsteinblöden unterbrochen. Unten im Bache schimmerte es unbeimlich vom Schaume ber an= geschwollenen Wellen, die sich an den gewaltigen Steinen braden. Wie icon, wie lieblich auch die Landschaft im Commer bier anzusehen, und obwohl dieser Weg der angenehmste Spazier= gang der ganzen Umgegend mar, weßhalb er auch der "Weg der Liebenden" genannt wurde, so nahm er sich doch melancholisch, ja dufter in den regnerischen Serbsttagen und Nachten aus. Die einzelnen Seuscheunen, die über den Wiesengrund unten und am Abhang zerstreut lagen, machten den Gindruck verlaffener Bob: nungen und bie Wiefen felbst den ber Debe, ba man vom Sommer her gewöhnt war, fie von Rinderheerden, Ruhgloden und Arbeitern belebt zu feben. Gine murdige Staffage diefer traurigen Landschaft waren die zwei Männer, jene unerquidliche, bägliche Gruppe bilbend, der wir in deutschen Rächten in den Strafen ber Städte, auf Dorfplaten und auf den Wirthshaus= wegen so oft begegnen.

Auf ungefähr halbem Wege machte man Halt. Hallwich hatte seine Gewohnheiten, von denen er nicht abließ. Ein vorsspringender Felsen war da in eine Bank verwandelt worden, die wie ein Balkon über eine steile, steinige Wand hervorragte und unten, beinahe lothrecht, den Bach unter sich hatte. Auf diese Bank ließ er sich nieder, so oft er vorüberkam, beugte sich weit vor und blickte in den ruhigen Spiegel, den da der Bach, von

Binsen eingerahmt, bildete und auf dessen ruhiger Oberstäche im Sommer weiße Lilien ihre Häupter wiegten. Erhard saß neben ihm und hielt seinen Paletot mit beiden Händen. Das pflegte so an zehn Minuten zu dauern, während welcher sich Hallwich weit vorbeugte und die um seinen Kopf spielenden Lüfte ihm wohl zu thun schienen. Gewöhnlich sagte er während dieser Zeit nichts; heute aber, ohne aufzusehen, fragte er plöglich: "Weißt du, Schulmeister, daß deine Geliebte frank ist?"

Erhard fuhr zusammen: "Wer ist trant?"

"Unser Luischen, unsere kleine Lulu," antwortete Hallwich nach einiger Zeit.

"Lulu!" wiederholte der Schulmeister, "was fehlt denn dem armen Rinde?"

Aber der Andere antwortete nicht wieder. Sein Kopf war herabgesunken, und er schien zu schlasen. Erhard ließ ihn ruhig und vernachlässigte selbst die Vorsicht, die er bis jest mit ihm beobachtet hatte, indem er beide Hände vom Paletot zurückzog und in den Schooß sinken ließ. Es war, als versänke er selbst in einen traumhaften Zustand. Der Nachtwind aber schlug die kahlen Zweige an einander, ein großer Vogel, wohl eine Eule, siel mit Geräusch auf einen der Wipfel — der Schulmeister erhob sich rasch und faßte wieder den Paletot: "Wollen wir nicht gehen?" fragte er mit etwas schüchterner, furchtsamer Stimme.

"Am Besten wäre es, Schulmeister," sagte Hallwich, ohne sich zu regen, "du würfest mich da hinab. Du heirathest dann Bertha, und für Weib und Kind ist gesorgt."

"Schauderhaft!" murmelte der Schulmeister.

"Schauderhaft!" lachte der Trunkene — "ja schauderhaft, weil ich deine Gedanken ausspreche. Meinst du, ich wisse es nicht, warum du so viel vom Gewissen sprichst?"

Er lachte so laut, daß es vom Walde gegenüber wiederhallte; ben Schulmeister überlief es kalt, und er schüttelte sich und knöpfte ben Rock wieder zu, ben er so eben aufgeknöpft hatte.

"Sei ruhig," fagte Hallwich, der sich erhoben hatte und mit

breiten Beinen ziemlich fest vor ihm stand, "sei ruhig, ich sage es Niemand — und — und — wenn du es einmal ausführst, so habe ich es dir im voraus verziehen."

Er faßte seinen Arm und taumelte weiter, ohne sich um Ershards Gemurmel: Unsinn! Unsinn! zu kümmern. Nach wenigen Minuten war er wieder wie bewußtloß und ging er wieder gleich einem Nachtwandler auf dem schlüpfrigen Wege, wie vorhin. Wahrscheinlich hatte er schon seine eigenen Worte vergessen.

2.

Hätte ich nicht schon angebeutet, daß ich diese Geschichte aus wahren Begebenheiten zusammensetze und nach Aktenstücken erzähle, ich wäre in Gesahr, vom Leser für sehr wenig vertraut mit deutschen Zuständen und Berhältnissen gehalten zu werden. Wo in aller Welt führt der Schulmeister in Gesellschaft des Pfarrers, des Oberamtsrichters, überhaupt angesehener Personen das große Wort? wo gehört er mit zu der Honoratiorengesellschaft? wo sitt er mit an dem Lische, an dem die besten Männer der Stadt siten? und wo trinkt er den besten Wein mit und zwar auf eigene Kosten? Mit dem Schulmeister Erhard in der hübschen, kleinen Stadt B. verhielt es sich allerdings anders als mit allen andern Schulmeistern Deutschlands dieße und jenseits der Mainlinie.

Erhard, der Schulmeister, war der Sohn eines Schulmeisters und hatte eine elende Jugend voll Mangel, Entbehrung, Noth hinter sich, wie alle Söhne von Schulmeistern, die sich dem Beruse ihrer Väter widmen. Letteres hat Erhard zwar nicht gewollt; er strebte höher hinauf, und in dem Schullehrerseminar lernte er so viel, als man sonst in berühmten Stiften und auf Universitäten lernt; sein Ideal war mindestens eine Universitätsprofessur gewesen — aber was nüten die Ideale? Er mußte froh sein, daß man ihn in Anerkennung seines höheren Wissens

nicht in irgend ein weltverlassenes Dorf, sondern in die bubiche und wohlhabende Stadt versette - freilich auch nur als gang niedrigen Schulmeifter gang fleiner Rinder mit gang fleinem Behalte, aber doch mit der gegebenen Möglichkeit, sich in der Fremdenstadt mit Brivatlettionen neben seinem jämmerlichen Gehalte noch so viel zu erwerben, als nöthig war, um einen ordent= lichen Rod zu bezahlen - ein Luxus, auf den, nebenbei gefagt, Erhard überaus viel hielt. Ginige verdienstliche Auffate über padagogische Gegenstände in einer Schulzeitung und ein Lesebuch mit Erklärungen, in dem er bedeutendere Dichterwerke dem Berständniß der Jugend näher zu bringen suchte, lenkten die Aufmertsamkeit seiner Vorgesetzten auf ibn, und er war noch nicht tief in den Zwanzigen, als ihm eine Stelle an einer Realschule angeboten wurde. Er lehnte zwar, man wußte nicht, aus welchen Gründen, Diefe Stelle ab, in der Stadt aber wußte man um die Anerbietung, eben fo wie die glanzenden Antrage bekannt wurden, die ihm ein berühmtes Privatinstitut in der frangofischen Schweiz gemacht hatte. Dazu tam, daß er gleich in ben ersten Jahren seines Aufenthaltes der gesuchteste Privatlehrer in beimiichen wie in fremden Familien war, und daß er Gegenstände lehrte, mit benen sonst Schulmeister seines Ranges selten ober gar nicht vertraut find - und zu all Dem ein Wefen, bas gu ber Vorstellung von einem Schulmeifter nicht im Entferntesten ftimmte. Erhard war ein schlanker, fraftiger, großer Mann mit einem Gefichte, bas in verhältnismäßig früher Jugend ichon fo aussah, als hätte er eine Geschichte voll von Leibenschaften hinter fich. Es gibt Besichter, die fo geboren werden und gemissermaßen das Programm ihres Lebens mit auf die Welt bringen. Dunkelbraune, dichte haare umschatteten eine bobe blaffe Stirne; aber noch schattender wirkten die dichten und langen, über der Rafen= wurzel zusammenhängenden Augenbrauen, welche die Bläffe und Sohlheit der Bangen, wie die Scharfe der Beiernase desto stärfer hervortreten ließen. Ein Glud für Eihard mar es, daß bas Schulreglement bas Tragen von Schnurrbarten nicht gestattete;

der Schnurrbart hätte den Mund verdeckt, der, obwohl feinlippig, festgeschlossen und, wie das ganze Gesicht, auf mannigsache Leidensichaften deutend, doch einen melancholischen Zug hatte, der das etwas Fieberische, Heiße der Erscheinung wohlthätig milderte.

Der Mund ist's, der Geschichten ench erzählet. Ein leiser Zug nur um den Mund kann's sagen, Wie sehr ein armes Herz sich hat gequälet, Db es einst Glück gesehn in bessern Tagen. Der Mund ist's, der ein Angesicht beseelet. Die Augen mögen nur die Fackeln tragen, Um eines solchen Buches dunkle Stellen Mit ihrem Licht erklärend zu erhellen.

In einer größeren Stadt, und wo man ihn nicht als Schulmeister gekannt batte, wurde man von ihm gesagt haben, er habe etwas Bpronisches in seinem Wesen und Aussehen. Daß aber all Das nicht genügt haben murbe, einem armen Schulmeister bie Stellung zu verschaffen, die er wirklich einnahm, wird der deutsche Lefer leicht begreifen, da fich feit der Zeit der Ropebue'ichen Alein= ftädter in den sozialen Begriffen von Titeln und Gleichheit der Stände in Deutschland wenig geandert, da in dem Lande der Denker die Aristokratie des Geistes und der Bildung noch immer Die geringste Geltung hat. Gibt es doch im Lande der Denfer eine Universitätsstadt, wo die simplen Professoren, die Hofrathe, die Geheimräthe in einem und demfelben Gefellichaftszimmer ver= ichiebene Tische einnehmen. Erhard dantte seine Stellung einem gang andern Umftande, der eben fo wenig mit feinem Biffen als mit seiner äußern Erscheinung etwas zu thun hatte. Die Auflöfung des Rathfels feiner Stellung liegt in folgenden drei kleinen einsplbigen Worten: er war reich!

Vor Jahren, kurz nach Erhard, war ein alter blinder Herr, ter seiner Zeit bekannte Baron W... &, ein ehemaliger Staatsmann, in die Stadt gekommen. Er bedurfte eines Vorlesers in mehreren Sprachen und engagirte Erhard. Bald hatte er, wie man sich im Publikum ausdrückte, am Schulmeister einen Narren

gefressen, und dieser gewann ichon bamals an Achtung und Unfeben, da man erfuhr, daß der Baron feine Denkwürdiakeiten sammelte und sie bem Schulmeifter in die Feder diktirte. Da ber Baron viel erlebt und erfahren, an den wichtigften politischen Greignissen und Berhandlungen Theil genommen und in die Intriquen mehrerer Sofe geblickt hatte, murde der Schulmeifter, fein Sefretar, zu einem wichtigen Manne, ber viele Gebeimniffe und über Staatsangelegenheiten mehr wissen mußte, als irgend ein angesehener Mann der Stadt — und dazu erfuhr man, daß ber Baron sich zu wiederholten Malen über seine Fähigkeiten sehr lobend ausgesprochen, und daß er voll Vertrauen die gangliche Bearbeitung des roben Materials ihm allein überließ. Noch höher ftieg das Unsehen Erhards, als man bemerkte, daß der höchfte Bertreter der Regierung zu B. seinen Umgang suchte, ihn zu sich einlud und ihm alle möglichen Artigkeiten erwies, offenbar in der Absicht, etwas von den Geheimnissen des Barons, die er aufzeichnete, für seinen Minister, vielleicht für seinen Fürsten zu etforschen. Es machte allgemein einen großen Gindruck, daß Er= bard bei all Dem in seiner niedrigen Stellung verblieb, sich nicht überhob, nicht den Wichtigen spielte und selbst höhere Unstellungen und Gehaltszulagen von der Sand wies. Um Böchften aber ftieg das Ansehen des Schulmeisters, und den tiefsten Gindruck brachte es bervor, als endlich der alte blinde Herr zu den Bätern ging und dem armen Schulmeister Alles vermachte, worüber er neben dem Kideikommiß und den Majoraten verfügen konnte. Es war Das im Grunde nicht viel, denn der Baron war nicht reich und immer freigebig gewesen, aber achtzig bis bunderttaufend Gulben sammt der Bibliothek und, wie man sich erzählte, das Manuftript ber Denkwürdigkeiten waren für einen Schulmeister und für die fleine Stadt ein ungeheures Bermögen, ein unberechenbares Ber= mögen, ba bas Publifum die lleberzeugung hatte, bag ber Schulmeister mit dem Manustripte die Höfe des halben Curopa in Schach halten und es diesen oder den Buchhändlern zu jeder beliebigen Riesensumme verkaufen könne. Er mar also nicht nur ein reicher Mann, sondern auch der Besitzer wichtiger Geheim= nisse und eines Schatzes, aus dem er nach Belieben neue Reich= thumer schöpfen konnte.

Aber was bewog ihn, bei so glänzenden Verhältnissen und bei seinem ursprünglichen Ehrgeiz in der kleinen Stadt und in der immerhin untergeordneten und abhängigen Stellung eines Schulzlehrers zu verharren? Wir wissen es nicht. Vielleicht aber ersfahren wir es, oder lernen wir es ahnen noch an dem Abende, an dem er den taumelnden Hallwich in seine Wohnung zurückbegleitete. Vielleicht blieb er in seiner niedern Stellung, nur um den Vorwand zu haben, auch in der kleinen Stadt bleiben zu können.

Es war ipat nach Mitternacht, als die Beiden por dem Saufe Hallwichs ankamen. Es war ein bubiches, freundliches, einstöckiaes haus mit einem Garten dabinter, das mit der Front auf die Anlagen fah und mit seinem Hofe an die altesten Theile ber Stadt anstieß. Der Garten zeugte allerdings von einigem Berfall, aber bem Gangen fab man es boch noch an, daß es ur= sprünglich einer wohlhabenden Familie angehört haben mußte, die für sich allein wohnen und es sich in einer kleinen abgeschlos= fenen Welt wollte wohl fein laffen. Bu ber Freundlichfeit bes gangen Unwesens paßte es wenig, daß jest ber Besiter wie ein Tobter, ober wenigstens wie eine tobte Masse auf die Stufen, bie jur Sausthure führten, niedersant; paßte auch die Beleuch. tung des Dezembermondes nicht und paßte am Allerwenigsten das Nachtlicht, das aus einem der Tenfter des unteren Geschofies trub und traurig durch die Spalten der Jalousien bervorbrach. Er= bard flopfte leise an die Thure. Nach weniger als einer Minute murbe diese von einer weiblichen Gestalt geöffnet, welche aber fofort fich wieder gegen die Stube mandte und auf bas: "Guten Abend, Frau Dottor!" des Echulmeisters taum antwortete. Erft als er: "Sier ift Ihr Mann!" bingufügte, fehrte fie mit einem feufgenden : "Ja fo!" wieder an die Sausthure gurud, und indem fie fich budte, um ben Schlafenden oder Betäubten unter ben Arm zu fassen, fagte sie in sichtbarer Aufregung: "Rasch, rasch, ich muß zum Kinde zurück!"

"Bemühen Sie sich nicht," bat Erhard, "ich bringe ihn schon allein in die Stube; lassen Sie Luischen nicht allein!"

Die Frau ließ sich Das nicht zweimal sagen und eilte wieder ins Haus zurück.

"Thier! Berbrecher!" murmelte der Schulmeister zwischen den Zähnen, während er Hallwich mit Riesenkraft um den Leib faßte und in die Höhe hob. — "Dir und ihr wäre besser, wenn ich dich so als wirkliche Leiche forttrüge!"

Er trug ihn über den breiten Sausflur, an der Treppe vorbei in eine hintere Stube und warf ihn da mit einer Art von Ingrimm, wie man eine unangenehme Last abwirft, auf ein Sopha — alles Das im Dunkeln, offenbar mit den Dertlickeiten bes hauses wie mit jedem einzelnen Möbel aufs Genaueste befannt. Ohne sich weiter darum zu fümmern, in welcher Lage er ben Trunkenen zurückließ, ging er jest mit leisen Schritten auf die Thure los, in der die Frau verschwunden war, druckte fanft die Klinke und trat ein. Die Frau faß, halb und halb im Nacht= fleid, ein Tuch um den Ropf gebunden, an dem Bette des franken Kindes und lauschte auf dessen Athem, der allerdings schwer und beklommen ging und einen besto traurigern Eindruck machte, als aus dem Nebenzimmer sich der gejunde und wohlthätige Schlaf der andern zwei Kinder in ruhevollen Takten hören ließ. Das Nachtlicht warf einen weißen und melancholischen Schimmer auf das sorgenvolle Gesicht der Mutter, die dem lauschenden Schulmeister als die schönste mater dolorosa, die er je gesehen, erschien. Er bachte an das ewig lachende Gesicht voll Jugend und Glud, das er vor Jahren gefannt hatte, das ihm so viele Schmerzen verursacht hatte, und er mußte selber nicht, ob er jest eine gewisse teuflische Genugthuung empfinde, oder ob sie in ihrem Glende wirklich schöner sei, als fie es im Glud und in der ersten Blüthe ihrer Schönheit jemals gewesen. Mit mir, sagte er sich, ware sie gludlicher gewesen; ich saße mit ihr am Bette

ihres Kindes — aber für den elenden Schulmeister hatte sie damals feinen Blick — der glänzende, der reiche, der elegante Sohn des Uppellationspräsidenten gefiel der Tochter des Gärtners viel besser!

"Ist Luischen wirklich so krank?" fragte er, indem er sich dem Bette näherte.

Frau Hallwich antwortete nur mit einem traurigen Achsel= zucken und einer Handbewegung nach dem Kinde.

"Haben Sie einen Arzt?"

Sie nicte mit bem Ropfe.

"Hat er was verschrieben?"

Sie deutete auf den Nachttisch, wo ein Rezept lag. Er nahm es auf und fragte nach der Medizin. Sie antwortete nicht, neigte sich nur tieser auf das Kind und küßte es. "Er hat das letzte Geld heute auf den Johannisberg getragen," dachte Erhard, nahm das Rezept und verließ die Stube. Als er nach ungefähr einer Stunde wiederkam, sprang sie ihm bis an die Thüre entgegen, und während sie die Medizinslasche in Empfang nahm, drückte sie ihm zugleich die Hand, slüchtig, doch herzlich und mit einem dankbaren Lächeln auf den Lippen. Sosort hob sie das Kind sanst in die Höhe und slöchte ihm einen Lössel voll ein. Dabei schlug das Kind die Augen auf, sah Erhard und lächelte.

"Sie erkennt Sie," lispelte Frau Hallwich — "mich hat sie vorhin nicht erkannt." Dann setzte sie sich wieder hin, um die Wirkung der Arznei zu beobachten. Nach kurzer Zeit athmete das Kind leichter und versank in einen ruhigen Schlaf. "Das Fieber," sagte die Mutter vor sich hin, "scheint abzunehmen." — "Augenscheinlich," bestätigte Erhard, "und Sie werden sich überzeugen, daß es sich gegen Morgen ganz legen wird." — Sie sah erstaunt auf; sie hatte vergessen, daß der Schulmeister sich neben sie aus Bett gesetzt hatte und mit ihr wachte. Sie reichte ihm die Hand, um ihn um Verzeihung zu bitten und zugleich zu danken; er zog sie an seine Lippen.

"Sie sind dem Kinde so gut," sagte sie gerührt, "ich kann Ihnen nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin."

Erhard stand auf und trat ans Fenster. Nach einiger Zeit kehrte er zu der Frau zurück und sagte zögernd: "Frau Doktor! Wir sind ja alte Freunde — Ihr Kind ist krank — mein Luisschen, das ich so lieb habe — Sie sind vielleicht — verzeihen Sie, wenn ich mich irre — aber ich fürchte — erlauben Sie mir, daß ich Ihnen eine kleine Summe vorschieße."

Die letten Worte hatte er rasch hervorgestoßen, dann wischte er sich ben Schweiß von ber Stirne.

Aber Frau Hallwich antwortete ruhig: "Ich danke Ihnen, lieber Freund — morgen werde ich Geld haben."

Dann schwiegen sie wieder Beide und saßen still neben dem Bette des Kindes, das mit dem herannahenden Morgen in der That sich mehr und mehr beruhigte. Als die Morgendämmerung herein zu brechen begann, schlug Luischen die Augen auf und freute sich, den Schulmeister zu sehen. Frau Hallwich überließ ihm das Kind und ging in die Küche, um einen Thee zu bereiten. So verging dem Schulmeister die ganze Nacht in Gesellschaft der armen Frau und des kranken Kindes; Frau Hallwich hatte nicht den geringsten Widerspruch dagegen erhoben, daß er Sorge und Mühe mit ihr theilte, und das Kind freute sich seiner Gegenwart. Wie altbekannt er auch im Hause war, so schien er sich jetzt der Familie doch plöglich um Vieles näher gerückt, und der guten Frau mußte es auch so sein, denn sie nahm seine Dienste ohne Rüchalt in Anspruch und fühlte sich offenbar durch seine Gegenswart gestärkt und beruhigt.

Erst als das volle Tageslicht hereinbrach, ermahnte sie ihn, sich zur Auhe und nach Hause zu begeben. Er gehorchte, nachem sie ihm erlaubt, im Lause des Tages wieder zu kommen, und wollte sich eben ausmachen, als Frau Hallwich wieder vor ihn hintrat und sagte: "Bei aller Güte, die Sie für mich haben, wäre es unrecht, wenn ich eine Bitte zurücklielte, die Sie in meine Verhältnisse einen Blick thun läßt. Herr Erhard, ich sehe mich gezwungen, den obern Stock unseres Hauses zu vermiethen; wir müssen uns einschränken; so weit ist es — aber ich habe

nicht das herz, es im Tagblatt anzukundigen und so gewisser= maßen unser inneres Elend vor aller Welt zu verkunden. Helfen Sie mir im Stillen einen guten Miether finden!"

Erhard ergriff ihre beiden Hände. "Es ist also wirklich so weit!" rief er mit bebender Stimme "Berlassen Sie sich auf mich."

"Das thue ich," versicherte sie trenherzig.

Als er aber wenige Tage darauf plöglich mit zwei Wagen voll von seinen eigenen Habseligkeiten vor ihrem Hause erschien und ihr anzeigte, daß er selbst ihr Miethsmann werde, erschraksie, ohne zu wissen warum, bis ins Innerste ihrer Seele.

3.

Alle Reit, die ibm feine Schulftunden frei ließen, verbrachte Erhard in der untern Stube und am Arankenbette des Rindes. Frau Sallwich mar ihm dafür um fo bankbarer, als fie nun einen Theil ihrer Sorgfalt auch ihren andern zwei Rindern qu= wenden konnte. Ihr Mann war felten sichtbar. Er ichlief bis spat in ben Tag binein; bann ging er aus und fehrte gewöhn= lich nach Mitternacht beim, immer in bem Buftande, in welchem ihn Erhard vom Johannisberg beimzubringen pflegte. Er schien taum bemerkt zu haben, daß Letterer fein Miethemann und Sausgenoffe geworden. Erhard und Frau Bertha Sallwich vermieden es beiderseits, über ihn zu sprechen, felbst wenn fie in der Nacht Geräusch an der Thure borten und hinaus gingen, um ben Bewußtlosen gemeinschaftlich in sein Schlafzimmer zu bringen. Bertha wurde nach folder Szene meift noch schweigsamer als gewöhnlich; ein Seufzer ober höchstens eine stille Thrane, die fie zu verbergen suchte, mar Alles, mas den Borgang in ihrem Gemuthe verrieth. Es mag wohl icon die siebente oder achte Nacht gewesen sein — Lulu mar bereits aus aller Gefahr —

als sich ihr lange zusammengepreßtes Gefühl Luft machte und sie, nachdem sie Hallwich ins Bett gebracht, sich plötzlich wie aufgegeben in die Sophaecke warf und in lautes Schluchzen ausbrach. Erhard wußte wohl, warum sie so heftig weinte; er setzte sich zu ihr und ergriff ihre Hände.

"Haben Sie ihn früher gekannt?" rief sie verzweifelnd — "ja Sie kannten ihn noch als den herrlichen, hoffnungsvollen, liebenswürdigen Mann, um dessen Liebe mich alle Frauen und Mädchen beneideten — und nun!!"

"Und nun!" wiederholte Erhard mechanisch und sah ihr auf eine Weise in die Augen, als ob er sich aufs Höchste anstrengte, in ihrer Seele zu lesen.

"Und nun," rief Bertha und sprang auf — "nun bin ich nahe daran, ihn zu hassen, ihn zu verachten. Seit das Kind frank ist, hat er kaum zweimal den Kopf in die Stube gesteckt, um sich zu erkundigen; den letzten Kreuzer trägt er ins Wirthstaus; und daß seit acht Tagen ein fremder Mann neben mir wacht, die Nächte mit mir allein verbringt, er scheint es kaum zu bemerken!"

"Ein fremder Mann!" wiederholte Erhard auf gleiche Weise und ließ den Kopf sinken. Von der ganzen Beredtsamkeit, die ihn auf dem Johannisberg auszeichnete und zum Hauptsprecher der Gesellschaft machte, schien ihm in Gegenwart und Gesellschaft Berthas nicht die Spur übrig geblieben. Es war, als könnte er immer nur von ihr gesprochene Worte wiederholen und nachdentslich deren Sinn hin und her wenden, obwohl es doch immer so aussah, als wollte er plößlich in hestiges Reden ausbrechen, und als thäte er es nur nicht, weil ihm der Muth dazu sehlte. Seine Wiederholung der Worte "ein fremder Mann!" brachte die ausgeregte Frau wieder zur Besinnung. Sie setze sich zu ihm, erzgriff seine Hand und sagte sanst: "Berzeihen Sie! Sie sind mir tein fremder Mann! Sie sind mein Freund, ich weiß es, mein lieber, treuer Freund — aber — aber — ich bin so unglücklich, daß ich für das Gute, das mir das Schicksal noch gönnt, kaum

mehr empfänglich, kaum dankbar bin. Gute Nacht! Schlafen Sie wohl und verzeihen Sie mir!"

Erhard ging, wie ein Diener, ben man entläßt, auf feine Stube, in der es, wie in seiner ganzen Wohnung, noch wirr und caotisch aussah. Bücher und Papiere lagen in Saufen auf bem Boben, von den Möbeln standen nur wenige auf ihren Plagen. Er hatte in all diesen Tagen weder Zeit noch Luft gehabt, sich mit der Einrichtung seiner neuen Wohnung zu beschäftigen, und Bertha, die manchmal baran bachte, versicherte er, daß Alles in Ordnung sei. Die Wirrniß stimmte besser mit feiner Stimmung, aber sie hinderte ibn, wie er jest, unruhig und aufgeregt, in den Stuben umber zu mandeln anfing. Bücher, die ihm sonst werth und theuer waren, stieß er mit dem Juße bei Seite oder er trat darauf, als wären es gemeine Steine am Bege: Möbel und Gefäße murden bin und ber gestoßen, wie er so, mehr und mehr aufgeregt und wie von einem Fieber geschüttelt, die Stuben burchwanderte. Daß Bertha ihren Mann zu haffen, ja zu verachten anfing — der Gedanke wurde ihn, Das gestand er sich selbst, mit Wonne erfüllt haben, hätte er nur gang baran glauben konnen. Er meinte fie zu kennen; er sagte sich, daß sie morgen, sobald er sie wieder sehe, jene in der Entruftung ausgestoßenen Worte reuig widerrufen werde. Er erwartete Das mit Gewißheit, und es war ihm, als ob er ein Todesurtheil erwartete. Dann wieder fagte er fich, daß dieß vielleicht doch ein versprechender Anfang sei; daß die Liebe Berthas, ihr edles Gefühl für Form und Unftandigkeit dem beständigen abstoßenden Unblid nicht werde widerstehen können. "Gebuld!" rief er in die Racht hinein, "Geduld!" Alle Dloglichkeiten standen por seinem Geifte. In erster Linie Scheidung. In zweiter ein möglicher Ungludefall, benn wie leicht konnte Hallwich auf dem gefährlichen Wege, den er in seiner Trunkenheit auf der Beimtehr vom Johannisberge mit Borliebe mählte, binabstürzen in die Tiefe, in dem oft angeschwollenen Bache er= trinken oder auf den hervorragenden Felsblöden den hals brechen.

In dritter Linie stand noch eine andere Möglichkeit. Der Elende, der ein vortreffliches Weib entwürdigte, seine Kinder um den letten Bissen brachte, der schlimmer war als ein Mörder — konnte einen Richter sinden, der eine Lücke des Gesetzes ausfüllte und den Verbrecher — richtete! Bei dem Gedanken an die Scheidung hatte sich Erhard in einen Lehnstuhl geworfen — da er aber an diesen Gedanken des Richters kam, sprang er wieder auf und lehnte den glühenden Kopf an die kalte Fensterscheibe. Er überredete sich, daß er in Folge der Nachtwachen und der Aufregungen, die der beständige Umgang mit dem unglücklichen und geliebten Weibe mit sich brachte, ein gewöhnliches, rein körperliches Fieber empfinde, und wie um sich selbst von dieser Wahrheit zu überzeugen, schüttelte er sich und legte er prüfend die Hand an den Puls.

So stand er schweigend und horchend, als er mitten durch die stille Nacht ein überaus trauriges Wimmern und Jammern vernahm, das, manchmal durch einzelne klagende Worte und Rufe unterbrochen, über den Garten binter dem Sause und, wie es schien, aus dem Sofe des Nachbars tam. Erhard horchte auf: merksamer. Wie unheimlich es auch war, ihm war es doch will: fommen, benn es rif ihn aus ben Gedanken, von benen er wußte, daß sie ihn, wenn sie ihn einmal erfaßt, nicht so leicht wieder frei ließen. Als tame ihm eine Erlösung, riß er bas Fenster auf und stredte ben Kopf hinaus, um sich über bas Wimmern und Gejammer beffer zu orientiren. Wir wissen nicht, ob es auf ibn fo gewirkt, wie es auf jeden Andern gewirkt haben wurde, un= endlich wehmüthig, ja herzzerreißend — für ihn war es vielleicht nur eine Zerftreuung, eine Gelegenheit, fich felbst zu entflieben gewiß ift, daß er nach einigen Minuten Horchens leife die Treppe hinunterschlich, eben so leise die Sinterthure öffnete, durch den Garten ging und mit einem gewandten Turnerschwung ben Zaun paffirte und im Hofe bes Nachbars ftand. Dafelbst hielt er einen Augenblick inne, um sich aufs Neue zu orientiren. Die Nacht war hell genug, um die Gegenstände ringsum erkennen zu laffen. Er befand sich im Hose eines gewöhnlichen bürgerlichen Hauses, ber nach hinten offen, nur durch den Gartenzaun, den Erhard eben übersprungen, geschlossen war. Das ganze Haus lag im Dunkeln. Ein Andau erstreckte sich dis an den Hallwich'schen Garten, und aus dessen unterem Raum kamen jene traurigen Laute, die sich mittlerweile in Schluchzen und Weinen verwandelt hatten. Das Geräusch, das Erhards Sprung verursachte, veranlaßte einen Bewohner des obern Stockwerkes jenes Andaues, das Fenster zu öffnen und hinunter zu rusen: "Wer ist da?"

"Ich bin es, Ihr Nachbar, Erhard."

"Ah, Herr Präzeptor Erhard! Was steht zu Ihren Diensten?"
"Ich hörte von da her ein so arges Jammern und Schreien und wollte nachsehen, was da vorgeht."

"Ach so! Sie sind neu in unserem Quartier, Herr Präzeptor, und tennen Das noch nicht. Es ist nichts, es ist nur die alte Paulhuberin, die ihren Sohn beweint."

Nach biesen Worten schlug der unsichtbare Redner wieder bas Fenster zu, um sich ins Bett zu flüchten.

"Es ist nichts, es ist nur die alte Paulhuberin, die ihren Sohn beweint!" wiederholte Erhard. "Jst Das nichts? Eine Mutter, die ihren Sohn beweint? Wie leicht gewöhnen sich die Menschen an das Unglück Anderer. Der Mann kam besorgt ans Fenster, weil er Geräusch hörte; das furchtbare Gewimmer hatte ihn nicht gestört."

Er fühlte ein tieses Mitleid mit der Frau, deren Schmerz für die nächsten Nachbarn "Nichts" war. Auch war ihm der Name nicht fremd. Bertha hatte ihn in den letten Tagen oft ausgesprochen. Wenn die Paulhuberin, meine liebe Nachbarin, nicht frank wäre, hatte sie mehrere Male geklagt, wäre ich nicht so verlassen, und sie würde Luischen mit mir pflegen, denn sie liebt die Kinder alle, seit sie ihr einziges verloren. Erhard vergaß tein Wort, das aus Berthas Munde kam; auch hatte diese offens bar viel Freundschaft für die Paulhuberin. Das war Grund genug, von seiner Unternehmung nicht abzulassen, und er näherte sich der Thure des untern Stockwerkes, obwohl die traurigen Töne bereits verstummt waren. Auch war es unterdessen in der kleinen Wohnung der Paulhuberin hell geworden, so daß er durch den Lichtschein, der auf den Flur heraussiel, erkennen konnte, daß die Hausthure offen stand. Er trat ein und klopste an die Stubenthure.

"Herein! Herein!" rief schnell nach einander eine schwache weibliche Stimme — und als Erhard wirklich eintrat, rief diefelbe Stimme erschrocken: "Ach, Sie sind es, Herr Präzeptor? Entschuldigen Sie, ich glaubte, es wäre Frau Doktor Hallwich, die mich in solchen traurigen Stunden zu besuchen pflegt."

Die so sprach, war ein Mütterchen, dem man es sofort ansah, daß ihr Gesicht älter war, als ihre Jahre. Viele und seine Fältchen, unter diesen manche, die tiese Einschnitte bildeten, bestonders zwischen den Augenbrauen und an den Mundwinkeln, bedeckten schöne Züge, die das Alter noch nicht zu entstellen, wohl aber ein tieser Kummer zu verändern vermocht hatte. Graue Haare drangen dicht aus einer saubern weißen Nachthaube vor und stimmten harmonisch zu dem melancholischen Ausdruck, eben so wie die Thränen, die, obwohl sie beruhigt schien und mit Fassung sprach, langsam die Wangen herabrollten. Sie schien an Thränen so gewöhnt, daß sie ihr leises Herabsließen gar nicht wahrnahm. Als Erhard eintrat, zog sie die Decke nur etwas höher und stellte das Licht auf dem Tische etwas weiter zurück, daß sie nur halb beleuchtet war.

"Berzeihen Sie, Herr Präzeptor," begann sie wieder, "Sie sind an meine Nachbarschaft noch nicht gewöhnt, und ich habe Sie wohl im besten Schlase gestört. Ich nehme mich zusammen, so gut es geht; aber es nütt nichts. Die Anfälle kommen immer wieder — ach Gott, es sind ja noch nicht drei Jahre."

"Bon welchen Unfällen sprechen Sie denn, gute Frau?"

"Sehen Sie, lieber Herr Präzeptor, vor kaum drei Jahren, im Jahre 1849 — Sehen Sie, ich hatte einen Sohn, einen prächtigen Jungen, mein einziges Kind, mein Alles. Wenn er lebte, jest ware er Doktor und ich die glücklichste Seele auf der

Erbe. Damals ging er mit den Revolutionären, er war noch Student, und er wollte nur das Gute. Die Feinde haben ihn gefangen, und der General hat ihn erschießen lassen, hier, draußen vor der Stadt, an der alten Mauer, nahe am Flusse. Sehen Sie, wie ruhig ich darüber spreche. Ich kann es, so lange ich wache, aber im Schlase sehe ich Alles wieder, und da habe ich mich nicht in meiner Gewalt, und da jammere ich, bis ich mich selbst wecke. Das dauert manchmal über eine Stunde. Wenn ich erwache, ist mir wohl, und ich kann dann durch mehrere Tage den Menschen wieder ein ruhiges, ja ein heiteres Gesicht zeigen. Das ist es — darum habe ich Sie gestört. Verzeihen Sie mir. Sie werden sich daran gewöhnen, wie die Andern."

Sätte fie ihre Worte mit solchem Jammer begleitet, wie jener war, ber Erhard herbeigelockt hatte, sie wurden auf ihn nicht den Eindruck hervorgebracht haben, wie es jest die schlichte kurze Erzählung that, aus der die Absicht, mit ihrem Unglücke Niemand lästig zu fallen, beutlich hervorleuchtete. Erhard bat fie, ibm, wenn es ihr nicht zu schmerzlich sei, von ihrem Sohne und beffen Tode ausführlicher zu erzählen, wohl fühlend, daß ihr folche Mittheilung Bedürfniß mar. Gie schüttelte zwar abwehrend ben Ropf, da er sie aber, als ein gewandter Badagog, durch fleine unscheinbare Fragen mitten in den Gegenstand hineinzog, befand fie sich in der Erzählung und Schilderung, ebe sie sich beffen versah. Und da sie an dem Berlorenen viel zu schildern hatte, verging bald eine Stunde, bald die zweite - bas Gesicht der vermaisten Mutter glanzte jest in Glud, wenn fie von den Borzügen und Tugenden ihres Cohnes sprach, dann mar es wieder in Thränen gebadet, und fo fort abwechselnd, wie ein tummer: ichweres Berg beffen zur Erleichterung bedarf. Die Dämmerung brach bereits herein, und die Paulhuberin sprach noch immer fort, und der Schulmeifter, den die Mitternacht in schwarzen, in unaussprechlichen Gedanken gesehen, saß noch immer da, theil: nehmend, gerührt, voll tiefen Mitleids für die arme Frau, die er niemals früher gesehen hatte.

Als er endlich ging, fühlte sie, daß er ihr ein Arzt, Tröster und Helser gewesen, und er seinerseits nahm sich vor, sich an ihr nächtliches Klagen nicht zu gewöhnen, wie die andern Nachsbarn, und immer, so oft er sie in der Nacht hören würde, aufzustehen und zu ihr hinüber zu gehen, sie aus ihren traurigen Träumen zu wecken und sie zu trösten.

Ruhevoll ging er zu Bette und siel in so tiesen und ruhigen Schlaf, daß er erst spät am Nachmittag erwachte. Ein Brief des Schulrektors fragte an, warum er seine Schulstunden ohne Entschuldigung versäumt habe. Als Antwort darauf setzte er ein Gesuch um Urlaub auf, da er sich nicht wohl fühle und der Ruhe bedürse. Dann, nach einigem Nachsinnen, ergriff er die Feder auß Neue und schrieb eine Eingabe, in welcher er seine Entslassung aus dem Dienste gab. — "So," sagte er, "jetzt kann ich den ganzen Tag in der Nähe Berthas verweilen und meinen Arbeiten und meinem Glücke leben. Glücke?" — Er lächelte, als ob er sich zugleich beweinen und verhöhnen wollte. "Wir wollen sehen."

Ja, wir wollen sehen.

Luischen genas rasch. Es war fein Grund mehr vorhanden, an ihrem Bette zu wachen, und wenn Erhard sie besuchte, um mit ihr zu spielen und ihr Märchen zu erzählen, da sie der strengen Jahreszeit wegen nicht ausgehen durste, machte sich ihre Mutter mit den andern Kindern oder in der Küche oder sonst wo im Haushalt zu schaffen. Sie war ja allein; das einzige Dienstmäden war längst entlassen. Sie scheute sich, Erhard in die Augen zu sehen, seit sie in einem Augenblicke der Entrüstung ihren Haß, ihre Verachtung gegen Hallwich ausgesprochen — und Erhard seinerseits fürchtete, daß sie, sobald es zu einer längern Unterredung zwischen ihnen täme, die Gelegenheit erzgreisen würde, jene Worte zu widerrusen. Sie hatten so großen Werth für ihn, diese Worte, und er klammerte sich an sie — "wie an Strohhalme," so dachte er selbst, denn Vertha erschien ihm wie eine Frau, die ewig liebte, was sie einmal zu lieben

angefangen. Er hatte gute Momente, in benen er fic vornabm. ihr nur Gutes ju thun, nur fur fie ju forgen und nichts von ihr zu erwarten; er fagte sich, sie mit ihren Kindern solle von feinem Ueberflusse mit ihm leben, forgenlos und auf eine ehrenvolle Weise, daß sie es nicht fühle und merke. Er bat sie, ibn auch in Roft zu nehmen und ihn mit ihr und ben Kindern an Einem Tische effen zu laffen, ba er bes ewigen Birthshaus= laufens und Junggesellenlebens mude fei. Bertha meinte, Das gebe nicht an; um fo weniger, als hallwich beinabe nie mehr su Saufe speiste. Es gestaltete sich Alles so sonderbar und anders, als er es erwartet hatte. Er wohnte nun feit Wochen im Saufe, und er befam Bertha feltener ju feben, als ebemals, da er nur als Besucher ins haus zu kommen pflegte. Und er batte sich eingebildet, für sie leben zu wollen und zu können und dieß für Andere Leben mar ihm ein Bedürfniß geworden, und da er nichts mit seiner Zeit anzufangen wußte, saß er nun stundenlang drüben in der kleinen Stube der Baulhuberin und tröftete fie und fprach mit ibr von alten Zeiten. Auch für fie batte er sonst gern etwas gethan, aber was waren ihr alle Freuben und Genuffe diefer Belt, feit ihr Cobn erschoffen worden? Sie lebte gewissermaßen von der Luft - ein febr mäßiges Gin= tommen genügte ihr fo febr, daß sie noch manchmal für die Sallwich'ichen Rinder Naschereien und Spielzeug taufen tonnte. Erhard erschien fich mit feinem Gelbe als ein Ausgestoßener, wie mit seinem Bergen, mit all ben glübenden Leidenschaften, Die er nur zu fehr in sich lodern fühlte.

In dieser Stimmung und Vereinsamung hatte er manchmal das Bedürsniß, sich wieder an Hallwich anzuschließen, aber dieser war, seit Erhard ins Haus gezogen, weniger sichtbar als je. Nächte und Tage verbrachte er außer dem Hause, und allem Anscheine nach ging es mit ihm rasch abwärts. Bon Zeit zu Zeit hörte Erhard in der Wohnung ebener Erde jenen wüsten Lärm, der mit der Heimkehr von Trunkenbolden verbunden zu sein pflegt, aber er hütete sich dann, hinabzusteigen und Bertha

behülflich zu fein, nachdem fie es ihn einmal bei folder Gelegenbeit deutlich hatte fühlen laffen, daß fie folche Szenen am Liebsten ohne irgend einen Zeugen vorübergeben laffe. Dennoch - es war in einer eiskalten Nacht, Hallwich war unfähig, die wenigen Stufen, die zur Schwelle hinaufführten, felbst mit Gulfe seiner Frau zu erklimmen — bennoch stieg er in dieser Nacht hinab. da er Bertha laut schluchzen und unwillfürlich wie um Sulfe rufen borte. Seiner großen Kraft mar es bald gelungen, Ballwich ins haus und ins Bett zu bringen. Bertha batte fich inbessen in die Stube geflüchtet. Erhard stand draußen und hörte ihr Schluchzen. "Es mare am Beften," bachte er, "ich ginge jest binein und drudte meine Sand auf den Mund des Verbrechers. daß er erstickte. Allem Elend wäre ein Ende gemacht, und sie tonnte noch glucklich fein mit - mir." - Dabei streckte er Die Hand stramm aus, als drückte er sie in der That erstickend auf das Geficht des Elenden. Aber anstatt in das Zimmer Hallwichs trat er in das seiner Frau.

Sie saß in einem Winkel zusammengekauert, von einem Talglicht, das neben ihr auf dem Boden stand, düster beleuchtet, die Hände vors Gesicht gedrückt und von krampshaftem Weinen geschüttelt.

"Bertha!" schrie er, "es kann so nicht länger mehr gehen." "Nicht wahr, mein Freund," sagte sie dagegen, "nicht wahr, er geht zu Grunde! Er stirbt — er kann Das nicht lange mehr ertragen!"

Sie schnellte empor und lief Hände ringend durch das Zimmer.

"D, welch ein herrlicher Mensch geht da zu Grunde! welcher reiche Geist, welches edle Herz! Und ich, ich bin Schuld daran! Damals sing es an, als seine Eltern ihm seine Verbindung mit mir verboten. Sie hatten Recht. Ich, die schlichte Bürgerstochter, war nicht für ihn geschaffen; der Sohn des Präsidenten, der Nesse des Ministers war für andere Kreise geboren. In meiner Selbstsucht siel es mir nicht ein, ihm sein Wort zurückzugeben,

das er mir als junger, unerfahrener Mensch, in der Aufregung eines Balles, in der Auswallung seines edlen Gemüthes verspfändete, weil er errieth, wie sehr ich ihn liebte. Da war er gebunden, gebrochen, um seine Zukunst betrogen, verhöhnt von Allen, mit denen er bis dahin gelebt, zu denen er gehört hatte — im Zwiespalt mit seiner Familie — ich kümmerte mich um all Das nicht, ich dachte nur an mich, nur an meine Liebe — ich vermaß mich, ihm Alles zu ersetzen durch meine Liebe. Da suchte er Vergessenheit — damals sing es an, und ich, ich allein trage die Schuld."

Da batte nun Erhard den Widerruf der Worte aus jener Nacht, dem er ausweichen wollte, und in eindringlicherer Beife, als er ihn gefürchtet batte. Schweigend schlich er fort. Aus bem Bimmer Sallwichs borte er tiefe, ichwere Athemzüge - er drudte die Klinke und stand vor bem Schlafenden. Der Mondschein lag fahl und gelb auf feinem Besichte, bas ohne bie Bewegung bes Athemholens wie todt ausgesehen hätte. Erhard bachte: "Trop diesem Aussehen kann er es noch Jahre lang so forttreiben. Ich werde alt darüber, und wenn Bertha Wittwe ist, bin ich ein lächerlicher greifer Junggeselle, dem es nicht mehr einfallen darf, auch nur die elenden Ueberreste von Glud aufjulefen. Und fie? Coll fie verdammt fein, ein folches Leben binzuschleppen? - eine Wittwe beim Leben ihres Mannes? icon, fabig, alle Freude zu geben und zu empfangen, foll sie ein solches freudloses, jammervolles, beschmuttes Dasein nach fich zerren? Wie werden zufünftige Geschlechter über solche Stlaverei denken? Was wird ihnen Pflicht sein? Wird es nicht Bflicht sein, ein so gutes, edles, schones Weib von solchem Loose ju befreien? Und ich? Ist mein Leben, seit ich fie fenne, beiterer, glücklicher, als ihres jett ift? Was vergilt mir die Qualen, die ich seit Jahren um sie leibe ? gibt mir meine unausrottbare Liebe für sie nicht ein Recht auf sie? Wenn ich damals zurud: trat, als ich mir fagte, ber Undere ift ber Beffere, Schönere, er verspricht mehr Glud und Glang - wenn ich damals jurudtrat, darf ich nicht jest vortreten, da er zum Thiere geworden? D, ich erinnere mich der Stunden sehr wohl, da ich auch, verzweiselnd, um ihretwegen verzweiselnd, in räucherigen Kneipen hinter dem Glase saß und Vergessenheit und Betäubung suchte. Ich raffte mich auf — eben weil ich sie liebte. Kein häßliches Wort sollte ihr je von mir erzählen. Und er — weil er der Sohn des Präsidenten ist und sie die schöne, gute Tochter eines Gärtners — er soll darum entschuldigt sein und entschuldigt weiter geliebt werden, wie vorher? Er hat sich selbst gerichtet — er hat mir selbst die Besugniß ertheilt, sein Richter zu sein, ihn in den Abgrund zu stürzen. Er that es, als er noch wußte, was er that."

Bei diesen letten Gedanken floh Erhard bereits die Treppen zu seiner Wohnung hinauf. Tags darauf, es war ein Donnerstag, bat ihn Bertha, doch wieder auf den Johannisberg in die Hosnoratiorengesellschaft zu gehen. "Sie haben ihn gestern gesehen," sagte sie mit flehender Stimme. "Die Wege sind jetzt glatt. Er kehrt von dort nie anders als über den Rußsteig zurück— ich zittere den ganzen Tag für ihn. Wenn ich Sie bei ihm weiß, bin ich ruhig."

So saß benn am Abend dieses Tages der Schulmeister schon sehr früh in der Honoratiorenstube des Johannisderges. Die Gesellschaft war im Ganzen dieselbe, wie ehemals; sie hatte sich nur um ein Mitglied vermehrt. Es war ein Mann, den Erhard sogleich als alten Militär erkannte, so sehr trug er das Gepräge seines Standes. Wer einen alten norddeutschen General im Allsgemeinen ohne Modell hätte malen wollen, hätte ihn so gemalt, wie das neue Mitglied aussah. Sein Gesicht sprach nichts Gutes, nichts Böses aus; gedankenlose Gutmüthigkeit und eben solche Redseligkeit belebte es allein. Man sah es ihm an, es war ein General, der auf der Rangliste mechanisch emporgestiegen war, regelmäßig seinem Vordermann solgend, ohne daß ihn irgend eine besondere Eigenschaft, ein besonderes Verdienst, eine besondere That beim Emporsteigen zu seiner hohen Rangstuse unterstützt

hätte. Er war heute der erste Gast, der Schulmeister der zweite. Der General errieth sogleich, wen er vor sich hatte, da er von den anderen Herren viel von ihm sprechen gehört und da sie es oft bedauert hätten, daß der Herr Präzeptor, die Seele der Gesellsschaft, sich jest so selten mache.

Erhard war, um seine jegige Stimmung zu verbergen, mit dem festen Entschluß in die Gesellschaft gekommen, fo gesprächig und lebhaft zu sein, als man es hier an ihm gewohnt war — und diesem Entschluffe treu, ging er auf das freundliche Entgegen= kommen bes alten Generals ein und hatte er von bem redseligen alten Manne bald alles Mögliche über beffen Bergangenheit wie über feine Blane fur Die Butunft erfahren. Der General von Bigmark hatte vor beinahe drei Jahren einen Theil der fremden deutschen Truppen, welche bie Revolution in diesem Lande niederschlugen, kommandirt. Die Gegend gefiel ibm, auch Die Einwohner, trot ihres revolutionaren Geistes, über den er nur lächelte, und er nahm sich schon damals vor, sich, wenn er fich zurudzöge, hier anzusiedeln und feine Bension in Rube gu verzehren. Das Land und die Stadt hatten außerdem für ihn nur heitere Erinnerungen; ber Sieg war leicht gewesen, mit geringer Mühe erwarb er sich damals die Zufriedenheit des oberften Befehlshabers, bes Prinzen und Thronerben, und vorzugsweise gerne trug er das Abzeichen bes Ordens, mit dem er damals für seine Thaten und sein forrektes Benehmen belohnt worden. Er versicherte, daß er sich hier wie verjüngt fühle und daß ihn Alles in den schönsten Farben anlächte. Die andern Mitglieder der Gesellschaft, die indessen eingetreten waren, vernahmen diese für ihre Stadt und Gegend schmeichelhaften Ergießungen des alten Generals mit Wohlgefallen, obwohl fie Dieselben bereits zum britten oder vierten Male genoffen hatten. Aber in kleinen Städten wird man folden Lobes aus dem Munde eines Fremden niemals mude. Nur Erhard verfank, trop feinem Entichluffe, in Schweigfamteit und Nachdenken. Die? wenn biefer General derfelbe wäre, der den Ludwig der Paulhuberin und

andere junge und ältere Männer hatte erschießen laffen? Gine That, die felbst die verstockteften Unbanger der damals gefturzten Regierung und Keinde der Revolution beute für überflüffig und graufam erklärten. Wenn er es wirklich mare, und er kame in diese Gegend, wo er diese That vollführt, um ein ruhiges und glückliches Alter zu verleben? Und er mar es gewiß. Erbard erinnerte sich bes Namens, ber damals oft genannt wurde, wenn auch nur als Werkzeug des en Chef Kommandirenden, der einige Stunden von der Stadt sein Hauptquartier hatte. Er fah bem General aufmerksamer ins Gesicht: es lächelte, es war beiter und freundlich; teine Spur eines jemals überftandenen Gemuths= oder Gedankenkampfes war darauf zu entdecken. Fast war er verfucht, das Gespräch von seinem letten Besuche auf dem Johannis= berge, das Thema über das Gemissen, wieder aufzunehmen. Sier hatte er das klarste und lebendste Beispiel und Beweis für seine Behauptung, daß das Gewissen eine Gewohnheit oder eine Sache der Erziehung sei, daß es sich nach Land und Stand und Berhältniß modle und ausbilde, oder auch gar nicht ausbilde. Aber fei es, daß er nicht in der Stimmung mar, solche Paradoren aufzustellen, sei es, daß er ein solches Gespräch vielleicht gar scheute, er schwieg und sah sich selbst mit einiger Aenastlichkeit um, ob nicht irgend ein Mitglied, etwa der Bfarrer oder der Doktor durch eine gleiche Jeenassoziation auf denselben Gedanken fomme. Zulett blieb sein Auge an Hallwich hängen; aber dieser hatte die Augen geschlossen und war der Einzige, der sich von den Reden des Generals weder geschmeichelt noch abgestoßen fühlte. Der Oberamtsrichter, bem Erhards forschender, auf Sall= wich ruhender Blid nicht entging, stieß ihn sanft an und theilte ihm mit, daß es mit jenem Unglücklichen, nach ber Bemerkung Aller sehr rasch zu Ende gehe, daß er selbst die bekannten lichten Augenblide nicht mehr habe. "Wäre er nicht der Sohn des Bräsidenten," fügte er lispelnd hinzu, "den wir Alle hochschätzten und verehrten als einen der ausgezeichnetsten Beamten des Landes, wir hatten in diesen letten Wochen unsere Magregeln getroffen,

um den verlorenen Menschen aus dieser achtbaren Gesellschaft, bie er entehrt, auszuschließen."

"Die arme Frau mit den unschuldigen drei Kindern," murrte der Pfarrer kopfschüttelnd, "das ist ja rein, als ob —"

Im Ganzen gehörte der Abend dem General und seinen Erzählungen. Er war dem Lande und dem Stande nach fremd genug, um durch mehrere Abende zu interessiren, abgesehen von seinem Mange, der jedem seiner Worte einen gewissen Werth gab. Ihn selbst schien der Schulmeister, von dem er außerdem wußte, daß er im Besitze des geheimnißreichen, auf ihm bekannte Höfe bezüglichen Manuskriptes war, am Meisten zu interessiren, und so trennte er sich bei der Rücktehr in die Stadt von den anderen Herren, um sich ihm anzuschließen. Auf diese Weise wurde er der unfreiwillige Begleiter Hallwichs auf dem gefährslichen Rußseig.

Der Rußsteig war theilweise glatt wie eine Gisbahn, theil= weise voll von Unebenheiten, wo die tief eingefahrenen Geleise ober die hervorragenden Schollen bart wie Stein gefroren waren. Hallwich glitt bald aus, bald ftolperte er über eine Scholle, bald trat er in eine der harten Bertiefungen. Jeder Fehltritt drobte zu einem Falle zu führen. Es bedurfte der gewaltigen Rraft bes Schulmeisters, ihn unter solchen Umständen aufrecht zu erhalten. Der General fab erft diesen Anstrengungen, die ibn unterhielten, mit Lachen zu; bald aber war er gutmuthig genug, um Erhard zu Gulfe zu tommen und hallwich unter dem linken Arm zu fassen. "Was wurden meine Kameraden, mas wurden Se. königliche Sobeit fagen," rief er mit breitem Lachen, "wenn fie mich in dieser Situation faben, wie ich einen Trunkenbold aus ber Aneipe beim estortire, als ware ich ein wohlbestallter Schutmann, oder so mas. Bei Gott! Unbezahlbar! 3ch, der ich bei meinem Korns die Trunkenbolbe unnachsichtig bestrafte! Bor: märts !"

Sein Lachen und seine Worte wiederhallten von ber andern Seite ber Schlucht. Der Mond schien hell; Todtenstille lag auf

vem ganzen Gehölze, denn selbst der Bach in der Tiefe war unter ver Eistecke'verstummt. Nur hie und da knisterte ein entlaubtes Zweiglein im Frost.

"Er soll daheim ein braves und schönes Weib haben," suhr der General nach einiger Zeit fort, "und drei Kinder, denen er den letten Kreuzer versäuft. Weiß Gott, so ein Kerl verdient, daß man ihn vor sechs Läuse stelle. Aber das wäre zu viel Ehre, und anstatt ihn da zum Unglück für Weib und Kind mit Mühe nach Hause zu bugsiren, sollte man ihn lieber den Abedang hinunter schmeißen, daß er nicht mehr aussteht. Wollen wir, Herr Präzeptor, wollen wir?"

Er lachte wieder, indem er Hallwich mit beiden Urmen padte und sich stellte, als wollte er ihn in der That den Abhang binunterstoßen; aber er wurde doch etwas befangen, als der scheinbar gang Bewußtlose sich jest von seinen Führern losmachte und sich, seiner alten Gewohnheit folgend, auf jene Bank fette, die, in den vorspringenden Felsen gehauen, über der Tiefe schwebte. Der General ließ sich, etwas verlegen, neben Sallwich nieder, während fich Erhard auf die andere Seite feste, und blidte, um seine Berlegenheit zu verbergen, erst mit einem etwas schiefen Blide in das Gesicht des Trunkenen, dann im Halbkreis in die mondbeglänzte, weiße, frostige, schimmernde Winternacht. Da bewegte fich etwas wie ein erschrockenes Wild in dem verfilberten, von feinen Raben übersponnenen Gebusche, und wie ein aufgeicheuchtes floh es gleich barauf, einen Ruf oder Schrei ausstoßend, durch die Hallen der entlaubten Bäume, schnell, schnell, als wäre es gejagt, der Sobe zu, welche die Stadt von diesem Thale trennte.

"Wer war Das?" fragte Erhard auffahrend.

"Nächtliches Wild!" lachte ber General, "aber nicht des Berfolgens werth — altes Wild — verlassen Sie sich auf meine Jägeraugen — ein altes Weib, das vielleicht noch auf ein Rendezvous hofft, welches ihr letzte Walpurgis auf dem Blocksberg versprochen worden. Vorwärts!" tommandirte er dann, faßte

Hallwich unter dem Arme, und weiter ging es abwärts bis an den Eingang der Stadt. Sich an der Seite des Trunkenen noch tiefer in die Stadt einzulassen, schien dem General nicht mit seiner Würde verträglich; er empfahl sich aufs Freundlichste, nahm eine stramme Haltung an und schwenkte auf militärische Weise um die Straßenecke rechts ab.

Raum war er um die Ecke verschwunden, als die Paulhuberin, wie aus der Erde gewachsen, vor Erhard stand — aber mit einem Gesichte, daß sie der Schulmeister mehr an ihrem sonstigen Aussehen als an diesem erkannte. Es war eine schauderhafte Beränderung mit ihr vorgegangen. Ihre sonst kleinen und sansten Augen traten groß und glühend aus den Höhlen; auch die Nase, das Kinn schienen größer, wie sich überhaupt sämmtliche Jüge bis auf die Falten des Gesichtes plöglich und auf eine erstaunliche Weise geltend machten. Alle Erhöhungen schienen höher, alle Vertiefungen tieser gesurcht. Ihre Stimme bebte, als sie sich, größer als sonst, obwohl sie vor Vittern zusammen zu brechen drohte, vor Erhard hinstellte, ihn am Weiterschreiten verzhinderte und die Frage herausstieß: "Ist Er es?"

Um nicht zu antworten, fragte Erhard seinerseits: "Wie kommen Sie in dieser Stunde auf diesen Beg?"

"Ift Er es?" wiederholte die Paulhuberin.

Da aber auch Erhard bei seiner Frage blieb, antwortete sie rasch: "Seit Sie nicht auf den Johannisderg gingen, erwartete ich Herrn Hallwich immer auf dem Nußsteig, um ihn nach Hause zu geleiten. So auch heute, da ich nicht wußte, daß Sie dort waren. Jest wissen Sie es, nun sagen Sie mir um Gottes willen, ist Er es?"

"Wer? Wen meinen Sie?" fragte Erhard verlegen.

"Der General, der Mörder, Er, der mein Kind ermordete! General Bigmart!"

"Was kommt Ihnen in den Sinn, liebe Frau — sonderbare Gedanken — Sehen Sie, da liegt Hallwich auf der Erde, helsen Sie mir ihn nach Hause bringen."

"Sagen Sie mir um Gotteswillen, ob es der General ist?" slehte die Paulhuberin, gewiß er ist es; Ihr Schweigen sagt es, und ich habe ihn durch die Nacht erkannt — o, ich habe ihn das mals gesehen, und ich werde das Gesicht des Mörders meines Kindes nicht vergessen, wenn ich tausend Jahre lebe. Ich habe ihn, ich halte ihn, er soll mir nicht entgehen. Sagen Sie ihm, wenn Sie ihn wieder sehen, daß ihm der Tod solgt auf Schritt und Tritt."

Mit einer Art Jauchzen rief sie diese letten Worte und verschwand mit einem Sprunge in der Richtung, die der General eingeschlagen hatte.

## 4.

Als Erhard das nächste Mal auf den Johannisberg kam, fand er den General in dem öden Garten vor dem Hause. In seinen Soldatenmantel gehüllt, ging er auf und ab wie eine Schildwache — in sichtbarer Unruhe. "Sie erwarte ich hier, Herr Erhard," rief er dem Schulmeister schon von Weitem zu, "es ist nicht zu kalt, und Sie haben die Güte, bevor wir in das Haus treten, hier einen kleinen Spaziergang mit mir zu machen und mir einige Minuten zu schenken."

"Mit Vergnügen, Berr General."

"Ich muß Ihnen eine sonderbare Mittheilung machen, Herr Präzeptor, und ich thue es, weil ich darüber sprechen muß, ohne eigentlich zu wissen, was mich dazu zwingt. Vielleicht nur, um einige Auftlärung zu erlangen. Seit einer Woche verfolgt mich ein sonderbares Abenteuer, das mir ganz unheimlich ist, obwohl ich darüber lachen möchte. Hören Sie nur. Wo ich gehe und stehe, Morgens wenn ich nach meiner Gewohnheit das Fenster öffne, um frische Luft zu schöpfen, Mittags wenn ich in den Erbprinzen zur Table d'hote gehe, Nachmittags auf der Promenade, Abends auf dem Wege ins Kassehaus, selbst spät Nachts auf

bem Beimwege, überall, wohin ich mich wende, überall begeane ich einem alten Weibe, bas mich mit Bliden ansieht, ich fage Ihnen, herr Erhard, mit Bliden, daß mir manchmal bie Saut schaubert. 3ch versichere Sie, lieber Berr, ich habe fo viele Courage im Leibe, als irgend ein Solbat Gr. Majestat meines allergnädigsten Rönigs, und ich stamme aus einem Geschlechte. bas feit Jahrhunderten bem Staate nur Saudegen geliefert und was man fo Gespensterfurcht nennt, Ahnungen und was bergleichen Beugs weiter ift, es bat mich nie im Geringften angefochten. Aber Diefes Weib mit feinen Bliden, mit Diefer Beharrlichkeit in der Verfolgung meiner Person — sie klebt an mir wie mein Schatten - flößt mir mahrhaftes Entseben ein, und wenn ich mir nicht sagte, daß die ganze Geschichte kindisch, wenn ich mich nicht vor mir felber schämte, ich verfichere Sie, ich ware in diesen Tagen auf und bavon gegangen. Ich spreche Ibnen bavon, einmal weil ich darüber sprechen muß, bann, weil ich mir bente, daß Gie mir über das Weib einige Aufklärung geben tonnen und sich dann wohl Alles von felbst erklären wird, und endlich, weil ich mir einbilde, es sei bas baffelbe Weib, bas wir vor acht Tagen, als wir den Trunkenbold beimführten, plöglich im Gebuiche auffpringen und bavon laufen faben - benn gum ersten Male trat fie mir auf den Beg, wenige Minuten nachdem ich Sie eben damals verlaffen hatte."

Der General schwieg und blickte den Schulmeister fragend an. Dieser seinerseits blickte wieder Jenem sorschend ins Auge. "Sollte, fragte er sich, in dem Manne keine Ahnung aufsteigen? Werde ich hier ersahren, wie viel oder wie wenig das Gewissen zu bedeuten hat? Aber ist es nicht Derselbe, der, um ruhige, alte Tage zu verleben, in eine Gegend übersiedelt, in der er begeisterte, uneigennützige, wohlmeinende junge Menschen hat erschießen lassen?" Erhard war gerade in der Stimmung, diesen Geheimznissen menschlichen Gemüthes nachzugrübeln — und er fragte: "Herr General, haben Sie zu Niemand in dieser Stadt oder in dieser Gegend irgend welche persönliche Beziehungen?"

"Daß ich nicht wüßte," antwortete der General achselzudend, "vor ungefähr drei Jahren kam ich hier durch, stand kaum drei Tage in der Stadt, habe, einige Leute von der Behörde auße genommen, kaum einen Menschen gesprochen; die Hausleute, bei denen ich mich einquartiert, habe ich nicht einmal gesehen."

"Aber als Kommandirender, in Ihrer Eigenschaft als Kommandirender, mögen Sie Manches gethan —"

"Gott bewahre!" fiel der General dem Schulmeister ins Wort, "ich erinnere mich ganz deutlich. Ich benutte die Zeit, um rasch die Gegend aufnehmen zu lassen, ließ einige Verhaue auf der Landstraße zerstören, setzte ein Kriegsgericht nieder, machte Alles in zwei Tagen ab und eilte, dem Hauptkorps nachzukommen."

"Und das Kriegsgericht, das Sie da eben erwähnen, das Kriegsgericht hat die Angeklagten freigesprochen?"

"D nein; es handelte sich um Revolutionare, die mit den Waffen in der Hand ergriffen worden, ich habe sie erschießen lassen."

"Erlauben Sie mir eine Frage, Herr General, und beantworten Sie mir dieselbe aufs Offenherzigste, ich bitte Sie darum, benn es ist mir von Wichtigkeit. Haben Sie noch nicht daran gedacht, daß Sie in hiesiger Gegend Väter, Mütter, Brüder, Schwestern sinden könnten, denen Sie Kinder, Brüder haben erschießen lassen?"

"Weiß Gott!" rief der General und schlug sich dabei mit der Faust auf die Stirne, "daran habe ich noch nicht gedacht."

"Es ist Ihnen also auch nie eingefallen, sich darüber Borwürfe zu machen, daß Sie damals blutjunge Leute haben füsiliren lassen?"

"Wie sollte ich, ich hatte strikte Ordres!"

"Go?" fagte Erhard gedehnt.

"Sollte diese Alte eine Mutter sein, der ich —?" fragte der General befangen und hatte nicht den Muth, den Sat zu Ende zu führen.

"So ist es, Herr General," sagte Erhard mit Nachdruck und sah ihm dabei forschend ins Gesicht.

"Es thut mir Leid um die Alte," erwiderte der alte Soldat, "aber was ist da zu thun? Ist sie in Noth? kann etwas für sie geschehen?"
"Nein!"

"Das thut mir leid, ich hätte es gerne gethan. Es ist mir aber lieb, daß ich nun weiß, was die Sache zu bedeuten hat; es hat doch nicht mehr das Unheimliche. Ich bin Ihnen sehr dankbar, lieber Herr Erhard, sehr dankbar, und verzeihen Sie, daß ich Sie so lange ausgehalten. Nur nichts Ungewisses, nichts Räthselhastes — der Soldat muß wissen, mit wem er es zu thun hat, muß sein Terrain kennen, dann ist Alles gut."

So sprechend trat er, sichtbar beruhigt, ins haus und ins Honoratiorenzimmer, während ihm Erhard aufgeregt und in sich versunken zugleich folgte, als ob er und nicht der General an eine Missethat gemahnt worden ware — und doch hatte er nur die Erfahrung gemacht, daß der Gine Mensch beruhigt werde burch Dasjenige, mas viele Undere im Innersten aufregen, ja unglücklich machen könnte. Während der General so beiter war wie sonst, saß er stumm und in sich gekehrt da und sprach dem Glase öfter zu, als gewöhnlich. Bergebens gaben sich die andern Serren alle Mühe, bemühte er fich felbst, ben bekannten Strom der Beredtsamkeit sprudeln zu lassen, obwohl die neuesten Nach= richten aus Frankreich, die Rriegsgerüchte des Unterhaltungs: itoffes genug lieferten. Erft als Sallwich, wie immer etwas spät, eintrat und sich mit Geräusch an ben Tisch setzte und eine Scene bervorrief, die Aller Aufmerksamteit in Anspruch nahm, erwachte auch Erhard aus feinen Gedanken.

Hallwich hatte schon drei Mal, und das dritte Mal sehr heftig, mit dem Glase auf den Tisch geklopst, ohne daß der Wirth erschienen wäre. Als er das vierte Mal klopste und dabei das Glas in Scherben ging, brummte der Pfarrer: "Wo sind wir denn hier? In einer Schnapskneipe oder in anständiger Gesellsschaft? Das ist ja rein, als ob —"

Der Wirth trat endlich ein; Hallwich herrschte ihm ein uns wirsches: "Wein! Wein!" zu.

"Berzeihen Sie, Herr Assessor, und mit Verlaub der versehrten Gesellschaft gestatte ich mir die Bemerkung, daß bereits 262 fl. 26 kr." —

Erhard bog sich rasch vor und lispelte dem Wirthe zu: "Auf meine Rechnung, Herr Wirth!"

Aber der Wirth machte ihm ein Zeichen mit der Hand, welches ihn bedeuten sollte, daß er im Einverständniß, ja auf Verlangen der ganzen Gesellschaft handle, und ein zweites Zeichen sollte ihm zu verstehen geben, daß man Hallwich fort haben wolle. Eine Geberde des Oberamtsrichters und des Kreisarztes bestätigte dieß. Erhard erkannte, daß der Wirth im Einverständnisse mit der Gesellschaft so versuhr, wie er that; man hatte sich indessen besprochen, man schämte sich vor dem Fremden, dem General, und beschloß, die Gesellschaft von Hallwich zu befreien. Da sämmtliche Herren bei dem Benehmen des Wirths ruhig blieben, stieg in Hallwich die Uhnung von der Bedeutung des Vorganges auf; nur einen Blick ließ er noch über die Gesellschaft streisen, erhob sich dann und ging zur Thür hinaus. Auch Erhard stand auf und griff nach seinem Mantel.

"Herr Präzeptor," rief der Oberamtsrichter, "ich hoffe, Sie wollen uns nicht verlassen, Sie sind nicht beleidigt. Sie sehen ein, es ging nicht länger mit dem Manne — die ganze Stadt spricht davon, wie er vom Johannisberg aus unserer Gesellschaft heimtaumelt. Wir waren es unserer Stellung und unserem versehrten Gaste, dem Herrn General, schuldig."

"Es ist nicht Das," antwortete Erhard — "ich weiß nur, daß es für ihn gefährlicher ist, in diesem Halbzustande und bei diesem Glatteise den Nußsteig hinunter zu gehen, als wenn er ganz bewußtlos wie ein Nachtwandler hingeht. Ich will ihn nur in Sicherheit hinunter bringen."

"Sie sind wirklich zu gütig," lachte der Arzt; "dem Manne wie seiner Familie wäre besser, er stürzte in den Abgrund. Welche Zukunft bereitet er sich und den Seinen!" "Meinen Sie wirklich?" fragte Erhard und ließ ben Kopf finken.

"In der That," bestätigte der Oberamtsrichter, "der Herr Doktor hat Recht."

"Das fagen Sie, ber Richter!" murmelte Erhard.

"Ich könnte ihn als Richter für seine Verbrechen nicht zum Tode verurtheilen, aber wenn ihn das Unheil erreicht, so sage ich nur, es ist gerecht, weil logisch."

"Es wird aber boch beffer fein, wenn man ihn begleitet," fagte Erhard und eilte zur Thur binaus. — Um Ausgange bes Gartens aber blieb er fteben und fagte vor fich bin: "Dummes Beug! Wenn er wirklich in den Abgrund fturzte?" Dann nahmen feine Gedanken eine andere Richtung. Er fragte fich, ob er nicht schidlicher und gebotener Beife für feinen alten Freund und jegigen Sausgenoffen batte fraftiger eintreten follen, um bie Beleidigung von ihm abzuwenden? Diese Frage beantwortete er fich mit einem entschiedenen Rein. Die Gefellichaft mar es fich, nach der Stellung ihrer einzelnen Mitglieder, in der That schuldig, Hallwich endlich aus ihrem Schoofe zu entfernen. Auch fühlte Erhard fich von ihm ganglich losgelöst. Die letten Tage hatten bas Ihrige bazu beigetragen. Gine Szene vom geftrigen Tage stand plötlich vor seinen Augen, und die Faust, die er in diesem Augenblide ballte, fagte es beutlich genug, wie er zu Sallwich ftand. Furchtbares Kindergeschrei hatte ihn die Treppe hinabgerufen; auf dem Borplate fam ihm Luischen mit so entsettem Gefichte entgegen, wie er es an dem lieben Rinde felbst mabrend ber ichredlichften Fieberträume nicht gesehen hatte. Flebend ftrecte es ibm beide Sande entgegen, unfähig, ein anderes Wort als "Mama" hervorzubringen. Er fturzte in die Stube und fah Bertha, die offenbar vor Schreden zusammengesunken war, auf bem Boden liegen, die zwei fleineren Rinder ängftlich in einen Binkel gedrückt und hallwich mit erhobenem Urm, als ob er zu einem Streiche ausholen wollte, vor feiner Frau. Er wollte auf ihn los, mit vorgeftredten Sanden, um ihm in den Urm gu fallen, als Bertha emporschnellte, ibm entgegen eilte und ibn wieder zur Thur hinausdrängte. In diesem fcredlichen Augenblide war es ihr offenbar noch Hauptsache, ben Zeugen ber für ihren Mann schmachvollen Szene zu entfernen; mar fie lieber mit ihrem Keinde allein und schuplos, als daß fie ihn in seiner Erniedrigung fremden Bliden ausgesett hatte. Erhard ahnte wohl, was vorgegangen war, hatte sich boch diese Szene in den letten Tagen, wenn auch nicht in so graffer Gestalt, ichon mehrmals wiederholt. Hallwich wollte Geld, das ihm die arme Frau nicht geben konnte, aber bas Eindringen bes Schulmeisters hatte boch bas Gute, baß es in Sallwich einen Gedanken erwedte, ber ihn jofort aus der Stube locte. Dbne Scham, in folder Stellung überrascht worden zu sein, kam er beraus und stieg die Treppe binauf, indem er Erhard winkte, ihm zu folgen. Dhne Umftande trat er in beffen Stube und warf fic, nicht gang ficher auf feinen Rußen, in einen Schaukelstuhl, und indem er diesen in Bewegung sette, fagte er: "Ich habe mit Ihnen zu sprechen von Geschäften."

"Bas fteht Ihnen zu Dienften?"

"Sie sind jest mein Miethsmann — es wird Ihnen nicht darauf ankommen, die Miethe um einige Wochen früher zu bezahlen — Sie haben ja Geld — Sie würden mir einen großen Gefallen thun, wenn Sie mir das halbe Jahr sogleich bezahlen würden."

"Bedenken Sie, Herr Hallwich, daß Ihre Frau, so viel ich weiß, für sich und ihre Kinder augenblicklich keine anderen Einkünste" —

"Das hat Sie nicht zu kummern," fuhr Hallwich auf, bas ist meine Sache — Sie haben bas Geld mir zu bezahlen — oder sind Sie schon so weit, daß Sie sich für verpflichtet halten, für mein Weib zu sorgen?"

Diese letten Worte begleitete Hallwich mit einem lauten Geslächter. Der Schulmeister zog den Schlüssel aus der Tasche, öffnete den Sekretär und warf zehn Napoleons auf den Tisch.

"Diese," sagte er verächtlich, "schenke ich Ihnen und werde sie zum halben Jahre nicht berechnen."

"Das mögen Sie halten, wie Sie wollen," lachte Hallwich, indem er sich über das Geld herwarf. Erst als er sich erhob, sah er, daß Erhard groß und stramm vor ihm stand und mit außegestreckter Hand nach der Thüre wies. Hallwich zuckte zusammen, schien mit einem Male viel kleiner geworden und taumelte zur Thüre hinaus.

Nach dieser Szene konnte sich der Schulmeister allerdings nicht für verpflichtet halten, für seinen Hauswirth bei der Gesellschaft des Johannisderges einzutreten, aber sonderbarer Weise drängte es ihn doch, dem Hinausgewiesenen nachzusolgen. Er wickelte sich enger in seinen Mantel und ging mit großen Schritten der Richtung des Nußsteiges zu. Schon schritt er am Rande des gefährlichen Weges hin, schon sah er Hallwich in der Ferne, die Hände in den Hosentaschen, den Kopf zwischen den Schultern vor sich hergehen, als es plözlich links von ihm im Gebüsche raschelte und die Paulhuberin vor ihm stand.

"Warum gehen Sie heute so früh nach Hause?" fragte sie hastig, "ist heute nicht Gesellschaft auf dem Johannisberge? ist der General nicht dort? wird er heute allein heimkehren und über den Nußsteig?"

"Der General ist allerdings auf dem Johannisberge," antwortete Erhard, "aber wie kann ich es wissen, auf welchem Wege er heimkehrt. Wahrscheinlich wird er, da ich heute früher fortgegangen, mit den andern Herren über die Ebene und durch die Vorstadt zurückkehren."

"Nun, da habe ich auch nichts hier zu thun, und ich kann mit Ihnen den Rückweg des Herrn Affessors überwachen."

"Was hätten Sie auch sonst hier zu thun?" fragte Erhard, "ich verstehe Sie nicht, obwohl ich weiß, daß Sie den General auf Schritt und Tritt verfolgen."

"Was ich hier zu thun habe?" rief die alte Frau und streckte dabei beide Arme in die Luft, "an dem General will ich Rache

nehmen. Von diesem Steige will ich ihn hinabwersen in die Tiese, daß er unten mit zerschmettertem Gehirne ankommen soll. Ich werde nicht eher Nuhe haben, als dis ich es ausgeführt. Warum kommt er auch hieher an den Ort seines Verbrechens und rennt der gerechten Nache selber in die Klauen! Ist es nicht ein neucs Verbrechen, tagtäglich hin und her zu gehen vor den Augen der Mutter, der er ihr einziges Kind ermordete?"

"Aber liebe Frau Nachbarin, Sie thun dem Manne Unrecht; er hat nicht das geringste Bewußtsein eines Verbrechens; er ist ganz ruhig in seinem Innern, nicht das leiseste Stimmchen in seinem Gewissen spricht ihm von einem Verbrechen."

"Ein Mensch ohne Gewissen ist kein Mensch," rief die Paulshuberin, "der könnte noch viele Mütter um ihre Kinder bringen; er muß vernichtet werden, und ich will es ausführen."

"Haben Sie nie an die Folgen gedacht, die auch nur ein Versuch haben könnte?" fragte Erhard.

"Folgen?" lachte die alte Frau. "Sie werden mir den Kopf abschlagen, sie werden einige elende Jahre von mir nehmen, eine Neihe so furchtbarer Nächte, wie Sie mit mir erlebt haben. Sie werden die Mutter zu ihrem Kinde schicken. Was sie mir thun, sie können mir nichts Böses thun, wenn ich mir Recht verschafft habe."

"Es ist keine kleine Sache um ein Menschenleben," sagte Erhard vor sich hin, "von manchem sagt man sich, es wäre besser, wenn man es vernichtete. Manches gute und unschuldige Herz würde leichter schlagen und glücklicher sein, wenn man ein lastershaftes, ein häßliches Dasein aus seiner Nähe entsernte — aber wer wagt es, Nichter zu sein? Wer kennt die Gedanken, die nachher kommen? Schen Sie, liebe Nachbarin, sehen Sie dort diesen Mann, der vor uns einher taumelt — wäre es nicht besser für die Dulderin, seine Frau, und für die Kinder, deren ganze Zukunst er vergistet mit Erinnerungen, die sich jest als scheußeliche Bilder in ihren Geist einprägen — wäre es nicht besser, er, anstatt des alten gedankenlosen Generals, stürzte dort hinab in

Deibes, seiner armen Kinder hinab? Eine leichte Handbewegung, ein unmerkliches Nachhelsen, wenn er wie ein Nachtwandler ohne Bewußtsein am Rande dahintaumelt — aber wer wagt es! — Einer, der Bertha liebte, wie sie es verdient, würde es wagen. Feigheit, zitternde Angst vor den Gedanken, die nachher kommen würden — Ein wahrer Freund, ein heldenmüthiger Freund würde diese Gedanken über sich nehmen — Ein Mensch ohne Gewissen ist kein Mensch! so sagst du, arme Mutter; ist ein Mensch, der ohne Bewußtsein durchs Leben taumelt, ohne Erkenntnis des Schönsten und Edelsten an seiner Seite, ohne Gefühl für das unendliche Leid, das er selber schafft — ist ein solches Thier ein Mensch? ein Mensch, — oder ein Thier, das man vernichten soll!?"

Bei diesen letten Worten hemmte Erhard seinen Schritt, der immer langsamer geworden war, wie bei einem Menschen, der im Geben grübelt und nur zu denken glaubt; die letten Worte ries er so laut, daß er sich selbst weckte und jetzt erst merkte, daß er nicht nur gedacht, sondern seinen Gedanken auch Worte gegeben. Nur einen Augenblick stand er nach seinem letzten Außzuf hoch aufgerichtet und mit herausfordernd zurückgeworfenem Kopfe da; dann suhr er erschrocken zusammen und fragte die Baulhuberin, was er denn eigentlich gesagt habe?

Ohne ihre Antwort abzuwarten, ging er raschen Schrittes und schweigend weiter; ebenso schweigend solgte ihm die alte Frau. Hallwich war weit voraus, und als er an den ersten Häusern der Stadt ankam, verschwand er in einer der nächsten Schenken. Mit stummem Gruße trennten sich seine beiden Begleiter.

Erhard trat bei Bertha ein, die vor einer Lampe saß und nähte; die Kinder schliesen, er entschuldigte sich, daß er so spät komme, er habe nicht gewußt, daß die Stunde so vorgerückt sei, und hätte noch daran gedacht, der kleinen Lulu Märchen zu erzählen. Bertha lächelte ihm dankbar zu und deutete auf einen Stuhl ihr gegenüber. Er fragte sie, ob er ihr etwas vorlesen solle. Sie schüttelte verneinend den Kopf.

"Was sollte es sein?" fragte sie. "Die Poesie ist nur für die Glüdlichen."

Er faß wohl eine Stunde lang da und fah, als beobachtete er eine ihm gang neue und merkwürdige Erscheinung, mit großer Aufmerksamfeit zu, wie ihre Nadel unablässig auf und nieder fuhr und eine Naht nach der andern fertig wurde. Wenn eine Reihe hinunter genäht mar, sagte er sich: jest ist vielleicht wieder ein Kreuzer verdient, vielleicht nicht einmal ein Kreuzer. Wenn fechzig folche Reihen fertig find, gibt das Einen Gulden. Den stedt sie glückselig in die Tasche und eilt nach Sause, ba wartet ihr Mann und entreißt ihr vielleicht das muhfam Erworbene mit Gewalt und trägt es in die Schenke. Dann bachte er ferner an ein Lied, das er einmal in befferen Tagen diese felbe Bertha in einer Gesellschaft batte singen boren und bas bamals alle Buborer erschütterte. Die Melodie hatte sich ihm tief eingeprägt, wie Alles, was er je von der geliebten Frau gesehen oder gehört. Es war das Lied "vom Hemde," von Thomas Hood, das mit ben Worten beginnt:

Mit Wimpern schwer und roth,
Mit magrer müder Hand,
Im ärmlichen Kleide saß ein Weib,
Saß an die Nadel gebannt —
Stich! Stich! Stich!
In Hunger und Kummer verblüht,
Doch in Tönen, die noch der Schmerz durchschlich,
Sang sie vom Hemde das Lied.

Unwillfürlich summte er die Melodie vor sich hin. Die Nadel in Bertha's Hand stockte, sie horchte auf, ließ die Nadel fallen und bedeckte das Gesicht mit beiden Händen.

Erhard erschrak. "Berzeihen Sie," flehte er, indem er sich erhob.

"Berzeihen," sagte sie unter Thränen — "Sie sind mein einziger, mein theurer Freund."

Er faßte ihre Sand und riß sie an seine Lippen.

5.

Trot der alten jahrelangen Befanntschaft stellte fich boch erst seit jenem Abend zwischen Bertha und Erhard ein freund= ichaftliches, ein vertrauliches Berhältniß ein. Gie fühlte jett erft, wie wohl es ihr that, sich über ihre Lage auszusprechen, über schwierige Momente, und über die Bufunft fich mit einem Freunde zu berathen, den fie nicht erft in die Geheim: nisse ihres Clendes einzuweihen brauchte, ber unausgesprochene Worte verstand und ihr offenbar die bochfte Theilnahme ent= gegenbrachte. Ergusse wie die an jenem Abend, da er ihre Sand nicht mehr loglassen wollte, sie mit Ruffen bedectte und fo por ihr dastand, als wollte er ihr zu Füßen fallen und ihre Knice umklammern, wußte sie allerdings zu vermeiden, aber ihre Alagen hatten doch insofern Bielversprechendes für ihn, als es mittel= bare Unklagen ihres Mannes waren und als er sich sagen mußte, daß bei einer Frau, die so Unerträgliches und so Abstoßendes von ihrem Gatten zu erleiden hatte, jeder Junken von Liebe endlich erloschen sein muffe; daß es nur noch die Bflicht und das gegebene Wort der ehrbaren Frau war, was sie an ihn fesselte und ihr verbot, auch nur das geringste Glud außerhalb ber ehelichen Bezirke zu suchen. Deffen war er gewiß, wenn ihm noch irgendwie ein Glück lächelte, so war das einzige Glück, das er noch anstrebte, nur innerhalb der Che mit Bertha. Jeden andern Gedanken stieß er selbst als Bertha's unwürdig von sich. Ein einziges Mal magte er es, auf ihre Klage mit dem Worte "Scheidung" zu antworten; aber biefes Wort erfüllte fie augen= scheinlich mit tiefem Abscheu. Bei dem Bater ihrer Kinder, bei bem Manne ihrer Jugendliebe, mit bem fie eine gludliche Zeit, wenn vielleicht diese Zeit auch nur nach Wochen zu berechnen war, verlebt hatte, mußte fie bis ans Ende ausharren. Für edle Naturen ift jeder gemeinschaftlich verlebte glüdliche Moment, bei dem der gange Mensch sich betheiligt, eine Berpflichtung, ein ftillschweigender Bertrag, der nur durch den Tod gelöst werden

kann. Erhard sprach das Wort, das sie mit solchem Abscheu erstüllte, nie wieder auß; desto eifriger beobachtete er das allmählige Erlöschen ihrer Liebe zu Hallwich, und desto öfter gedachte er an dessen Tod — und von Zeit zu Zeit auch an jene Dezembernacht, in welcher ihm Hallwich Vollmacht, ihn zu tödten, und im Vorzaus die Absolution dafür gegeben.

Und als ob ihn Hallwich selbst daran erinnern wollte, als ob er ihm felbst die Gelegenheit bieten wollte, ihn fo, mit einer leichten handbewegung, wie er es der Paulhuberin in jenem Selbstgespräche beschrieben, aus dem Leben zu schaffen, ließ er trot jenes erfahrenen Schimpfes nicht ab, jeden Donrerstag auf den Johannisberg zu geben. In die Honoratiorenstube drang er freilich nicht mehr; er saß draußen in der räucherigen Vorstube mit Sandwertern und Müßiggangern und erhob fich regelmäßig, wenn Erhard beraustrat, um sich ihm anzuschließen, und nach wie vor schlug er den gewohnten Nuksteig ein. Nach wie vor ließ er sich auf jener vorspringenden Bank, dem sogenannten Balkon, nieder und beugte er sich vor, als ob er den unten lauernden Tod versuchen wollte. Man war jest schon so weit im Jahr, daß die Eisdede längst geschmolzen mar und daß der Bach da unten so hohe Wellen rollte, daß sie die gewaltigsten Relsstücke bedeckten. Der Pfad felbst mar fo folupfrig, daß er in der That erst in diesen letten Tagen dem angeschwollenen Wild: bache in der Verson eines armen Familienvaters, der in Ge= schäften aus dem Gebirge beimtehrte, ein Opfer hinabgefandt batte. Dieser Unfall mar es auch, der Bertha bewog, Erhard aufs Neue zu bitten, daß er den Johannisberg wieder besuche und ihren Mann beimbegleite. Der General leistete ihm jest nicht immer Gesellschaft. Er ging bas eine Mal über den Ruffteig, das andere Mal mit den andern Herren durch die Ebene in die Stadt zurud. Er gestand Erhard, daß er fo aus Politik handle, um das alte Gespenst, das ihn verfolgte, irre zu führen, damit es nicht misse, auf welchem Wege cs ihn erwarten solle. Denn nachgerade, sagte er, fange an, ihm diese Gesellschaft bochft

lästig ju werden, und scherzhaft fügte er bingu, baß ein guter General feinem Seinde bie Marschroute verheimlichen muffe. Er erreichte seinen Zwed insofern, als die Baulhuberin in ber That auf dem Nuffteige ausbarrte und so ber Weg burch die Ebene unbehelligt und offen blieb. Go nahte langfam bas Ende bes Winters berbei. Erbards Soffnungen, Die er bei feinem Gingug in das haus gebegt, hatten fich nicht erfüllt; Alles blieb beim Alten; die traurigen Szenen mit Sallwich wiederholten fich, Die Noth im Saufe nahm zu; bem reichen Schulmeister gelang es nicht, der armen Mutter, die sich in Arbeit verzehrte, etwas von seinem Ueberfluffe zukommen zu laffen, mahrend ber Unselige, ber all das Glend über die Seinen brachte, icon zu wiederholten Malen in seine Stube gedrungen war, um immer wieder ben Miethzins einzufordern und sich immer wieder einige Napoleons hinwerfen zu laffen. Die unerquidlichen Tage, nur unterbrochen von Stunden der Leidenschaft, in denen Erhard fein Leben verwünschte und das Unglud der geliebten Frau beweinte, folgten und glichen einander, bis ein Tag tam, ber auch dieser Gleich= mäßigkeit ein Ende machen und Erhard um bas einzige Glud, mit Bertha unter einem Dache zu wohnen, zu bringen brobte.

Es war ein lieblicher Vorfrühlingstag. Während Bertha in der Stude an ihrer Arbeit saß, spielten die Kinder, zum ersten Male in diesem Jahre, unter Erhards Aussicht im Garten. Er führte die kleine Lulu an der Hand und zeigte ihr die Knospen, die schon hie und da aus den Zweigen brachen. Dann bestieg er eine Leiter, um die Ranken wilden Weines, welche die Gartenseite des Hauses bedeckten, an den Spalieren sestzubinden. Aber taum auf der Höhe des ersten Stockes angesommen und einen Blick in das Fenster seiner Schlasstube wersend, sprang er die ganze Höhe der Leiter herab und eilte ins Haus. Er that das mit so ausgeregtem Gesichte, daß Lulu darüber und über den Sprung erschrocken einen Schrei ausstieß, auf den die Mutter eilends berauskam.

Was hatte Erhard durch das Fenster gesehen? Er sah es

jest, da er in sein Schlaszimmer trat, noch deutlicher. Hallwich stand vor einem geschlossenen Schranke und suchte mit einem Brecheisen in der Hand die Thüre dieses Schrankes zu sprengen.

"Bas wollen Sie hier?" schrie ihn Erhard mit blassen Lippen an. "Oho! bin ich ertappt!" lachte ber Andere.

"Wollen Sie mein Geld? Sie sollten schon wissen, daß ich mein Geld nicht hier verwahre."

"Nein! Danke für die Ehre; ich bin kein Gelddieb. Ich suche nach Staatsgeheimnissen. Das Manuskript will ich. Sie wissen wohl, das Manuskript. Ein todtes Kapital, ich will es der Regierung verkaufen und flüssig machen; dafür bekommt man wohl seine zehn bis zwanzig tausend Gulden."

"Fort!" rief Erhard, "fort! ehe ich Gewalt brauche."

"Gewalt?" fragte Hallwich höhnisch, "gegen mich? Brauche ich Gewalt? Ich dächte wohl, eine junge schöne Frau wäre so viel werth, wie das Manustript eines alten Diplomaten. Seht einmal, nistet sich da so ein Schulmeister bei mir ein, spintisirt, wie er mich aus der Welt schaffe, nimmt mir meine Frau, und ich soll ihm für all Das nicht ein altes dummes Manustript nehmen dürsen!"

Erhard war eben daran, ihn am Arme zu packen und hinauszuschieben, als er in der anstoßenden Wohnstube einen Ton vernahm, der ihm durchs Herz schnitt. Mit einem Schritte war er drin. Da stand Bertha, die auf Lulu's Bericht Erhard nachgeeilt war und Alles gehört hatte. Todesblässe bedeckte ihr Gesicht, mit Mühe hielt sie sich am Tische ausrecht; ihre Kniee waren einzgeknickt. Erhard, der fürchtete, daß sie zusammensinke, streckte ihr die Arme entgegen, um sie ausrecht zu halten; aber sie strengte sich an, um eine abwehrende Bewegung zu machen, und mit einer zweiten Anstrengung brachte sie tief athmend, aber tonlos und in abgebrochenen Worten den Sat hervor: "Erhard, Sie müssen... das Haus.... verlassen... balb."

"Bertha!" rief er, die Hände zusammen schlagend. "Bald!" wiederholte sie kräftiger als früher.

6.

Und der Commer war längst wieder über das Land getommen und in diese liebliche Wegend, in der er besonders bei= misch und sich vorzugsweise wohl zu fühlen ichien. Er ift bier fo fonnig und blüthenreich wie in wenigen Gegenden Deutschlands. Der Laubwald wob längst seine dichten Schatten über die Berge und Hügel, die langs ber beiden Flugufer in lang geschwungenen Linien hinlaufen; und in ben Gebufchen, welche die Stadt in nächster Nähe umgeben und sie, indem sie sich überall an Garten und Gartden anschließen, nach allen Seiten und in vielfachen Windungen durchdringen, fangen die Nachtigallen. Die Sonne glänzte aus dem leife dabin wallenden Strome wieder, bededte mit bläulichem Burpur die bedeutenderen Sobenzuge, die aus größerer Entfernung berüberwinken, und weil fie gleichmäßig leuchtet über Todtes und Lebendes, über Boje wie Gute, marf fie ihre Strahlen verschönernd auch auf den wegen seiner Schonbeit berühmten Rirchhof ber Stadt, auf das große Grab ber Befallenen und hingerichteten, die man vor drei Jahren daselbst eingescharrt, und auf das kleine Grab des Affessors Doktor Hallwich.

Auch in dem kleinen Garten seiner Wittwe blühte und dufstete es, und daß zwischen diesem und dem Grabe da draußen eine gewisse sympathische Verbindung bestand, konnte man daraus erkennen, daß dort wie hier dieselben Blumen blühten und dusteten. In diesem Garten war es an einem gewissen Junitage, es war ein sonniger Sonnabend-Nachmittag, so stille wie es an diesem Tage um diese Stunden seit vielen Wochen stille zu sein pflegte. Es war im Hause wie zu einer heiligen Gewohnheit geworden, daß gegen vier Uhr Frau Vertha Hallwich sich ausmachte, meist mehrere Blumentöpse im Arm, und von Lulu, die eine kleine Gießkanne trug, und von den andern Kindern gefolgt, hinauswanderte, um jenes Grab neu zu schmücken und zu pflegen. Der Sonnabend war der Begräbnisktag Hallwichs

gewesen, und diese Wanderungen waren jett wie eine fromme Einleitung, eine andächtige Vorseier des Sonntags. An einem Freitag Morgen war es, daß man Hallwichs Leiche in der Nähe der Stadt gefunden. Die Märzregen hatten den Gebirgsbach, der am Nußsteige vorbeirauschte, gewaltig angeschwellt, so daß seine Wellen Krast genug hatten, den Unglücklichen in die Ebene zu tragen, wo sie ihn, nicht ferne von der Einmündung des Vaches in den großen Fluß und kaum zweihundert Schritte von seiner Wohnung, an das hier schon flache User legten. Es war kein Zweisel, daß er von jener vorspringenden Felsenbank am Nußsteig in die Tiefe gestürzt war; sein Hut sand sich dort in der Nähe vom Gestrüppe ausgefangen.

Solche stille Nachmittage schienen Erhard ben Garten zu verleiden; an anderen Tagen pflegte er gerade um diese Stunde binabzusteigen, Bertha bei ihrer Arbeit Gesellschaft zu leiften oder Lulu zu unterrichten. Des Sonnabends, so bald Lulu mit ihrer Gießkanne erschien, jog er fich wieder auf die Stube gurud und blidte nur von Zeit zu Zeit ungeduldig in den öden Garten, ob die hausgenossen von ihrer Wanderung nicht zurud getommen. Aber auch nach ihrer Rudfehr zog er es vor, in feiner Stube zu bleiben oder eine größere Wanderung außerhalb der Stadt anzutreten. Die verweinten Augen Bertha's fah er eben so ungerne, als er bann bas Geplauder Lulus, Die von ihren Arbeiten am Grabe erzählte, anhörte. Man fieht, daß Erhard nicht, wie es nach jener Szene mit Hallwich gewiß schien, bas haus verlaffen und die Wohnung gewechselt hat. Der Tod hallwichs erfolgte turz nach jener Szene, und darüber tamen die Worte Bertha's in Vergeffenheit, und mit dem Tode des Un= gludlichen war ja auch die Urfache bes Umzuges weggefallen. Erhard bewohnte also nach wie vor das obere Stodwerk bes Saufes. In den ersten Tagen nach dem Tode des Besitzers hielt er sich in seinen Zimmern wie eingeschlossen und leiftete ber Wittwe weniger Sulfe, als man voraussetzen follte. Wenn er sie den Tod ihres Mannes beklagen hörte, eilte er aus dem Hause, manchmal um einen ganzen Tag ober auch länger nicht zurückzukehren. Hätte Bertha nicht die Paulhuberin gehabt, sie wäre in dieser schwierigen Zeit ganz ohne Unterstützung geblieben. Erst nach vielen Tagen, als er voraußsetzte, ein ruhigeres Gesicht und ein ruhigeres Gemüth bei Bertha zu finden, kam er wieder öfter hinab und suchte er wieder am Leben und Thun des Hauses Theil zu nehmen. Es hatte sich in dieser Zeit seiner Zurückzogenheit in der That Vieles geändert und die Atmosphäre des Hauses sich beruhigt.

Bertha richtete sich mit ihren Rindern in nur zwei Stuben ein und vermiethete ben Rest bes unteren Stodwerkes an einen stillen alten herrn, der übrigens den ganzen Sommer in Badern und auf Reisen verbrachte. Der Miethzins des Saufes marf ibr. fo hoffte fie, genug ab, um wenigstens ben britten Theil ibrer Bedürfnisse zu deden. Nach dem Tode ihres Mannes tamen auch deffen Anverwandte berbei und boten ihr einen jährlichen Beitrag, den fie mit Dank und innerer Genugthuung annahm. Auf Erhards Berwunderung, daß sie sich von jenen ftolgen Unverwandten, die sie früher von sich gestoßen, unterstüßen lasse, ant= wortete fie: Ift es nicht, als ob es von Hallwich tame? Es gibt mir das Gefühl, als ob ich noch immer Gutes von ihm empfinge. - Einen etwaigen Ausfall wollte fie mit ihrer Arbeit beden und dabei noch so viel ersparen, um bermaleinst ihre Rinder gut erziehen zu können. Ließ Erhard, wenn fie ihm von bergleichen und von ihren Blanen mit den Kindern fprach, ein lobendes Wort über die gute Mutter fallen, dann wies fie folches Lob mit Entschiedenheit als unverdient gurud. Sie fühle febr mohl. daß sie weniger als Mutter als aus Liebe zu ihrem verstorbenen Manne handle.

So saß sie da und arbeitete, mährend die Paulhuberin den ganzen Tag im Hause zubrachte und für sie das Hauswesen bes sorgte. Auch diese alte Frau hatte sich wunderbar verändert. Sie strich nicht mehr durch die Straßen, um den alten General zu verfolgen; alles das Gespensterhafte aus jener Zeit war von

ihr genommen; sie war wieder die sanste, reinliche alte Frau von ehemals, und über der Wehmuth ihres Wesens, die sie nie ganz verließ, lag jetzt, da sie den ganzen Tag mit den Kindern beschäftigt war, sogar eine gewisse heitere Ruhe. Nach langem innerem Kampse hatte endlich Erhard einmal den Muth, sie zu fragen: "Und wie steht es mit dem General, Frau Paulhuber? Sie scheinen Ihr Vorhaben ausgegeben zu haben? Seit wann denn?"

"Seit dem Tode des Herrn Hallwich," antwortete die alte Frau, ohne sich ausführlicher zu erklären.

Auch nach dieser Antwort, wie so oft nach den Reden Bertha's, ging Erhard zuerst auf seine Stube und trat er dann eine lange Wanderung in die Wälder oder über die Berge an.

Seit er sich Bertha wieder genähert, verfolgte ihn ein un= heimlicher Damon, und mahrend es unten in den zwei Stuben bei Mutter und Kindern immer geordneter, ruhiger, ja bei aller Armuth behaglicher murbe, gestaltete sich die Atmosphäre oben in feiner großen Bohnung immer öber und brudender. Mit Entsetzen nahm er mahr, wie der Tod Hallwichs alle seine Berschuldung, die ganze Säßlichkeit seiner letten Lebensjahre bei Bertha mit einer wunderbaren Schnelligkeit, beinahe wie mit einem Schlage, in Bergeffenheit gebracht; Die Beit feiner Lafterhaftigkeit, feiner Berkommenheit lebte kaum mehr in ihrer Er= innerung, oder höchstens dachte sie baran, wie fonst eine Wittwe an die lette Krankheit ihres Mannes denkt. Bon jener Berachtung, die er bei ihr vorausgesett, schien nach ihren jetigen Reden nie auch nur ein Anfang dagewesen zu sein; von der Erinnerung an die roben Szenen, da fie Hallwich mit Worten oder Thaten mißhandelt, an Szenen, deren Andenken er für unver= wischbar hielt, mar offenbar keine Spur vorhanden, und wie sehr sich Erhard auch manchmal versucht fühlte, sie mit Bitterkeit an die Wahrheit, an die wirkliche Geschichte ihrer letten Sahre zu erinnern, er fand nicht den Muth dazu, wohl fühlend, daß er durch dergleichen fie tief verleten, ja ihren Widerwillen, vielleicht haß erwecken würde. Dieß war um so gewisser zu fürchten, als sie zu ihm immer wie zu einem Freunde sprach, der den Berstorbenen zu schäßen gewußt und ihn selbst während der Zeit seiner Berirrungen, seiner Krankheit, nicht aufgegeben.

Und je mehr Tage zu den Tagen kamen, desto rascher ging dieses Rückwärtsleben bei Bertha vor sich, und bald stand vor ihrem geistigen Auge nur noch der junge Studiosus Hallwich, mit all den glänzenden Eigenschaften, die ihn zu einer aufsallens den und liebenswerthen Erscheinung gemacht, und in jener körperlichen und geistigen Schönheit, mit der ihn ihre erste und einzige Liebe umkleidet hatte.

Da war es benn im Laufe ber Tage babin gefommen, daß Erhard in der Joulle der unteren Stube nichts zu suchen hatte, als Bein und Enttäuschung. Wohin er blidte, nichts als Er= innerungen an den Verstorbenen von seiner Studentenzeit an bis zum Tage seines Todes, und was er borte, nur Erzählungen der Mutter, die den 3med hatten, den Bergen der Rinder eine leuchtende Erinnerung an ben Bater einzuprägen. Selbst in ben Unterrichtsftunden fam Lulu fast immer auf die Erzählungen der Mutter zurud. Erhard fagte sich, daß er nun wisse, mas es beißt, mit wesenlosen Geistern tämpfen, und manchmal übertam ihn die Uhnung, daß diefer Rampf ein hoffnungslofer fei. Bielleicht war es am Besten, er verließ den Rampsplat und er fehrte von Zeit zu Zeit zurud, um zu feben, ob fich der Feind von felbst übermunden oder überlebt habe. Die Gegend mar nie all: jährlich von Reisenden überfüllt; man sah es ihren Gesichtern an, daß fie alle Sorgen und Qualen hinter fich gelaffen. Wenn er es auch so machte? Er bachte ernstlich baran, eine große Reise zu unternehmen, brachte es aber nie zum endlichen Entschluß. Es hielt ihn etwas, mas zugleich Angft und hoffnung mar, an Diesen Ort gebannt. Es war ibm, als fonnte mabrend seiner Abwesenheit, hinter seinem Rücken, etwas geschehen, mas er fürchtete, und als fände er, einmal abwesend, nicht ben Muth, wieder hieher zurückzutehren. Unstatt ber Reisen unternahm er nur längere Wanderungen in der Umgegend, immer die Stadt umkreisend, ohne sich gewissermaßen aus ihrem Dunstkreise zu entfernen.

Ungefähr eine kleine Meile weit von der Stadt, in stiller Waldeinsamkeit, lag ein bescheibenes Gasthaus. Dorthin gelangte er einmal zufällig, zum erften Mal in seinem Leben, ungefannt von den Wirthen. Er warf fich, mude von der Wande= rung und von den Gedanken, die ihn verfolgt hatten, in eine Gartenlaube und träumte von weiten Reisen, von einer Welt irgendwo im tiefen Süden, wo ihn Niemand kannte, wo er Bertha und vielleicht seine ganze Vergangenheit vergessen konnte. Was follte er bier? länger hoffen wie ein Narr, nachdem er schon seit Jahren gehofft, feit er Bertha zum ersten Male gefehen, bamals, als er, ber arme verachtete Schulmeifter, sie faum anzubliden magte? hatte er, wie die Dinge standen, nicht weniger Hoffnung als je? Er fragte sich, ob, wenn Sallwich noch lebte, fie ihn vielleicht nicht schon jest lieben wurde? Unmöglich hatte sie bei längerer Dauer dem Widerwillen widerstehen können, den ihr ein so tief gefallener Mann einflößen mußte, und aus jenem Momente, da er die Melodie des Liedes "vom hemde" fang, und sie ihm so innig die Sand reichte, ihn ihren einzigen Freund nannte, aus jenem Unfang batte sich jest vielleicht ichon ein Gefühl entwickelt, das hinreichen wurde, ihn gludlich zu machen. Während diese und ähnliche Gedanken ihm durch den Ropf gin= gen, stürzte er ein Glas nach dem andern binunter. Zwei leere Flaschen standen bereits vor ihm, und er bemerkte, daß tolle, un= natürlich beitere Bilder in seinem Gemuthe aufstiegen. Unwill= fürlich brach er in ein lautes Gelächter aus. "So wird man ein Trunkenbold," rief er, "und ich habe einen Trunkenbold gerichtet!"

Er warf das Geld auf den Tisch und eilte fort, und da er den Boden unter seinen Füßen schwanken sühlte, lachte er zum zweiten Mal.

Sein Weg führte ihn am Johannisberge vorbei; er wollte

rasch vorüber, als ihm der General, aus der Stadt tommend, entgegen trat.

"Sieh da, Herr Erhard," rief der alte Herr, "bekommt man Sie endlich wieder zu Gesicht. Ich freue mich herzlich. Schon lange wollte ich Sie aufsuchen, um Ihnen zu danken, denn Ihnen schulde ich es gewiß, daß ich meine Verfolgerin, jene alte Frau, los geworden. Die Sache war mir sehr unangenehm. Sie müssen mit mir auf den Johannisberg und eine Flasche mit mir leeren. Warum kommen Sie nicht mehr in die Donnerstagsgesellschaft? Seit dem Tode des unglücklichen Hallwich sind Sie dort ganz unsichtbar geworden. Wissen Sie auch, "fügte der General, ein Auge zukneisend, mit einem halb spishübisch, halb warnend sein sollenden Lächeln hinzu, "wissen Sie auch, daß man über Ihr Wegbleiben vom Johannisberg allerlei Glossen und Kommentare macht?"

"Glossen? Kommentare?" fragte Erhard, und sein funkelndes Auge schien plötlich zu erlöschen und sein Rausch mit einem Male verflogen.

"Nun ja," fuhr der General fort, "der Pfarrer meint nur, es sei ja rein als ob, und der Oberamtsrichter —"

"Der Oberamtsrichter?" rief Erhard erblassend, "was hat ber Oberamtsrichter zu fagen?"

"Nun, nun, Sie müssen die Sache nicht in diesem Ton nehmen — Sie wohnen unter Ginem Dache mit einer schönen Frau — sie ist wirklich schön, ja recht schön, sie hat so was Nobles in ihrem Gesicht und in ihrer Blässe, und die Trauer steht ihr sehr gut; ich habe sie auf dem Kirchhose gesehen, wo ich das Grab meiner Solvaten besuchte, die hier gefallen sind. Sie war am Grabe ihres Mannes beschäftigt und weinte recht bitterlich. Die Weiber sind doch sonderbare Geschöpse — einen solchen Mann, einen solchen Verlust zu beklagen! Sie sollte sich freuen, ihn los zu sein, aber man sagt allgemein, daß sie ihn recht ausrichtig betrauere. Nun mit einem Manne, wie Sie, im Hause... keine Trauer dauert ewig, wir wollen das Beste hoffen."

So plaubernd, hatte der General Erhard am Arme den Hügel hinauf und dem Johannisderg entgegen geführt, und Erhard ließ sich, nach Dem, was der General von den Kommentaren und Glossen gesagt hatte, willig hinaufführen. Die Leute, sagte er sich, sollen über mein Ausdleiben vom Johannisderg keine Kommentare und Glossen machen; ich will jetzt regelmäßig jeden Donnerstag wieder die Gesellschaft besuchen. Anderersseits wirkten auch die letzten Worte des Generals, wie banal sie auch klangen, angenehm auf sein Gemüth, und er sühlte plößlich eine gewisse Neigung für den Mann, der ihm sonst ganz gleichgültig war. Gerne wollte er eine Flasche mit ihm leeren. . . .

Wie eigenthümlich war ihm zu Muthe, als ihm auf dem Heimwege der General erklärte, er halte es beinahe für nothwendig, ihn, wie einst den seligen Hallwich, bis an die Thüre seiner Bohnung zu begleiten. Und in die Erde hätte er sinken mögen, als ihm Bertha die Thüre öffnete und nach einem Blicke in sein Gesicht, in seine glänzenden Augen, mit dem Ausdruck des Schreckens zurücksuhr. Tief gedemüthigt, warf er sich angekleidet aus Bett. Er konnte sich nicht anders vor ihr rechtsertigen, als wenn er ihr erklärte, wie die Liebe zu ihr, seine Jahre alte, mit seinem ganzen Herzen verwachsene Liebe und seine Hoffnungsklosisteit ihn dahin brachte, daß er in einem schwachen Momente Betäubung seiner Sinne und Einschläferung oder Täuschung seiner Gefühle suchte.

In der That stand er am nächsten Morgen, so frühe es möglich war, vor ihr. Er hatte die ganze Nacht kein Auge geschlossen; auf seinen Zügen lag eine unendliche Müdigkeit, und seine Augen, welche die ganze lette Zeit sieberisch leuchteten und immer etwas Herausforderndes im Blicke hatten, waren weich und wehmüthig umhüllt. Er stand aufrecht, nur mit etwas gebeugtem Haupte vor ihr; die Arme hingen straff herab, und während er mit zitternder Stimme sprach, begleitete er seine Worte nicht mit der geringsten Bewegung oder Geberde. Man hätte glauben können, daß eine Bildsäule spreche. In wenigen Worten

erzählte er ihr die Geschichte seiner Liebe, gestand er ihr, mit welchen Soffnungen er fich manchmal feit dem Tode Hallwicks trage, wie er aber alle hoffnung aufzugeben beginne und mit Diesen Soffnungen fich felbst und feine gange Butunft. Bertha. nachdem fie mabrend des erften Theiles feiner Rede manchmal zu= sammengezuckt und sich wie im Fieber geschüttelt hatte, faß jest scheinbar eben fo rubig da, als er por ihr ftand, die Sande un= beweglich im Schooke haltend und mit tief geneigtem Saupte auf die Arbeit niederblidend. Unbeimlich schlugen seine Worte an ihr Dhr, bald bedeutungelos, wie leeres Geräusch, bald erschütternd, erschreckend, als borte sie, mas fie nicht hören durfte. Sätte er fich vor fie bingeworfen, ware er in Klagen und bringende Bitten ausgebrochen, es hätte sie nicht so erschüttert, wie dieses rube: volle, mit ungeheurer Gelbstbezwingung zusammengefaßte Befen Erhards. hier mar unwidersprechliche Wahrheit des Ungluds und der Liebe. Sie fühlte mohl das Mitleid, das ihr Berg erfüllte, bis jum Rande, zugleich aber auch etwas, mas fich gegen biefes Dit= leid und, wenn auch nicht gegen seine ganze Rede, boch gegen einzelne Worte emporte; etwas, was ihr zuflüsterte, daß fie sich zusammennehme und von ihm abwende. Aber wo hatte fie, um jo zu bandeln, diefer ungludlichen Gestalt, die vor ihr ftand, gegenüber ben Muth bernehmen follen? Gie batte fein Beib, am Benigsten ein gutes, edles Weib sein muffen. Nachdem er geendet, ftand er und faß fie ichweigend ba; Beide unbeweglich und in berfelben Stellung wie früher. Beinlich, erdrückend mar Diese Stille; wie ein ichwerer Stein lag fie auf ihrem Saupte, wie ein Alp, ein bofer Traum auf ihrem Bergen. Gie hatte gerne gesprochen, aber ihre Bunge mar wie angenagelt, und aller Unftrengung jum Trop brachte fie feinen Laut hervor. Endlich bewegte sie wie automatisch ben Arm, ergriff eine Falte ihres schwarzen Trauerkleides und hob sie ein wenig in die Bobe, als ob sie fie vor seine Augen führen wollte. Er nickte unmerklich mit dem Ropfe und ging.

Sie war in Trauer; er foll warten; es ist noch nicht an

ber Zeit, ihr von Liebe zu sprechen . . . Das hatte ihm ihre Bewegung, ihr hindeuten auf ihr Trauerkleid gefagt; Das fagte er fich von nun an täglich zu wiederholten Malen. Gie mußte nun Alles', und er war ruhiger. Aber er kam jest weniger hinunter in Bertha's Stube und in den Garten, er fab fie feltener, als da er noch nicht im Sause gewohnt hatte. Man borte und merkte ihn kaum in ber Wohnung. Nur Lulu, die regelmäßig ju ihren Lektionen fam, mußte gewiß, daß er da war. Doch muß ibn das Alleinsein mit fich und seinen Gedanken gedrückt haben, benn er bedauerte es, daß er seine Stelle aufgegeben; er fühlte, wie wohlthätig ihm jest eine regelmäßige Beschäftigung ware, Die ihn einige Stunden im Lage zwänge, fich mit Underem als mit fich selbst zu beschäftigen; die ibm die Rlucht vor sich selbst er leichtern murbe. Er erinnerte fich wieder an bas ererbte Manuffript in seinem Besite; Die Zeit war nicht mehr ferne, mo es nach dem Willen des Erblaffers veröffentlicht werden follte. Es mußte Manches baran revidirt und redigirt werden; einzelne Theile, Briefe und Dotumente waren aus dem Frangofischen ju überfeten. Der Gedanke tam ibm wie eine Erlöfung; er bolte die Bapiere aus ben verschiedenen geheimen Sachern bes Gefretars, den er ebenfalls von dem herrn von D. geerbt hatte, zusammen und versentte fich sofort mit ganger Geele in die Arbeit.

Bald war er im Hause, oder vielmehr für seine Mitbewohner, wenn man so sagen darf, noch weniger vorhanden als zuvor. Selbst Lulu kam nicht mehr auf seine Stube, da sie die Mutter, um Erhard in seinen Arbeiten nicht stören zu lassen, zurücksielt. Nur die Paulhuberin kam zu gewissen sestgesepten Stunden und stellte ihm, wie ein Gesangenwärter dem Gesangenen, das Essen hin. Sie glich auch in dieser Beziehung einem Gesängniswärter, daß sie sichtlich jedem Gespräche mit Erhard auswich, wie sie sich denn überhaupt seit Monaten mit einer gewissen Scheu von ihm zurückzog. Nur einmal kam sie zu ungewöhnlicher Stunde und ungerusen. Es war um Mitternacht, das Licht brannte noch auf dem Tische, und Erhard war vor seinen Papieren im Lehnstuhl

eingeschlafen. Die Paulhuberin stand vor ihm, als er die Augen aufschlug, die Hand auf seine Schulter gelegt, als ob sie ihn eben aus dem Schlaf gerüttelt hätte.

"Mas ift? was ist?" fragte Erhard noch schlaftrunken.

"Ich vermuthete, daß Sie eingeschlafen, und da mit den vielen Papieren um das Licht herum leicht ein Ungluck geschehen könnte, erlaubte ich mir —"

"Ich danke Ihnen, liebe Frau, um so mehr, als Sie mich aus bojen Träumen —"

Er hatte noch nicht ausgesprochen, als die Paulhuberin bereits wieder aus dem Zimmer geschlüpft war. Er schüttelte den Kopf. Es sam ihm Das sonderbar vor, denn sie entsernte sich, als ob sie vor Furcht aus dem Zimmer entwiche.

Aehnliches wiederholte sich nach einigen Nächten. Wieder stand die Paulhuberin um Mitternacht vor ihm, der im Lehnsesselle eingeschlasen war. Wieder mit der Hand auf seiner Schulter sagte sie, leise tazu den Kopf bewegend: "Armer Herr Erhard, ich glaube, wir haben das Amt getauscht; ich kann Ihnen Ihre Eüte vergelten und die Dienste, die Sie mir in traurigen Nächten geleistet, zurückgeben. Sie ächzen und wimmern ja schrecklich aus dem Schlase, es wäre arg, wenn Sie Frau Hallwich hörte."

"Ich arbeite zu viel, das Blut steigt mir zu Kopf," sagte Erhard, aber die Frau wartete auch dießmal nicht das Ende seiner Erklärung ab und war zur Thüre hinaus, bevor er auszgesprochen hatte.

Er glaubte wohl selbst an diese Erklärung seines Zustandes, denn von dieser Zeit an begann er wieder seine Wanderungen und dehnte diese oft so weit aus, daß er müde nach Hause kam und in einen todähnlichen Schlaf versank. Da die Paulhuberin nicht wiederkam, war ihm Das ein Beweis, daß sich das Mittel bewährte, und er wandte es in noch größerem Maße an. Nur wenige Stunden des Morgens widmete er der Arbeit, den Rest des Tages und einen Theil der Nacht brachte er auf seinen Wanzberungen zu, so daß man ihn bald in den entlegensten Dörfern

der Gegend kannte. Eines Tages berichtete ihm des Morgens, als sie ihm das Frühstück brachte, die Paulhuberin, daß gestern während seiner Abwesenheit ein Herr da gewesen sei, der auf dringende Weise nach ihm gesragt und es auch versucht habe, von ihr, der Paulhuberin, allerlei Einzelnheiten über ihn, Herrn Erhard, zu erfahren.

"Ein Herr?" fragte Erhard, "welcher Art Herr?"

"Er fab aus wie ein Beamter."

"Wie ein Beamter?" stutte Erhard. "Gut, ich will heute später oder gar nicht ausgehen, um ihn nicht zu versehlen."

"Er wollte auch wiederkommen," versicherte die Paulhuberin. Bald darauf klopfte es an die Thüre, und ein ganz in Schwarz gekleideter Herr, dem man das Beamtenthum in der That sofort anmerken mußte, trat ein. Erhard schüttelte sich einen Augenblick, als ob ein kalter Frost alle seine Glieder durchrieselte, aber schnell gesaßt, erhob er sich, bedauerte, daß er den Herrn gestern versehlt habe, und lud ihn ein, sich zu seinen. Während er so sprach, lag sein Auge prüsend, ja grübelnd auf dem Fremden. Dieser stellte sich ihm als Ministerialrath R... vor, bedauerte, ihn zu stören, und entschuldigte sich mit der Wichtigkeit des Geschäftes.

Er setzte sich und sagte, daß er im Auftrag des Ministeriums bes Aeußeren komme.

"Des Aeußeren?" fragte Erhard rasch und athmete tief auf, als ob eine Last von seinem Herzen fiele.

"Ja, des Aeußeren. Sie scheinen," fragte der Ministerialrath, "einen Beamten eines andern Departements erwartet zu haben?"

"Allerdings, allerdings," bestätigte Erhard, "ich bin Schulmann . . . Bom Ministerium des Unterrichts . . . was hat ein armer Schulmeister mit dem Ministerium des Aeußeren zu thun?"

"Doch," lächelte der Fremde, "wenn der arme Schulmeister im Besitze wichtiger Staatsgeheimnisse ist, die einen auswärtigen Hof betreffen."

Der Ministerialrath erklärte ihm jest in wohlgesester und offenherziger Rede, daß er komme, um jene Verhandlungen wieder

aufzunehmen, welche man mit dem Berrn Prazeptor, leiber vergebens, icon por langerer Zeit eingeleitet. Er boffe, jest alude licher zu fein, wenn er bem herrn Brageptor vorftelle, baß er mit Uebergabe des Manustriptes, das sich in seinem Besite befinde, an die Regierung dem Baterlande einen Dienst leiste. Die politische Konjunktur sei der Art, daß Alles darauf ankomme, fich die Freundschaft jenes großen Sofes zu erwerben, beffen Geschichte das Memoire des Herrn von W. enthalte. Es handle fich gar nicht darum, bas Manuffript an jenen hof auszuliefern, man wolle Serrn Erhard alle Bürgschaft geben, daß es bier im Lande, im Staatsardive mohl verwahrt bleiben werde; icon die Berficherung, daffelbe bem Brivatbesit entzogen, im Staatearchive aufbewahrt und die Veröffentlichung verhindert zu haben, werde hinreichen, sich die Freundschaft jenes Hofes, diese tostbare Freundschaft, zu erwerben und damit viele Bortheile, Die bem Land zu Gute tommen wurden. Man wiffe febr wohl, baß Berr Erhard mit dem Manuftripte einen namhaften Befit, einen pofitiven Geldwerth aus ber Sand gebe, aber die Regierung sei gerne bereit, ihm biefen Berluft vier = und fünffach ju erfegen und ihn zugleich mit allen Chren auszuzeichnen, die ein Mann verdient, der dem Staate einen so wichtigen Dienst liftet. Man miffe ja auch, daß er alle Talente besite, um bedeutende Memter zu bekleiden, und baß, wenn man ihn in folche einsete, Dieses weder nach Gunft und Belohnung, sondern gang und gar nach Berdienst geschehen würde.

Erhard dankte für die ebenso offene als schmeichelhafte Art des Antrags, versicherte den Ministerialrath seiner patriotischen Gefühle, bedauerte aber, dießmal keine andere Antwort geben zu können als das erste Mal. Er dürse keine anderen Rücksichten haben, als die des Testamentsvollstreckers, und keinen andern Willen, als den des Erblassers, der außerdem sein Freund und Wohlthäter gewesen. Er dürse mit dem Manustripte nichts Anzeres beginnen, als es in einer gewissen seit und in einer bestimmten Form verössentlichen.

Nach dieser bestimmten Erklärung versuchte ber Ministerialrath, ben Entschluß Erhards auf die verschiedenste Beise zu erschüttern; es fehlte unter Underem auch die Mahnung nicht, daß es gefährlich sei, bem Staate gegenüber eine widerwillige Stellung einzunehmen, und daß der Staat gemiffermaßen die Berechtigung habe, fich gegen folche unpatriotische Gesinnung mit allerlei Zwangsmitteln zu wahren. Und schon an der Thure stebend, versicherte der Ministerialrath, daß er es bedauern murde, wenn man gezwungen ware, an allerlei Borgange und Greignisse Rombinationen zu knüpfen, vermittelst welcher man auf entschiedene Beije in das Privatleben des herrn Prazeptors eingreifen und dem Gerichte Gelegenheit geben könnte, dem Staat einen Besit zu verschaffen, auf den er als der huter bes Gemeinwohls ein Recht habe. Der Ministerialrath verbeugte fich nach biefen beziehungevollen Morten, versicherte, daß man noch einmal anfragen werbe, und ging.

Erhard vergaß es, ihn auch nur bis an die Treppe zu begleiten. Der Fremde hatte faum die Thure hinter fich zugezogen, als er fich mit beiden Sanden in die haare fuhr. Dann beugte er sich auf den Tisch nieder und schob die Papiere, die da herum lagen, zusammen und padte sie, als ob er sie dem Manne nach= werfen wollte. Dann wieder ging er mit großen Schritten auf und nieder, der himmel weiß, wie lange! - Nachmittags unterließ er seine Wanderung; er scheute sich, hinauszutreten in die Welt, unter die Menschen, doch war es ibm zu eng im Zimmer. Er ging hinab in den Garten und fette da seine rubelose Wanberung auf dem Rieswege fort. Dieses rasche Sin- und Bergeben in dem kleinen Raume, auf den gewundenen Pfaden batte etwas Unheimliches, Wildes. Bertha faß in der Laube, fie ließ ihre Arbeit liegen und sah ihm theilnehmend nach, bis ihr beinahe schwindelte. Es schien ihr Pflicht, ihn aus seinen Gedanken zu reißen. Sie bat ihn, sich zu ihr zu seten, und nur um ein Ge= fprach zu beginnen, fragte fie ihn, mas denn der herr heute Morgen von ihm gewollt habe, und was ihn so aufrege?

"Es handelte sich wieder um das Manustript," sagte er, inbem er sich niederließ, und beide Fäuste auf die Kniee legend, suhr er fort: "Es wird mein Unglück sein, dieses Manustript, es ist wie ein Schatz, der Unheil bringt."

"Aber mein Gott," fragte sie theilnehmend weiter, "was ist es benn eigentlich mit diesem Manuskripte, wovon handelt es?"

"Bon einem Mord," antwortete Erhard ruhig.

"Bon einem Mord?" rief Bertha erschroden.

"Bon einem Mord aus Staatsraison. Man hat an einem gewissen Hose eine hohe Persönlichkeit beseitigt, weil sie das hinderniß einer Politik war, von der man sich viel Gutes verssprach."

"Wie kann aus einer Missethat Gutes entstehen!" rief Bertha entrüstet.

Erhard räusperte sich, sah vor sich hin, erhob dann den Kopf und sagte sest: "Doch! . . . Das ist eben die Geschichte, die das Manustript enthält; der Mord, der bis heute noch Gespeimniß ist, hat die Früchte getragen, die man von ihm erwartete, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende freuen sich heute gewisser Zustände, die ohne jene That niemals oder erst sehr spät hätten verwirklicht werden können."

"Man hat Recht, die Veröffentlichung dieser Geschichte verbindern zu wollen," rief Bertha mit Eiser, "man soll der Welt nie solche Lehren geben, wie sie diese Geschichte gibt, daß aus einem Verbrechen Gutes entstehen könne. Und es kann auch nicht, mag es Ihre Geschichte mit hundert Thatsachen beweisen, ich glaube es nicht. Wer Unheil säet, wird Unheil ernten, und das scheinbare Gute, das ihm auswächst, ist ein Diebstahl, eine Beute, die der Mörder dem Gemordeten aus der Tasche stiehlt. Und welcher kurzsichtige Mensch hat das Recht, für die Zukunst zu sorgen mit dem Leben seines Nächsten — und wer, außer dem Geseße, darf den Muth haben, Andere zu richten."

"Das meine ich auch," sagte die Paulhuberin, die hinzugekommen war, "und darum überließ ich den General einem anderen Richter, denn in einer gewissen Stunde kam es über mich, das Grauenvolle: der Richter eines Undern zu sein."

Erhard stütte das Kinn in die Hand und schwieg. Als die Paulhuberin wieder ging, sagte Bertha mit bebender Stimme: "Wie Vieles stürmt in letter Zeit auf Sie ein, lieber Freund! Ich beobachte Sie und, erlauben Sie mir, es Ihnen zu sagen, ich fühle das tiefste Mitleiden mit Ihnen. Gewiß, Sie sind sehr unglücklich, und nun sollen noch dieses Manustriptes wegen allerlei kleinliche Verdrießlichkeiten dazu kommen. Trot Allem, was ich gesagt habe, erkenne ich doch, daß Sie nur recht handeln, ja als edler Mann, indem Sie den Willen Ihres Freundes und Wohlthäters ehren, trot allen Unannehmlichkeiten, die Ihnen daraus entstehen können. Seien Sie gewiß, daß ich Sie nicht verkenne und," fügte sie mit stockender Stimme hinzu, "daß ich wohl weiß, welchen Freund ich an Ihnen besitze."

Diese Worte reichten bin, Erhard mit hoffnungen zu erfüllen, und felbst die Beforgnisse, die nach dem Besuche des Ministerial: raths in ihm aufgestiegen waren, zu verscheuchen. Alltäglich faß er jett stundenlang bei Bertha im Garten, um ihr vorzulesen ober in ihrer Gegenwart die kleine Lulu zu unterrichten. Die Vormittage und die Nächte hindurch arbeitete er, um mit bem Manustripte fertig zu werden; und stückweise sandte er es fort ins Ausland an den Buchhändler, mit dem er den darauf bezüglichen Vertrag abgeschloffen hatte. Diefen Vertrag in der Sand, rief er eines Tages, da das ganze Manuskript schon in Sicherheit mar, die Paulhuberin in fein Zimmer, und ibr den= felben mit einem anderen fleinen Batete von Schriftstuden über= reichend, fagte er nicht ohne Rührung in der Stimme: "Frau Paulhuber, wir armen Menschen können ja nicht wissen, was über Nacht aus uns wird. Bielleicht sterbe ich ober gehe ich auf irgend eine Beije zu Grunde. Sier dieses eine Paket enthält ein nicht unansehnliches Bermögen, die Berschreibung einer Summe, die in einer gewissen Beit zu erheben sein wird. Dieses andere Patet enthält die Baviere, durch welche die Kinder der Frau Hallwich zu Bestern dieses Bermögens gemacht werden. Ich habe sonst Niemand, dem ich diese Dokumente anvertrauen könnte; Frau Bertha würde sie höchst wahrscheinlich zurückweisen. Also übergebe ich sie Ihnen, und Sie werden zur rechten Zeit damit hervorzutreten wissen, um die Zukunft der guten Kinder zu sichern." Ohne Ueberraschung, mit großer Nuhe, selbst mit einer gewissen Kälte, als geschehe hier nur, was sich von selbst verstünde, antwortete die Paulhuberin mit einem kurzen: "Ganz wohl!" übernahm die Papiere und versprach, sie aufs Sorgfältigste zu verwahren.

7.

Seit bem großen politischen Greignisse, bem Staatsftreiche, ber zu dem Gespräche über das Gewissen Beranlassung gegeben, ju jenem Gespräche, mit welchem unsere Erzählung begonnen, waren nunmehr viele Monate verfloffen. Der Sieg der rudfichtslosen Gewalt war festgestellt, Beispiel und Ermunterung waren gegeben, und fo breitete fich bas Barifer Softem rafch über ben Rontinent aus, über die großen und fleinen Staaten. Es begann die Zeit, die wir heute als die Epoche der fraffen Reaktion bezeichnen. Das Recht des Hauses wie die perfonliche Freiheit wurden, wie man weiß, damals von den Regierenden nur febr gering geachtet. Dieß war die Urfache, warum fich Erhard fo febr beeilt hatte, das Manuffript aus dem hause und in Sicherbeit zu bringen, mit Recht beforgend, daß ihm, nach der Drohung bes Ministerialraths, eines iconen Tages die Polizei ins Saus brechen und fich feines Gigenthums bemächtigen fonnte. Aber jene Drobung ichien fich nicht verwirklichen zu wollen. Seit bem Besuche bes Ministerialrathes waren Wochen vergangen, ohne daß in dieser Beziehung etwas geschehen ware, eine ruhige Zeit, eine schönere, als sie Erhard seit dem Tode Hallwichs verlebt batte. Zwar nahm der Rultus Bertha's für ihren verftorbenen

Mann nicht im Mindesten ab; er wuchs im Gegentheil in bem Maße, als die Wochen und Monate seit seinem Tode gunahmen; die letten traurigen Jahre ihrer Che traten mehr und mehr in ben Hintergrund, um der lebhaftesten Erinnerung an die schönen Tage der jungen Liebe und einer mahrhaften Schwelgerei in diesen Erinnerungen zu weichen. Allein diese Schwelgerei mar eine stille, verschwiegene, sie konnte täuschen, und wer sich täuiden wollte, konnte annehmen, daß ihr Schmerz gelinder wurde, daß die Zeit ihre Macht ausübte. Dazu tam, daß fie, feit sie in Erhards herz geblickt, ihm ihre Theilnahme nicht verfagen konnte und es für ihre Pflicht hielt, Dasjenige, was sie ihm versagen mußte, durch Freundschaft und Wärme des Umgangs zu erseten. Es kostete Erhard manchmal ein bitteres Lächeln, wenn er sich sagte, mit wie Wenigem er sich nach großen Soffnungen und mit der verzehrenden Leidenschaft im Bergen begnügen mußte; aber ein Rest von Hoffnung war ja boch immer da, und in den schönsten Stunden, deren er noch fähig war, traumte er von einem Zusammenleben mit Bertha, von einem fo innigen und iconen Busammenleben und von fo forgsamer Thätigkeit für die Kinder, daß ihm die Zukunft voll Beruhigung, voll Erfat und Gubne für feine Bergangenheit erschien.

Diesen Träumen und diesem stillen Leben machte ein einziger Tag ein rasches Ende. Die Drohung jenes Beamten ersüllte sich. An einem frühen Morgen brach die Polizei ins Haus und durch-wühlte, allen Protestationen zum Trop, und obwohl Erhard der Wahrheit gemäß versicherte, daß sich das Manustript nicht mehr im Hause befinde, seine ganze Wohnung. Alle Möbel, jedes einzelne Buch wurde durchforscht, hie und da selbst Bretter des Fußbodens ausgerissen und die Wände nach geheimen Verstecken durchsucht. Die Arbeit der Polizei nahm mehrere Stunden in Anspruch. Erhard ließ sie gewähren, indem er sich in den Garten begab und ruhig in die Laube setze. Theilnehmend trat bald Bertha zu ihm, legte die Hand auf seine Schulter und glaubte ihm mit Wärme zusprechen zu müssen. Die Kinder, erschreckt

durch den Aufruhr, weinten; die Paulhuberin ging unruhig durch Haus und Garten. Von Zeit zu Zeit blieb sie vor der Laube stehen und betrachtete Erhard und Bertha mit Kopfschütteln und manchmal mit so düsteren und misbilligenden Blicken, daß Erhard, wenn er sie bemerkte, ein Frösteln überlief und er sich versucht fühlte, so oft die Paulhuberin sich näherte, die Hand Bertha's von seiner Schulter zu entsernen.

Nach Stunden rief der Polizeikommissär Erhard ins Haus, um ihm anzuzeigen, daß er sich mit seinen Leuten entserne, fügte aber, offendar erbittert über die Erfolglosigkeit seiner Arbeit, mit ausdrucksvoller Geberde hinzu, daß er wohl bald und dann vielleicht in wichtigeren Angelegenheiten zurücksehren werde. Erhard antwortete nichts, oder vielmehr er wollte antworten, unterdrückte aber das Wort, als er bemerkte, daß die Paulzhuberin neben ihm stand und daß ihr Auge, während der Polizeizkommissär sprach, forschend, lauernd auf seinem Gesichte ruhte.

Dieß Eine dankte er dem Borgange, daß ihn Bertha an diesem Tage nicht verließ; er mußte mit ihr und den Kindern zu Mittag essen, und gegen Abend — es war ein lieblicher, schöner Spätsommerabend — lud sie ihn ein, mit ihr und den Kindern einen Spaziergang in die Wälder zu machen. Glücklicher, als er es seit lange gewesen, kehrte er heim, und dieser Zustand schien sich zu einem dauernden gestalten zu wollen, da Bertha auch in den folgenden Tagen, ihre Arbeit vernachlässigend, fortsuhr in ihrer Sorgsalt für den bekümmerten Mann und immer etwas ersand, was ihn auf die wohlthuendste Weise zerstreuen und beschäftigen konnte. Die Paulhuberin allein hatte in diesen Tagen ein mißvergnügtes Gesicht; die Einladungen zu den Spazierzgängen schlug sie mit Hartnäckigkeit aus und hielt sich von Bertha sowohl als von Erhard möglichst ferne.

Desto mehr überrascht war Erhard, als sie eines Tages in seine Stube stürzte und, vor Aufregung kaum der Sprache mächtig, ihm ankündigte, daß der General von Bigmark unten sei und ihn zu sprechen wünsche. Der General folgte ihr auf dem Fuße.

"Berzeihen Sie, Herr Präzeptor," begann er mit demselben, ewig lächelnden Gesichte, "verzeihen Sie, daß ich alter Soldat in die geweihten Räume Ihrer Studirstube dringe, um Sie mit einer Dummheit, ja, ja! einer wahren Dummheit zu belästigen." Er blickte um sich, und da die Paulhuberin hinter ihm wieder zur Stude hinausgeschlüpft war, bevor er ihr ins Gesicht sehen konnte, suhr er, sich niederlassend, fort:

"Wissen Sie, Sie wissen gewiß nicht, daß seit einigen Tagen die ganze Stadt sich nur mit Ihnen beschäftigt, daß allerlei Gezrüchte umlausen. — Du lieber Gott! es gibt doch nichts Schlimmeres, als eine kleine Stadt; da ist von Disziplin, von Subvordination nicht die Rede, und jeder Dummkopf plaudert, was ihm in den Sinn kommt."

"Was plaudert man, lieber Herr General?" fragte Erhard gespannt.

"Dummheiten, lieber Herr Erhard, Infamien, um die sich ein anständiger Mann eigentlich gar nicht kümmern sollte. Alles aus Neid, purem Neid! Man hat Sie in den letzen Tagen einige Mal an der Seite der schönen Frau gesehen, das reicht hin, um alle bösen Leidenschaften wie Hunde gegen Sie loszulassen."

"Aber, herr General, Sie spannen mich auf die Folter."

"Sie haben Necht, ich bin ein Schwäßer und glaube Sie vorbereiten zu müssen, wo es ganz überslüssig ist. Sie werden die ganze Geschichte eben so verachten und die Achsel darüber zuden, wie ich. Also kurz! das Gerücht, die Verleumdung oder, besser gesagt, der Stadtklatsch bringt Sie in Verbindung mit dem Tode jenes Unglüdlichen, wie hieß er nur gleich?"

"Hallwich," sagte Erhard ruhig.

"Hallwich, ganz richtig; und da wollte ich Ihnen nur sagen, daß, wenn der Stadtklatsch irgend welche Folgen hätte, Sie sich nur auf mein Zeugniß berufen mögen. Ich habe es ja oft mit angesehen, wie Sie sich mit dem Manne geplagt, um ihn glückslich nach Hause zu bringen, und wie er gerade an der Stelle, an der er dann wirklich verunglückt ist, immer mit einer wahren

Manie anhielt und sich über die Tiefe hinabbengte, als hätte er selbst den besten Willen, dort seinem elenden Dasein ein Ende zu machen. Man wird dem Worte des alten Generals glauben, hofse ich, und der Klatsch wird ein Ende nehmen. Ich beeilte mich, Ihnen das zu sagen, weil ich vom Oberamtsrichter selbst gehört habe, daß man damit umgehe, Sie nächstens wegen der dummen Geschichte ins Verhör zu nehmen."

"Ich danke Ihnen, mein lieber Herr General, für die Freundsschaft, die Sie mir zeigen," sagte Erhard, unwillkürlich sich vom Site erhebend; "ich werde sie im gegebenen Falle zu benüßen wissen."

Der General, der ebenfalls aufstand, kam sofort auf andere Gegenstände zu sprechen, angeregt durch die Büchertitel, die ihn von allen Seiten ansahen und die ihm eigentlich einen komischen Sindruck machten. "Ueber wie viel unnützes Zeug," sagte er lachend, "man doch zu allen Zeiten geschrieben. Da stehen sie in Reih und Glied wie Regimenter, eine wahre Parodie auf die Armee, unbeweglich, machtloß, und doch will man uns einreden, daß diese papiernen Armeen mehr vermögen und Größeres zu Stande bringen, als unser ausgezeichnetes Kriegsheer."

Der General lachte aus vollem Herzen und sah dabei Erhard so einladend an, daß dieser sich gezwungen fühlte, mit ihm zu lachen und seinem Gesichte einen dem Gesichte seines Gastes entsprechenden heitern Ausdruck zu geben. Aber kaum hatte der General das Zimmer verlassen, als Erhard wie gebrochen auf sein Sopha hinstürzte. Mit gläsernen Augen sah er vor sich hin, ohne zu sehen, und so sah er auch nicht, daß die Paulhuberin in der Thüre des anstoßenden Zimmers stand. Die Gegenwart des Generals hatte sie magisch angezogen; sie konnte nicht anders, sie mußte seine Stimme hören, sie mußte den Mann, der so blutig in ihr Leben eingegriffen, wenigstens nach der Art seiner Rede kennen lernen. So war sie vom Borzimmer aus in die anstoßende Stube getreten und hatte das ganze Gespräch mit anz gehört. War es, daß sie sich für verpflichtet fühlte, Erhard zu

sagen, daß sie gelauscht hat, oder wollte sie ihm Anderes sagen? Gleich nachdem der General die Stube verlassen, trat sie in die Seitenthüre. Da sie aber Erhard so starr daliegen sah, überslegte sie eine Zeitlang und zog sich dann schweigend zurück. Aber sie war wieder an seiner Seite, als er unten im Garten erschien und sich mit beruhigtem Gesichte zu Bertha hinsetze.

"Ich glaube," sagte diese, "daß Ihnen von Seiten der Regierung wieder Mißhelligkeiten drohen. Ich kann es nicht ause drücken, wie mich diese Widerwärtigkeiten für Sie empören. Wäre es nicht am Besten, lieber Freund, Sie zögen sich auf eine Zeit oder gänzlich aus dieser Gegend zurück?"

"Ich kann es nicht," antwortete er mit stockender Stimme; "Sie wissen, was mich hier gebannt hält; nichts auf Erden liebe ich, als was die Mauern dieses Hauses einschließen. Könnte ich es mit mir nehmen, wollten die Menschen, die ich liebe, mir folgen —"

Er sette seine Rede nicht fort. Auch Bertha schwieg. Sie sah auf den Boden und sagte endlich leise: "Vielleicht."

"Bielleicht," rief Erhard mit einem Tone der Freude, wie er seit lange, vielleicht nie, aus seiner Brust hervorgekommen. Aber er verstummte plötzlich, und es war ihm, als ob sein ganzer Körper erstarrte, da er sich in demselben Augenblick am Arme gesaßt fühlte. Die Paulhuberin hielt ihn, und ehe er sich dessen versah, ließ er sich von ihr willenloß auß der Laube in daß Haus führen. Bertha, die erstaunt ausgesprungen war, winkte sie mit der einen Hand, auf ihrem Platze zu bleiben und ihnen nicht zu folgen. Die Paulhuberin stieg mit Erhard auch die Treppe hinauf, und erst oben auf dem Vorplatze begann sie zu sprechen:

"Herr Erhard, gehen Sie auf Reisen, ja gehen Sie, weit fort von hier, und mein Mund wird ewig stumm sein wie das Grab; aber gehen Sie allein. Es ist Zeit, daß ich spreche. Ich sehe, wie Bertha aus Mitleid für Ihre Liebe und Ihr Unglück sich Ihnen mehr und mehr nähert; sie würde endlich alle Ihre Wünsche erfüllen; Das darf nicht sein. Sie darf in diesen Armen nicht ruhen, welche —"

Bier schwieg die Paulhuberin wieder, sie hatte nicht den

Muth, fortzusahren. Erhard sah mit Bliden voll Todesangst auf ihre Lippen, er brachte kein Wort hervor; er zitterte am ganzen Körper; Leichenblässe bedeckte sein Gesicht. Die Paulhuberin athmete tief auf und suhr fort:

"In jener Nacht — ich lauerte auf den General — ich weiß, was die Leute nicht wissen, daß Sie vom Nußsteig zum Johannisberge zurückgekehrt und von dort über die Ebene in die Stadt gegangen."

"Ja," hauchte Erhard mit ersterbender Stimme, "aber —"
"Sie folgten ihm bis an die Bank, ohne ihn am Arme zu halten, immer drei Schritte hinter ihm —"

"Ja," bestätigte Erhard wieder auf gleiche Weise, und wieder fügte er hinzu: "aber —"

"Sie saßen neben ihm auf der Bank, als er hinunterstürzte," lispelte ihm die Paulhuberin ins Ohr.

"Ja," stieß Erhard mit ungeheurer Anstrengung hervor, "ich habe es nur geschehen lassen —"

Die Paulhuberin streckte sich empor und sagte mit der Stimme eines Richters: "Das ist genug, um — um ein Verbrecher zu sein, um das Glück, Berthas Gatte zu werden, für immer zu verwirken. Ich werde es niemals dulden, niemals! Im Nothsall werde ich sprechen, und wollen Sie, daß sie es ersahre, wer den Tod ihres Mannes, den sie noch heute liebt, — nicht verhinderte, vielleicht verschuldete?"

Ohne eine Antwort abzuwarten, eilte sie die Treppe hinab.

Als sie im Garten ankam, stand Erhard am offenen Fenster seiner Stube: "Lebe wohl, Bertha," rief er in den Garten, "ich habe dich geliebt bis zum Verbrechen!"

Erstaunt, fragend, erschrocken, sah Bertha zum Fenster hins auf; die Paulhuberin, der ein Gedanke durch den Kopf zu fliegen schien, wandte sich, um in das Haus zurückzueilen. Da erscholl ein Schuß im Zimmer Erhards.

In demselben Augenblick drangen wieder die Diener des Gerichtes ins haus.

## Moritz Hartmann's

## Gesammelte Werke.

Behnter Wand.



## Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1874.

## Dormorf.

Mit dem zehnten Band ist die Ausgabe von Morit Hartmanns gesammelten Werken beendet, und es er= übrigt nur noch, einige erläuternde Worte über die Anordnung derselben nachzutragen.

Der Plan zur Einrichtung dieser Gesammtausgabe ist gewissermaßen vom Dichter selbst vorgezeichnet. Nach einem im Jahr 1866 zwischen der E. Ebner'schen Buch-handlung in Stuttgart einer= und Moritz Hartmann, Otto Müller und Wilhelm Raabe anderseits abgeschlossenen Vertrag sollte die genannte Verlagsbuchhand-lung sowohl die ältern als die neuern und neuesten Werke dieser drei Novellisten und Schriftsteller in einem großen, serienweise auszugebenden Sammelwerk, "Hausschatz deutscher Erzählung" veröffentlichen. Von Hartmanns älteren Werken sollten erscheinen: "Der Krieg um den Wald; Tagebuch aus Provence und Languedoc; Erzählungen eines Unstäten; Von Frühling zu Früh-

ling; Erzählungen meiner Freunde; Novellen; Bilder und Büsten; Nach der Natur; Märchen und Geschichten; Der Gesangene von Chillon; Die letten Tage eines Königs." Als neu wurden angekündigt: "Das Denksmal der Mutter, Koman in drei Bänden; Reisen in Ost und West; Politische Erinnerungen; Kalendersgeschichten; Stizzenbuch; Religiöse Erzählungen; Der Krieg in den Cevennen." Das Unternehmen scheiterte in Folge der Ungunst der Zeitverhältnisse nach kurzer Zeit; der von Hartmann vorgezeichnete Prospekt blieb aber im Wesentlichen für die nach seinem Tod zu Stande gekommene Gesammtausgabe maßgebend.

Vorangestellt wurden in derselben, nach einem ziemlich allgemein geltenden Gebrauch, die lyrischen und epischen Dichtungen. Sie sind in den ersten zwei Bänden enthalten, und wir verweisen auf das dieselben einleitende Borwort.

Den Hauptbestandtheil des dritten Bandes bildet das "Tagebuch aus Provence und Languedoc." Dassfelbe, in einzelnen Partieen schon in verschiedenen deutschen Zeitschriften veröffentlicht, erschien gesammelt in zwei Bänden 1853 bei E. W. Leske in Darmstadt. Die zweite, für den "Hausschah" bestimmte Auflage sollte mit folgender, aus Stuttgart, Herbst 1866, dastirten Vorrede des Verfassers eingeführt werden:

"Eine neue Auflage des Tagebuches aus Languedoc und Provence hätte schon vor Jahren erscheinen sollen;

allerlei äußerliche Umstände, u. a. die Abwesenheit des Verfassers vom Vaterlande, verhinderten die Herausgabe. Dieses vor fünfzehn Jahren geschriebene Tagebuch heute in der Sammlung des "Hausschapes" wieder erscheinen zu laffen, nehme ich um so weniger Anstand, als es bei seinem ersten Erscheinen von Kritif und Bublitum mit Beifall, ja mit großem Beifall empfangen worden und ich hoffen darf, daß dieß beute wie damals der Fall sein werde. Geschichte, Kunstgegenstände, Menschen und Natur jener Gegenden, mit denen sich das Buch vorzugsweise beschäftigt, haben sich seit damals wenig oder gar nicht verändert, und die wenigen Schilderungen der sozialen und Partei-Zustände unter der Republik können in soferne nicht veralten, als sie vielleicht einigen historischen Werth haben. Ich gestehe, daß ich diese sogar mit Vergnügen in ihrer ursprünglichen Form wieder abdrucke, da sich manche an sie geknüpfte Betrachtung und Prophezeiung seitdem bewahrheitete. Die interessanteste auf dem Boden Languedock spielende Geschichte, den Aufruhr in den Cevennen, habe ich seitdem fürs Volk in Engelhorns Bolksbücher' unter dem Titel: "Die Kinder Gottes und die Prophetenkinder' erzählt. Das Büchelchen wird später, etwas erweitert, als Vervollständigung des Tagebuchs aus Lanquedoc und Provence dem Hausschat einverleibt werden.

Mögen Kritif und Publikum diese neue Auflage ebenso freundlich empfangen, wie sie die erste vor vierzehn Jahren aufgenommen."

Das in dieser Vorrede erwähnte "Büchelchen" konnte leider in der Gesammtausgabe keinen Raum finden. Die Hauptzüge desselben sind schon im Tagebuch gegeben. Einzelne Verbesserungen, die der Verfasser jener zweiten Ausgabe des Tagebuchs zugedacht hatte, sind unserem Abdruck zu Gute gekommen. Angeschlossen wurden letterem noch einzelne weitere Reiseskizzen: die "Briefe aus Dublin," dem Prut'schen deutschen Museum, die "Wanderungen durch celtisches Land," dem Stuttgarter Morgenblatt, und die "Bilder aus Dänemark," die zuerst ebenfalls in einer Zeitschrift veröffentlicht waren. dem Sammelwerk "Bilder und Büsten" (Zweite Ausgabe, Berlin, D. Janke 1862) entnommen. Zu bedauern ist, daß es an Raum gebrach, auch die Briefe aus dem Drient, die Hartmann in den Jahren 1854 bis 1855 während des orientalischen Krieges in der Kölnischen Zeitung veröffentlichte, zum Abdruck zu bringen und so der Rubrik in dem Prospekt des Haus= schapes: "Reisen in Oft und West" vollständig zu genügen.

Der vierte Band enthält den "Krieg um den Wald" (Frankfurt, Literarische Anstalt, 1850) und die "Erzählungen eines Unstäten," welche letzteren, sowie die im fünften, sechsten und siebenten Band mitgetheilten und gesammelt erschienenen Novellen, Märchen und Erzählungen zuerst in den verschiedensten Journalen und Zeitschriften veröffentlicht wurden. Wir nennen von diesen beispielsweise nur: Kölnische Zeitung, Ham-

burger Nachrichten, Hartung'sche Zeitung, Wanderer, Neue Frankfurter Zeitung, Neue Freie Presse, New-Porker Staats-Zeitung, Morgenblatt, Wehls Jahreszeiten, Walesrode's Fortschritt, Ruppius' Sonntags= blätter, Bruß' Deutsches Museum, Westermanns illustrirte deutsche Monatshefte, Gartenlaube, Ueber Land und Meer, Freya und viele andere. Die "Erzählungen eines Unstäten" erschienen gesammelt 1858 in zwei Bänden im Verlag von Franz Duncker in Berlin, die "Erzählungen meiner Freunde" bei D. Janke, Berlin 1862. Von den "Märchen und Geschichten aus Osten und Westen" (Braunschweig, G. Westermann 1858) sind zwei: "Die Geschichte des Königs Lavra" und die "des Elfenkönigs D'Donoghue," im dritten Band in die "Briefe aus Dublin," wo sie ursprünglich standen, eingereiht, und ein brittes Stück, "das Gewissen, Märchen aus der Auvergne," ist nach dem Willen des Verfassers nicht mehr mit abgedruckt. Anderseits wurde diese Sammlung durch vier neue, dem Jahrgang 1865 der Freya entnommene Märchen: "der Schuster," "die erste Himmelfahrt," "die Erscheinung der Aebte" und "der Ruchen" vermehrt. Der früher den Schluß der "Erzählungen eines Unstäten" bildende Anhang: "Westöstliche Geschichten aus der neuesten Zeit," der im vierten Band keinen Plat mehr fand, wurde im folgenden fünften an geeignet scheinen= der Stelle untergebracht. Die Novellen des sechsten Bandes erschienen zuerst gesammelt in zwei Bänden 1863 bei Hoffmann und Campe in Hamburg, die des siebenten unter dem Titel: "Nach der Natur" in drei Bänden 1866 bei E. Ebner in Stuttgart. Beigefügt wurde den letzteren noch "Der alte Richter" aus dem Jahrgang 1866 der Freya.

Der achte Band enthält wieder drei größere Erzählungen Hartmanns: "Der Gefangene von Chillon" (Hamburg, Hoffmann und Campe, 1863; auch als dritter Band der daselbst erschienenen Novellen); "Die letten Tage eines Königs," im Winter 1864 auf 1865 entstanden und zuerst im Jahrgang 1865 von "Ueber Land und Meer," dann 1867 in einer Separatausgabe bei E. Hallberger wieder abgedruckt; und "Von Frühling zu Frühling," zuerst 1861 im Verlag von Franz Duncker in Berlin erschienen.

In Betreff des neunten Bandes verweisen wir auf das denselben einleitende Vorwort. Das "Andenken der Mutter" ist der im Prospekt des "Hausschaßes" versprochene dreibändige Roman, und die beiden andern, dem Auerbach'schen Volkskalender entnommenen Erzäh-lungen sollten der in jenem Prospekt angekündigten Abtheilung "Kalendergeschichten" gerecht werden.

Die übrigen dort verzeichneten Rubriken sollten nach bestem Vermögen im zehnten Band vertreten sein und so zugleich eine Auswahl aus jenen zahlreichen feuilletonistischen Erzeugnissen bieten, in denen die leichte Produktionskraft des Dichters fast unerschöpflich war.

Alls volitische Erinnerungen eröffnen diesen Schlußband die "Bruchstücke revolutionärer Erinnerungen" aus den von Ludwig Walesrode herausgegebenen "Demokra= tischen Studien," 1861. Dann folgen aus dem Jahr= gang 1863 der "Gartenlaube": "Die letten Schickfale des deutschen Parlaments" und aus dem Wiener Concordia = Kalender für 1869: "Kleine Erlebnisse während des Staatsstreichs." Der "Brief aus Italien," der den Standpunkt des Verfassers in einer politisch mächtig erregten Zeit bezeichnet und zugleich einen wichtigen Beitrag zur Geschichte und Charafteristik der italienischen Einheitsbestrebungen liefert, ist an Karl Voat gerichtet und dem Jahrgang 1860 der eben er= wähnten "Demokratischen Studien" entnommen. Die hierauf mitgetheilten biographischen Stizzen und Cha= rakterbilder von Mazzini (aus der Neuen Freien Presse), Brim (aus der Wochenausgabe der Allgemeinen Zeitung), und dem königlichen Künstler Dom Fernando (aus der Neuen Freien Presse) leiten von der Politik auf das heitere Gebiet der Kunft über. Die lebensgeschichtlichen Umrisse von François Rude, Beranger, Barve und Stephen Heller, sowie die "Wanderungen durch Pariser Ateliers," in welchen Hartmann auch den vaterlän= dischen Künstlern volle Ehre angedeihen läßt, sind dem Sammelwerk "Bilder und Büsten" entnommen, wäh= rend die "Erinnerungen an Rossini," ein Muster rei= zender Detailmalerei voll des anmuthreichsten Humors,

der Neuen Freien Presse entlehnt sind. Aus dem dis= paraten Gebiet seuilletonistischer Plaudereien sind endlich unter der Abtheilung "Bermischtes" drei Stücke mitgetheilt, die jedes für sich gewissermaßen ein eigenes Genre vertreten: "Die Bunder des Magnetismus," aus dem "Fortschritt," wiederholt und erweitert in der Freya; "Die schwarzen Bankozettel" aus der "Neuen Freien Presse" und "Eine Vermuthung" aus der Freya.

Um endlich auch außer dem im zweiten Band absgedruckten Operntert "Roswitha" eine weitere Probe von Hartmanns Befähigung zur dramatischen Poesie zu geben, haben wir aus den drei vollendet im Nachlaß vorgefundenen originalen dramatischen Erzeugnissen: "Sie sind arm," Trauerspiel in fünf Aufzügen, "Buridans Ssel," Lustspiel in einem, und "Gleich und Gleich," dramatisches Sprichwort in zwei Atten, das letztgenannte, das, im Februar 1861 vollendet, fast auf allen größeren deutschen Theatern mit Erfolg aufgesicht wurde und bei einzelnen in das ständige Repertoire aufgenommen ist, ausgewählt und beschließen damit den zehnten Band.

Zwei dreiaktige Komödien des spanischen Lustspiels dichters Moratin: "Die Scheinheilige" und "Das Ja der Mädchen" fanden sich, ebenfalls vollendet, in deutsscher Uebersetzung vor. Sie müssen, wie stie andern oben erwähnten, ausgeschlossen bleiben, weil mit dem zehnten Band das dieser Ausgabe bestimmte Maß des

Umfangs erfüllt ist. Dasselbe Schicksal betrifft auch den zuerst im Jahrgang 1867 der Freya unter dem Titel "Adelig und Bürgerlich" veröffentlichten und dann 1869 in einer Separatausgabe bei R. Lesser in Berlin erschienenen Roman: "Die Diamanten der Baronin." Auch die aus dem Französischen des Perrault übersetzen, von E. Hallberger in Stuttgart in einer Prachtausgabe mit G. Dorésschen Illustrationen herausgegebenen Märchen sind nicht in diese Ausgabe aufgenommen.

Von größeren Arbeiten Hartmanns ist noch zu er= wähnen ein anonym unter dem Titel: "Ein Tag auß der böhmischen Geschichte" 1845 bei F. W. Grunow in Leipzig erschienenes Schriftchen. Dasselbe enthält eine, K. S. unterzeichnete historische Einleitung und dann den Bericht über die letzten Tage und die am 21. Juni 1620 erfolgte Hinrichtung der nach der Schlacht am weißen Berge prozessirten böhmischen Notabeln. Die Erzählung rührt angeblich von einem zeitgenöffischen Augenzeugen, einem Begleiter des den Verurtheilten beigegebenen Beichtvaters, Pater Rosacius, her. Das 103 Seiten Duodez zählende Schriftchen hat nur literaturgeschichtliche Bedeutung; Hartmann er= wähnte desselben später niemals gegen seine Freunde, und es wäre wohl vergessen, wenn er nicht davon an Karl Goedeke, dem wir diese Notiz verdanken, für dessen literarhistorische Arbeiten Mittheilung gemacht bätte.

Möge diese Gesammtausgabe im deutschen Bolk das Andenken an einen edlen Dichter und Schriftsteller lebendig erhalten, der sein Leben dem Kampse um die höchsten Güter des Daseins: Freiheit und schöne Menschlichkeit, gewidmet hat.

Die Herausgeber.

# Inhalt.

|                 |        |        |        |       |       |       |      |     |      |      |     |     | Seite |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|-----|-----|-------|
| Bruchstücke ret | olutio | närer  | Erii   | nner  | unge  | n     | •    | •   | •    | ٠    | •   | •   | 1     |
| I. Ą            | rager  | März   | = un   | b 21  | prilt | age   | •    | •   | •    | •    | •   | •   | 5     |
| II. F           | rankfu | rter ( | Septe  | emb   | ertag | e.    | •    | •   | •    | ٠    | •   | •   | 28    |
| III. 9          | Biener | Ofto   | berta  | ge    |       | •     | •    | •   | •    | •    | •   | •   | 39    |
| Die letzten To  | ge des | deut   | schen  | Pa    | ırlan | ient  | 3    | ٠   | •    | •    | •   | •   | 73    |
| Rleine Erlebni  | sse wä | hrend  | des    | St    | aats  | îtrei | ths. | •   | •    | •    | •   | ٠   | 95    |
| Ein Brief au    | s Ita  | lien.  | An     | den   | Verf  | asser | De   | ŝ " | Ju   | thhe | na  | ch) |       |
|                 | Italia | t!" .  |        | •     |       | ٠     | ٠    | •   | ٠    | •    | •   | •   | 117   |
| Biographische   | Bilder | und    | Sfiz   | zen.  |       |       |      |     |      |      |     |     |       |
| Mazzin          | i      |        |        | •     |       | •     |      | ٠   | •    |      | •   | •   | 167   |
| Prim            |        |        | •      | •     |       | ٠     | •    |     | ٠    | •    | ٠   | •   | 177   |
| Rünftle         | r und  | Präi   | tender | nt    |       | ٠     | •    |     | •    | 4    | ٠   | ٠   | 182   |
| Franço          | is Ru  | de .   | •      | •     |       | •     | ٠    | ٠   | ٠    | •    | ٠   |     | 190   |
| Berang          | er .   |        |        | •     |       | •     | ٠    | •   | ٠    | •    | •   | •   | 215   |
| Barne           |        |        | •      | •     |       | •     | •    | •   | ٠    | •    | •   | ٠   | 243   |
| Stephe          | n Hell | er .   | •      | ٠     |       | •     | •    | ٠   | ٠    | •    | •   |     | 254   |
| Erinne          | rungen | an     | Rossi  | ni    |       | •     | •    | •   | •    | •    | •   |     | 283   |
| Wanderungen     | durch  | Pari   | ser 2  | lteli | ers.  |       |      |     |      |      |     |     |       |
| I. 3            | leury, | Jero   | me,    | Har   | non,  | Ar    | ŋ e  | ŏdh | effe | r    | •   | •   | 295   |
| II. @           | dustav | Rica   | rd.    | •     |       | •     | •    | •   | ٠    | •    | •   |     | 312   |
| III. Ş          | ebert, | Heill  | outh,  | Br    | endel | (, J  | me   | r,  | Her  | inel | ier | 3,  |       |
|                 | Anai   | ıs .   |        |       |       |       |      |     |      |      |     |     | 325   |

### Inhalt.

| Bermischtes.                                             | Seite |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Die Wunder des Magnetismus                               | 353   |
| Die schwarzen Bankozettel                                | 391   |
| Eine Bermuthung                                          | 415   |
| Gleich und Gleich. Dramatisches Sprichwort in zwei Atten | 427   |
| Gesammtregister                                          | 479   |

Bruchstücke revolutionärer Erinnerungen.

(1861.)



' Es wird erzählt, daß ein König in Rabul einmal befretirte, daß das Jahr anno X, in welchem er von innern und äußern Feinden gedemüthigt worden, nicht eriftirt habe, also in der Reihe der Jahre nicht zu gählen sei; und in der That sollen die Rabulistaner bis auf den heutigen Tag um ein ganzes Jahr hinter der Zeitrechnung ihrer Nachbarn gurud fein, fo ungefähr wie die Ruffen um dreizehn Tage hinter gebildeten Nationen zu= rud geblieben. Jener Rurfürst von Seffen, der in sein Land qu= rückfehrte, nachdem Andere für ihn die Franzosen daraus verjagt hatten, dekretirte sogar eine ganze weltgeschichtliche Epoche hinweg und ließ wieder die Böpfe machfen, ohne jedoch die fünfzehn Jahre aus dem Kalender zu streichen, was ebenfalls als ein Fortschritt gegen Rabul zu betrachten ist. Gin noch größerer Fortschritt sianalisirt sich beute in gang Deutschland und seinen Nebenländern. Seute dürfen wir doch wieder - jusque à nouvel ordre — wenigstens sprechen von jenem unheilvollen Jahre, bas durch ein Dezennium nicht einmal in unserer Erinne= rung bestehen durfte. Man spricht wieder von "Grundrechten bes deutschen Volkes," Schmerling taucht auf wie ein Gespenst, als Befreier, und er foll das Reichsparlament wieder aufrichten, bas er mit so viel kleiß begraben half; derselbe Kürst, der gewiffe Prinzipien und Menschen an den Galgen hängen ließ, läßt zwar die Menschen noch immer dort hängen, nimmt aber die Prinzipien berab und träat sie dem Volke por wie heilige Ge= setzestafeln, und überall thut man, als gebe man Umneftien, um sich aufrichtig mit jenem unbeilvollen Jahre zu versöhnen.

Raiser proklamiren Konstitutionen und Nationalitäten, deren Proklamatoren sie haben hängen und würgen lassen — denn Alles hat seine Zeit, und wer darüber spotten wollte, dem könnten wir antworten, daß Das alles nur billig und vernünstig sei. Bor elf Jahren waren die Bölker zu Dergleichen noch nicht reif: Das haben wir eingesehen, daß noch grade elf Jahre zur vollkommenen Reise nothwendig waren; wir haben gehenkt, füsillirt, einz gekerkert, konkordatet, Anleihen gemacht, geknebelt und die Länzber den Jesuiten und barmherzigen Schwestern übergeben und Handel und Gewerbe ruinirt, nur um die ersehnte Reise hervorzubringen, und jest — sind wir aufrichtig.

Benüten wir den gunftigen Moment, um uns mit dem von den Todten auferstandenen Jahre 1848, so weit es erlaubt, zu beschäftigen, bevor es wieder eingefargt oder durch einen lärmen= ben Nachkommen gang und gar in ben Sintergrund gedrängt wird; erinnern wir uns an Aleinigkeiten, die icon unendlich klein aussehen, da sie durch eine Weltgeschichte von Reaktionen, Ber= trägen, Oftropirungen, Kontorbaten, Rriegen, Unleben, Konzeffionen, Bersuchen, Beränderungen der Karte, Abdankungen, Regentschaften, hiftorischer Logit und momentanem Wahnsinne in unendliche Ferne gerückt find. Aber wie uralt auch jene Beit sei, die Menschen leben noch, und Menschen mit ihrem reizbaren Nervensnstem durfen erft viele Jahrzehnte nach ihrer Bestattung gemalt werden, erft um die Zeit, da es der Regel nach erlaubt ift, sie zu Trauerspielhelden zu benuten. Schmerling beweist, baß er lebt, also, mit seinen Zeitgenoffen, noch unbrauchbar ift; so wollen wir uns weniger an Indididuen halten, als an allgegemeine Momente, Vorgange und anonyme Maffen. Vielleicht daß es uns dann gelingt, was wir gar nicht erftreben, belehrend ju fein, belehrender, als wenn wir felbst von maßgebenden Ber= fönlichkeiten, Balady, Rieger, Windischgrät u. f. w. fprechen; vielleicht, daß wir dann an gewisse Mächte erinnern, die nicht zu verachten sind, und an manche Kräfte, die sich noch geltend machen werden. Während wir fo zu unferm Vergnügen uns

erinnern, erwerben wir uns vielleicht ein Berdienst und geben, für mögliche Fälle, eine Warnung. — — — — —

Ī.

## prager Märg- und Apriltage.

Die Märztage bes Jahres 1848 fanden in ganz Deutsch= österreich, vielleicht in gang Deutschland eine einzige wohlorganis firte und fompatte Partei: Die Bartei der Slaven in Böhmen. Db nun die Königinhofer Handschrift avokroph sei oder nicht, die flavische Bewegung mar es auf keinen Fall. Mit der Veröffent: lichung dieser Handschrift, welche beweisen sollte, daß die Czechen eine Sprache, eine Nationalität und endlich eine Literatur hatten, beginnt in Böhmen ein neues Leben, das Anfangs nur wie ein dunnes Rinnfal still und bescheiden, bald aber, wenn auch nicht viel breiter, doch viel lärmender dahinzog. Vor Allem ging man an die Ausbildung der Sprache, und theils aus Mangel an Produktivität, theils aus Takt begann man mit Uebersetzungen aus allen Bungen; jedes felbst mittelmäßige Talent murde mit Liebe gepflegt und anerkannt und, felbst wenn es nur der Wieder= schein des aus der Fremde Angeeigneten war, mit patriotischer Selbsttäuschung für original gehalten. Bald glaubte man eine Literatur zu haben, obwohl man nur einzelne mehr oder weni: ger ausgezeichnete Individuen hatte, wie 3. B. den früh verstor= benen lyrischen Dichter Macha, von dem man wenigstens träumen konnte, daß er ein Byron und die Ehre des Landes geworden wäre, oder den in der That ausgezeichneten Siftorifer Balach, ber mit seinem belbenmuthigen Fleiße, seiner großen Gelehrsam: feit, seinem weitreichenden Blid und Kombinationsgeiste, bei ber bisherigen Vernachlässigung, Verfälschung und Berwirrung ber vaterländischen Geschichte, allerdings wie von ber historischen Borsehung geschickt mar, um seine Landsleute mit bem Stolze und, was mehr ift, mit dem Bewußtsein einer hiftorischen Erifteng zu burchdringen. Die Bergangenheit Böhmens in ben verschiedensten Berioden ift bis ins 17. Jahrhundert hinein allerbings der Art, daß fie nicht nur die Jugend begeiftern, fondern auch dem Geschichtsphilosophen als eine unverlorene und unverlierbare Basis einer Butunft und Weiterentwickelung erscheinen fann. In der That fab man sich nach einem weiteren Schauplat für die junge, aufstrebende Idee um. Aeußere Mächte mögen da entgegengekommen fein; die Korpphäen der jungen Partei standen mit Rußland in inniger Verbindung; aber es bebarf diefer perfonlichen Erklärungen nicht, um den Panflavismus zu motiviren. Der Panflavismus war nirgends natürlicher als in Böhmen. Raum zwei Millionen Czechen hinter sich, von welchen zwei Millionen nur eine unendlich fleine Minorität an ben neuen Beftrebungen Theil nahm, umgeben von Deutschen, war die neue Bartei naturgemäß darauf geführt, fich an aus: ländische Anverwandte anzulehnen, und zwar vorzugsweise an "den Better, der den großen Brummbaß spielt" (wie Sawliczek fagt), an Rugland; abgesehen davon, daß eine junge und begeisterte Partei sich nothwendig nach einer größeren Idee sehnen mußte, als die war, in Böhmen wieder die czechische Sprache berzuftellen, ober in unferer Zeit ber großen Staaten felbst ein Königreich Böhmen aus alter Afche auferstehen zu machen. Rußland, das zu Sause ben Panflavismus verfolgte, reichte ben Czechen die Sand, wohl wissend, daß Desterreich bald in ben Buftand der Türkei berabsinken muffe, besonders wenn man ein wenig nachbülfe; und von dem acht ruffischen Buniche befeelt, auch in diesem Nachbarlande eine Bartei und die Sand im Spiele ju haben. Metternich ließ die neue Partei bis zu einem gemiffen Grade gewähren; eine kleine Nationalität mehr in Desterreich fonnte ihm nicht zu viel sein, da feine innere Politik nichts als eine Reihe von Schachzugen einer Nationalität gegen die andere

war, und er Behufs des Divide et impera die fortgesetzten Theilungen und Sonderungen nicht ungerne sah. Erfand er doch noch in den Vierziger Jahren in Galizien selbst eine Nationalität, die Ruthenen, um im Schooße dieser Provinz ein Gegenzgewicht gegen die Polen zu haben, obwohl er diese Ruthenen, indem er sie von den Polen entfernte, ihrer Sprache und ihren Sitzten nach den Russen nur näher brachte.

So befand sich die junge czechische Partei eigentlich in einer febr gunftigen Lage, die um fo gunftiger mar, als fie fich über Unterdrückung durch die Deutschen beklagen konnte, mas schein: bar febr mahr war, obwohl das unterdrückende Beamtenthum, das allein gemeint sein konnte, nur aus Czechen bestand und obwohl ber Druck in Desterreich für alle Nationalitäten gleich war. Bätten die Deutschen in Desterreich es gewagt, so viel von ihrer Nationalität zu sprechen, wie die Czechen, sie wären nach den Wiener Konferenzen und den Karlsbader Beschlüssen, den Lieblingsfindern Metternichs, behandelt worden. Gin Theil des land: ftandischen Abels, ber burch bas Metternich'iche Bureaufraten= thum als folder allen Ginfluß verloren, fcbloß fich an eine Bar= tei an, die doch wenigstens dem Lande als Proving wieder einige Wichtigkeit geben, vielleicht die Landstände wieder beleben konnte. Und der böhmische Adel ift reich. Unter so günstigen Berhält= nissen organisirte man sich, bildete Gesellschaften, bearbeitete bas offene Land, bas eigentlich allen biefen Bestrebungen ferne ftand, grundete Zeitungen, die, wenn fie auch ftumm fein mußten, boch Bereinigungspunkte abgaben, kurz, that Alles, mas eine Partei tompakt und kräftig machen konnte. Die hauptsache aber war, daß man im gegebenen Momente als Bartei dasteben konnte, in einem Staate, wo es feine Parteien gab, und endlich, daß man fich und seine Rräfte kannte.

Dieß alles war bis zu einem hohen Grade der Fall, als die Februarrevolution ausbrach. Schon wenige Tage nach der Flucht Louis Philipps sah es in Prag aus, als ob es nur und ausschließlich von Czechen bewohnt wäre. Die Deutschen

existirten nicht. Man glaubt allgemein, daß in Desterreich die Hauptstadt Wien die Initiative der Revolution ergrissen. Dieß ist nicht der Fall. In Prag ging die Bewegung ganz unabhängig von Wien vor sich. Schon am 11. März wurde eine große Volksversammlung im Wenzelsbade gehalten, und zwar war sie von den Czechen veranstaltet.

Von dieser Volksversammlung erfuhr ich erst Tags vorber. zufällig und durch einen Deutschen von der czechischen Bartei. Ich äußerte meine Absicht, ebenfalls babin zu geben, ber Mann aber meinte, ich solle es lieber nicht thun. Ich war damals in einen Hochverraths = und Majestätsbeleidigungsprozeß verwickelt und halb und halb Gefangener; burch meine Anwesenheit, meinte er, fonnte die Versammlung einen revolutionären Anftrich betommen; Das follte fie nicht. Damit war bas gange Programm ber czechischen Partei ausgesprochen. Man wollte eine Bewe= gung machen, man wollte fordern und seine Macht entfalten, aber ohne Revolution; im Gegentheil, auf die lovalste Beise, als gesuchter Bundesgenoffe ber Regierung. Deutsche und Ungarn waren die Feinde des Slaventhums, d. h. die Elemente, welche das Vorherrschen des Slaventhums in Desterreich verhinderten; die Ungarn maren schon furchtbar, die Deutschen konnten es durch Deutschland werden, wenn es sich wirklich einigte; mit Ita= lien war man ichon im Kriege. Blieben also nur die Glaven, auf die sich Habsburg stüten konnte, und man wollte Sabsburg zeigen, daß es fich auf fie mit Buverficht ftuten konne. Man begann die Revolution mit dem Rufe: Es lebe der Raiser! fo weit ordnete man das aufsprudelnde patriotische Gefühl der Bolitit unter, daß man nicht einmal: Es lebe ber König! rief. Natürlich! Es handelte sich jest nicht um Böhmen, es handelte fich darum, Desterreich überhaupt unter flavischen Ginfluß zu bringen. In einem allgemeinen Reichstag (ohne Italiener) batten fiebzehn Millionen Glaven, mit einigem Terrorismus gegen die Deutschen in Böhmen und in Verbindung mit der Regierung gegen Ungarn, die Majorität und jedenfalls einen überwiegenden

Einfluß gewonnen, da sie mit einem solchen Reichstage Desterreich gänzlich von Deutschland abgetrennt hätten.

Der vierzehnte März in Wien und die Flucht Metternichs brachten vollkommene Freiheit der Sandlung, und nun zeigte fich Die vollendete Organisation und Gliederung der flavischen Bartei im schönften Licht. Mit einem Male fagen Manner im Rath= hause, die von Allen gefannt und wie zu ihren Aemtern prade= stinirt waren, und wirkten andere, eben so außerwählte, in den Strafen, die eine öffentliche Meinung machten, welche immer in vollkommenster Harmonie mit den Beschlüssen der Männer des Rathhauses waren. Die bisher unbedeutenden, aber doch existi= renden czechischen Organe murden unter der Breffreiheit über Nacht gewaltige Zeitungen, und Journalisten, von deren Talent das Metternich'sche Regiment keinen Begriff hatte, zeigten sich als fraftige, energische Bublizisten voll Feuer, Geift und Beredtsam= feit. Unter diesen ragte Sawliczet, eine merkwürdige Erscheinung, bervor. Ich kannte ihn von Jugend auf; er faß einige Jahre neben mir auf der Schulbank, und ich weiß, wie febr er ursprünglich Schriftsteller und Schriftstellerei mißachtete; aber ein wahrer Fanatismus für feine Sache ließ ihn die Feder ergreifen und machte ihn felbst zu einem Bolemiter, ber, bei einem längern Leben und in einer bekannteren Sprache, neben ben ausgezeichnetsten Rämpfern mit der Feder genannt worden wäre. Bei aller Derbheit war er flavisch-verschmitt, bei allem Fanatismus behielt er einen praktisch offenen Blick. Er hatte etwas von den alten Huffiten in seiner Seele. Er wurde das Vorbild vieler junger Leute, meift Studenten, benen zwar sein Geift fehlte, die sich aber an seinem Fanatismus entzündeten, in Ba= lady's Geschichte ihren positiven Unhaltspunkt fanden und so geeignet waren, in folder Zeit auf die Massen zu wirken. Bon Tag zu Tag vergrößerten und vervollständigten sich die Reiben der wirkenden Czechen, da sie ihre Leute kannten und Alles, was Dienen konnte, in diesem wichtigen Momente unter die Fahnen riefen. Go murde in aller Gile Rieger aus Italien gurud=

berufen, wo er sich der Gesundheit halber aufhielt, und er eilte rasch herbei, um bald und bis auf den heutigen Tag eine wich= tige Rolle zu spielen.

Wie anders ging es uns Deutschen! Nur Ein Beispiel ansstatt vieler. Auch wir wollten uns ein Organ schaffen und beriefen einen jungen Deutschböhmen, der an einer deutschen Universität verweilte und sich in einer bedeutenden deutschen Zeitschrift als talentvollen Stilisten erwiesen hatte. Er kam so eilig herbei wie Nieger aus Italien, aber kaum drei Tage nach seiner Ankunft war er zu den Czechen übergegangen. Wir brachten keine Zeitung zu Stande und mußten froh sein, wenn wir in das höchst gemäßigte, mit beiden Parteien transigirende Blatt der Brüder Haase oder gar in die offizielle Prager Zeitung einen Artikel bringen konnten. Bei dem loyalen Austreten der Czechen und ihrem gleichzeitigen imponirenden Gebahren mit den Massen hinter sich, waren wir die Revolutionären und zugleich die Schwachen; eine doppelte Ursache für das ängstliche Kapital, wie überzhaupt für die ängstlichen Gemüther, sich von uns zurückzuziehen.

Mit der Brager Deputation kamen aus Wien viele czechische und andere Studenten aus andern flavischen Ländern gurud. Lettere trugen flavische Tracht und wurden mit Enthusiasmus empfangen. Benige Tage barauf trug bie gange flavische Partei flavische Tracht, und mas diese Tracht trug, gehörte wie von selbst zu der großen Berbindung der "Swornost" oder Gintracht. Diese Berbindung mar bewaffnet, und obwohl eigentlich nicht gur Nationalgarde gehörend, beberrichte sie durch ihr jugendliches und feuriges Wefen wie durch ihre Zahl bald die Nationalgarde wie bie ganze Stadt. Prag gehörte der Swornoft, und die Swornoft gehörte den wenigen Barteiführern. Die Swornoft, von Eingeweihten geleitet, zum Theile dem Volle angehörend und überall mit dem Bolke in Berührung, konnte die Massen nach Belieben in Bewegung seten oder gurudhalten. Die Organisation mar vollendet, und offizielle Nationalgarde, bewaffnete Studenten: schaft und die zerfahrene beutsche Partei, die eigentlich als folche

nicht existirte, waren diesem Organismus gegenüber beinahe lächerlich.

Es galt nun, eine Rörperschaft zu schaffen, die gemissermaßen bas Land konstitutionell repräsentire, eine Wohlthat scheine, indem sie die Ordnung in die Hand nahm, und im gegebenen Falle dem Wiener Ministerium Billersdorf, überhaupt ber deutschen Wiener Revolution gegenüberstebe. Man schuf ben National: Ausschuß (Narodny Wibor). Man berief eine Bolksversammlung in das Wenzelsbad und las ihr eine Namensliste von Deputirten vor, die beinabe ohne alle Opposition durch Akklamation angenommen wurde. Auf dieser Liste befanden sich die Namen der Claven, die bereits Commitaten waren ober es werden follten, wie Schaffarit, Palady, Santa, Rieger, Sawliczef u. A., mehrere Magnaten, die bereits seit lange zu den Czechen gehörten oder jett aus Bolitik zu ihnen hielten, wie die beiden Grafen Franz und Mathias Thun, Graf Erwein Nostig, Graf Laczansty, Graf Wurmbrand, Fürst Camille Rohan u. A. Um unparteiisch zu fein, wählte man auch drei Deutsche: den Dichter, Hofrath Karl Egon Cbert, der konservativ war und von dem man nicht wußte, ob er zu Deutschen oder Czechen hielt, den Dichter Alfred Meiß: ner, der damals Sozialist und rother Republikaner war, und ben Schreiber dieser Reilen.

Der so gewählte National-Ausschuß zog mit großer Feierlichkeit und von ungeheuren Volksmassen begleitet auf den Hradschin, in die Domkirche, um seine Thätigkeit mit einem pompösen Gottesdienst zu beginnen; die Situngen wurden im Gubernialzgebäude gehalten, und Graf Stadion, Gouverneur von Böhmen, hatte den Borsit. So wurde im Namen des Kaisers getagt. Graf Stadion sagte zu Allem: Ja. Es waren natürlich die Czechen, die Vorschläge machten und annahmen. Die deutsche unendliche Minorität — wir hatten, Ebert mitgezählt, drei Stimmen — war natürlich in feiner Weise maßgebend. Indessen handelte es sich zu Ansang nur um Administratives und um Verwirklichung der von den Wienern errungenen freiheitlichen

Ronzessionen, und wir konnten ohne Opposition und mit gutem Gewissen mitstimmen.

Der National-Ausschuß zeigte fich, trot bes starten aristofratischen Clementes, in Bezug auf Diese freiheitlichen Ronzeffio: nen viel liberaler als selbst ein großer Theil ber sogenannten Intelligenz. Diese, aus Gelehrten, Schriftstellern, Udvokaten 2c. bestehend, hatte sich eines Tages versammelt, um über die neue Breffreiheit zu berathen. Borberrichend bei diefer Berathung war die Anast vor dem Migbrauche der Bresse, und es wurde ein Untrag gestellt, der darauf hinauslief, die eben abgeschaffte Benfur in etwas anderer Geftalt wieder einzuführen. Dan wollte ein Komité niederseten, dem Alles, was gedruckt werden follte, vorgelegt werden und das über Zweckmäßigkeit und Unzwed: mäßigkeit ber Veröffentlichung entscheiben sollte. Die Majorität in ihrer Aenastlichkeit schien biesen Antrag fehr praktisch zu finden und war bereit, sich freiwillig bie Sflaverei aufzulegen, die man eben erst abgeschüttelt batte. Ich trat gegen biesen Antrag auf und murde sofort von Sawliczet aufs Rraftigfte unterftutt. Da wir Beide erklärten, daß eine folche freiwillige Sklaverei eine doppelte Schande fei, daß wir uns ihr nie fügen würden, und da man uns gesetzlich nicht mehr unter die beabsichtigte Zensur zwingen fonnte, ließ man den Untrag fallen.

Im National-Ausschuß hingegen machte man nicht den geringsten Versuch, die neuen Freiheiten zu beschneiden. Erst als die Nationalitätsfrage an die Tagesordnung kam, wurde er usurpatorisch und gewaltthätig.

Deutschland hatte sich geregt, Berlin war frei und trug die dreifarbige Rokarde, in Frankfurt hatte das Vorparlament getagt, der Fünfziger Musschuß gab einen Mittelpunkt ab, ein deutsches Parlament sollte beschickt werden. Damit kam einige Regung und einiges Bewußtsein in die Deutschen Böhmens. Sie, die das Geld und die Bildung, die Industrie und den Handel besaßen, waren bis jest dem thätigen und folgerechten Treiben der Slaven wie in einem lethargischen Zustande gegenüber gestanden;

sie, die wenigstens zwei Fünftheile der Landesbevölkerung ausmachten und zweiundvierzig Millionen Deutsche hinter sich hatten. Jest erinnerte man sich, daß man deutsch war und daß man nicht ausgeschloffen sein wollte, wenn Deutschland einig murbe. Bas noch por wenigen Tagen unmöglich schien, machte sich nun halb und halb von felbst. Bei den Studenten, deren Lieutenant ich war, wurde es mir nun leicht, eine kleine Schaar um mich zu versammeln; es schlossen sich bald Andere an: Doktoren, Advofaten, Raufleute, und als man eine öffentliche Versammlung zu Stande brachte, zeigte es sich, daß wir selbst in einem Theile des Volkes Sympathieen hatten. Auf dieser Versammlung wurde ich in das Komité der Deutschen gewählt, aus welchem ich, da es sich bildete, ausgeschlossen worden. Warum? Ich hatte brei Verbrechen begangen. Gleich nach den Wiener Konzessionen schrieb ich einen Aufruf an das Bolt, in welchem ich es warnte, jest schon die Sände in den Schoof zu legen; es handle sich darum, sich Garantieen der Freiheit zu verschaffen: ohne folche Garantieen sei eine Reaktion unausweichlich. Das zweite Berbrechen war, daß ich zu Gunften der Freiheit ber Italiener geschrieben hatte, mas mir diese Deutschen, Die ein freies Barla= ment beschiden wollten, nicht verzeihen konnten. Das dritte Berbrechen war mein Sit im Nationalausschuß. Er war flavisch in seiner Majorität, ich war also, trop meiner Opposition, ein Berrather. Gin Reichenberger Blatt gab mir geradezu biefen Titel. Doch sei biesem Blatte Dank; es war eines ber ersten Organe, die für die deutsche Sache auftraten. Die Volksver: sammlung aber hielt mich nicht für einen Verräther, und obwohl ich uneingeladen auf die Tribune trat, schickte sie mich in das Komité der Deutschen.

Einzelne Deutsche stedten nun die schwarz roth:goldene Kofarde auf; sie wurden mißhandelt; die Slaven kamen in große Gährung und nahmen eine feindliche Stellung ein.

Sie waren fest entschlossen, die Frankfurter Parlamentsfrage nicht auftommen, wo möglich nicht einmal diskutiren zu lassen.

Sie waren barin nur logisch. Ihnen war Böhmen nicht beutsch: pon ihrem nationalen Standpunkte brauchten fie eine achthundertjährige Geschichte nicht anzuerkennen; wir Deutschen waren ihnen Eindringlinge und Usurpatoren; in ben Raffeebaufern bistutirte man die Zukunft, die wenigstens das alte großböhmische Reich fammt Schlefien wieder herstellen muffe. Von Rufland murbe nicht gesprochen, aber es verstand sich von selbst, daß, wie wir uns an die deutschen Brüder anzuschließen strebten, fie fich im gegebenen Falle mit den flavischen verbinden fonnten. Rur Samliczet war fo aufrichtig, mir, auf ber Strafe, in flaren Worten ju sagen: Ja, ja, wir find lieber ruffische Leibeigene, als freie Deutsche. - Darf ich von diesen Worten öffentlichen Gebrauch machen? fragte ich. - Sagen Sie es ber gangen Welt! rief er und fehrte mir den Ruden. Ich hatte bald Gelegenheit, biefen Ausspruch Hawliczets zu gebrauchen. Im deutschen Komité veranstaltete man eine Deputation an den Nationalausschuß, welche für die Deutschen dieselbe Freiheit verlangen follte, deren fich die Czechen erfreuten. Diese trugen nicht nur ihr Nationalkostum. das Brag tant soit peu den Anstrich eines Mastenballes gab, sie trugen auch die weißrothe böhmische Rokarde und stedten überall ihre Kabnen beraus. Die Deputation follte dasselbe Recht und ben Schutz biefes Rechtes vom Nationalausschuß in Unspruch nehmen. Unsere Absicht mar, Die Frage zum Ausbruch zu bringen und ben Nationalausschuß, der sich sonst so radikal geberbete, zu entlarven, indem wir ihn gur Enthüllung feiner gegen bas Deutschthum gerichteten Plane brachten. - Die Deputation erschien, geschmudt mit dem schwarzerothegoldenen Bande. Man suchte sie mit guten Worten abzufertigen, ohne entschiedene Untwort zu geben. Da ich der einzige Redner unter den Deut= ichen mar, erhob ich mich zur Bertheidigung der deutschen Farben, um dann auf die Frankfurter Parlamentsfrage überzugeben. 3d sprach sehr versöhnlich, indem ich die schöne Rolle bervorhob, die Böhmen, mit Deutschland verbunden, als Bermittler der beutschen Zivilisation nach Often zu spielen könnte. Ich benutte

damals, nebenbei gefagt, jene Ausdrücke des "Zivilisation nach Often Tragens." beren fich fpater Berr v. Gagern in Beziehung auf Defterreich bediente und für die der Unglückliche so viel Spott hatte leiden muffen. Trop meiner Mäßigung ließ man mich nicht lange fortfahren, man widersprach mir, man erhipte sich und mich, und ich ließ mich zu einer Anspielung auf ruffische Absichten hinreißen. Widerspruch von allen Seiten und gewaltiges Geschrei. Der alte Sanka, der Finder oder Erfinder der Röniginhofer Sandschrift, gerade Derjenige, deffen ruffische Sympathieen am Wenigsten ein Geheimniß waren, erhob sich, sprang mir einige Schritte entgegen, und beide Fäuste ballend und drobend, rief er mir: Berrather! Berrather! gu. Ich ftand am Kenster, und Alfred Meißner, ber neben mir faß, raunte mir ins Dhr: Gib Acht aufs Fenster! anspielend auf die beliebten hifto= rischen böhmischen Fensterstürze. — Da rief ich ihnen bas Wort Hawliczeks ju; der Lärm wurde größer, und Sawliczek fprang auf und leugnete das Wort.

Da es durch diesen Borgang selbst den Bertrauensvollsten unter den Deutschen klar wurde, daß vom Nationalausschuß für die deutsche Sache keine Gerechtigkeit zu hoffen war, unsere deutsche Minorität in demselben nur wie ein Spott aussah und ich persönlich vielen Deutschen als ein Halber erschien, so lange ich an den Berathungen Theil nahm, gaben wir, Meißner und ich, unsere Demission.

Mittlerweile hatte sich das deutsche Komité mit den deutschen Städten des offenen Landes in lebhafte Verbindung gesetzt, und siehe da, es kamen uns aus den verschiedensten Gegenden mehr Sympathieen entgegen, als wir erwartet hatten. Hie und da hatten sich schon Ausschüsse ganz in unserem Sinne gebildet; an anderen Orten schuf man solche auf unsere Veranlassung mit größter Bereitwilligkeit, ja mit Begeisterung. Die gute Stadt Leitmerit schickte einige Abgeordnete nach Prag, um sich mit uns in direkte Verbindung zu setzen und Mittel und Wege zu unserem Zwecke zu besprechen. Man beschloß eine Deputation nach Wien,

welche dort unsere Nechte geltend machen und die Ausschreibung der Wahlen für Franksurt bewirken sollte. Ein reicher Brager Bürger, der beweisen sollte, daß der große Besit mit uns sei, ein Dr. Juris (ich nenne so wenige Namen als möglich, da ich, in der Ferne, die Stellung nicht kenne, die jett die betheiligten Personen einnehmen und ich ihnen mit mancher Erinnerung vielzleicht schaden könnte) und ich wurden mit diesem Austrage besehrt. Wir sollten uns mit unseren gerechten Forderungen und Beschwerden geradenwegs an den Kaiser und an den Minister Villersdorf wenden.

Der Anblick Wiens erfüllte uns mit Freude und Wehmuth zugleich. Dieser Genuß der gewonnenen Freiheit, dieses frische, junge Leben, dieser Frühling in allen Gemüthern, diese sestlich frohe Stimmung überall — wie verschieden war Das alles von der düsteren, brütenden, argwohnerfüllten Bewegung Böhmens! Elf Jahre später erlebte ich etwas Achnliches, als ich aus dem verpfafften, nun befreiten Bologna nach dem freudigen Florenz kam.

Der Kaiser Ferdinand war frank, und sein Bruder, Erzberzog Franz Karl, sollte uns als sein alter ego empfangen. Kaum waren wir in den Vorsaal getreten, als uns ein Kammerherr desselben, ein Graf Jsolan, mit ausgebreiteten Armen entzgegenstürzte und uns als Brüder mit brüderlicher Begeisterung empfing. Graf Jsolan ist, wie männiglich aus Schillers Wallenzstein weiß, ein Kroat, also ein Slave. Er hatte von einer böhzmischen Deputation gehört: er erwartete slavische Brüder. Ich werde das Gesicht nie vergessen, mit dem er unsere Vitte, "eine deutsche Deputation" zu melden, anhörte. Diese Enttäuschung! diese Verlegenheit! Doch faßte er sich als guter Hosmann sehr rasch und eilte mit anerkennenswerther Gefälligkeit, uns anzumelden.

Man führte uns in ein Zimmer, das zum Theil mit Bildern aus den Kriegen von 1809 und 1813 geschmückt war. Der Erzeherzog trat aus einer innern Stube und blieb kaum zwei Schritte von der Thüre stehen, aus der er getreten war, und bat uns, herbeizukommen. Er war sehr aufgeregt und schücktern. Es

begann nun eine höchst sonderbare Audienz. Go lange wir die verwickelten Berhältniffe Böhmens auseinandersetten, ichwiea ber Erzherzog und hörte mit großer Spannung zu, als ob er etwas ganz Neues hörte. Erst da wir auf Einzelnes kamen, Jeder von uns das Seinige hinzufügte und der Erzberzog fich etwas prientirt hatte, antwortete er hie und ba, aber beinahe immer mit den Worten des Vorredners. Der Prager Bürger 3. B. verficherte, daß die Deutschen in Böhmen gang gute Unterthanen feien. — Ach ja, fiel ihm ber Erzherzog, immer gut Wienerisch sprechend, ins Wort - ach ja - Das fein fo gute Unterthanen. Schaun's, ich bin in Reichenberg gewesen, und ba hab ich's g'febn, bas sein so gute Unterthanen, aber so gut, so treu. - Und wieder, als ich eben vom deutschen Prinzip gesprochen hatte, rief er: Ja freilich, da um Reichenberg berum, da ift überall das deutsche Prinzip, ich hab's felber g'fehn, wie ich bin in Reichen= berg g'wesen; ba ift überall das deutsche Prinzip. — Als dann Giner von und versicherte, daß sich die Deutschen in Böhmen nicht werden von den Czechen terrorisiren und flavisiren lassen. daß sie sich im Nothfalle lieber losreißen und, wenigstens die Gränzbezirke, lieber an Sachsen und Baiern anschließen werden, rief der Erzherzog voll Schrecken die Hände in einander schlagend: Daß Gott behüte! Das war' ja schrecklich! — Als ich den Erzberzog in meiner Schlufrede daran erinnerte, daß doch auch die Sabsburger Deutsche seien, fiel er mir mit einer Bewegung, als ob er sich plöglich an etwas längst Bergeffenes erinnerte, ins Wort und fagte lächelnd: Freilich, wir fein ja Deutsche, freilich, wir sein Deutsche!

Gegen Ende fragte er uns nach unseren Namen, und siehe da, er kannte sie alle drei als höchst ehrenwerthe Namen. Zum Schlusse, ohne uns irgend welche entscheidende Antwort zu geben, oder eine eigene Ansicht auszusprechen, bat er noch aufs Gesmüthlichste: Jest, sein Sie so gut und gehen Sie zum Pillersborf und sagen Sie ihm Alles so schön, wie Sie mir's g'sagt haben; werden wir schaun, wie wir Hand in Hand gehen.

Mit dem Minister hatten wir eine weit aussührlichere Konsferenz. Er war sehr freundlich und zuvorkommend, aber man konnte es ihm ansehen, daß ihm die Beschickung des Franksurter Parlaments beinahe eben so unangenehm war, wie den Czecken, und daß er keine Lust hatte, es mit diesen zu Gunsten eines deutschen Reichstages zu verderben. Mit ihrer Loyalität hatten sie bereits erreicht, was sie wollten; die Regierung fürchtete sie und freute sich zugleich, an ihnen Bundesgenossen zu haben. Als wir den Minister verließen, ersuhren wir im Borzimmer, daß uns eine czechische Deputation um eine halbe Stunde zuvorgestommen war. Wir erkannten, daß wir von der offiziellen Welt nichts zu hossen hatten, und beschlossen, uns auf die öffentliche Meinung allein zu stüßen und auf eigene Faust zu handeln.

Nachdem wir uns mit dem deutschen Berein Wiens, ber meift aus Deutschöhmen bestand, in Berbindung gesett, reisten meine beiden Rollegen nach Prag zurud, um dem Komité zu berichten und von diesem Alles zu den Wahlen vorbereiten zu laffen. 3ch blieb in Wien, um in unserem Sinne zu wirken und die maßgebenden Mächte für unfere Cache ju gewinnen. In ber Aufregung bamaliger Zeit, ba jebe Stadt, und vorzugsweise Wien, mit sich selbst und den eigenen Angelegenheiten zu thun batte, waren die Borgange in Brag der Sauptstadt, so zu sagen, ein Gebeimniß geblieben. Dan fab, taß fich Brag regte, und damit war man zufrieden; in jeder Bewegung, die damals immer als eine revolutionäre vorausgesett wurde, sah man einen Bujug, eine Gulfe, ohne weiter ju fragen, wohin diese Bewegung ftrebte. Die Brager Bewegung war schon dieselbe, welche sieben Monate später den Fall Wiens berbeiführte. Ich hatte noch mehrere Besprechungen mit bem beutschen Berein, ber in ber That sofort in unserem Sinne auf die deutschen Rreise Böhmens ju wirken anfing, und sprach in ber Aula vor ben Studenten und dann vor dem eigens ju biefem 3mede gufammenberufenen Schriftstellerverein. Die Aula mar von großer Bichtigkeit; Die Studenten waren allmächtig. Aber ich machte baselbst eine

überraschende Erfahrung. Raum hatte ich gesprochen, als ein Student die Tribune sturmte und mich, gang im czechischen Sinne, auf das Gröbste und Robeste abkanzelte; diesem folgte ein anderer, etwas gebildeterer Redner, der aber gang in dem= felben Sinne sprach und aus den Afflamationen, welche dort und da aus der Studentenschaft diese Redner empfingen, erfannte ich, daß die Wiener Aula vom Czechenthum infizirt, oder, um mich eigentlicher auszudrücken, daß auch in der Aula das Czechenthum vertreten war und feine Bertheidiger fand. Die Bestrebungen der Czechen wurden als die der Freiheit dargestellt, und mit deut= scher Großmuth glaubte die Aula diese gewähren laffen zu muffen und weiter nicht viel darnach zu fragen, wie es bei diesen Freiheitsbestrebungen mit der Freiheit der Deutschen stehe. Glud: licherweise hatte mir die pobelhafte Art des ersten Redners schnell eine Partei gemacht und mir zugleich die Buntte angegeben, die aufzuklären waren, und ich hatte die Genugthuung, in der Aula eine zum Deutschthum bekehrte Bartei von Deutschen zu binterlassen.

Es handelte sich aber vorzugsweise darum, daß unsere Bedrängniß bekannt und daß das Augenmerk Deutschlands auf uns
gerichtet werde. Dazu sollte mir der Schriftstellerverein verhelfen.
Auch dort fand ich Leute, die bereit waren, die Tzechen gegen
uns Deutsche als gegen Usurpatoren und Unterdrücker in Schutz
zu nehmen. Saphir war der Erste, der mir mit Wärme beitrat,
und am Ende erhielt ich die beinahe allgemeine Versicherung, daß
man die Angelegenheiten Böhmens künstig nicht vernachlässigen
wolle. Doch erinnere ich mich nicht, daß sich damals deutsche
Zeitungen viel mit uns beschäftigt hätten. Ich erinnere mich nur
einiger Artikel, die August v. Rochow, den ich in Wien tras,
über die schlimme Lage der Deutschen in Böhmen in der "Allgemeinen Zeitung" veröffentlichte.

Nach drei Tagen folgte ich verabredetermaßen meinen Rolzlegen. Um Bahnhofe zu Prag standen einige Studenten, die sich mit mir in ein Gespräch einließen, sich als gute Deutsche zu

erkennen gaben und mich in mein Gasthaus begleiteten. Auf dem Wege erzählten sie mir, daß die Tzechen in großer Aufregung und zu Allem entschlossen seien, um die Wahlen für Franksturt zu verhindern. Der bloße Gedanke an Franksurt mache die Swornoster wüthend. Auch wüßten die Tzechen schon Alles, was ich in Wien gethan und gesprochen, und sie seien nicht gut auf mich zu sprechen. — Für den Abend war eine große Versammslung der Deutschen angesagt, in der ich Vericht erstatten sollte. Ich ging auf meine Stude und wechselte die Rleider. Als ich wieder vor die Thüre trat, um mich in die Versammlung zu bez geben, standen dieselben Studenten noch da. Sie umringten mich und gingen mit mir in die Versammlung. Ich sing an zu merken, daß ich eine Leibwache hatte.

Die Versammlung im Konvikt-Saale war sehr gablreich befucht. Mis ich die Eftrade bestieg, um meinen Bericht zu erstatten, flüsterte man mir zu, daß draußen im Sofe bewaffnete Swornofter umberftreiften; in der That hatte ich in der Dammerung felbst einige bemerkt, und Ginzelne, von der Deffentlichkeit unserer Situngen Gebrauch machend, fagen fogar mit ihren flavischen Sadmügen mitten unter ben Deutschen im Saale. Das machte mich stutia, ebenso der Umstand, daß ein Redner vor mir, ein Mitalied unseres Romités, mit dem ich mich noch nicht batte befprechen können, foeben mit gitternder Stimme ber Berfammtung insinuirt hatte, alle germanischen Tendenzen aufzugeben und ihr Deutschthum nur badurch zu beweisen, daß man Geld sammle Behufs der Bewaffnung der Tiroler gegen die Italiener. Ich nabm mir darum vor, feine Zeit zu verlieren, mit den furzesten Worten auf die Frankfurter Wahlen zu kommen, zu ermahnen, daß man die Schritte ber Regierung und ihre Erlasse nicht abwarte, und felbst bie Wahlen nach Frankfurt zu proklamiren. Alles Das fagte ich in wenigen Sägen und rief: Wir werden wählen! Auf dieses Wort hin erhob fich mitten im Saale ein furchtbares Getümmel, und in demfelben Augenblicke brangen von allen Seiten Bewaffnete berein, fcreiend, fluchend und alle mög= lichen Drohungen ausstoßend. Die Deutschen waren unbewaffnet. Es entstand eine ungeheure Verwirrung; viele Deutsche drängten zur selben Thüre hinaus, durch die die Czechen, Degen und Feuerzgewehre schwingend, hereindrangen. Im Momente gehörte der Saal ihnen, und ehe man sich Dessen versah, stand Hawliczek, ebenfalls bewassnet und in Swornost-Tracht, auf der Tribüne und schrie deutschseindliche Worte in das Getümmel hinein. Von Deutschen war nichts übrig, als einige Mitglieder des Komités.

Im Gafthaufe, in dem wir uns früherer Berabredung gemäß nach der Versammlung zusammenfanden, saß schon eines ber Komité-Mitglieder, derselbe Mann, der gerathen hatte, bas Deutschthum durch Sammlungen für die Tiroler gegen die Italiener zu bethätigen. Er war in Thränen aufgelöst, gab Alles verloren und beschwor uns, abzulassen, da unsere Bestrebungen nur Mord und Todtschlag zu Wege bringen können. Da wir darauf nicht eingingen, gab er seine Entlassung und schlich weinend bavon. Der Rest des Komités blieb zusammen und schrieb an die verschiedenen Wahlfreise Deutschböhmens, sie sämmtlich auf= fordernd, die kaiserlichen Erlasse nicht abzuwarten, die Bahlen für Frankfurt vorzubereiten und diese unfehlbar am 10. Mai vorzunehmen, felbst wenn die Regierung sie bis dahin noch nicht ausgeschrieben haben sollte. Wenige Tage barauf hatten wir Antworten und alle freudigen Anzeichen, daß das Land auf unfer Berfahren mit Energie einging. Um in lauern Gegenden die patriotische Gluth zu schüren, gingen Ginzelne von uns dahin ab und thaten das Ihre.

Die Czechen waren indessen auch nicht müßig gewesen. Unzählige junge und alte Emissäre durchzogen das Land und wagten sich selbst in deutsche Gegenden, um gegen das deutsche Interesse zu wühlen. Vorzugsweise aber bearbeiteten sie die czechischen Kreise, um für den Fall, daß die Wiener Regierung doch die Wahlen ausschreiben würde, diese von vornherein zu verdächtigen und unmöglich zu machen. In gemischten Bezirken kam es zu allerlei handgreislichen Händeln. Die Parteienwuth ging

bereits so weit, daß man, wie mir viel später erzählt wurde, einer armen alten Tante von mir, die von Politik so viel wußte wie von der baskischen Sprache, und die verloren und in den allerärmlichsten Verhältnissen lebend in einem kleinen czechischen Städtchen stak, eine arge Kakenmusik brachte.

In Brag felbst wurde es dufter. Diese alte Sauptstadt, beren Bolt in verschiedenen Epochen fo große Eigenschaften gezeigt bat, besitt heute einen Bobel, wie ihn nur wenige Städte bes Rontinentes aufzuweisen haben. Un Robbeit läßt er sich nur mit dem Londoner Mob vergleichen, doch ist er nicht so muthig wie Diefer, obwohl zu allen Ausschweifungen leicht verführbar. Bier, Branntwein, materielles Glend und die von dem öfterreichischen Systeme und bem Kirchenregimente gepflegte Unbildung haben ihn zu Dem gemacht, mas er ist - wenigstens noch im Jahre 1848 war. Diefer Böbel ftand hinter der Swornoft, die ihn vermittelst einiger improvisirter und parodirter Kleone, wie z. B. burch den Fuhrmanns-Gastwirth Faster von der "Goldenen Gans," in Bewegung feste, lenkte und leitete. Im April ftand er in voller Gabrung. Ich weiß nicht, wie weit die Unklagen gerecht find, die sich damals überall erhoben und die behaupteten, daß Alles, mas nun von diesem Böbel geschah, im Sinne der czechi= ichen Partei gewesen sei, die ibn für mögliche Fälle habe in Bewegung bringen, üben und zugleich ihre Macht habe zeigen wollen. Gewiß ift, daß diese Maffe nur dieser Partei gedient haben murde, gewiß ift auch, daß die Swornoft, die den größten Ginfluß auf den Mob hatte, sich ihm bei allen Ausschweifungen am Wenigsten entgegensette, ja ihn mit Rube gewähren ließ. Indessen ift es doch gewagt, eine solche Anklage aufkommen zu lassen; in solchen Beiten bedarf eine folche Maffe nicht erft bes Unftoges, um in Bewegung zu gerathen, und wenn die Swornoft nichts gegen fie that, fo hat fie fich diese Unterlaffungefunde vielleicht nur ju Schulden tommen laffen, um fich dieselbe, die fie brauchen konnte, nicht zum Feinde zu machen. Ihre Schuld ware bann nur eine negative. Allerdings könnte auch Manches angeführt werben,

was die Schuld der Swornost als eine positive erscheinen läßt. Ich habe z. B. oben besagten Faster in seiner Bierstube selber seine populären Gäste gegen die Deutschen aufreizen hören, und auf einem Rundgange durch die Stadt, da ich in dieser trüben Zeit die öffentliche Stimmung erkunden wollte, traf ich eines Abends einen gewissen Arnold, der von der czechischen Partei immer als einer der Ihren anerkannt wurde, von einem Bolksehausen umgeben, dem er predigte, daß mit diesen Deutschen kurzer Prozeß und ein rasches Ende gemacht werden müsse.

Aber ich will nur weiter erzählen, welche Entwicklung die Prager Bewegung durchgemacht und was die Revolution, die überall so viel Erhebendes, Großes, Edles ans Licht gebracht, was diese selbe Revolution in Prag erbärmlich, gemein, widerswärtig machte.

Der Helbensinn des Prager Pöbels, sein Freiheitsdrang wandte sich erst gegen einige Bäckerläden und, in Folge dieses Triumphes ermuthigt, gegen die Juden. Vielleicht war Das nur eine Reminiszenz an die Zeiten König Wenzels des Faulen und hätte man sich erst recht hussitisch und böhmisch gefühlt, wenn man in Allem und Jedem wie damals, zu Anfang des 15. Jahrhunderts, aufgetreten wäre.

Schon seit mehreren Tagen ging das Gerücht, daß es auf eine Judenhetze abgesehen sei; die Behörden trasen ihre Maßzegeln, aber sie und die Nationalgarde waren ohnmächtig. Die Swornost, die etwas hätte thun können, that nichts. Die Juden, bereits mehrere Male im Tandelmarkte angegriffen, schlossen ihre Kramläden und zogen sich in die Judenstadt zurück. Eines Tages, mit zwei Freunden in der Nähe des Theaters spazierend, hörten wir vom Tandelmarkt her einen gewaltigen Lärm: Geschrei und Gepolter, als ob Bretter und Balken übereinander stürzten. Wir eilten hin und sahen, wie ein wilder Hause die leeren Kramstellen der Juden niederriß. Dieß geschehen, schrieen sie: Auf die Juden! In die Judengasse! — Ich eilte nach Hause und holte meine Wassen, dann ins Karolinum, das Prager Universitäts:

gebäude. Ich fand eine Angahl Studenten und unter biefen einige, die bereit maren, ben armen Juden zu Sulfe zu tommen. Wir bilbeten eine kleine Rotte, und ber brave Schiller, Lieutenant ber Studenten, stellte sich als Führer vor den Bug. Neben mir marschirte Dr. Johannes Spielmann, der zweite Direktor des Irrenhauses. Auf dem Altstädter Ringe angekommen, fanden wir ben ganzen Theil des großen Plates, der an die Judenstadt ftößt, von einer ungeheuren Boltsmaffe vollgedrängt. Gie ichrie, fie schimpfte, sie erfand Unklagen gegen die Juden, um sich gegenseitig zum Angriff und zu Gewaltthaten aufzumuntern. Unser braver Führer kommandirte vorwärts, und wir marschirten, eng an einander geschlossen, burch die wüthende Menge. Ihre ganze Wuth richtete fich gegen uns, ba fie erkannten, baß wir ben Juden zu Sulfe eilten. Aber sie magten es nicht, uns anzugreifen. Sätte nur Giner den Muth gefunden, in unsere fleine Schaar hineinzugreifen, wir waren verloren. Sie begnügten fich, in Worten und mit Geberden zu wütben. 3ch werde nie bas muthblaffe Geficht eines Maurerpaliers vergeffen, ber einer ber Massenführer war, immer neben uns einherlief und schnaubend, beinahe ichaumend wiederholte: 3ch bin auch ein gebilbeter Mensch, aber daß man Juden beschütt, Das habe ich nie gehört! - Wir kamen gludlich an dem Marmorbrunnen vorbei und in die Nähe der alten Nikolauskirche, in die schmale Gaffe, die in die Judengaffe auf den Drei : Brunnenplat führt. Es war ein schwerer Gang gewesen.

Dort fanden wir schon einige Studenten und unter diesen mehrere, die zur czechischen Partei gehörten. Wir bildeten eine Kette, fällten das Bajonett und schlossen die in die Judenstadt führende Gasse ab. Das Volk, mit Schimpsen und Schreien, drängte so nahe heran, daß wir unsere Bajonette oft zurückziehen mußten, um die Vordersten nicht zu spießen. So standen wir stundenlang.

Es ist auffallend, daß wir die Judenstadt nicht schon im Besitze des Pöbels fanden und daß er jetzt noch nicht an den

Angriff ging. Aber Das hatte seine Urfache. Die Saufen waren schon diesen Morgen zurückgeschlagen worden und zwar auf die wunderbarfte, auf eine mahrhaft biblische Beise. Sie brangen mit Wuthaeschrei und in der sicherften Soffnung auf Beute bis auf den Drei-Brunnenplat; der größte Theil der Juden flüchtete sich, Weiber und Kinder hatten sich versteckt. Es sah aus, als follten fie ihre niedrigen Gelufte auf wohlfeile Beife bugen tonnen. Aber ein einziger Mann machte ihre Soffnungen gu nichte und rettete die bedrängten Juden. Dieser, ein ehemaliger Runstreiter, der nach mannigfachen Fahrten in seine heimatliche Rudenstadt gurudgekehrt mar, sturgte sich allein und maffenlog dem bereinstürmenden Saufen entgegen, dort, wo ebemals bas Thor der Judenstadt gewesen und wo noch beute nur ein schmaler Bugang offen ift. In diefer engen, boben und duftern Gaffe faßte er einen großen Schrank, ber vor dem Laden eines Alt: Möbelhändlers ftand, bob ihn in die Sobe über seinen Ropf und stürzte so, wie Simson mit ben Thoren von Gaza, ben Philistern entgegen. Entsehen ergriff die Unstürmer, als fie den gewaltigen Mann mit der noch gewaltigeren Waffe, wie einen fturgenden Berg, mit großen Schritten auf sich gutommen faben. Es muß ihnen gewesen sein, als faben fie ein Bunder; die Borberften fturzten mit dem Schrei: Jesus, Maria und Joseph! auf die Knie, die Andern ergriffen die Flucht.

Die Erinnerung an dieses Ereigniß war es wahrscheinlich, welche die eben so seige als abergläubische Masse von einem entscheidenden Angriff abhielt und die unserer kleinen Anzahl zu Gute kam. Nach und nach vergrößerte sich unsere Schaar durch Studenten und Nationalgarden, die durch andere Zugänge zu uns stießen. Unter den Studenten, die tapfer mit uns auschielten, war auch der junge Fürst Rohan, damals ein Kind vielleicht von 16—17 Jahren. Endlich nach langem Harren kamen einige Kompagnicen Grenadiere, vom General Serbelloni gestührt, einem sehr einnehmenden alten Soldatengesichte, der sich lächelnd durch die Massen tummelte. Mit den Grenadieren vers

einigt säuberten wir den Plas. Die Menge vertheilte sich in die an die Judenstadt stoßenden Straßen, in denen ausnahmsweise auch Juden wohnen dursten, und warf Steine in die Fenster. Aber die Gesahr war noch nicht beschworen, und wir patrouillirten noch die ganze Nacht durch die Straßen und zwar nicht vergebens, da wir um Mitternacht einen Kahn am Landen verhinderten, welcher im Nüden der Judenstadt, in der Nähe des "Ulsers" Plünderer ans Land sezen sollte. Da an diesem und an den solgenden Tagen die Sinnahme der Judenstadt so verhindert worden, versuchte man eine Judenversolgung auf andere Weise einz zuleiten. Ostern war da, und plößlich tauchte die alte Geschichte von einem verschwundenen Spristen-Kinde auf, das gewiß die Juden als Osterlamm geschlachtet hatten. Die Juden zitterten. Aber nunmehr war man auf seiner Hut, und das Gewitter mit Blutregen zog vorüber.

Sat man bei folden Erscheinungen nicht Recht, zu fagen, baß die Revolution in Brag einen widerwärtigen Charafter hatte? Aber sie war nicht nur widerwärtig; für die Deutschen hatte sie auch eine unendlich traurige Atmosphäre. Die Deutschen maren nicht beliebter als die Juden, und gegen Deutsche sprachen sich czechische Parteigänger so offen aus und mit bewußtem Saffe als der Böbel gegen die Juden. Ungefähr um dieselbe Zeit, da ich Faster, Arnold und andere stump-orators so, wie oben ge= fagt, predigen borte, tam Frau Jenny Luger Dingelftedt, eine geborene Bragerin, auf Gastrollen nach Brag. Sie sollte die Sugenotten singen und bei der Gelegenheit, der herrschenden Mode buldigend, einige czechische Nationallieder einlegen. Man erwar= tete eine czechische Demonstration, und ich ging ins Theater, um diese zu sehen, wie wenig es mir auch ums Theater zu thun war. Die Demonstration beschränkte fich auf fanatischen Applaus, mit bem die czechischen Lieder aufgenommen wurden. Mir machte Underes Eindruck. Im Berlaufe ber Borftellung fiel mir bie Aehnlichkeit unferer Lage mit ber ber Sugenotten auf. Die Deutschen in Böhmen waren von nicht minder fanatischen

Feinden umgeben. Eine unfägliche Trauer überfiel mich, und ich hätte weinen mögen, als eben ein bekannter czechischer Schriftssteller, der auch deutsch schreibt, an mir vorüberging und, mir auf die Schulter klopfend und auf die Bühne deutend, halb im Scherze, halb im Ernste sagte, als ob er meine Gedanken errathen hätte: So kann's euch auch noch gehen. Ich lachte ihm ins Gesicht.

Bald darauf ging ich der Wahlen wegen aufs Land und wurde selbst gewählt. Da die Wahlen sür Franksurt in den deutschen Bezirken eine Thatsache waren, beschränkten die Slaven ihre Thätigkeit darauf, sie in Prag und in den czechischen Kreisen zu hintertreiben, was ihnen auch leicht gelang. Dieses sowie die Macht der vollendeten Thatsachen hat sie etwas beruhigt. So wenigstens scheint es mir; als Augenzeuge kann ich von diesem Moment an nichts mehr berichten, da ich bald nach meiner Wahl nach Franksurt abging. Diese fand Statt, ohne daß der darauf bezügliche Regierungserlaß veröffentlicht worden wäre. In meinem wie in vielen anderen Wahlkreisen hinkte die Regierung dem kait accompli nach.

Als einige Passagiere des Elbschiffes erfuhren, daß sie einen Abgeordneten zur deutschen Reichsversammlung an Bord hatten, verlangten sie vom Kapitän, daß er die schwarzerothegoldne Flagge ausstecke. Dieser aber weigerte sich. Er wolle das Leben seiner Passagiere nicht in Gesahr bringen; er habe die dreisardige Fahne einmal ausgehißt, da sei vom User aus auf das Schiff geschossen worden. Es sei ein Polytechniker gewesen. Seit damals wisse er sich beodachtet. Erst als wir Raudnitz hinter uns hatten, wurde die deutsche Einheitsslagge aus einem versteckten Winkel hervorzgeholt.

So waren die letten Eindrücke, die ich aus der Heimat mitnahm, welche ich nicht wieder sehen sollte.

Während ich dieses schreibe, höre ich von neuen Bewegungen in Böhmen; czechische Programme werden wieder veröffentlicht; alte Namen, die auch in diesen Zeilen genannt sind, tauchen von Neuem auf, und ich sage mir, daß ich recht gethan mit Aufzeich= nung dieser Erinnerungen. Es kann bald eine Zeit kommen, da diese Bergangenheit zur Belehrung dienen dürfte.

#### II.

### Frankfurter Septembertage.

Ueber Motive und Entwicklung der unglückseligen Frankfurter Creignisse des Septembers ist in den Antworten auf die reaktionären Entstellungen und Verleumdungen seiner Zeit schon die Wahrheit gesagt worden, und es fällt mir darum nicht ein, mir und dem Publikum eine bereits erzählte Geschichte noch einmal zu erzählen. Was ich hier liesere, sind Memoiren-Bruchstücke, in denen ich nur auszeichne, was ich persönlich gesehen und erlebt habe.

Auf der großen Bolksversammlung der Bornheimer Beide war ich nur Ruhörer, aber ich fab so viele Tausende jum San= deln bereit, daß ich mit Blum und Bogt und der Majorität der Linken, als sie des Abends im deutschen Sofe dem Bolke den Abichied gaben und fich gegen ben Aufftand erklärten, ungufrieden war, beinahe eben fo unzufrieden, als das Bolt felbst, das im hofe und in den Strafen in ungeheurer Menge verfam= melt war und eine andere Antwort erwartete. Als ich später, in der Nacht vom 17. jum 18., gegen zwei Uhr über die Promenade um die Stadt ging, begegnete ich überall großen Schaaren, die, enttäuscht, Frankfurt verließen und in ihre Beimat gurudfehrten. Denn die Städte und Dorfer auf viele Meilen in der Runde hatten ihr Kontingent zur beabsichtigten Revolution geichidt. Bon allen Seiten hallten Buchsenschüffe burch bie milbe Nacht; die Abziehenden entluden ihre Gewehre der überfluffig gewordenen Ladung. In der Stadt mar es stille.

In der Sitzung des 18. waren die Linken von dem plötlichen Sturm auf die Paulskirche und durch die Gewandtheit, mit der der dicke Gfrörer bei dieser Gelegenheit die Bande hinankletterte gleich einer Riefenspinne, eben so überrascht und erfreut wie die Rechte; und nach der kurzen Sitzung waren sie es, die über die militärische Machtentfaltung in den Straken erstaunten. Sie bielten sie für überflüssig; sie wußten ja, daß es keinen Aufstand geben follte, daß die ungeheuere Mehrheit der Rampflustigen abgezogen war. Auf der Neuen Kräm stand eine preußische Kom= pagnie und sah Gewehr bei Juß zu, wie ungefähr vier Mann, nicht fünfzehn Schritte von ihnen entfernt, eine erbarmliche Barrikade bauten. Gine Dame, die ich am Arme hatte, äußerte den Bunsch, auch einmal eine Barrifade ju sehen, und ber Saupt= mann, der die Preußen kommandirte, hatte Das kaum gehört, als er die Reihen öffnete, die Dame höflich einlud, vorzutreten, und ihr die Honneurs der Barritade machte. Zwei Mann hatten bingereicht, die Barrifade mit ihren Rolben zu zerftören. Es mar an einen Rampf nicht zu benten.

Ich war von dieser Dame zu Tische geladen und begleitete sie nach Hause, vor die Stadt. Wir saßen kaum eine Viertelsstunde beim Essen, als sich von der Stadt her ein sonderbarer Lärm hören ließ; ich horchte — zum zweiten Male — ich eilte auf den Balkon — es war kein Zweisel, die Regelmäßigkeit der Entladungen verrieth es — es waren Salven. Es war mir, als wäre man da drin in der Stadt wahnsinnig geworden. Sollte man nuglos, zwecklos, zum bloßen Vergnügen oder aus Leichtsinn, vielleicht aus Persidie Menschenblut vergießen? Ich lief in die Stadt — Salve auf Salve während des ganzen Weges. Außer mir kam ich in die Nähe des Hauptmanns an; dort stürzte mir der Abgeordnete Dietsch von Annaberg, blaß wie ein Verzweiselter, entgegen: Man schießt auß Volk! in der Dönniges Gasse! rief er einmal übers andere. Wo sind die Abgeordneten, daß man der Schlächterei ein Ende mache?

Wir liefen nach allen Seiten und fanden bald mehrere Mit=

glieder der Linken, die eben so aufgeregt herbeieilten. Im beut= ichen Sof fanden wir einige andere versammelt. Raich murbe ber Entschluß gefaßt, zum Reichsverweser zu geben und von ihm einen Befehl jum Ginftellen bes Feuers ju erlangen. Er war leider nicht im Taxis'schen Hause, und wir waren gezwungen, ihn in seinem Landhause auf der Bodenheimer Chaussée aufzusuchen. Das Eschenheimer Thor war geschlossen, und wir ver= loren eine toftbare Zeit, bis wir die Deffnung deffelben erwirkten, und eine noch kostbarere Zeit verloren wir nach dem langen Wege beim Erzherzog felbst. In einem so wichtigen Momente mar er auf dem Lande! Er ließ und zwar nicht lange marten, aber überflüffig lange sprach er über feine Politit, über die gegen: wärtige Lage der Dinge und dergl., bis ihn Raveaux unterbrach und den gemunschten Befehl zum Ginftellen des Feuerns, gur Beilegung des nuplosen Kampfes verlangte. Da erfuhren wir erft, daß wir umfonft gekommen waren. Der Reichsverwefer tonnte nichts thun; er bedauerte, er habe ja verantwortliche Mi= nister - und dabei gab er halb mit Mienen, halb mit Worten zu verstehen, daß das Institut der Berantwortlichkeit nicht immer viel tauge. Er entließ uns mit einem an ben Reichs-Rriegs= minifter von Beuder gerichteten nichtsfagenden Bettel. Alle Beredtsamkeit Blums, Bogts, L. Simons, alles Sturmen bes alten Grühner und alles Zureden Raveaur', bem fo fchwer zu widerstehen mar und für den der Reichsverweser immer gerne eine große Borliebe an ben Tag legte, hatten nichts genütt. Der Reichsverweser bedauerte fehr, aber er blieb unerschütterlich, ruhig und falt.

Wir eilten, ins Ministerium zu kommen, wo wir Herrn von Beucker und Herrn von Schmerling fanden. Beide bestrachteten den Zettel des Reichsverwesers, wußten, was davon zu halten, und legten ihn auf den Tisch. Der Kriegsminister nahm unsere Bitte mit noch mehr abstoßender Kälte auf als der Reichsverweser. Er verschanzte sich hinter das militärische point d'honneur; man könne die Truppen nicht zurückziehen, Das sei

gegen die Ehre. Sie aber gegen ein elendes häuflein vorwärts marschiren zu lassen, gegen ein Säuflein, bas sich unangegriffen verlaufen hatte, und unnut Blut zu vergießen, war nicht gegen die Chre. Wir faben bald ein, daß es den Ministern vorzugs= weise darum zu thun war, eine Revolution, die man im Reime hätte erdruden können, mit Larm niederzuschlagen. Doch ließen wir nicht ab mit Beschwören, mit Bitten und Grunden. Aber die Berren hatten ihre Grunde. Berr von Beuder blieb fteif; Berr von Schmerling war blag und schweigsam. Mittlerweile war auch herr von Gagern eingetreten. Er ftand bei Seite und schwieg, in seine gewöhnliche Würde gehüllt. Wir, Grütner und ich, wandten uns an ihn mit der Bitte, doch auch ein Wort zu fagen. herr von Gagern antwortete mit jenem ihm eigenen, so berühmt gewordenen Bathos und Ausdruck, im tiefsten Baß: In Dinge, die mich nichts angehn, mische ich mich n icht! Den Bräsidenten der Nationalversammlung ging es nichts an, daß man da braußen, einige Gaffen weit, große Militarmaffen auf ein Säuflein ichießen ließ. Die Borte find mir ins Gedächtniß gegraben blieben. Mit einem Seitenblick auf Ludwig Simon sagte er etwas Aehnliches, mit Beziehung auf dessen Rede von der Bornheimer Heide; aber dieser Ausspruch ift mir entfallen.

Endlich nach langer Arbeit wies uns Herr von Beucker an den öfterreichischen General von Nobili, der die Truppen kommandirte. Dieser Umstand enthält vielleicht eine Entschuldigung seines ganzen Benehmens. Er wußte vielleicht, daß er als Reichsminister nicht die geringste Macht hatte, um auf einen österreichischen General irgendwie bestimmend zu wirken. Wenn etwas geschehen sollte, konnte es nur durch den kommandirenden General selbst geschehen. Mit geringer Hoffnung begaben wir uns nach der Hauptwache, aber General Nobili beschämte unsere Hoffnungslosigkeit.

Mit der liebenswürdigsten Bereitwilligkeit ging er, wenigstens zum Theil, auf unsere Wünsche ein und bewilligte, ohne

Zeit zu verlieren, einen Waffenstillstand von anderthalb Stunden. Während dieser Zeit sollten die Truppen auf eine gewisse Distanz von den Barrikaden zurückgezogen werden, wenn wir es dahin brächten, daß die Insurgenten ihr Feuer einstellten und den Waffenstillstand ausrecht erhielten. Indessen könne man vielleicht zu einer Lösung kommen. Den Ubgeordneten, Major von Boddien, der zugegen war, bat er, uns zu begleiten und als Militär den Truppen die Nachricht von dem Waffenstillstand zu bringen.

Im Sturmschritt liefen wir die obe Beile binab und riefen: Frieden! und um ben Ruf zu erklären, schwenkten wir unfere Taschentücher als weiße Friedensfahnen. Da spielte mir ber Bufall einen Streich, ber mir übel hatte bekommen konnen. 3ch jog mein Taschentuch bervor und schwenkte es: und siebe da, es war ein rother Foulard. Ich hatte die Kriegsfahne ausgesteckt, eine Farbe, gegen die die Soldaten, in deren Mitte ich eilte, beson= ders erpicht waren. Ich merkte es erft nach einiger Zeit und rief zu ben Fenstern nach einem weißen Taschentuche binauf; sogleich öffneten sich mehrere, und eine Ungahl von Friedensfahnen wehten zu meinen Füßen berab. Un der Konstabler : Wache, wo die Sauptmaffe der Truppen aufgestellt mar und das heftigste Feuern ftattfand, trat Berr von Boddien, seinem Auftrage gemäß, in die Wachtstube, nachdem er uns ein spöttisches: Jest vorwärts, meine herren! zugerufen batte. Golbaten balten den Muth für ein Privilegium ihres Standes. Es haben aber an diesem höchst: gefährlichen Punkte alle diese bürgerlichen Abgeordneten ihre Pflicht aus Menschlichkeit eben fo gut gethan, wie fie irgend ein Soldat aus point d'honneur gethan haben wurde. herr von Boddien glaubte mir am nächsten Tage große Lobeserhebungen machen zu muffen, und Major Deet, Deputirter und Romman= bant von Frankfurt, eine aufrichtige und grabe Soldatennatur, wollte mir auf diese Lobeserhebungen hin und auf Das, mas er felbst gesehen hatte, von der Tribune herab eine öffentliche Un: erkennung verschaffen. - Major von Deet handelte in der beften und reinsten Absicht, da ich aber schon ersahren hatte, daß man eine hervorragende Persönlichkeit der Linken, die eben so ihre Pflicht gethan hatte, wie die Andern, zu verdächtigen strebte, und ich einsah, daß mein Lob gewissen Leuten nur als Folie jener Verdächtigung dienen sollte, dankte ich dem guten Major Deets für die gute Meinung und bat ihn, die Demonstration sein zu lassen.

Wir standen in einem mehrfachen Kreuzfeuer. Die Insur= genten ichoffen aus den Genftern mehrerer Säufer und hinter zwei großen Barritaden, am Gingange ber Allerheiligen-Straße und hinter bem Ronftablermachthause, ungefähr aus einem Salb= freise heraus und von der Sobe berab. Biele ihrer Rugeln flatschten vor uns aufs Stragenpflaster, da sie von der Sobe berab tamen. Die Soldaten standen in verschiedenen Gruppen und einzeln vor und hinter uns und schossen außerdem aus der Ronstablermache, die ebenfalls hinter uns war. Die Rugeln, die an unfern Ohren vorbei fausten, tamen von den Seiten, von vorn und hinten. Mit dem Weben unserer Tücher war nichts gethan, obwohl wir zwischen ben Kombattanten standen; eben fo wenig nütten Rufe und Zureben. Die Soldaten ichlugen fich mit Verbiffenheit und großer Tapferkeit — oder beffer gesagt — Die Offiziere. Bei den gemeinen Soldaten bemerkte ich beinabe überall bas Streben, fich zu schützen, einen Bunkt auszuwählen, wo sie vor dem Schusse des Keindes sicher waren. Viele sprangen nach gethanem Schuffe hinter die Konftablermache, um in Sicherheit neu zu laden. Die Offiziere aber - in meiner Nähe waren nur darmstädtische Truppen - setten sich überall der Gefahr aus. Ich sah einen Lieutenant, der, wie ein ausgestecktes Biel, auf einer Barrikade stand und sich um die Rugeln, die ibn umflogen, nicht im Geringften fummerte, und Das alles, um einen faum handgroßen rothen Lappen, der auf einer furzen Stange wehte, zu entfernen. Mit einer Ausdauer, die einer befferen Sache würdig gewesen ware, bieb er mit seinem Degen auf ben Lappen los, als galte es, einen übermächtigen Feind zu erlegen.

Hart neben mir, beinahe auf mich, fiel ein darmstädtischer Hauptsmann, der seinen Truppen immer voraus gewesen. Ich sehe noch die schwarzen runden, von grauen Kreisen eingesaßten Löcher im Rücken seines Wassenrocks. Er ließ den Arm mit dem Degen sinken und stützte sich auf einen neben ihm stehenden Offizier, zu dem er schwach, aber ruhig sagte: Mit mir ist's zu Ende, lasse mich zu meiner Schwester bringen, sie wohnt nicht weit von hier. Ach, es war sehr traurig!

Wir waren gezwungen, ben Solbaten und beinahe jedem Einzelnen es zuzurufen, daß Waffenstillstand fei, und sie an dem Urme zu faffen, um fie gurudzuführen. Aber fie ftraubten fich. Die drüben follten zuerst zu schießen aushören. Das schien die allgemeine Meinung, und wir verließen die Soldaten, um die Barrifaden zu erklimmen, auf die fie zu ichießen fortfuhren und aus deren Lücken, an denen wir hinauffletterten, die Andern hervorschoffen. Alls ich oben anlangte, fah ich ben alten Schlöffel ichon drüben bemüht, das Bolf zurudzuhalten. Ludwig Simon froch mit mir zugleich auf die Barritade, was mich bei der un= geheuern Popularität dieses Abgeordneten hoffen ließ, daß es jenseits rasch zur Ruhe kommen werbe. Ich ermunterte ihn, schnell hinabzuspringen, mabrend ich, rittlings auf ber Barrikabe figend, mein Tuch schwenkte und nach beiben Seiten: Daffenftillstand! Friede! rief. Nach und nach verstummte bas Anallen, und ich sprang hinab. In demselben Augenblide aber mar wieder Gefahr ba, daß die Feindseligkeiten aufgenommen murden. Mus einem Sause brachte man einen Todten hervor, der seine Bunde auf der Stirne trug. Die Weiber fturzten fich mit Beschrei auf die Leiche, und die Männer tamen wieder in Aufregung und eilten nach vorn, um wieder zu feuern. Wir hatten die größte Mübe, fie aufzuhalten. Der alte Schlöffel mit feinem langen, halbgrauen Barte und dem schönen Gesichte mar rührend anzufeben, wie er bin und ber ging und bat und beschwor und sich mit ausgebreiteten Armen vor die Barritade stellte, um die Rom: battanten davon abzuhalten. Urmer Schlöffel! einige Monate

später wurde ihm sein Friedensamt mit dem Tode des einzigen Sohnes vergolten.

Hinter der Barrikade sah es eigenthümlich aus. Eine Menge Bolkes, aber nur sehr wenig Bewassnete, so wenige, daß wir erstaunt waren, wie ihr Widerstand gegen so zahlreiche Truppen so lange habe dauern können. Doch waren gerade die Bewassneten guten Muthes, in einer festlichen Stimmung und Anfangsnicht im Geringsten geneigt, dem Kampf durch Zurückziehen vom Kampsplate ein Ende zu machen. Das unbewassnete Volk allein war aufgeregt und empört.

Ein Theil der Abgeordneten fehrte in den Thurn-Taris'ichen Balaft gurud, um, wie fie hofften, die Cache gu Ende gu bringen; ein kleinerer Theil blieb hinter ben Barrikaben, um über Aufrechthaltung des Waffenstillstandes zu machen und die Infurgenten zum Berlaffen der Barrifaden zu überreden. Ich mar unter diesen letteren. Es gelang uns, Biele vom Rampf abzubringen, indem wir ihnen die Rutz und Zwecklosigkeit ferneren Blutvergießens vorstellten; sie zerstreuten sich durch die Neben= gaffen oder stiegen auch über die Barrifaden und gingen bewaffnet mitten durch die Truppen beim. Nur eine fehr kleine Anzahl blieb hartnäckig hinter ben Barrikaden, und unsere Vorstellungen, die doch an Gewicht zunahmen, je mehr ihre Anzahl abnahm, waren fruchtlos. Desto mehr Ursache hatten wir, für sie besorgt ju fein, da die kurze Frift des Waffenstillstandes schnell ablief, das Gerücht sich verbreitete, daß zahlreiche heffische und württem= bergische Artillerie im Anzuge sei und daß man aus Mainz noch Bundestruppen nachkommen laffe, und ta bei all Dem aus dem Palaste von einem definitiven Abschlusse der Feindseligkeiten und überhaupt nichts zu hören war. Man schickte mich bahin ab, um Erkundigungen einzuziehen. Aber in der Nähe des Hotel de Russie auf ber Zeil murbe ich von einem Saufen muthender Frankfurter Bürger umringt, die mich theils mit Fragen, theils mit Borwürfen bestürmten. Sie wußten, daß Artillerie herbei: giebe, und faben in ihrem Schrede fcon gang Frankfurt bom-

bardirt und alle ihre Säufer in lichten Flammen. All das Unbeil wurde der Linken zugeschrieben; sie hatte den ehrlosen Waffen= ftillstand von Malmoe verworfen, welcher die erste Ursache der Aufregung war, fie war überhaupt die Quelle alles Unbeils und die Urheberin dieses Blutbades, sie, die Alles gethan hatte, um es zu verhüten, die das Bolk, ihre einzige Stupe, defhalb vor ben Ropf gestoßen und sich gewissermaßen von ihm getrennt hatte. Es war nicht möglich, zu antworten. Die guten Leute schrieen zu fehr und ichlossen den Kreis immer enger um mich, je öfter ich es versuchte, mich von ihnen los zu machen, um meinem brin= genden Auftrage, von dem fo viel abhängen konnte, nachzu= kommen. Ich stand da als Gefangener und mußte Alles über mich ergeben laffen. Nichts Schlimmeres als ein muthenber Philister. Aber meine Lage sollte nicht nur unangenehm, sie follte auch fritisch werden. Plöglich drängte sich ein ungefähr vierzebnjähriger Knabe in Turnertracht burch die Menge und rief mit schredlicher Naivetät: Fürst Lichnowsty (er brauchte eigentlich einen Spiknamen, den ich bier nicht wiederholen will), Fürst Lichnowsty ift ermordet! Sätten ihn die ergrimmten Burger gehört, es hatte mir ichlimm ergeben konnen. Der Turner, der fich, wie es schien, auf seine Nachricht etwas zu Gute that, wiederholte mit lauterer Stimme : Fürst Lichnowsty ift ermordet! - und um einen Beweis der Wahrheit zu liefern, bob er ein schwarzes Tuchläppchen in die Höhe und fügte hinzu: Das ift von seinem Rode! Aber, es ist wunderbar, tein Mensch außer mir borte auf den Turner, wie sehr er sich auch Mübe gab, die Aufmerksamkeit auf seine Nachricht zu lenken. Ich batte Zeit, ibm die Sand auf den Mund zu legen, erkennend, in welche Gefahr er mich versette, obwohl ich die Nachricht für falsch und für eines der Gerüchte bielt, wie sie an folden Tagen gerne entsteben. Ich wußte ja nicht, daß der Fürst sich dazu bergegeben batte, auf Rekognoszirung auszureiten, und daß er in die Sände bes Voltes gefallen war, das er furz vorher von der Tribune berab verhöhnte und das ihn aufrichtig haßte. Die Artillerie

brauste heran; der Menschenknäuel um mich mußte ausweichen; das schaffte mir Luft, und ich eilte in den Thurn=Taxis'schen Balast, wo ich die Abgeordneten auf der Treppe stehend fand. Man zog sie hin, — sie konnten zu keinem Endziele gelangen. Löwe von Calbe sagte mir achselzuckend: Wir sind betrogen; der ganze Wassenstillstand hat nur dazu gedient, um Zeit zu gewinnen und die Kanonen abzuwarten. Jest wird man mitrailliren.

Ich eilte zur Barrifade gurud; aber die Zeil mar abgeschlossen und von Artillerie besett - an ein Durchkommen nicht mehr zu benten. Die Kanonen bonnerten, und von Zeit zu Zeit beleuchtete ein Blit von der Konstablerwache ber auf unheimliche Weise die ganze Straße. Es war schon spät am Abend. 3ch tröftete mich mit bem Gedanken, daß auch die wenigen Rämpfer bei der Ankunft der Artillerie, gegen die sie nichts vermochten, ihren Bosten verlassen haben würden. Das war im Allgemeinen auch der Fall; die Kanonen donnerten mit großer Tapferkeit gegen Steinhaufen und umgestürzte Rarren. Die folgenden Tage entsette man sich beim Anblick ber Allerheiligen = Apotheke und der benachbarten Säuser, wie arg diese von den Rugeln zuge= richtet waren, und schloß baraus, mas man ber Absicht gemäß schließen sollte, daß der Kampf ein furchtbarer gewesen sein und daß das Reichsministerium an dieser Stelle einen gewaltigen Feind niedergeworfen haben muffe: aber gerade diefe Rugeln haben keinem Menschen weh gethan, und die ganze Kanonade war eine Fanfaronade. Gerrn von Schmerling gehört der Ruhm, schon zwei Jahre vor Louis Napoleon sich einen großen Feind erfunden und über ben erfundenen Feind einen großen Sieg davon getragen zu haben. In Ungarn wird er feine dichterische Erfindungsgabe nicht anzustrengen brauchen. Dort wird ihm die Wirklichkeit verschaffen, was er sich in Frankfurt mit Phantasie und Dichtersinn erschuf: jedenfalls den Feind — ob auch ben Sieg? Das lehrt bas Ende.

Gegen eilf Uhr war Frankfurt ein friedliches Kriegslager. Ueberall brannten Wachtfeuer und wurde Stroh gestreut zum

Lager der Vertheidiger der Ordnung und des Gesetzes, die vielz leicht von hundert oder hundertundfünszig Unbesonnenen angez griffen worden waren. Unter diesen Vertheidigern deutscher Ordnung und des momentanen Vertreters derselben, des deutschen Reichstages, entdeckte ich zahlsose spezielle Landsleute, Czechen, welche die deutsche Bundessestung Mainz bewachten und jetzt in Frankfurt waren, um das Parlament zu vertheidigen und Herrn von Schmerling und Herrn von Sagern. Arme Czechen! Sie waren unfähig, sich mit den Bürgern, deren Ruhe sie überzwachten, irgendwie zu verständigen.

Um 19. trat die Majorität des Parlamentes mit einer in der Nacht aufgesetzten Proklamation an die deutsche Nation auf, welche Proklamation bestimmt war, die Linke in der Meinung Deutschlands und Europas zu Grunde zu richten. Die geftrigen Borgange ichienen eine gute Gelegenheit, und man wollte fie nicht unbenutt vorübergeben laffen. Aber Bogt trat auf die Redner= bühne und legte die Absurdität, das Miswollen, die Ungerech= tigkeit, das Lächerliche bes Entwurfes fo schlagend und mit fo vielem Geifte dar, daß die Proklamation, von fo vielen Gelehr= ten und patentirten Staatsmännern in langer Nacht gusammengeschweißt, geradezu eine Unmöglichkeit wurde. Niemand hatte mehr den Muth, für eine Rundgebung zu stimmen, die nach der Rritik Bogts Jedermann nur noch komisch finden konnte. Man ließ sie fallen, und der Feldzug gegen die Linke, die man nun als Mitschuldige am 18. September mit Leichtigkeit glaubte unterdruden zu können, war in seinem Anfange mißlungen.

Noch heute, wo von den Franksurter Septembertagen die Rede ist, gilt die Linke des Barlamentes als Anstisterin derselben und werden ihr die Borgänge alle zur Last gelegt. Ihre Schuld liegt vielleicht gerade auf der entgegengeseten Seite. Die Gründe, die Blum und Bogt gegen die Bewegung geltend machten und die die Majorität der Linken überzeugten, hatten gewiß ihr Gewicht; aber es ist trokdem die Frage, ob es damals nicht geboten war, mit dem unverbesserlichen Parlamente zu brechen, anstatt

abzuwarten, bis man die Majorität in demselben gewinne, und die gerechte Entrüstung des Volkes und seine noch nicht erdrückte Kraft in den Kampf zu führen. Drei Wochen später stand Wien auf.

Im Laufe des darauf folgenden Winters brachte mir eines Tages ein junger Dichter, Adolph Strodtmann, ein Trauerspiel im Manustript: "Robert Blum". Das Stück begann und endete in Wien. Ich sagte dem Dichter, daß das Trauerspiel, das Nobert Blum zum Helden hatte, in Frankfurt und zwar in den Septembertagen beginnen müsse, wenn es ein Trauerspiel mit ächt tragischer Schuld sein solle, denn in diesen Tagen liege die tragische Schuld Robert Blums. In Wien ging er an der und für die Idee zu Grunde, die er in Frankfurt aus Mangel an Vertrauen in die Krast seines Volkes und in der zu großen Zuversicht in formales Wesen, in einem Augenblick, aber in einem en theiden den Augenblicke, hatte fallen lassen. Dieß ist die Vernunft, die Tragit in Robert Blums Schicksal. Das war das mals meine Meinung; sie ist es noch heute.

## III.

## Wiener Oktobertage.

Die unglückselige Veranlassung zur Wiener Deputation der Frankfurter Linken war leider ich. Als die Nachricht vom Ausebruch der Wiener Revolution des 6. Oktober in Frankfurt anstam, beschloß ich, nach Wien zu gehen. Offenherzig gestanden, hosste ich seit der Wahl des Reichsverwesers vom Parlament nicht viel und seit der Annahme des Wassenstillstandes von Malmoe und dem 18. September gar nichts mehr. Der Drang, etwas für die Sache zu thun, wie der Wunsch, eine thatkräftige und schöne Bewegung zu sehen, war nach den niederdrückenden

Brager Erlebnissen und nach viermonatlichem Tagen in einer vertrauensseligen Bersammlung nur natürlich. Man strebte, Die Wahrheit über die Wiener Ereignisse so wenig als möglich auftommen zu lassen; Berr von Schmerling gab ausweichende Untworten, aber sein Leichenbittergesicht wie die tiefe Niedergeschlagen= beit des herrn von Commaruga verriethen, daß die populare Sache gesiegt haben muffe. Ich theilte meinen Klubkollegen bes Donnersberges meinen Entschluß mit; fie billigten ibn, ersuchten mich aber, einen Tag zu warten; vielleicht daß man mir Aufträge zu geben hätte. Man versammelte sich zu diesem Zwecke und be= fcbloß, meiner Reise ben Charakter der Abordnung des Donners: berges beizulegen und im Laufe der Distuffion diefer Abordnung größere Ausdehnung zu geben, indem man noch einen Deputirten mählte. Die Mahl fiel auf Julius Fröbel, der mehrere Wochen des vergangenen Sommers in Wien zugebracht und daselbst viele Berbindungen mit der Demokratie angeknüpft hatte. Wir theilten unseren Beschluß der älteren Fraktion der Linken, dem Alub des deutschen Hofes, mit; dieser fand ihn gut und munschte, sich bei ber Deputation zu betheiligen. Robert Blum wurde einstimmig gewählt. Der Abgeordnete Trampufch, der versicherte, daß er in Wien viele Bekannte und in der Beamtenwelt viele einfluß= reiche Berbindungen und Berwandtschaften hatte und daß er uns in vieler Beziehung als Rührer und Rather bienen konne, murde Robert Blum beigegeben. Ich will hier gleich bemerken, daß ber Abgeordnete Trampusch vom Augenblick unserer Ankunft in Wien für uns gar nicht mehr existirte und daß er uns endlich gang aus dem Gesicht verschwand. Wir lernten ihn, der in der Linken eine volltommen unbekannte Größe mar, erft mabrend ber Reise kennen und waren nicht wenig erstaunt, in ihm einen volltommenen öfterreichischen Beamten, ja, bis zu einem gewiffen Grade, einen Ultramontanen, jedenfalls einen Reaktionar zu ent= beden. Beiß der Simmel, welche Naivetät ihn zum Mitgliede ber Linken gemacht hatte. Er scheint es mahrend ber Reise eben so gut eingesehen zu haben, wie wenig er zu uns gehöre, und

turz nach unserer Ankunft war er — wie gesagt — aus unserem Gesichtskreise entschwunden und lebte er nur mit Beamten und Anverwandten, die sämmtlich antirevolutionär gesinnt waren. Ich mache diese aussührliche Bemerkung über den Abgeordneten Trampusch, um zu erklären, warum ich ihn wahrscheinlich nicht mehr nennen werde, und um die andere daran zu knüpsen, wie ungerecht und wie schlecht unterrichtet sich die österreichische Rezgierung zeigte, als sie ihn später, nur weil er mit uns gewesen und weil sein Name mit auf unserer Proklamation stand, zu vielz jähriger Kerkerstrase verurtheilte, in welcher dieser gute Unterzthan vielleicht noch jest schmachtet.

Wir reisten guten Muthes ab, wohl wissend, daß wir uns, wie herr von Schmerling fagte, in Gefahr begaben, in ber wir umkommen konnten, aber frob, den Wienern fagen zu konnen, daß die deutsche Demokratie sie nicht vergessen, und glücklich in der Hoffnung, die Revolution, die so großmüthig zu Gunften der Magnaren begonnen worden, für die deutsche Demokratie benügen und im Rampfe, der bevorstand, das Unsere thun zu fonnen. In Breglau machten wir einen furzen Aufenthalt, ba es nüglich sein konnte, mit den Gesinnungegenoffen biefer hauptstadt der Proving, die an der österreichischen Gränze liegt, sich besprochen zu haben. Als wir unsere Reise fortsetten, murden wir im Bahnhof auf ein verrottetes Schnapsgesicht, bas auf einem ziemlich grobtornigen Körper faß, aufmertfam gemacht und wurde uns dieses nichts weniger als Sympathie einflößende Gesicht als dem herrn Witt-Döring gehörig bezeichnet, beffelben Witt-Döring, der schon allen Polizeien diente und der im Jahre des Heiles, in dem ich dieses schreibe, der österreichischen Polizei bient. Im Jahre Achtundvierzig war er in Schlesien ansäßig, hatte daselbst, wie man uns sagte, eine Branntweinbrennerei und machte ben Agenten ber Junker=, vielleicht auch ber Jefuiten= partei. Robert Blum fagte, als er uns gezeigt murde: Es follte mich wundern, wenn es ber Gole nicht versuchte, uns irgend welche Unannehmlichkeit zu bereiten.

Im Coupé trafen wir mit dem Gefandten ber Bereinigten Staaten von Nordamerika und mit herrn Bernans, einem in Frankreich nationalisirten Deutschen und jegigen Gekretar ber frangösischen Gesandtschaft in Wien, zusammen. Er hatte feiner republikanischen Regierung auf den 6. Oktober und die Lage Defterreichs bezügliche Depeschen als Rurier überbracht und fehrte jest auf seinen Bosten gurud. Er erzählte uns als Augenzeuge mit Begeisterung von der Art und Beise, wie sich Bolf und Studenten am 6. Oftober geschlagen hatten. So etwas, meinte er, sei in keiner der Pariser Nevolutionen vorgekommen. Die Aufnahme des Rampfes auf dem Gifenbahndamme, im offenen Felde, auf ungunstigstem Terrain, gegen reguläre Truppen 2c. fei eine That höchster Rühnheit gewesen. Im Strafenkampfe verschmähte man bie Barritade; man schlug sich auf den Plägen beinahe Mann an Mann mit den Truppen. Nur die National= garde des Kärntnerthorviertels, die gegen die Revolution auftrat, habe sich hinter Mauern zu schützen gesucht, indem sie sich der Stephansfirche bemächtigte und aus den Fenftern auf Bolt und Studenten ichoß. Der Kampf um das Zeughaus, in der Nacht und während banger Stunden, habe mehr Muth von Seiten bes Volles bedurft, als die alten Bastillenstürmer zu beweisen brauchten, da nur ein enger Zugang ins Zeughaus führte und dieser von Artillerie sehr lebhaft vertheidigt murde. Wir freuten uns, ein so tapferes Volk am Werke zu sehen, denn wir wußten, daß Wien schon halb und halb von Windischgrät gernirt murbe. - Im Laufe des Gespräches auf frangofische Bolitik kommend, fragten wir herrn Bernans, wer, nach feiner Meinung, im Dezember zum Bräfidenten der Republit gewählt werde, und wir erhielten die überraschende Antwort: Louis Napoleon. Diese Antwort ichien uns parador. Man erinnerte fich, daß Louis Napoleon damals den Augen der ganzen Welt lächerlich war und daß er bei Jedermann für idiot galt. herr Bernans fagte uns noch Manches voraus, was uns parador schien und was sich im Laufe ber Tage boch verwirklichte. Ich habe bis auf den heutigen

Tag noch keinen so erakten politischen Propheten kennen gelernt. Er prophezeite auch, daß es nach der Wahl Louis Napoleons in Frankreich nicht zu leben sei und daß er, Herr Bernans, sich nach Umerika zurückziehen werde. So viel ich weiß, hat sich auch diese Vorhersagung in beiden Theilen verwirklicht.

In Ratibor angekommen, war uns die Unannehmlichkeit, Die Robert Blum vorhergefagt hatte, burch Geren Witt- Döring schon bereitet. Auf den Mittelftationen war er regelmäßig, fo oft der Zug Halt machte, vor unserem Coupé auf und ab gegangen, um uns nicht aus den Augen zu laffen, wie ein Sbirre vor der Zelle des Gefangenen, wie er es bei Ueberwachungs: geschäften wahrscheinlich seit lange zu thun gewohnt war. In Ratibor, dem Wahlort des Fürsten Lichnowsky, wo der Zug sich lange zu verweilen hatte, saben wir ihn rasch aus dem Baggon springen und in die Gale bes Bahnhofgebaudes eilen, die von Besuchern ftark besetzt maren. Auch wir stiegen aus, um etwas einzunehmen, kaum wenige Minuten nach ihm, und icon borten wir im Bublitum bie und da unsere Namen flüstern und faben wir mit Fingern auf uns deuten. Als wir wieder einstiegen, hatte sich schon das Gerücht verbreitet, "die Mörder Lichnowsky's" feien da. Der Bahnhof wurde von Berbeiftrömenden überfüllt, und durch die Menge brängten fich plötlich von allen Seiten Offiziere hindurch. Wir hörten wohl manches Wort, das uns galt, und bemerkten auch die Aufregung, die in der Maffe von Minute zu Minute wuchs. — Nur ruhig bleiben, fagte Blum, ich schlafe. — Go sprechend, zog er den Mantel über den Mund, legte sich in die Ede und schlief. Ich beobachtete, mas vor unserm Wagenfenster vorging. Gin Offizier nach dem andern tam beran, starrte herein, betrachtete uns wie wilde Thiere, murmelte oder schimpfte etwas und ging weiter, um einem andern Plat zu machen. Aber hinter diefen Offizieren ftand eine burgerliche Menge, die rubig und beobachtend aus einiger Entfernung auf unfer Fenster und auf die Offiziere fab. 3ch glaube, daß dort unsere Freunde standen; vielleicht wußten Das auch die Offiziere — es blieb beim Gemurmel, beim Hin= und Hergehn, beim Herein= starren, bis sich der Zug nach ungefähr einer halben oder dreiz viertel Stunde in Bewegung setzte. Jest erst erhob sich ein hörzbares Schimpfen, das uns aber beim Lärm der Lokomotive unsartifulirt blieb.

Am nächsten Morgen hielten wir auf einer kleinen Station, diesseits der Donau, in der Nähe Wiens. Der Zug konnte in Folge von Besestigungen, welche die Wiener auf einer der Eisensbahnbrücken angelegt hatten, nicht weitergehen. Bor dem Bahnshofe stand ein junger Proletarier mit einem frischen, neuen Gewehr im Arm. Es war der äußerste Vorposten der Nevolution. Ein Fiaker brachte uns in die etwas neblichen Straßen und in das Gasthauß zur Stadt London in der Fleischergasse.

Wir machten uns fofort auf, um bas Studentenkomité, bas in dem an die Aula stoßenden Dominifanerklofter faß, ju be= fuchen. Blum feste ben 3med unferer Reife auseinander, und wir wurden mit Begeisterung aufgenommen. Roch mabrend wir ba waren, famen viele Studenten an, die von verschiedensten Sendungen, vom Lande, von den Linien, von den verschiedensten Boften gurudfebrten und ihre Berichte erstatteten. Wir faben fogleich, daß die Revolution, die Energie, der gute Wille hier zu Saufe waren, und wir waren davon nach dem Besuche bes Reichstages noch mehr überzeugt. Daselbst erhuben sich sogleich im Ausschuffe Zweifel, ob wir nur von diesem Ausschuffe oder vom Reichstage felbst sollten empfangen werden, und erhoben sich fogleich Disfussionen, welche Reden an uns zu halten, welche Untworten uns zu geben seien. Der Reichstag mar offenbar fern von aller Revolution, trop dem 6. Oftober, er war in Unterhandlung mit bem flüchtigen Sofe, den er gerne nach Wien gurudgebracht hätte; wäre gerne selbst mit Windischarät in Unterhandlung getreten und freute fich mit der fortwährenden Gegenwart des Ministers Rraus, weil er sich einbildete, daß zwischen ihm und dem hofe kein Bruch existire, so lange ein Minister da sei, und daß er auch den f. g. Rechtsboden nicht verlassen habe und verlaffen werde. Dieß alles, während die Studenten, die man nicht entwaffnen konnte, in ihren revolutionären Bestrebungen fortfuhren und während das ganze Bolf auf Seiten ber Aula ftand, fest entschlossen, sich die Früchte des 6. Ottobers, des helden= muthigen Rampfes, nicht entreißen zu laffen. Indeffen hörte uns der Ausschuß des Reichstages an und lud uns ein, als Gafte ber Situng beizuwohnen. Lehner tam eben von feiner Sendung an ben Sof von Olmus gurud und erstattete einen Bericht, ber ben Reichstag eigentlich zu entschiedenem Sandeln hätte bewegen muffen: Lehner war in Olmut, obwohl er Frieden und Berföhnung anbot, förmlich mißbandelt worden. Aber ber Reichstag war zerfahren; er fab aus wie ein Bruchstück. Die Czechen hatten ihn fämmtlich verlaffen, um loyal zu bleiben und um in Böhmen gegen die Wiener Revolution zu wirken; auch viele Deutsche waren bavon gegangen; die galizischen Bauern ließen sich vom Minister Rraus leiten; so blieben nur einige entschiedene Polen mit dem Präsidenten Smolta an der Spite und einige Deutsche, von benen die Einen aufrichtig revolutionar fein, die Undern vermitteln, die Dritten den Rechtsboden mahren wollten. Bei diefem Stand der Dinge ift Meffenhausers, des Wiener Rommandanten, Unentschiedenheit, da er vom Reichstage abhing, eben so sehr burch die Verhältnisse wie durch seinen Charakter zu erklären. Wir fanden ibn, den wir auch besuchten, kopflos. Biele feiner Adjutanten, die ihn fortwährend umgaben, murden uns von wohlunterrichteten Leuten, die die Bersonen genau kannten, als treueste, schwarz-gelbste Unhänger des Hauses Sabsburg : Lothringen bezeichnet. Er hatte diese Adjutanten aus dem früheren Generalstabe überkommen und hatte nicht den Muth, auch nicht das formelle Recht, sie abzuschaffen. So hatte Windischgrät sehr intime Freunde in der nächsten Nähe des feindlichen Rom: mandanten.

Allein es ist um so weniger meine Sache, diese Dinge und Verhältnisse auseinander zu setzen, als ich in der fernen Fremde schreibe, ohne das geringste Dokument vor mir, das mir als

Beleg oder als Nachülfe des Gedächtnisses dienen könnte. Aus diesem Grunde muß ich es auch ausgeben, die Daten der Tage zu nennen. Die wenigen Aufzeichnungen, die ich in jenen vielbewegten Tagen gemacht, mußte ich der größern Sicherheit wegen in Wien zurücklassen, als ich flüchtete: ich habe heute keine andere Duelle als die Erinnerung. Auch will ich nicht eine Geschichte der Wiener Belagerung schreiben, sondern nur einen Beitrag liesen, indem ich einzelne, wenn auch nicht alle persönlichen Erzlebnisse auszeichne.

Nachdem wir die offizielle Welt, Reichstag und Kommandan= tur, kennen gelernt, hatten wir alles Recht, bedenklich ben Ropf ju schütteln und uns ju fagen, daß wir nichts Befferes zu thun baben, als uns an den lebendigen Theil Wiens, an die Aula, an die Revolution anzuschließen. Auf Aufforderung Blums schrieb ich eine Proklamation an die Wiener, die er und Fröbel auch ohne Widerrede annahmen und unterschrieben, nur daß mir Blum einen Sat "als zu poetisch" ausftrich. Ich ließ ibn gerne gewähren, wie ich mich gerne als untergeordneten Sefretar ber Deputation betrachtet hätte. Fröbel mar ich perfönlich fehr ge= neigt; Blum hatte mir während der Reise sehr imponirt, und ich war jung und ber Jungfte ber Gefellschaft. 3ch fannte Blum schon seit mehrern Jahren. Das Schiller komite in Leipzig hatte mich einmal aufgefordert, für bas Schillerfest einen Prolog gu schreiben, und Blum, als Mitglied beffelben, überreichte mir später ein Geschenk des Romite's, eine schöne Ausgabe ber Braut von Messina. Doch war er mir weder damals noch im Parlamente näber bekannt worden; ja, er mar es vorzugsweise, der mit seiner zuwartenden Politik viele Mitglieder der Linken bazu brachte, aus feinem Alub, dem deutschen Sofe, auszuscheiden und einen neuen Klub, ben Donnersberg, ju gründen, ber die republikanische Idee früher und offener bekannte: die fogenannte äußerfte Linke. Diesem Rlub angehörig, fam ich mit R. Blum felten in Berührung. Erst während der Reise, da man lange und viel allein war und fich aussprechen konnte, war es mir vergönnt,

einen Blid in diese dicht und hählich verpadte Seele zu werfen. Diese Seele aber mar eine icone, scharfe, zweischneidige Waffe in einem groben Futteral. In meinem Innersten beurtheilte ich bisher Robert Blum, wie ihn die Masse seiner Gegner beurtheilte. unwillfürlich bem Eindrucke gehorchend, ben seine außere Er= scheinung, seine Formen machten, und diese hatten für mich etwas Abstoßendes, etwas, von dem ich geglaubt hätte, daß es mich für immer von ihm entfernen könnte. Aber er wurde mittheil= famer, und jenes Etwas verflüchtigte sich mehr und mehr, und es gab Momente, da ich ihn bewunderte. Ich erkannte einen Menschen, ber feit Jahren mit unendlicher Energie Ginen Gedanken begte, Einen Zwed verfolgte und sich nur mit den Mitteln und Wegen zur Erreichung diefes Zweckes beschäftigte. Ich glaube, Garibaldi ausgenommen, keinen Menschen kennen gelernt zu haben, ber so ganz Einem Gedanken angehörte, wie Robert Blum. Unwillfurlich erinnerte ich mich, da ich ihn so kennen lernte, an vergangene Zeiten und an den Moment, da ich den Namen Robert Blum zum erften Male aussprechen borte. Es wird im Jahre 1840 ge= wesen sein. Gin Bekannter kam aus Leipzig, und ich erkundigte mich nach einem daselbst lebenden Freunde. Der, mar die Unt: wort, liegt mit Robert Blum im Kornfeld und läßt sich von ihm von der Freiheit und Ginheit Deutschlands vorreden. Nun aber gählten wir das Sahr 1848, und diese Gedanken von der Freiheit und Einheit Deutschlands waren mit diesem Robert Blum Gins geworden. Ich borte einen Mann sprechen, ber nicht mehr träumte und schwärmte und Luftschlöffer baute; positive, beftimmte Blane lagen fertig und ausgebreitet vor feinem Blice; Alles, mas er feit Jahren und Jahren gethan, unternommen und unterlassen, mar mit hinblid auf ein einziges gewisses, beftimmtes Biel unternommen und unterlaffen worden: aber alles Bisherige war nur Vorbereitung gemesen; ein Arfenal von Gulfamitteln lag noch in biesem Ropfe bereit. Er hatte an Alles gedacht; er besaß überall Berbindungen, und er hielt Fäden in der Sand, die nach ben verborgenften und entfernteften Winteln

Deutschlands, ja Europa's ausliesen. Windischgrät wußte schwerzlich, was er that, als er Nobert Blum erschießen ließ; vielleicht wollte er nur ein banales, brutales sogenanntes abschreckendes Beisspiel geben oder, was wahrscheinlicher, dem Franksurter Parlament ins Gesicht schlagen: die Robert Blum kannten, können ihm die Versicherung geben, daß er mehr gethan, daß er seiner Partei, wenigstens für den Moment, einen großen Dienst erwiesen.

Ich sah ein, daß es am Besten sei, Nobert Blum in Wien gewähren zu lassen und ihm zu folgen, ihm und Fröbel, der in Wien sehr beliebt war, den so zu sagen theoretischen Theil unserer Sendung gänzlich zu überlassen, was übrigens meinem ganzen Wesen, das damals noch jünger war als meine Jahre, und dem ersten Zwecke meiner Reise ganz angemessen war. Ich wollte vor Allem an der aktiven Nevolution Theil nehmen. Bei der Lage der Dinge waren auch Blum und Fröbel bald mehr auf die Barrikade als auf Politik und Agitation angewiesen.

Unfre Proklamation tlebte an allen Straßeneden neben ben Proklamationen und Detreten Windischgräp', Meffenhaufers, bes Reichstags, bes Ministers Kraus; unsere Besuche bei ben tonstituirten Rörperschaften waren gemacht, wir hatten uns ein wenig in der Wirrniß orientirt - aber nunmehr wußte ich nicht, was mit mir anzufangen. Als Deputation hatten wir nichts mehr zu thun. Die Aula hatte uns Ghrendegen geschenkt; ich trug den meinigen an der Seite und den Ralabrejer auf dem Ropfe und mar ein Mussigganger. Es ist in einer großen revolutionirten Stadt, besonders wenn die Revolution ichon ein: regimentirt ift, nicht fo leicht, feinen Wirtungefreis zu finden; man sieht fortwährend Bewaffnete bin und ber ziehen, man bort von Kämpfen da und dort, die Kanonen donnern aus den verschiedensten Weltgegenden, und fiebe ba, bas Individuum, bas nicht ein Theil eines Ganzen ift, ist Nichts. Ich jog auf Abenteuer aus. Ein Freund, ber seine ärztliche Runft ber Nevolution zur Pflege ber Bermundeten gur Berfügung gestellt hatte und den ich zufällig traf, bewog mich, ihn in die Alfer-Borftadt, in

Die Gegend des Hospitals zu begleiten. Um Eingange dieser Vorstadt hörten wir plötlich die Sturmglode, und im Augenblice eilten die Bewaffneten aus allen Säufern berbei und der Linie (so heißen in Wien die Barrieren) zu. Ich beschleunigte meinen Schritt und erfuhr, daß die Desterreicher, d. i. die faiserlichen Truppen, vorgerückt seien und sich in der Nähe der letten Barrifade befänden. Un der Barrifade, welche die Linie ichloß, tonnte ich felber feben, mas geschehen mar. Gin auf einer gewissen Sobe gelegenes Saus mit Bier = und Weingarten, gang nabe der Linie, mar plöklich von den Desterreichern besett morben. Von den Fenstern und der Gartenmauer aus konnten fie über die Barrikade hinmeg die Straße bis tief hinein in die Vorftadt bestreichen. Es war vorauszusehen, daß sie, wenn man sie in dem Saufe ließe, im Garten Artillerie aufstellen murden. Sie mußten belogirt werden. hinter ber Barrikade sammelte sich eine so große Menge Voltes, daß sie die Sintersten nicht mehr decte und diese den Rugeln der Desterreicher, die von den Fenstern aus ein ftartes Feuer unterhielten, ausgesetzt waren. Man rieth, Die Barritade zu erhöben. Nichts da! rief der Student, der an der Barrikade kommandirte, wir muffen hinaus, die Defterreicher aus dem Sause jagen und es selbst besetzen. Er ging durch die Reihen der Studenten, die Gewehr bei Juß an der Barritade ftanden, und mählte eine Anzahl von ungefähr dreißig aus, bann nahm er eine gleich große Anzahl Nationalgarden und bewaffnete Proletarier. Nachdem er noch einige Befehle gegeben, stellte er sich an die Spite der ausgewählten Schaar und rief: Borwarts! Es war ein Pole, ein junger Mensch von un: gefähr einundzwanzig Jahren, schlant, blaß, braun, schwarzhaaria.

Kaum zehn Schritte von der Barrikade, die sie durch eine Seitenöffnung verließen, empfing sie ein Regen von Musketenstugeln. Sie stutten einen Augenblick und schienen zu überlegen, ob es unter diesen Umständen möglich sei, bis an das Haus zu gelangen. Aber der Student wandte sich zu ihnen zurück, und

immer weiterschreitend und immer mit seiner Degenspiße nach bem Sause beutend, rief er: Bormarts! Bormarts! Seine Leute folgten ihm unwillfürlich; es war, als zoge er fie mit feinem Blide nach fich. Die Rugeln regneten bicht und immer bichter. Plöglich lag der Student auf dem Gefichte, aber im Fallen rief er noch einmal, und zwar stärker und gewaltiger als vorher: Borwarts! Und liegend, immer ben Urm mit bem Degen nach bem Sause ausgestrecht, rief er: Bormarts! und die Leute sturzten in der That vorwärts, an ihm vorüber, und nun rief er ihnen fein: Borwarts! nach, bis es immer schwächer und schwächer klang: "Borwärts! vorwärts!" und da die Leute am Hause waren, fiel sein Gesicht in den Staub, und sterbend bewegte er noch die Lippen zu einem "Borwärts!" In dem Augenblice mar man von der Barrikade aus bei ihm angelangt und hatte man ihn aufgehoben. Er mar todt. Studenten und Broletarier fturgten jest ben Andern nach in großer Menge; von allen Seiten fletter= ten sie in den Garten; nach gehn Minuten mar bas haus genommen und besetzt. Die Defterreicher sprangen zu den hinteren Fenstern hinaus und zogen sich von diesem wichtigen Bosten gurud. — Es war das erste Gefecht, deffen Zeuge ich mar, und Dieß Gefecht mar eine Seldenthat, und das Sterben mar ein Selbentod. Das Schweigen hinter der Barrifade, mo man gitternd, erwartungsvoll dem ganzen Schauspiele zusah, Dabei das Laden ber Gewehre von Seiten Derjenigen, die es vorzogen, den Freun= ben zu Sulfe zu eilen, und sich bafur vorbereiteten, bas heftige Reuern der Desterreicher, das Läuten der Sturmglode und bei all Dem der herrliche Tod des jungen Mannes, der noch im Sterben nicht ans Sterben bachte und mit dem letten Sauche Bormarts! rief: alles Das machte einen Gindruck auf mich, ben ich nie vergessen werde.

Zehn Minuten darauf war Alles wieder ruhig. Die Studenten, wahrscheinlich Bekannte und Freunde des Gesallenen, waren ernst und traurig, ohne es verrathen zu wollen; das Bolk, Proletarier und einige Nationalgarde, plauderte und steckte Cigarren an; ein Theil verlief sich in die Häuser, als die Nachricht kam, daß sich die Desterreicher bis nach Nußdorf zurückgezogen.

Ich kehrte in die Stadt zurück, um der Versammlung beizuwohnen, die in der Ausa gehalten wurde und in der die Franksturter sprechen sollten. Aber die Ausa war so gedrängt voll, daß es mir unmöglich war, hinein zu gelangen, und daß ich so die Rede Blums nicht hören konnte, mit der man später zum Theil sein Todesurtheil motivirte.

Mittlerweile ging man daran, ein sogenanntes Corps d'élite zu errichten. Es follte aus erprobten Menschen und aus Intelli= genzen besteben, und fleine Abtheilungen deffelben sollten überall den Posten beigegeben werden, um auf Geist und Stimmung der Rombattanten zu wirken. Das Rommando wurde einem ehe= maligen öfterreichischen Offizier, Major Saugk, übertragen, der feinen Batriotismus und feine Tapferkeit später an einem ungarischen Galgen bußte, zugleich mit ben ungarischen Generalen, die in Arad hingerichtet wurden. Die Frankfurter Deputirten wurden in das Corps d'élite aufgenommen; Blum und Fröbel bekamen Offiziersstellen; auch mir, um mich als Abgeordneten zu ehren, trug man eine folde Stelle an, aber ich dankte. Was verstand ich von den Pflichten eines Offiziers? von der Runft des Kommandirens? Auch wollte ich mein in langen Jugendjahren gehegtes Joeal, einmal als gemeiner Soldat der Revolution zu dienen, verwirklicht sehen: und so blieb ich simpler Soldat des Corps d'élite. Doch sollte ich unerwarteter Weise wenigstens mährend einer Stunde zum Kommando berufen werden. Mit den Abenteuern war es aus. Ich gehörte nun zu einem organisirten Korps und hatte weniger zu thun als vorher. Ich saß in der Aula, unferm Versammlungsorte, und wartete da — es war un= gefähr zwei Uhr Mittags, der Tag war sehr milde, aber herbst= lich fanft umhüllt - als Major Saugt mit einer ganzen Schaar junger Leute aufgeregt, bochft erhipt, jum Theil von Bulver geschwärzt, hereinstürzte. Sie famen von der Dampfmühle am Schüttel. Diese war von Kroaten umgeben, stand in Flammen, und es hieß, baß sich viele Studenten barin verspätet und nun, von den Kroaten eingeschlossen, eines elenden Todes im Teuer fterben mußten. Saugt mit ber eben beimgefehrten Schaar hatte es versucht, die Kroaten zu verdrängen und die Dampfmühle zu nehmen, war aber zurückgeschlagen worden. Er faß traurig und nachdenkend ba, während die Studenten wegen bes Schickfals ibrer Rollegen in große Aufregung kamen. Blöglich sprang er auf und rief: Freiwillige vor! Sogleich ftand eine Schaar Freiwilliger bereit. Ich war auch unter ihnen, aber ich muß sogleich bingufügen, daß mich weder übersprudelnder Muth, noch bie Rücksicht auf bas Schickfal ber Unglücklichen, noch irgend ein Motiv größerer Allgemeinheit zum Anschlusse an Die Freiwilligen bewogen. Es war ein rein perfonliches Motiv. Unter ber Schaar, Die eben vom Sturm auf die Dampfmuble gurudgekehrt mar, befand sich auch ein junger Mann von etwa achtzehn Jahren, ber mir nabe stand und meinem Bergen fehr theuer mar. Sein Auge flammte, wie er mir von dem bestandenen Kampfe erzählte; er fab ba aus wie ein heldenjungling. Jest, ba der Major rief: Freiwillige vor! war er, der noch vom Schweiße troff, der Erste, ber bervortrat. Ich konnte ihn nicht allein geben lassen. Noch Diesen Morgen, als er mit mir vom Sause weggegangen, hatte mir die Mutter nachgerufen: Geben Sie mir auf den Jungen Act! - Es war nicht möglich, ihn von biefem gefährlichen Gange abzuhalten, ich sah auch ein, daß die Erwartung, in der ich bie Beit bis zu seiner Rückfehr zubringen murde, schwerer zu tragen ware, als die Gefahr - barum schloß ich mich den Freiwilligen an. Gin Studentenlieutenant, der fich einen guten Namen gemacht hatte, führte uns.

Wir marschirten über die Leopolostädter Brücke, den Donauarm entlang bis an die Franzensbrücke, wo eine Barrikade uns den Weg abschnitt. Unser Führer ließ uns Halt machen und bestieg die Barrikade, um das Terrain zu überblicken. Unser Weg führte, an dem einen Ende der Franzensbrücke vorbei, über eine Straße, die vom Bahnhof her sortwährend mit Mitraille bestrichen wurde; dann mußten wir, um zum Schüttelbade und jur Dampfmühle zu gelangen, einen viele hundert Schritte langen Dammweg paffiren, von dem rechts und links fein Ausweichen war, da rechts die Donau fließt, links eine ununterbrochene Reihe von Häusern steht, die alle geschlossen waren. Bei der Dampfmühle, die in lichten Flammen stand, murde der Damm von einer Barrifade abgeschnitten, die sich die Kroaten aufgeführt hatten und hinter welcher fie ein lebhaftes Feuer unterhielten, das den gangen Damm beftrich. Unferm Führer ichien es unmöglich, uns diefen Weg entlang zu führen, auf bem wir nur aufs Merafte bezimirt an unferm Ziele anlangen fonnten, um dann gegen eine Barrifade und ein gewaltiges, brennendes, vom Feinde besetztes Saus einen vergeblichen Rampf zu ver= suchen. Viele Nationalgarden, welche die Besatung der Barritade bildeten, stimmten ihm bei, und ich glaube heute, daß fein gewissenhafter Offizier einer stehenden Armee seine Leute diesen Weg geführt hatte. Unfer Lieutenant erklärte, daß er auf feinen Fall weiter marschiren werde. Gin Schrei der Entruftung erhob sich aus unserer Schaar; das Schicksal der Rollegen, die dort eingeschlossen sein sollten, ließ ihnen das Aufgeben der Unternehmung als unverzeihlich und feige erscheinen. Sie überhäuften den Lieutenant mit Vorwürfen, und da er auf feiner Weige= rung beharrte, emporten fie fich, und ehe ich mich Deffen verfah, wurde ich, wie ein Cafar von römischen Truppen, als Führer proflamirt. Der brave Junge, den zu behüten ich mit= gezogen war, ber mir nichts unmöglich glaubte, hat mir ben schlechten Dienst erwiesen, indem er meinen Namen nannte und Die Wahl auf mein Haupt lenkte. Die Schaar stimmte fofort mit ein. Doch blieb ein Theil bei unserem bisherigen Lieutenant, dafür aber zogen einige Männer von der Barrikadenbefagung, ein alter Nationalgardist und mehrere Arbeiter mit uns.

Während wir rasch, aber doch einzeln, Einer nach dem Andern, je nachdem wir die Barrikade verließen, die Straße kreuzten, fingen die Desterreicher aus ihrem Verstecke am Bahnhofe an,

fie lebhafter mit Mitraille zu bestreichen. Doch famen wir un= versehrt hinüber, wo wir hinter ben Säusern vor ihnen geborgen waren. Aber wir waren aus dem Regen in die Traufe getom: men, denn nunmehr befanden wir uns auf dem Damme, ben bie Kroaten von ihrer Barrifade aus beberrichten, und wir hatten auf einem verhältnismäßig ichmalen Wege ihren Rugeln geradezu entgegen zu geben. Das Beste, mas wir thun konnten, mar laufen, um diesen bosen Weg so rasch als möglich hinter uns ju haben. Und in der That, wir mablten nicht den Barade: schritt, mit dem die Englander an der Alma der dreifachen Redoute entgegenmarschirten. Wir liefen bis zur Athemlosigkeit. Es fiel nicht ein einziger Mann, doch begegnete uns etwas Schred= liches, das mir noch immer, so oft ich daran denke, wie ein gräuliches Traumgebilde vorschwebt. Ein alter Mann in Semdärmeln, mit einem zerlöcherten, schwarzen Sut auf bem Ropfe, fam uns blaß, mit weit aufgeriffenen Augen, Todesangft im ganzen Gesichte und in ber ganzen Gestalt, entgegengelaufen, ohne, wie es schien, etwas vor sich zu sehen oder auf etwas zu achten. Er rannte fort, als wollte er einem Ungeheuer entrinnen. Sage ich es nur in Ginem Worte: Er trug feine Gedarme in feinen Sänden. Um Rande der Donau, uns gegenüber am andern Ufer, lag ein Todter in burgerlicher Rleidung auf dem Gesichte. Aber wir liefen weiter und fanden uns im Garten des Schüttel= bades oder deffen hofe zusammen. Die Gartenwand zwischen diesem und dem Garten der Dampfmühle war niedergeriffen und brannte, beinabe alle Bäume brannten; aus dem Dache der Dampfmühle und aus den Fenstern der beiden bochsten Geschoffe schlug die Lobe in dicken Säulen. Dort waren wir außer bem Schusse ber Barritade, aber nicht sehr fern von ihr. Sie mar nicht boch, und wir saben die Kroaten bis unter die Bruft. Um fie zu beschäftigen, ließ ich auf fie schießen; nach jedem Schuffe trat der Schütze in den hof zurud, wo er gededt mar. Aber bald erschienen die Kroaten in den Fenftern der Dampfmühle und beichoffen uns von der Sobe berab. Wir antworteten. Mir

geschah bei meinem ersten Schusse etwas Lächerliches. Ich schoß aus einem gang neuen leichten Gewehre, das beim Zeughaus= fturme genommen worden war. Raum war ber Schuß gefallen, als ich mich selbst getroffen glaubte; ich hatte einen gewaltigen Stoß bekommen, taumelte und ware hingestürzt, wenn mich mein Nebenmann, der alte Nationalgardist, nicht aufgefangen batte. Als ich wieder zu mir tam, sab ich ihn berglich lachen. Mein Gewehr war nämlich nicht geputt und im Laufe verroftet. Daber ber Stoß. Der Nationalgardist nahm es mir ab und gab mir das seinige. Indessen zogen sich die Arvaten aus der Dampfmühle gurud. Gin junger Mann mit grün und weißem Rederbusche auf dem Kalabreser hatte sich hinter einen brennenden Baum gestellt und mit größter Gemutherube geladen, gezielt und geschoffen; er schien ihre ganze Aufmertsamkeit auf sich gezogen zu haben, vielleicht hatte er Einen oder den Andern getödtet, und fie richteten ihre Schuffe beinahe ausschließlich auf ihn, ber sich darum aus seiner Position hinter dem Baume doch nicht vertreiben ließ. Als sie in ben Jenstern erschienen waren, ftellte ich meine Leute hinter einen Reft ber Gartenwand, und fie waren unserm Feuer mehr ausgesett, als wir dem ihrigen. Es mochte ihnen auch in dem brennenden Sause zu heiß geworden fein; genug, fie zogen fich zurud. Ich schickte einen Theil meiner Leute in die Dampfmuble, um nachzusehen, ob wirklich Stubenten barin seien, ober ob sie von borther etwas hinter ber Barrifade entdeden könnten, mabrend ich der andern Sälfte befahl, die Barritade zu beschäftigen. Das thaten diese aufs Ge= wissenhafteste; einige eilten sogar mehrere Schritte vorwärts, als ob sie die Barrifade stürmen wollten. Mittlerweile aber kamen die Andern nicht ins haus; jener junge Mann mit dem grun und weißen Federbusche hielt fie hinter dem Sause gurud und ging allein durch eine hinterthur hinein. Nach einiger Zeit fam er zurud und berichtete, daß er darin weder eine Spur von Studenten, noch von Aroaten gefunden habe, daß auch jenseits ber Barritade von Studenten nichts zu entdeden fei. Darauf

fturmten Mehrere bas Saus, untersuchten es in allen Binkeln, in die sie noch gelangen konnten, und kamen schweißtriefend, einige ben stürzenden Balten taum entronnen, mit demselben Berichte jurud. Das waren gute Rachrichten, und gut mar es auch, baß es jest binter den Kroaten zu bonnern begann, fo daß sie sichtbar unruhig wurden und sich oft umsahen. Es war Robert Blum, der die Rasumoveln-Brude besetzt hatte, seine Ranonen donnern ließ, einen Scheinübergang machte und uns fo Luft verschaffte. 3ch benutte diefen gunftigen Moment ju unserem Rudjuge. Wir liefen wieder auf dem bofen Wege, der uns jest verderblich werden sollte. Sagelbicht flogen uns die Rugeln nach. Die Rroaten schoffen jest energischer, als da wir gekommen und als da wir ihnen gegenüber gestanden hatten. Bielleicht war ihre Bahl indeffen vergrößert worden. Ich lief neben einem Schneiber, der in hemdärmeln war, aber eine Rationalgardenmüte trug; ein guter, kleiner, magerer Rumpan, der an der Dampfmühle viel Muth gezeigt hatte. Ploplich rief er im Laufen: Jesus Maria, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg! — Es wird nichts fein, fagte ich, nur eine leichte Bermundung, Sie laufen ja noch fo gut! - Aber kaum hatte ich die Worte gesprochen, als er neben mir zusammenbrach. Ich budte mich zu ihm binab, um ihm hulfreich zu fein; in bemfelben Augenblide ftreifte eine Rugel meinen Sut. Sie hatte mich, mare ich aufrecht gewesen, in der Mitte tes Leibes erreicht. Die Thure eines Saufes öffnete fich, um mich und ben Schneider, ben ich nach mir schleppte, auf= zunehmen. Frauen hatten ihn fallen feben und wollten uns barmberzig aufnehmen. Sie beschäftigten sich auch sogleich mit bem armen, tödtlich Bermundeten. Ich rief meinen Leuten gu und sammelte sie alle - ach, es waren nur noch zwölf - in bem Sauje. Schon waren mehrere Verwundete in den Säufern, an benen wir bereits vorbeigelaufen maren. Die Bewohner hatten sich nur vor den Kroaten abgeschlossen, aber sie thaten ihre Thuren auf, um die Bermundeten aufzunehmen, und fie pflegten sie überall mit Liebe. Die auten Wiener!

Wir beriethen uns, mas weiter zu thun? Der Garbift folug vor, ben Rudzug durch die Garten fortzuseten, die fich hinter den Säufern in ununterbrochener Reihe fortzogen, da der Weg am Donauarm zu mörderisch war. Der Vorschlag wurde angenommen und ausgeführt. Aber die Garten waren nur von geringer Ausbehnung und durch Plantenwände oder Baliffaden von einander getrennt. Die Kroaten, die seit unserer Flucht wieder das Schüttelbad einnahmen, bemerkten uns von bort aus und begannen, uns nachzuschießen, eine Schaar machte fich fogar auf, um uns durch die Garten zu verfolgen. Gine Gartenwand nach ber andern schnitt uns den Weg ab; wir mußten eine nach der andern überklettern; oben angekommen, maren wir wie ausgestedte Ziele, wenn wir auch sicher waren, so lange wir uns in der Ebene befanden. Während wir oben waren, flogen die Rugeln in Menge um unsere Röpfe; dabei borten wir das Geheul der Verfolger immer näher fommen. Wir hatten bochfte Gile. Da erlebten wir wieder einen jener Buge ber Aufopferung. die während dieser Wochen so oft vorkamen. Gin Broletarier war immer der Lette, der über die Wände kletterte. Er bielt rubig Stand, fo lange noch ein Ginziger von uns dieffeits mar, und half mit Urm und Schultern Ginem nach bem Undern über das Hinderniß. Er selbst hatte dann Niemand, der ihm geholfen hätte, und mußte sich oft mit arger Mühe, allein, auf die manch= mal hohe Wand hinaufhelfen, immer in Gefahr, von den Berfolgern erreicht zu werden. Dieses Werk der Gulfe und der Auf= opferung führte er mit Ronsequenz bei allen Banden burch. beren vielleicht zwölf oder vierzehn waren. Endlich kamen wir an der Franzensstraße und hinter der Barrifade an. Es fehlte Mancher, und unter den Fehlenden war auch der Junge, für den ich mitgezogen war. Glücklicherweise kam er nach einer halben Stunde zum Borschein, und zwar frisch und wohlbehalten. Er hatte einen Freund, einen Studiosus Juris, der ins Anie geschoffen war und sich nicht regen konnte, zuerst in Sicherheit, dann zu einem Arzte gebracht. Wie traurig auch die Expedition

ausgefallen war, so hatten wir doch beinabe die Gewißheit erlangt, daß die Studenten nicht in den Flammen der Dampsmühle zu Grunde gegangen seien. Auch ersuhren wir später, daß sie sich in der That, als die Kroaten die Dampsmühle, die sie bescht gehalten, angesteckt hatten, rückwärts, durch den Brater die Jägerzeile durchgeschlagen hatten, obwohl der Prater in der Gewalt der Desterreicher gewesen.

Von dieser Expedition weiß ich, daß sie meine erste, thätige Theilnahme am Kampfe gewesen, denn die Gefühle des ersten Kampses vergessen sich nicht. Was darauf folgte, fann ich nicht mehr in dronologischer Ordnung erzählen; es sind abgerissene, bruchstückweise Erinnerungen.

Eines Abends zogen wir, an hundert Mann, Corps d'élite und Proletarier, unter Anführung des Majors haugt an Die Mariahülfer Linie, die allem Anschein nach diese Nacht angegriffen werden follte. Das Burgthor wurde uns von einem polnischen Offizier geöffnet, der bei dieser Gelegenheit allerlei Unfinn sprach und viele schlechte Wite machte. Er war arg betrunken und gab uns einen bofen Gindrud mit auf den Weg. Es ftand schlecht um eine Stadt, beren Thore jo bewacht maren. Bon der Mariahülfer Borftadt tam uns rother Feuerschein entgegen, ber ben hellen Simmel purpurn farbte; fonst war die Nacht schwarzbunkel. Auf dem Mariche durch die unendlich lange Saupt: straße der Vorstadt flogen uns ununterbrochen, langfam, gischend und raschelnd, in großen Bogen glübende Bomben entgegen, die bald auf einem Dache in unserer Nähe, bald auf unserem Wege platten. In den Thuren standen die Bewohner und faben bem Schauspiele gu. Jeden Augenblick rief man und eine Warnung entgegen: Meine Herren, ziehen Sie sich links, die Schuß= linie ift rechts! - Wir bogen nach links. - Meine Berren, ziehen Sie sich rechts, die Schuflinie ift links! Wir bogen nach ber rechten Seite. Die wiederholten Warnungen und die mehr= fache Beränderung des Mariches, dabei der beständige Unblid ber Rugeln, die uns langfam entgegenkamen, brachte eine große

Unruhe in die Schaar und demoralisite sie endlich ganz. Einzelne sprangen beim Fall und Platen der Bomben aus den Reihen, die Einen rechts, die Andern links — man fluchte, man schiie — Biele wollten umkehren. Es war eine gräuliche Unzordnung. Haugk ließ uns halten und sprach den Furchtsamen Muth ein. Bald aber war dieselbe Unordnung und in einem erhöhten Grade wieder da. Da befahl er, das Bajonett zu fällen, und Jedem, seinen Vordermann niederzustoßen, sobald er Miene mache, aus der Neihe zu treten. So kamen wir in schönster Ordnung troß Bomben und Granaten an der Mariahülser Linie an.

Wir lösten die Besatung ab und besetzten selbst die Barri: tade, von welcher aus wir bei einem Wachtfeuer die Defterreicher wie Schatten bin und ber geben feben konnten; von Zeit zu Zeit beleuchtete ein Kanonenschuß ganze Gruppen, und wir mochten uns überzeugen, daß wir eine ziemlich ftarke Macht uns. gegenüber hatten. Die Bomben aber ließen und unbehelligt; fie flogen in großen Bogen über unsere Röpfe weg in die Borftadt. Nur von Zeit zu Zeit schlug eine Bolltugel in unserer Nabe ein, ohne uns den geringften Schaden zu thun. - Ungefähr um Mitternacht regte sich etwas in nächster Nähe außerhalb der Barritade; wir famen in Alarm. Aber es war ein Broletarier, ber sich sogleich als Freund zu erkennen gab, zu uns herein kam und uns versicherte, daß sich die Defterreicher regen und daß gewiß etwas bevorstehe. Die Barritade wurde doppelt besett, und die Leute, die nebenan in einem fleinen Sauschen beim Beine gesessen hatten, famen hervor, nahmen ihre Gewehre und standen in der Rahe bereit. In der That kamen nach weniger als einer Biertelftunde plöglich die Desterreicher hinter einem Sause der Vor-Vorstadt in Menge hervor und stürmten plötlich auf unsere Barritade los. Wir empfingen fie mit einer guten Salve und gleich darauf mit einer zweiten, da uns die Sintermänner augen= blidlich unsere Gewehre abnahmen und ihre geladenen reichten. Sogleich zogen sich die Desterreicher zurud, ohne einen Schuß

gethan zu haben, und während dieses Rückzuges hörten wir einen Schrei, der die Luft auf schauerliche, auf jämmerliche Weise zerriß. Offenbar war es auf eine Ueberrumpelung abgesehen, die sie aber aufgaben, da sie uns so wachsam fanden. Bei dieser Gelegenheit wurde ich sehr leicht am Fuße verwundet, und zwar von befreundeter Seite, durch das Bajonett eines Nationalgardisten, als er auf die Barrikade stürmte, um uns zu hülse zu kommen.

Hierauf wurde es stille. Nur die Bomben fuhren fort, von Beit zu Beit die duntle Racht mit einem feurigen Bogen gu burchfreisen. Ich faß in dem fleinen Sauschen, links von ber Linie, und trant mit den Andern, als eine folde Bombe eine ganze Ede des Daches abrif. Man ging binaus, um ben Schaden zu besehen, und ging bann wieder gurud, um weiter zu trinken und zu plaudern. Rach wenigen Tagen bes Kampfes . fonnte ich an ungähligen Burgern, Studenten und Proletariern jene Kaltblütigfeit beobachten, die man felbst an alten, berühmten Rriegern zu bewundern gewohnt ift. Ware die Rraft und der Muth des Wiener Boltes gehörig gebraucht, mare ein Rommando, irgend ein Plan da gewesen, man hätte Wunder thun können. Aber im Rommando war Anarchie, oder vielmehr, es gab gar tein Rommando. Auf seinem Posten, auf dem er sich oft zufällig befand, that Jeder seine Schuldigfeit und mehr als Das - aber Jeder auf eigene Fauft; von einem Zusammenhange war nicht die Rede, Gin Plan, Gin Wille war nirgends sichtbar.

Ein anderes Mal wurde ich mit einem Theil des Corps d'élite zu einer polizeilichen Haussuchung verwendet. Es war eine Anzeige eingelaufen, daß sich in irgend einem der Häuser am Ende der Fuhrmannsgasse in der Leopoldstadt ein Waffendepot der Kontrerevolution befinde. Das Haus sollte aussindig gemacht werden, und zwar sogleich, da Gesahr da war, daß dieser Theil der Stadt dem Feinde in die Hände salle. Schon schlug man sich auß Hartnäckigste im Augarten, und schon wurde die Gegend der Fuhrmannsgasse beschossen. Ein Student, der bereits

in Schleswig : Holftein als Offizier gedient hatte, führte uns. In der genannten Gaffe ftanden die Ginwohner, meift Beiber und Kinder, in den Hauseingängen, um sich vor den fallenden Rugeln und ben herabstürzenden Dachtrummern zu ichüten. Wie febr fie gitterten und bebten, hatten fie für uns doch ein freundliches Lächeln. "Da kommen ja die Studenten!" hörte man, "ach, Die braven Studenten!" - Aber unter biefen braven Studenten war einer, der beim Anblick des Unheils, das die Kanonen= fugeln anrichteten, allen Muth verlor. Er fing förmlich zu beulen an, fagte, Das sei unmenschlich, ordentliche Menschen folde Wege zu führen, mas die ganze Geschichte überhaupt zu bedeuten habe u. f. w., und behauptete am Ende, er fei ein Bater, der funf Rinder zu ernähren habe und deffen Pflicht es fei, sein Leben zu iconen. Es war ein Mensch von ungefähr sechsundzwanzig Jahren, ein Raufmann oder Kommis, der sich in die Studentenlegion hatte aufnehmen laffen. Der Lieutenant verwies ihm fein Geschwät und seine Feigheit, ba er aber immer lauter zu klagen anfing, wandte fich jener zähneknirschend um, faßte ihn am Rragen und warf ihn einer Gruppe von Weibern gu. "Berhaftet ihn und führt ihn auf den nächsten Posten, die feige Memme!" rief der Lieutenant. Die Beiber umringten ihn lachend und führten ihn in der That an Arm und Rockschößen, trot aller herabfallenden Rugeln, auf die Saupt= wache in die Jägerzeile, wo man ihm nach drei Tagen auf unangenehme Weise den Abschied gab, nachdem er sich mit dem Gedanken an ein Kriegsgericht aufs Graufamfte abgequält hatte.

Bon Waffenvorräthen fanden wir in den Häusern, die wir vom Keller bis unters Dach untersuchten, keine Spur. Die Einzwohner, wo solche zugegen waren, lächelten gutmüthig über die Verkennung, und daß man bei ihnen nach gegenrevolutionären Waffen suchte. "Ach nein," versicherte man uns von allen Seiten, "wir sein nicht gegen die Studenten; die sein ja so gut!" In einem Hause fanden wir ein junges, schönes Mädchen, das uns mit Thränen in den Augen beschwor, doch

abzulassen, "wir setzten es ja doch nicht durch." Doch von diesem Mädchen habe ich schon an einem andern Orte erzählt. 1

Bald nach dieser Haussuchung sollte ich wieder in dieser Borstadtgegend beschäftigt sein.

Eines Abends marschirte ich mit noch ungefähr fünfzig Mann unter Anführung Fröbels in die Leopoldstadt und in ein gewaltiges, ausgedehntes, febr solid gebautes Saus in ber Rabe ber Jägerzeile. Unfere Bestimmung mar, dieses haus so schnell als möglich und fo ftark als möglich zu befestigen, ba es mehrere Straßen beherrichte und von diefer Seite ber bald ein Unariff auf die Leovolostadt zu befürchten war. Die Raiserlichen hatten schon den ganzen Brater und den Bahnhof besetzt und waren auch schon im Besit des Augartens, den fie nach langem und hartnächigem Rampfe ein= genommen hatten. In dem Saufe fanden wir schon eine kleine Befatung, und mit dieser vereinigt gingen wir fogleich an die Arbeit. 3ch hatte den besten Willen, mich nütlich zu machen, aber wo ich zugriff, mar gleich ein Proletarier bei ber Sand, der mich lächelnd zurückdrängte. "Das ift nicht für Sie," - "bas verstehen wir beffer." So gutmuthig zeigte sich bas Bolt überall; nirgends eine Spur von jenem proletarischen Sohn, der sich mit Schadenfreude am Schweiße der an torperliche Arbeit nicht ge= wöhnten "Aristokraten" oder an der Ungeschicklichkeit der Sände ohne Schwielen erfreut. In der That konnte ich mit Hade und Spaten nirgends ans Werk gelangen, und wo ich einen Stein anfaßte, um ihn an den Ort seiner Bestimmung zu tragen, wurde er mir sofort aus der hand genommen. Gelbst als hand: langer konnte ich nicht bienen. Ich ergab mich in mein Schicksal, legte mich auf einen Strohsack und schlief vortrefflich bis jum Morgen, mahrend man um mich herum wie in einem Bienen: forbe arbeitete. Als ich erwachte, war das haus eine Festung, in der man fich gang ficher und behaglich fühlte. Aber wir follten uns nicht lange fo fühlen.

i Erzählungen eines Unftäten. Bd. IV, S. 253.

Gegen fechs Uhr Morgens erschien General Bem vor bem Saufe. Er warf einen raschen Blid auf dasselbe und in den Sof, fand, daß es gut war, und befahl, daß wir nun weiter marschiren sollen. Er wartete nur, bis wir uns vor dem Sause versammelt hatten, gab Frobel seine Befehle und ritt dann weiter. Bei dieser Gelegenheit sah ich den merkwürdigen Mann zum ersten Male, jenen Mann, der, wenn er mit dem Oberbefehl betraut gewesen ware, der Belagerung Wiens und der ganzen Bewegung wohl einen andern Ausgang gegeben haben wurde. Er trug weiße Reithosen, die in hoben Stiefeln staken, einen dunkelblauen, bis unters Rinn jugeknöpften Rock und einen Kalabreser mit weißer Feder: eine schmächtige, magere Ge= stalt, der man es nicht angesehen hätte, daß sie allen erdent: lichen Mühfalen und Kriegsarbeiten gewachsen war. Auch bas magere, gelbe, oder vielmehr graue Gesicht hätte wenig Kraft verrathen, wenn es nicht von einem energischen, geist- und fraftvollen Auge beleuchtet worden wäre. Nicht eines der Bilder, die von General Bem befannt find, finde ich abnlich; fie geben ibm meift ein rundes und ziemlich freundliches Gesicht; das seine aber war länglich und erschien um so länger, als die Wangen so ein= gefallen waren, daß fie bereits Gruben bildeten, und als es von einer hohen und schmalen Stirne überwölbt war. Freundlich war er nur, wenn er sprach und sich wohlmeinend über die jungen Soldaten und über ben gefährlichen Boften, auf den er fie schidte, luftig machte; fonst war sein Gesicht gedankenvoll und nichts weniger als anziehend. Der Boften, auf den er einen Theil der Besatung des hauses und mit ihr eine Abtheilung Steierer vom steierischen Zuzuge, sammtlich unter Frobels Subrung, schickte, lag in der Nähe der Fuhrmannsgaffe und war in ber That nichts weniger als angenehm. Wir hatten eine lange Gartenmauer, eine Barrifade und ein fleines, einstödiges Saus, die zusammen eine Linie bildeten, zu bewachen und nöthigenfalls zu vertheidigen. Bom Feinde waren wir eigentlich nur durch die Chaussee getrennt, Die jum Nordbahnhof führt. Jenseits Diefer

Chaussee beginnt der Prater mit einem grünen Blate geringer Musdehnung, und jenseits dieses grunen Plates beginnt ber Braterwald, in welchem, ebenso wie im naben Bahnhofe, Die Raiferlichen standen. Sie waren burch bas weitläufige Gebäude wie durch die Bäume unfern Bliden entzogen, konnten fich, ungefeben von uns, fammeln und uns binnen einer halben Di= nute überfallen. Da galt es machfam fein. Auf Fröbels Unordnung brach man Schießscharten in die Gartenmauer und stellte man das haus so gut als möglich wieder her. Die Raiserlichen hatten es nämlich Taas vorber in Brand gesteckt, die Wiener hatten den Brand wieder gelöscht; fo war es zur hälfte von Feuer und Waffer zu Grunde gerichtet und in einem jämmerlichen Buftande. Die Möbel waren gerettet worden, nur die Strohsade, vom Waffer getränkt, lagen in und außer bem Saufe. Un ber Barrifade, an den Tenftern und an den Schießicharten mußte fortwährend ungefähr die Sälfte der Befagung fteben, um ben Brater und ben Bahnhof zu beobachten. Das mar ein febr er: mudender Dienst. Von Zeit zu Zeit näherten sich die kaiferlichen Borpoften: man trieb fie mit Klintenschuffen gurud. Gin alter Soldat, ein Jager, ber noch feine Uniform trug, besuchte uns und leiftete uns treffliche Dienfte. Un einem Genfter ftebend, ent: bedte er, wo fich ein Desterreicher zeigte, seine Beute im bichtesten Gebuiche; er ichoß und traf beinahe immer. Nachdem er diefe Ragd eine Zeitlang getrieben hatte, zogen fich die Borpoften weit gurud. Gin Steierer ichlich nun in ben Prater, wie ein Gemfen= jager. Er fprang von Baum ju Baum; hinter ben Stämmen lud er, schlich bann bervor, fuchte fich ein Ziel und schop. Raum geschossen, war er zwanzig Schritte weiter, und die Rugel, die ibm antwortete, flog fern von ihm ins Leere. Dit verschwand er uns auf halbe Stunden aus den Augen, aber mit dem horn, das er an der Seite trug, schickte er uns nach jedem britten Schuffe Gruße gu, Die uns über fein Dohlergehn beruhigten. Ein Schneider, ber mit uns mar, ließ fich burch biefes Beifpiel ju gleichen Thaten anfeuern, und so gogen die Zwei wie Jager durch den Wald. Den Muth der Schneider habe ich während der Wiener Belagerung überhaupt anders kennen gelernt, als ihn die populäre Tradition darzustellen liebt. Ich fand, daß es den Schneidern eigen ist, überall dabei sein zu wollen, besonders wo es gilt, etwas Reces oder Kühnes auszuführen.

In der Nacht mußte es natürlich auf einem solchen Bosten unbeimlich sein und war doppelte Wachsamkeit geboten. 3ch febe immer noch einen gewissen jungen Poeten, der beute in Desterreich lebt und den ich darum nicht nenne, wie er gleich einer Tigerkate die ganze Nacht auf der Barrikade lag und unbeweglich in die Dunkelheit hineinstarrte, für Biele wachend, die inbeffen auf den durchnäßten Strohfäden, unter freiem Simmel und in der Oftoberfeuchtigkeit und Ralte ein Auge voll Schlaf zu er= baschen suchten. Gegen Morgen erschien eine gute arme Frau aus der sonst verödeten Nachbarschaft und brachte uns, mas sie vermochte, Suppe und Raffee. Die autige Samaritanerin forgte aufs Mütterlichste für uns, so lange wir auf diesem Bosten ver= blieben. Als der zweite Abend kam, brachte sie Rleider und Deden, um uns gegen die Ralte ju schüten, und lud die Unbeichäftigten ein, wenigstens unter ihrem Dache ju ichlafen. Um zweiten Tage mar sie wieder mit Brod, Suppe und Raffee ba, und unmöglich war es, sie, die arme, bedürftige Frau, zur Un= nahme einer Vergütung zu bewegen. Ich bin überzeugt, daß feiner meiner damaligen Kameraden das gute, von Wohlwollen durchstrablte Gesicht der armen Frau vergessen hat oder je vergessen werde. Wie oft haben wir, ich und Sigmund Rolisch, ber mit auf dem Bosten war, in ferner Fremde von der guten Frau gesprochen und erzählt. Möge es ihr wohl ergeben bis an ihr seliges Ende. Amen!

Am dritten Tage (wenn ich nicht irre) Bormittags wurden wir Müden abgelöst und in die Aula zurückgeschickt. Auf dem Wege begegneten wir großen Schaaren, die sämmtlich in die Leopolostadt und meist nach der Jägerzeile zogen. In dieser waren zwei große Barrikaden aufgeführt; hinter einer derselben,

vor einem kleinen Tischen, saß General Bem. Es sah aus, als sollte es bald zu etwas Ernstem kommen. In der That griffen die Desterreicher an, und noch selbigen Abend war die Leopoldsstadt nach hartem Kampse in ihrer Gewalt.

Aber die Tage wurden trüber; der Feind zog seine Rreise immer enger um die Stadt; nichts geschah, um die Sulfe gu benuten, die überall im Lande bereit mar, oder nur fie beranzuziehen. Man wußte, daß noch ftarter Bugug aus Oberöfterreich und Steiermark gekommen war und daß er, nachdem er Tage lang in den Gebirgen gewartet hatte, wieder gurudging, da man fich mit ihm nicht in Verbindung sette, um ihn im Rücken bes Keindes agiren zu laffen, und nichts that, um ihm einen Deg in die Stadt ju öffnen. Bei der Unnaberung des Feindes einerseits, bei der Anarchie im Oberbefehl andererseits fant die Hoffnung immer tiefer. Die erhebenden Momente wurden von niederbrückenden übermuchert. Ginen folden erhebenden und einen folden niederdrückenden Moment erlebte ich eines Tages rasch nach einander. Ich tam aus der Singerstraße. Um Fuße bes Stephansthurmes ftand eine Schaar steierischer Schugen unter Unführung des trefflichen Dr. Effenberger, der fpater fein Leben in Aufstein vertrauerte. Sie sangen begeistert: Das ift bes Deutschen Baterland! und machten sich froh und gludlich zu einem Kampfe bereit. — Was ift? fragte ich. — Die Ungarn find im Anzug. Ich eilte in die Aula. In der That ließ man uns und viele bewaffnete Proletarier auf dem Plate in Reih und Glied treten, und man flufterte sich zu, daß wir einen Ausfall machen werden. Major haugt ging, die hande über ben Ruden gelegt, por uns auf und ab. Aber wir standen und standen; es tam fein Befehl; ber Major ichidte einen Boten nach bem andern ab; es veränderte fich nichts. Meffenhaufer ftand auf dem Ste= phansthurm, beobachtete das Gefecht zwischen Defterreichern und Ungarn und hatte nicht den Muth, einen gewaltigen Ausfall zu machen, der die Desterreicher zwischen zwei Feuer genommen batte. Er stand noch immer auf bem Rechtsboden. Doch war

dieß der entscheidende Moment. In unserer Mitte wie im Bolte. das uns umgab, fühlte man Das; die Bewaffneten wurden ungeduldig, im Bolte gerieth man beinahe in Buth. Damals fab ich, wie ein Volk wird, wenn es die Hoffnung verliert und Alles an Alles setzen möchte. Da die Stunden vergingen und immer nichts geschah und dabei noch die Ungewißheit obwaltete, ob wirklich die Ungarn gekommen seien, ob, wenn sie gekommen, sie Sieger ober besiegt seien, tam bas Bolt in eine Art von Berzudung. Ich sab Weiber, die ihre Rleider abrissen, das haar loslösten und zu predigen und zu prophezeien anfingen, als befänden wir uns in einer biblischen Stadt, vor deren Thoren Ba= bylonier oder die Schaaren Affurs lägen. Ich begriff die Brediger und Propheten ber Kamisarden. Die Weiber waren ekstatisch. Wären wir es doch auch gewesen! aber wir waren Theile eines Ganzen, wir waren schon disziplinirt und - warteten. So wurde es drei Uhr Nachmittaas, und mahrscheinlich nur um uns ju beschäftigen, führte man uns auf die Bastei. Bon ba aus faben wir benn, daß die Borftadt Landstraße ichon genommen war. Bon dort und vom Glacis aus beschoß man uns. Wir setten uns mit dem Rücken an das Parapet und saben, wie die Rugeln in die Säufer por uns flogen; eine Bombe platte im Dache des Dominifanerklosters; das haus, das die Fürstin Schwarzenberg, die Frau des Marschalls von Leipzig, bewohnte, wurde von den Rugeln der Aroaten arg mitgenommen. Man antwortete von der Baftei aus, aber welche Wirkung konnte Das baben?

So wurde es von Tag zu Tage schlimmer. Jede Nacht sah Wien aus, als wäre es unter eine rothe Glasglocke gestellt; der Himmel glühte von Feuersbrünsten. Im Bolke nahmen Entmuthigung und Berzweislung zu, und die schöne Stimmung der ersten Tage war dahin. Da sah ich Manches, was in den ersten Tagen unmöglich gewesen wäre. Bor der Aula erhob sich eine Streit zwischen zwei Leuten; in dem Streit zog der Eine eine Bistole und legte auf seinen Gegner an. In dem Augenblicke

fiel das Wort: Ein Schwarzgelber! Auf dieses Wort hin zog Einer aus dem Bolke einen Strick aus der Tasche und näherte sich dem als Schwarzgelben Bezeichneten mit der größten Gesmüthsruhe, um ihn aufzuknüpfen. Wir retteten ihn nur, indem wir ihn verhafteten. Es zeigte sich später, daß der Gerettete den Strick wohl verdient hätte: es war ein Spion.

An der Aula hörte ich auch zwei übergegangene Grenadiere sich besprechen, wie sie sich, wenn Wien falle, erschießen wollten.

In dieser letten Zeit begegnete ich zu wiederholten Malen bem burch seinen Tod bekannt gewordenen Jellinek, der, im Gegensatz zu seiner ganzen Umgebung, immer voll hoffnung war; er gehörte nicht zu jenen Röpfen, die überall gleich das Ende feben, wo sie keinen Ausgang finden. Er konnte im Gegentheil fein Ende seben, wo er feinen Abschluß fab; batte man ibm noch zwölf Lebensjahre gegonnt, er hatte Recht behalten. Wir seben beute, daß der Kall Wiens kein Ende war, und Diese felbst, die ihn herbeiführten, find gezwungen, daran wieder anzuknüpfen. Das heute in Ungarn, in Wien, in gang Desterreich vor sich geht, ift nur eine dirette Fortsetzung jener Beit. Es zeigt fich, daß Alles, was dazwischen liegt und was man für so klug ge= balten, nichts zu bedeuten hatte: handle es fich um Männer oder Dinge oder Institutionen. Wie hoffnungsvoll er mar, fo furchtlos war er auch, der arme Jellinek, der philosophische Ropf. Was in ihm zum Begriffe geworden mar, war ewig; was batte er zu fürchten? Als man ihn nach dem Falle Wiens warnte und ihm rieth, doch auch wie viele Andere die Flucht zu er= greifen, jagte er lachend: "Was tann er mir thun, ber Windisch= gräß? Dieser ungebildete Mensch!" Der ungebildete Mensch hat ibn für einen Zeitungsartitel erschießen laffen.

Noch ein anderes Opfer Windischgrät' sah ich oft: den Musikus Becher, damals mit Kolisch Redakteur des "Radikalen." Ich kannte ihn aus alter Zeit und hatte ihn oft in Neuners Kasseehaus, dem Stelldichein der höhern Wiener Literatur, und

bei Lenau gesehen. Ich war erstaunt, ihn nach Jahren so jung zu sinden; die Revolution hatte ihn verjüngt und alle seine Kräfte neu aufgefrischt. Er war der lette Wiener Kämpfer, und daß und wie er es war, habe ich mit meinen Augen gesehen.

Messenhauser hatte schon seit mehreren Tagen kapitulirt und das Kommando niedergelegt. Das will so viel sagen, daß es nunmehr felbst dem Namen nach teinen Oberbefehl mehr gab; auch Blum und Fröbel hatten als Offiziere in Folge der Kapitulation die Waffen niedergelegt. Aber das Bolt hatte nicht fapitulirt, und es wollte den Kampf noch fortseten, als es schon auf den engen Raum der kleinen, innern Stadt Wien beschränkt war. Um letten Rampftage ging ich in Gesellschaft Rolischs auf die Karntnerthor Baftei; uns gegenüber auf ber Wiedner Brude war eine Batterie aufgeführt, die uns beschoß. Die Schaar der Bertheidiger mar nur noch eine geringe; sie schleppte eine elende, alte Kanone berbei, um auch mit Artillerie zu antworten. Es fah gang aus wie ein Ende. Als wir der Baftei zugingen, begeg= neten wir am Gingange ber Spiegelgaffe zweien Besichtern, wie man sie in den letten drei Wochen nicht gesehen hatte: alte, lächelnde, geschniegelte Hof = und Beamtengesichter. Wie sie uns mit unfern Gewehren hingebn faben, begrüßten fie uns, redeten uns an und meinten, es fei ein schöner Tag. — Merken Sie was? sagte Rolisch zu mir — diese Bögel kommen hervor; bas find unsere Todtenvögel. Auf der Baftei faben wir, mas diese Bögel augurirten. Nachdem wir einige Schuffe auf die Batterie gethan, die übrigens außer Schufweite stand, verließen wir die Baftei wieder und fehrten in die Stadt gurud, beren Straßen schon vielfach von den Bomben aufgeriffen und von dem Schutte, ber von den Dächern fiel, bedeckt maren. Die Rugeln fielen überall. Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, daß wir im Museum die Rugel einschlagen saben, welche dort einen Brand entzündete. Ich halte diese Bemerkung für nothwendig, da man unter andern Berleumdungen auch die vorbrachte, daß die Revolutionare Museum und Bibliothet haben in Brand steden wollen. Sprach man doch auch von Plünderungen, zu einer Zeit, da die ganze Stadt dem Volke angehörte und ein einziger Mann, wie in tiefsten Friedenszeiten, vor der Bant Wache hielt und vor dem Palaste Windischgräß auch nicht ein einziger Mann. So wenig hielt man es für nothwendig, das Eigensthum des seindlichen Feldherrn vor diesem Volke zu schüßen, und in der That wurde an diesem Hause nicht ein Nagel geschädigt. Nur einmal sah ich für einen Augenblick eine tendenziöse Zersstörungslust im Volke erwachen. Es wollte eines Abends die Statue des Kaisers Franz niederreißen; wenige Worte reichten hin, es von dem Vorhaben abzubringen, ein Vorhaben, das übrigens Wien von einer scheußlichshäßlichen Bildsäule befreit haben würde. Die sie stehen lassen, sind die Vandalen.

Nachdem wir auf dem Graben noch eine Zeit lang dem Bom= bardement zugesehen, gingen wir, um eine befreundete Familie zu besuchen und ihr im Nothfalle beizusteben. Auf dem Bauern= markt hörten wir plöglich die Lärmtrommel, die durch den Donner der Kanonen, das Platen der Bomben und fallenden Schutt einen wahrhaft unbeimlichen und zugleich febr aufregenden Schall hören ließ. Auf dem Hohenmartt faben wir, woher der Ion fam. Dieser Blat mar leer und ode, wie um diese Zeit alle Gaffen und Plate; Die Ginwohner hatten fich in Die Reller geflüchtet oder hielten sich in den innersten Räumen der Säufer, wo sie sich vor den Rugeln sicherer wähnten. Ueber den großen menschenleeren Plat schritt ein einziger, ungefähr fünfzigjähriger Proletarier; por ihm ging ein kleiner, vielleicht zehnjähriger Proletarierjunge. Der Junge trug eine große schwarz-roth-goldene Fahne; der Alte ichlug die Trommel. Er fah nicht rechts, er fab nicht links; die Bomben flogen über seinen Ropf, fie platten por ibm, binter ibm : er schritt vorwarts, gemeffenen Banges und schlug den Generalmarsch - und er schlug, als wollte er eine gestorbene Welt aus dem Todesschlafe wecken. Und der Junge mit der Fahne ging ruhig vor ihm. Und der Alte schritt und schlug. - Wir blieben ftarr bei diesem Schauspiel, und die Thränen traten uns in die Augen. — Lieber Freund, sagten wir ihm endlich, lassen Sie Das; es ist Alles aus. — Nein, antwortete der Alte, sie müssen heraus, sie müssen noch einmal heraus. Die Sache darf nicht verloren sein. So sprechend, ging er immer weiter und schlug die Trommel, daß sie den Kanonens donner überhallte, und der Knabe trug ruhig seine Fahne und sah nach allen Seiten, ob sie nicht kommen? Sie kamen nicht.

Die Abenddämmerung fenkte sich schon leise herab, als wir wieder auf dem Graben ankamen. Da schwiegen plötlich die Kanonen; es wurde gang ftille. Nach ungefähr gehn Minuten kamen vom Kohlmarkt ber und liefen über den Graben dem Stephansplate zu an dreifig Studenten und Proletarier. Laufend faben sie rudwarts, als ob fie beforgten, verfolgt zu werben. Wieder nach einigen Minuten fam Becher, mit dem Degen in ber hand, deffelben Weges, gefolgt von einer noch kleinern Schaar. Auch sie saben sich um, während sie raschen Schrittes über ben Graben gingen. Sie konnten nur vor den Defterreichern flieben. In der That hatten einige Nationalgardiften den Raifer= lichen bas Burgthor geöffnet'; Die Schaar Bechers ftand auf ber Baftei; hatte fie fich nicht rasch zurückgezogen, mare fie leicht abgeschnitten und umringt worden. Nicht zwei Minuten nach Becher erschienen benn auch die Desterreicher auf dem Blate bes Gra= bens. Zuerst tam eine kleine Abtheilung von vielleicht zwölf Mann mit gefälltem Bajonett; aber in der That mar es schwer zu erkennen, in welcher Position fie das Gewehr zu halten beabsichtigten. Sie gitterten fo febr am gangen Leibe und an ben Armen, daß das Bajonett fortwährend auf und nieber ging. Dabei blidten fie ängstlich rechts und links nach ben Fenftern und riefen fortwährend: Gut Freund! Gut Freund! Daffelbe that die ganze Rompagnie, die ihnen auf dem Fuße folgte, die Gemeinen wie die Offiziere. Diese Lettern schwenkten ihre Degen grußend ben Fenftern ju und riefen ebenfalls: But Freund! But Freund! Man konnte mit den armen Soldaten, die jest noch einen Angriff fürchteten', nur Mitleid haben. Das Bolt, das fie

plöglich überall umgab, verhielt sich stille. Da aber geschah etwas Heberraschendes. Die auf ein gegebenes Zeichen öffneten fich bundert Kenster, die seit drei Wochen verschlossen und verhüllt gewesen, als gehörten fie ausgestorbenen Wohnungen an, sie füllten fich - Sunderte von Tafdentüchern wehten ben Soldaten entgegen, und "Bivat ber Raifer!" erscholl es von allen Seiten. Das war wie ein Signal für das Bolt: ein ungeheures Pfeifen erstickte die lovalen Rufe in Gegenwart, selbst in der Mitte der bemaffneten Sieger, Die eben, freilich febr schücktern, ihren Siegereinzug bielten. Und bas pfeifende Bolf begleitete bie Sieger bis auf ben Stock-Um-Gisenplag. Bon bort ber famen noch einige Schuffe. Sie kamen von Becher. Noch einmal hatte er sich aufgestellt und empfing die Sieger mitten in der besiegten Stadt mit einer Salve. Dann mar es stille. Die Nacht fant berab. Der Borbang fiel nach einem großen Drama, und die Orgie der Monarchie begann.

Was folgt: meiner Kollegen wirkliche Verhaftung und Aburtheilung, die Vereitlung der meinigen, meine Flucht und mein
Dank Denen, welchen ich Freiheit und Leben schulde — alles
Das gehört in ein anderes Kapitel und in eine andere Zeit —
in eine Zeit, da ich nicht mehr zu fürchten haben werde, daß ich
Freunde und daß ich Männer in hohen Würden bloßstellen
könnte und in den Augen ihrer Kollegen kompromittiren als zu
menschlich, als zu sparsam mit Menschenblut.

Die letzten Tage des deutschen Varlaments.

(1863.)



Wie herzlich auch die Aufnahme war, welche wir in Beilbronn, wo sich der größere Theil der Abgeordneten sammeln sollte, fanden, wie freundlich man uns überhaupt überall auf württembergischem Boden aufnahm, so konnte sich wohl doch ein großer Theil unserer Schaar des Gefühles nicht erwehren, daß es zu Ende gehe. Die Pflicht hatte uns die Unternehmung ge= boten, die Hoffnung faß wohl nur bei Wenigen im Reisewagen. hundert Rleinigkeiten ichienen und, oder wenigstens mir, in diesem Zustande bedeutungsvoll und auf Auflösung nach allen Seiten hin zu deuten. Fortwährend mußte ich an den Schulmeister gedenken, den wir am selben Tage in einem Gasthause auf Badener Gebiete getroffen hatten. Er war sonntäglich gekleidet und machte kein Sehl daraus, daß er dem Großherzog nachziehe, ja, er proklamirte es laut, so oft er glaubte, daß Revolutionäre in der Nähe feien, offenbar munschend, von ihnen seiner großberzoglichen Treue megen mißhandelt oder zurückgehalten zu wer= ben. Es zog ihn nicht im Geringsten zum Großberzog; er war mit ganzer Seele bei beffen Feinden, und einmal, in einem etstatischen Zustande, stieß er ein brünftiges Gebet für die Revolution und die Verfassungskämpfer aus. Weinend aber versicherte er, es bleibe nichts Underes übrig, als mit dem Groß= berzog Frieden zu machen, weil Alles verloren sei. Diefer Schulmeister war mir das trübe Bild des deutschen Bolkes.

Im Gasthause zu Heilbronn sahen wir zwei reisende junge Mädchen, deren eines als Mann verkleidet war. Höchst wahrsscheinlich auf der Flucht und schutzlos, wie sie waren, schufen sic sich auf diese Weise einen fingirten Schutz. Sie hatten nichts

Abenteuerliches in Wesen und Benehmen, und man sah es ihnen an, daß nur die Roth fie ju folder nicht gang weiblichen Lift gezwungen hatte. Alle Unwesenden, sammt den Wirthsleuten, gingen stillschweigend auf ihre Absichten ein, obwohl Niemand auch nur einen Augenblick getäuscht mar. Romantik ist eine schöne Sache, wo fie Einem aber auf folde und abnliche Weise im Leben entgegentritt, da beutet sie immer auf Bustande, wie fie nicht fein follten. Ich geftebe, daß die Gerenaden und feurigen Un= sprachen, die und in Fulle zu Theil wurden, wenig zu meiner Erheiterung beitrugen; auch Beinrich Simon mar fehr nach= benklich, nur Jacoby bewahrte jene unerschütterliche und er= staunliche beitere Rube, welche fagt: "impavidum ferient ruinae". Rappard faß auf seiner Stube und zerftreute sich mit mitroffopischen Untersuchungen. Gludlicherweise waren biese meine speziellen Reisegefährten fo geartet, daß sie selbst in folden Beiten fich ben Sinn für alles Das bewahrten, mas in ruhigern Sahren ihrem Geifte, ihrem Gemuthe und Schonheitsgefühle wohlgethan. Mit Jacoby konnte man immer von Kant und überbaupt von Philosophen und Dichtern sprechen; von Seinrich Simon erinnere ich mich, daß er mir felbst auf dieser Reise, ba boch unsere Geister so sehr eingenommen und beunruhigt waren, fehr ausführlich über seinen Landsmann, ben alten Dichter Logau sprach, den er bis ins Ginzelnste und zum großen Theile auswendig konnte und an dessen letter Ausgabe er sein Theil hatte. Ja, er lieferte mir sogar einen Luftspielstoff aus Logau's Jugendleben.

Es war mir nicht schwer, solche Reisegefährten zu einem Besuche bei Justinus Kerner in Weinsberg zu bewegen, und dieser Besuch bildet in jener bewegten und, in unsern Gemüthern noch mehr als äußerlich, ruhelosen Zeit eine schöne Joylle. Weinsterg war mir als sagenhafter Boden der Weibertreue, als geschichtlicher des Bauernkrieges und als Ausenthalt eines lieben Dichters und sonderbaren Magiers interessant und bis zu einem gewissen Grade heilig als ehemaliger Ausenthaltsort meines

theuren Nifolaus Lenau, der mir in schönen Jugendtagen oft von Weinsberg erzählt hatte. Es war ein herrlicher Sommernachmittag, an dem wir durch das schöne Land dem schönen Städtchen entgegenfuhren; aber ich will Fahrt und Land und Kernerhaus nicht näher beschreiben, wohl fühlend, daß sich meine Beschreibung dem "Besuch bei Justinus Kerner von David Strauß" nicht im Entserntesten nähern würde.

Der alte Magus empfing uns überaus freundlich, und ich batte die schmeichelhafte Genuathunng, die ich nicht im Geringften erwartet batte, mit meinen Bersen von ihm gefannt zu sein. Seine Erscheinung machte mich Anfangs etwas ftutig, benn er fab gar nicht so aus, wie ich mir einen Geisterseher vorgestellt batte. Groß, breitschulteria und dick, wie er war, begriff man es nicht, wie er in die Gesellschaft durchsichtiger, körperloser Beister paßte, und wie sich in folch derber Körperlickfeit eine Phantafie eingenistet haben sollte, die so phantastisches Zeug ans Tages= licht brachte und felber baran glaubte. Satte man fich aber nach einiger Zeit an diese Wohlbeleibtheit gewöhnt, und brachte man es dahin, von dieser zu abstrahiren und nur den großen Ropf mit den langen Saaren und den halb erloschenen Augen, über benen fanfte Dammerung schwebte, für fich allein zu betrachten: bann allerdings fonnte man bas Resultat ber Betrachtung mit der vorgefakten Borstellung von Justinus Rerner in Ginklang bringen. Was uns rasch für ihn einnahm, war der Umstand, daß er sich sofort als unsern Gegner auf politischem Felde offen= barte und daß er uns tropdem mit so großem Wohlwollen ent= gegenkam, als ob nichts trennend zwischen uns stände. Ach, wie selten waren in jener Zeit solche Erscheinungen! Selbst wenn er uns ironisirte mit unsern Bestrebungen, mar es, als ob er uns und die Leiden, die uns erwarteten, nur beklagte. Bon Unklage, von Berdächtigung unserer Absichten war in Wort und Benehmen keine Spur. Doch hing er als veralteter Romantiker mit ganzer Seele am Alten. Bei Erwähnung Böhmens brach er in ein Lob des Katholizismus aus und rühmte die Zeit, da die Welt von Mönchen angefüllt war. Dieser Mann, den man immer mit Ludwig Uhland zusammen nannte, war ganz und gar das Gegenstück dieses klaren, ruhevollen, edeln Geistes, der immer auf festem, irdischem Boden stand, an Leid und Freud' der Gegenwart Antheil nahm, sich über Vergangenheiten nicht täuschte und die Zukunft nach Kräften gut und schön mit aufzubauen strebte, und wahrhaftig, es wird doch Niemandem einfallen, diesen Ludwig Uhland als Romantiker im schönsten Sinne des Wortes unter Justinus Kerner zu stellen.

Nachdem wir in feinem reizenden Saufe einige Zeit gemuthlich verplaudert hatten, führte uns Juftinus Rerner durch feinen Garten in den bistorischen Thurm, welcher mahrend des Bauern= frieges allerlei Gräuel gesehen und in deffen Fenstern jest die berühmten Kerner'ichen Meolsharfen wie Geifter über Grabern Rlagelieder aushauchen. Auf bem Wege dabin ftupte fich Juftinus auf meinen linken Urm und fprach von ber Glüchfeligkeit bes Klosterlebens, bann mit Ginem Male hielt er inne, brudte meinen Urm fest an seine Seite, ergriff meine Sand und fragte, indem er sein Gesicht dem meinigen näherte: "Fühlscht du nit, wie unser Nervegeischt zusammestimmt?" Ich bestätigte Das; er war darüber poller Freude, bedauerte, daß ich ihn wieder verlassen solle, da offenbar zwischen und ein inniger Rapport bestehe, und rieth mir am Ende, von den revolutionären Wegen abzulaffen. Dann, während sein Sohn Beinrich Simon in einen Thurm führte, wo junge Mädchen für den Fall eines Aufftandes Patronen machten, zeigte mir Justinus Rerner die feinem Saufe gegenüberliegenbe fleine Wohnung, in welcher Lenau gehaust hatte und in der noch sein melancholisches Borträt bing. Es war in dieser Stube, unter diesen traurigen Augen noch trauriger, als in jenem Thurm= gemache, das die Meolsharfen mit ihren geheimnisvollen Rlagen erfüllten.

Die Stimmung, in der wir das Haus des Magus verließen, war im Ganzen eine gemüthliche; seine feine Fronie oder Fronisstrung der revolutionären Bestrebungen war um so weniger vers

lepend, als er, sobald man mit ihm diskutiren wollte, zugab, daß sein Konservatismus rein Gemuthafache sei, da er an mehreren Gliedern der königlichen Familie mit großer Freundschaft hänge, und daß er in der Theorie eigentlich gar nichts gegen uns einzuwenden habe und uns Recht geben muffe. Gin einiges, großes und freies Deutschland mare gewiß eine fehr ichone Sache, und man mußte aller Boefie, jedes Edelsinnes baar fein, wenn man für diese Idee nicht empfänglich, ja begeistert wäre; aber Die Sache, wie die Dinge einmal ftanden, fei gur Zeit nicht auß= führbar, und er persönlich hätte zu großes Mitleid mit Den= jenigen, die, wenn man es erreichte, barunter zu leiben hatten. Das sei allerdings nicht gesprochen, wie ein Politiker sprechen follte, aber er sei ja auch kein Politiker, und er wolle sich als alter blinder Mann auch nicht in Dinge mischen, welche natur: gemäß das jungere Geschlecht auszufechten habe. Unter solchen Bedingungen und Zugeständniffen konnten wir uns feine Wider= spruche gefallen laffen, und Das um fo leichter, als die Wipe, bie er damit verband, nie gegen uns, sondern gegen seinen eigenen Sohn, der sich im höchsten Grade revolutionar zeigte, gerichtet waren.

Wir schieden als gute Freunde, und selbst Jacoby, jener klare Verstand, der Landsmann und Jünger Immanuel Kants, der rationelle Urzt, sprach auf dem ganzen Wege von dem guten Cindruck, den ihm sein geistersehender Kollege gemacht hatte. Was mich betrifft, so glaube ich nach einzelnen sehr klugen und klaren Neußerungen Justinus Kerners schließen zu dürsen, daß er in seinen alten Tagen nur noch deßhalb Geister sah, weil er ihre Cristenz in seiner Jugend zu laut proklamirt hatte.

In Heilbronn, wo sich indessen mehrere Abgeordnete gefammelt hatten, wurden wir mit großen Bolksdemonstrationen empfangen, denen am nächsten Tage noch andere und größere folgten und an denen auch die Bürgerwehr Theil nahm. Indessen erinnere ich mich nicht mehr an die Einzelheiten, die diese bezeichneten, da die damalige Zeit an solchen Aeußerungen reich und diese einander meist sehr ähnlich waren. Ich weiß nur, daß uns der Empfang in Heilbronn einen Eindruck machte, der uns zu dem Glauben berechtigte, daß wir in Württemberg willstommen seien und daß das württembergische Bolt aufrichtig und mit Wärme an der Neichsversassung hänge. Viele ausgezeichnete Württemberger, darunter Mitglieder des Landesausschusses, Kammerabgeordnete und Schriftsteller, kamen uns von Stuttgart aus entgegen, und mit diesen bestiegen wir einen mit schwarzrothigoldenen Fahnen, Blumen und Guirlanden geschmückten Eisenbahnzug, um uns in die Hauptstadt zu begeben. Auf jeder Station wurden wir von großen Volksmassen begeistert empfangen; am Bedeutungsvollsten aber dürfte die Begrüßung erscheinen, die uns in Ludwigsburg zu Theil wurde.

Dort, unter den Augen des Hofes, der sich dahin geflüchtet hatte, drängte sich eine große Anzahl von Soldaten, meist Artile leristen, an uns heran, um uns ihre Sympathien, ihre Ueberzeugung von der Gerechtigkeit unserer Sache auszudrücken. An ihrer Spize stand ein Unteroffizier der Artillerie, ein sehr schöner junger Mann, dessen Worte und Benehmen viel Bildung verziethen und der in höchst klarer, ruhiger, aber darum nicht minz der schwungvoller Nede auseinandersetze, wie die Sache des Bolkes auch Sache der Armee sei. Man hätte bei allen diesen Symptomen, auch ohne sanguinisch zu sein, die größten Hossen Hossen der begen dürsen. Ich gestehe, daß ich trozdem von großen Hossen weit entsernt war, will Das aber weniger meinem Scharssinn zuschreiben, als dem leidenden Zustande, in dem ich in Stuttgart ankam.

Wer die Augen öffnen wollte, konnte sich überzeugen, daß es in der Hauptstadt anders aussah, als im offenen Lande. Die Bürgerwehr, die uns seierlich empfing und sich dem Parlamente zur Verfügung stellte, war offenbar zu einem großen Theile für uns; auch die untern Volksschichten und Alles, was in den Mittelklassen mit der liberalen Partei zusammenbing. Aber man wußte doch nicht, was wir in den Falten unserer Toga mit uns

brachten; wir waren eine geheimnisvolle Erscheinung und darum bis zu einem gewissen Grade unheimlich. Die große Mehrheit war von unserm Rechte durchdrungen, voll Achtung für uns, als die Vertreter der Nation, und zwar als das kleine Häuslein von Vertretern, das in diesem kritischen Momente aushielt, während die große Mehrzahl auf Besehl oder Drohungen der Regierungen auseinander stob und die Fahne der Nation schmählich im Stiche ließ. Von unserem Rechte und, ich darf wohl sagen, von dem Achtungswerthen unserer Lage war Jedermann durchdrungen; wagte doch selbst die Regierung in ihrer Prostlamation weder das Eine noch das Andere zu leugnen; aber die Stadt war ruhig, und wir brachten vielleicht Straßenkamps, eine neue Krise und eine Zukunst voll Unsicherheit.

Nicht Alle, die für das Recht waren, waren zugleich für einen Rampf um dieses Recht und alle aus einem solchen Kampfe entspringenden Möglichkeiten. Die Begeisterung, die Ehrerbietung, Die man uns zeigte, hatte etwas Gedrücktes, fo wie bei aller Bewegung, die wir brachten, die gange Atmosphäre nicht aufgeregt, gewitterhaft murde, fondern ohne Schwüle gedrückt blieb. Ein großer Theil der Ginwohner dieser Stadt, welche sich damals noch nicht, wie Das heute ber Fall ift, durch handel und Bewerbe unabhängig gemacht hatte, bing mit dem Sofe zusammen und lebte vom hofe. Diefer Theil war uns ausgesprochen feinde lich; dieser betrachtete uns mit duftern Bliden, mahrend ber andere, wenn auch mit Sympathie, doch zugleich melancholisch zu uns herübersah. Dieß ist die Wahrheit über die damalige Stimmung in Stuttgart, wenn auch ber Enthusiasmus, ber uns in den nächsten Rreisen umgab, manchem Abgeordneten vielleicht ein anderes Bild in der Erinnerung gurudließ. Die Agitatoren bes Landes, die Mitglieder des Landesausschuffes, Diejenigen, Die uns unsere eigentliche Basis ichaffen follten, waren felber niedergeschlagen, denn fie hatten in den letten Tagen Erfahrungen gemacht, in Folge beren sie uns die Uebertragung des Barlamentes widerrathen haben würden, wenn es nicht zu spät gewesen wäre. Die traurigste dieser Ersahrungen war die, daß mehrere Städte, die sich eifrig für die Neichsverfassung gezeigt hatten, plötlich lau wurden, als sie zu merken glaubten, daß sie durch die Grundrechte gewisse, aus alten reichsstädtischen Zeiten herabgekommene Privilegien, die ihnen einen Theil ihrer Einskünste sicherten, verlieren könnten. Doch Das sind Einzelheiten, über welche Mitglieder des Landesausschusses, wie z. B. Carl Mayer von Eßlingen, besser Auskunst geben können, als ich. Zur Ehre dieses Landesausschusses sei es gesagt, daß er vom Momente unserer Ankunst an, troß mancher entmuthigenden Täuschung, seine Thätigkeit sofort wieder aufnahm und zu Allem bereit war, was die Nationalversammlung, als einzige berechtigte Vertreterin der Nation, beschließen würde.

Schon am Abend nach unferer Ankunft erfuhren wir, daß unfer Rollege, ber Minister Römer, ben Ropf verloren habe, daß er befinnungsloß zwischen seiner Wohnung und bem Schloffe bin und her renne, und man sprach die Bermuthung aus, daß er sich, sobald er ein wenig zur Besinnung gekommen, bem Barlamente als Feind gegenüberstellen werde. Diefer Mann war vor Allem ein Württemberger, und vor Allem schreckte ihn der Gedanke, daß seine Beimat mit in die Revolution hineingezogen werden solle. Dieß war auch bei andern Württembergern, auch bei Ludwig Uhland ber Fall; aber dieser Lettere, obwohl er die Uebertragung des Parlamentes nach Stuttgart wider: rathen hatte, obwohl ihm unfer Befdluß mahrhaften Schmerz verursachte, bachte boch, wie die meiften andern württembergischen Abgeordneten, groß genug, um trot aller perfonlichen Gefühle auf Seiten bes Rechts und ber Nation auszuharren, feine Beforgniffe und Schmerzen nicht weiter zu berüchsichtigen und ben Beschlüffen ber einzigen berechtigten Behörde und feinem Manbate Folge zu leiften. Dieß mar um so rühmenswerther, als bie Gefahr für die württembergischen Abgeordneten, wie es damals fdien, größer sein konnte, als die der Undern, da fie unmittelbar

und auf heimischem Boden gegen ihre Regierung auftreten mußten. Römer erkannte zwar als Abvokat ebenfalls das Necht der Nationalversammlung und zwar bis auf den letten Moment der Auflösung und selbst bis über diesen hinaus, aber vor Allem fühlte er sich als Württemberger und als Minister des Königs von Württemberg. Sein bureaukratisches Gewissen war skärker als sein rechtliches und patriotisches; er sprach sich für die Pslicht aus, die Jedermann bestreiten konnte, und gegen die Pslicht, die Niemand und er selber nicht bestritt.

Um 5. Juni Mittags hatte sich in Stuttgart bereits die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten eingefunden, und am Abend fand eine Vorversammlung ftatt, in welcher die Fortsetzung ber Situngen gleich für den nächsten Tag bestimmt wurde. Diese Vorversammlung war nicht ohne Interesse. Alte Freunde und Parteigenoffen, die nun seit mehr als einem Jahre miteinander getagt und, da sie immer in der Minderheit waren, man barf wohl fagen, mit einander gelitten hatten, fanden fich bier nach einer Trennung von nur wenigen Tagen mit Gefühlen gujammen. als ob zwischen Frankfurt und Stuttgart lange Zeiten und unendlich große Räume lägen. Jedermann hatte irgend welche Abenteuer zu erzählen; die Sessen hatten bereits den Weg zwischen ben beiben Städten verlegt, und so hatten sich bie Ginen mit allerlei Schwierigkeiten mitten durch fie hindurchschlagen oder schleichen muffen, während die Andern zu großen Umwegen durch die Pfalz oder durch Bayern gezwungen waren. Diese kleine Schaar, beren jeder Ginzelne von feinem Rechte durchdrungen war, mußte sich von einem Orte nach dem andern, nach Art einer Räuberbande, begeben, zerstreut und in einzelnen Abtheilungen, damit doch wenigstens ein Theil glücklich am End= ziele anlange. Und da wir nun endlich zusammen waren, was wird unfer ferneres Schickfal fein? Wahrlich, unfere Lage mar feine lachende; die Meiften von uns hatten das Bewußtsein, daß wir einen letten und äußerften Berfuch gur Rettung der Freiheit machten und daß, wenn dieser Versuch mißlang, mit ihm viel= leicht unser ganzes Leben zugleich ein mißlungenes wurde. Trotzem herrschte in jener Versammlung die Heiterkeit des Wiederssehens; unsere Partei hatte im Laufe des Jahres eine Art Familiengefühles bekommen, viele einzelne Mitglieder waren unter einander aufs Innigste befreundet, und zu alle Dem kam, daß die große Mehrheit der Anwesenden sich gerade durch das Schwierige unserer Lage gehoben fühlte.

Um 6. Juni Morgens neun Uhr versammelten wir uns auf bem Rathhause, um uns von da nach der württembergischen Rammer zu begeben. Bürgerwehr bilbete ben ganzen Deg ent= lang ununterbrochene Spaliere, und hinter diefen brangte fich bas Bolt, um uns turch Buruf zu begrüßen und zu ermuntern. Der kleine Saal der württembergischen Rammer war groß genug, um die deutsche Nationalversammlung, welche einst in den weiten Räumen der Paulskirche faum Blat batte, bequem zu beberbergen. Un die große, fäulengetragene Rotunde mit den weiten Galerien gewöhnt, mar es uns bier zu Muthe, als befänden wir uns in einem hubschen Familienzimmer. Indeffen mar unsere Schaar nicht so flein, als man gewöhnlich annimmt. Sundertunddrei oder hundertundfünf Mitglieder maren bereits anwesend; Manche, die gur außerften Linken gehörten und die und unter andern Umständen gewiß begleitet hätten, waren als Theilnehmer an der Pfälzer und badifchen Bewegung in der Ferne, wie 3. B. Ludwig Bamberger aus Maing, Trupfchler, Martin, Würth aus Sigmaringen u. A. Nabe an funfzig waren mit "Entschuldigung" abwesend und gehörten de facto noch zur Nationalversammlung, obwohl fie ihrem ganzen Wesen nach nichts mehr mit uns zu thun hatten und nur noch aus Politit, um abwarten zu können, ihre Austrittserklärungen verzögerten. Bu diesen darf man wohl die herren Befeler, Goel, Robert Mohl, Tellkampf u. A. zählen.

Löwe von Calbe wurde zum Präsidenten gewählt, und es begannen sofort die Debatten, welche die Schöpfung eines neuen Mittelpunktes, einer neuen Zentralgewalt zum Zwecke hatten.

Der Reichsverweser konnte als Vertreter der Zentralgewalt von uns nicht anerkannt werden: er batte feine der Pflichten erfüllt, die er beschworen, und die Gewalt, die man ihm anvertraut hatte, gegen die Nation gekehrt, die ihn an die Spipe gestellt. Wir waren mehr als berechtigt, wir waren verpflichtet, diese Bentralgewalt als null und nichtig wenigstens zu erklären, und es war geboten, eine neue zu schaffen, für ben Fall, daß ihr noch irgend eine Wirtsamkeit gegönnt mare. Die Debatten, Die fich in Bezug darauf entspannen, sowie die Debatten der folgenden Tage zeich= neten sich vor denen der Baulstirche vortheilhaft durch ihre Kurze aus. Man fühlte wohl, daß man feine Zeit zu verlieren hatte, und es war keine Bartei da, in beren Interesse es lag, por Allem Zeit zu gewinnen und die revolutionäre Kraft verrauchen zu laffen, wie Das ein Jahr hindurch in der Paulstirche der Fall gewesen. Nur um vor ber Nation unsere Schritte zu motiviren, hielt noch Vogt eine seiner glänzenden Reden. Was in dieser ersten Sipung noch auffallen mußte, war die größere Thätigkeit, die Uhland jest entwickelte. Es war ein Antrag von ihm auf der Tagesordnung, und er fprach auch einmal vom Blage. Weil die Gefahr ba mar, murbe biefer Gole auch thätiger. Er griff unmittelbar ein, während er sich in der Paulskirche immer im hintergrunde gehalten hatte, und er sprach frisch weg und eifrig seine Meinung aus, da es ihm doch sonst eine große Ueberwin= dung kostete, eine Rede zu halten. Ich erinnere mich, wie ich ihm in der Paulsfirche, als er nach seiner Raiserrede die Tribune verließ, einige Schritte entgegen eilte, in der Besorgniß, daß ihm, aufgeregt wie er war, etwas begegnen fonnte, und wie er mir beinahe athemlos versicherte, daß er mehr als zwei Drittheile Dessen, was er sagen wollte, vergessen habe. Jest mar es anders. Er sprach furg, aber entschieden und pragis, borchte nach allen Seiten, blidte überaus ruhig und war wie ein Steuermann, ber auf Alles achtet. Der Minister Römer nahm sich neben ihm wie das boje Gewiffen aus; er schob sich auf feinem Site bin und her, beugte sich bald vor=, bald rudwärts, fuhr sich mit den

händen übers Gesicht und murmelte viel vor sich hin, ohne ein lautes Wort zu sprechen.

In dieser ersten wie in allen spätern Stuttgarter Sitzungen wurden uns Ergebenheits-Adressen vorgelesen oder angekündigt, die allerdings von vielseitigem guten Willen zeugten, gegen die aber Unsereiner schon längst abgehärtet war. Ebenso kamen uns verschiedene Geschenke zu, und unter diesen auch noch ein Beitrag zur deutschen Flotte, was wohl Manchen noch hätte lachen oder lächeln machen können, wenn man damals überhaupt zur Beobachtung der komischen Momente und der komischen Seiten unserer Lage gestimmt gewesen wäre. Es war damals schon ebenso schwer, an die deutsche Flotte zu glauben, wie an eine deutsche Neichsversassung.

Um Nachmittag des 6. Juni gingen wir an die Wahl der Reichsregentschaft. Mehr oder weniger hatten wir Alle die Ueber= zeugung, daß wir damit etwas Illusorisches begannen, und gewiß maren die fünf Manner, die wir zu Reichsregenten ernannten, von biefer Ueberzeugung burchbrungen. Defto größer war ihr Opfer, daß fie fich zu einem Versuche bergaben, der wie ein Spiel ausfallen konnte, ja, der alle Wahrscheinlichkeit des Mißlingens für fich hatte. In der That ift die Gelbstverleugnung, die diese Manner zeigten, nicht genug zu rühmen. Man fage, was man wolle, man mache alle Wipe, welche Gefallenen gegen= über fo leicht zu machen find, fo ift es doch mahr, daß Charaktere und Intelligenzen, wie Beinrich Simon, Schuler, Raveaux, Becher, Bogt, selten in einer Regierung vereinigt sind, und man darf behaupten, daß folde Männer, wo sich ihnen nicht Unmöglichkeiten entgegenstellen, ein Regierungstollegium bilben würden, das hoch über all den Regierungen stünde, welche uns besiegt haben. Man vergleiche diese Männer mit den Ministerien und Regierungen ber damaligen Zeit und fage, ob bier ju viel behauptet oder übertrieben werde. Daß fie mit unbestreitbarem Rechte auf ihrer Seite doch unterlagen und das vorgestedte Ziel nicht erreichten, Das beweist nur, daß Recht, Charafter und Geift

auf bieser Erbe nicht immer, vielleicht am Seltensten ben Sieg bavon tragen, und daß dieser häufiger ihren Antagonisten, ihrem Gegentheile bestimmt ift. Die Wahl der Reichsregenten wurde von den Galerien mit Begeisterung aufgenommen, und in der ganzen Umgebung ber Kammer erscholl gewaltiger Jubel, als man von Ginsetung ber Reichsregentschaft vernahm. Ich gestehe, daß dieser Jubel, als er in den Sitzungssaal eindrang, mein Berg mit den schmerglichsten Gefühlen und mit der größten Bitterfeit erfüllte. Aber es blieb uns nichts mehr übrig, als wenigstens bie Form bes Rechtes zu erfüllen, ba es uns, die wir von der Majorität der Nationalversammlung, sagen wir es nur gerade beraus, feige verlassen waren, nicht gegönnt war, bas Recht felbst zu verwirklichen. Wir versuchten das Lette und Aeußerste, wenn es auch bereits wie ein leeres Spiel aussab, und mit kaltem Blute, nach jahrelanger Abfühlung scheint mir biefes Spiel noch immer würdiger, als die Desertion der Mehrzahl, die so rasch den Regierungen gehorchte und die Fabne dabinwarf, die ihr Die Nation in die Sande gegeben. Was wir thaten und begannen, war Moschus, den wir dem sterbenden Rechte eingaben, um noch Tage oder Stunden zu gewinnen, mabrend welcher eine beilfame Rrifis, eine Rettung möglicherweise eintreten konnte.

Am 8. Juni nahm Fürst Waldburg-Zeil Urlaub, und so that auch der Abgeordnete Giskra. Das waren Symptome. An diesem Tage hatte auch schon Herr Römer, unser Kollege, seine gegen die Nationalversammlung gerichtete Ansprache an das württembergische Volk erlassen, und damit war der Krieg erklärt und der Bruch des Rechtes eingeleitet, welches Herr Römer selbst in dieser Ansprache noch anerkannte. So stark ist der Deutsche, wenn es gilt, die Theorie von der Praxis zu scheiden. Es ist wohl zu bemerken, daß Herr Römer seinen Austritt aus der Nationalversammlung erst am 13., also nach Erlaß der Ansprache, anzeigte. Allerlei dunkle Gerüchte verbreiteten sich in Folge dieser Kriegserklärung; unsere Freunde glaubten uns von drohenden Gesahren umgeben, und ihre Besorgnisse schienen gerechtsertigt,

als man sich überzeugen konnte, daß in der That allerlei militärische Vorbereitungen getrossen wurden. Es kamen uns allerlei Warnungen zu, und der Schreiber dieser Zeilen erhielt selbst einen Brief von einer mit höhern Kreisen in Berbindung stehensden Person, in welchem er beschworen wurde, an seine Sicherzheit zu denken und Stuttgart zu verlassen. Die Bürgerwehr bot uns ihren Schuß an, und das Bureau der Nationalversammslung, auf den Antrag eingehend, verlangte, daß die Bürgerwehrartillerie vor dem Sitzungssale aufsahre, um uns den Einzgang frei zu erhalten. Aber als die Artillerie Folge leisten wollte, fand es sich, daß die Regierung an ihr Eigenthum Hand gelegt und ihre Kanonen konsiszirt hatte.

Die Sitzung bes 8. Juni mar die lette, die wir in der württembergischen Kammer gehalten; von diesem Tage an waren wir, so zu fagen, obdachlos, und die souverane Nationalver= sammlung des deutschen Bolfes irrte in den Stragen umber. Um 13. versammelten wir uns im Rolb'ichen Saale. Un biesem Tage lief wieder eine große Anzahl von Adressen ein, und, was interessanter ift, es stieß eine Angahl von Ersahmännern zu uns, um die Luden einiger Deferteure der letten Tage auszufüllen, und unter diesen auch ber Ersahmann bes herrn Römer. Es ift gewiß anerkennenswerth, daß diese Manner sich im letten und äußersten Momente auf bas lede Schiff begaben, bas fich selbst als ein verfinkendes befannte. Wieder am 16. beherbergte uns das Frit'sche Reithaus, das, ohne daß wir eine Uhnung hatten, por unferm Ginzuge mit Blumen und Gezweige auf bas Un= muthiaste ausgeschmückt murbe. Es war ein geschmückter Ratafalt. Wir follten nicht zum zweiten Male in diese Räume einziehen.

Am 17., spät Abends erhielt der Präsident Löwe von Calbe im Namen des Gesammtministeriums ein von Herrn Römer unterzeichnetes Schreiben, in welchem dieser verkündigte, "daß das Tagen der hierher übersiedelten Nationalversammlung und das Schalten der von ihr am 6. d. Mts. gewählten Reichsregentsschaft in Stuttgart und Württemberg nicht mehr geduldet werden

fonne." Die Zuschrift enthält noch immer eine Unerkennung bes Rechtes, fann sich aber tropbem bie und da eine gegen die Nationalversammlung gerichtete höhnische Bemerkung nicht verfagen. Wer Berrn Römer für einen tragischen Belden halt, der unter einer Rollision von Pflichten leidet, der lese diese Zuschrift, um sich zu überzeugen, daß sich mit diefer Rleinlichkeit, mit diefer Berspottung des ohnmächtigen Rechtes feine Tragit verbinden laffe. Der Bräfident ließ diese Buschrift unbeantwortet. Berr Römer schickte ihm am nächsten Tage, gegen Mittag, wieder einen Zettel zu, um ihn "darauf aufmertfam zu machen," baß gegen eine Situng der Nationalversammlung "die erforderlichen Maßregeln ergriffen werden". Der Prafident wollte fich hierauf mit den Schriftführern in das Sitzungslokal begeben, um es por Eröffnung ber Situng, welche um 3 Uhr beginnen sollte, in Besit zu nehmen, aber schon um ein Uhr murde er benachrich= tigt, daß das haus bereits von Militär befett fei. Doch war von Truppenbewegungen nichts bemerkt worden; die Soldaten hatten sich durch Seiten = und Nebengassen in die Nähe bes Fritischen Lokales geschlichen. Man mußte balo, daß dort ver= hältnißmäßig bedeutende Truppenmassen aufgehäuft waren, und in den Straßen hieß es, daß man uns Alle niederhauen wolle. Da trat Ludwig Uhland auf. Er forderte den Präsidenten auf, so viele Mitglieder als möglich zu versammeln und sich mit diesen in einem Zuge an Ort und Stelle zu begeben, um die Gewalt an uns sich vollenden zu lassen, und täme es auch aufs Neußerste. Bir versammelten uns unter den Bäumen eines gemiffen Plages, ben ich, bei meiner damaligen Unbekanntschaft mit der Stadt, nicht näher bezeichnen kann, und setten uns von da aus in Bewegung. Un unserer Spite schritt ber Bräfident, ihm zu Seiten zwei Prytanen Deutschlands, die beiden Greife Albert Schott und Ludwig Uhland, zwei Männer, die ein ehrenvolles, flecken= loses, langes Leben hinter sich hatten, das nur dem Kampfe für das Recht, für das Gute und Schöne gewidmet war und das sie auch jett, ohne Zaudern der Ungewißheit, einer drohenden

Gefahr ruhig und schlicht entgegentrugen. Auf bem Gesichte bes alten Schott lag dieselbe Milde, berselbe Ausbrud ber humanität, Die dieses Gesicht zu allen Zeiten charafterisirte, dieselbe Seiterfeit, die nur eine attische Bildung, verbunden mit dem Bewußt= fein stets erfüllter Bflicht, geben tann. Damit fei aber nicht gefagt, daß sich in diesem sanften Gesichte nicht zugleich eine gewisse Aufregung kund that; bas Berbrechen, welches eben an ber beutschen Nation begangen werden follte, ging ja von Römer aus, der der Mann seiner Tochter war. Wenn es Deutschland nicht auffiel, wie tlar ein Recht fein mußte, für bas ein Mann wie Schott mit dem Refte feiner Tage eintrat, fo fehlte es viel= leicht nicht an fernen und fremden Böltern, denen feine Gegenwart am Sterbebette ber Nationalsouveranetät für uns ein voll= gultiges Zeugniß war. Ift es boch bem Aufzeichner biefer Stizze begegnet, daß sich bei ihm, auf ferner griechischer Insel, alte Hellenen nach dem braven, edlen "Stotos" erfundigten. Und auf ber andern Seite bes Prafidenten ging Ludwig Uhland, mit jenen großen, strammen Schritten, Die man an ihm fannte. Sollte man nicht meinen, daß ein Recht, das von zwei folchen Beugen begleitet auftritt, von aller Welt erfannt werden muffe? Man follte es meinen, wenn man nicht wußte, daß der Gigen= nut fich um das Recht und feine beiligften Zeugen nicht fummert und daß er, um es zu besiegen, die Gedankenlosigkeit als Mittel gebraucht. Unmittelbar hinter bem Präsidenten und ben beiden Greisen ging ich, Urm in Urm mit meinem Freunde Ludwig Simon, kann also als Augenzeuge über die letten Momente bes Barlamentes berichten. 3ch wußte, daß wir unferm Ende ent: gegengingen, und bas bicht gebrängte Bolt, rechts und links an unserm Wege flößte mir, trot aller Zurufe fein Vertrauen ein. Durch die natürlichste Ideenassoziation erinnerte ich mich jenes andern Ganges vom Römer in die Paulskirche bei Eröffnung bes Parlamentes - als alle Säuser mit Flaggen und Blumen geschmudt waren, aus allen Fenstern Jubelrufe erschollen, Die Musik, "Nur gewagt, unverzagt" aufspielte und Aller Herzen

voll großer Hoffnungen waren. Nun will ich es offen gestehen, daß ich mich damals in Frankfurt nicht so gehoben fühlte, wie auf diesem letten Sange des Parlamentes, der einem Gange jum Schaffote glich. Wir kamen in eine Strafe, in ber wir bas Militär, Infanterie, aufgestellt saben, mahrend links in einer Seitenstraße Ravalerie wartete. Wir setten unsern Weg fort, als ob jenes Hinderniß vollkommen unsichtbar wäre, und famen so an die Reihen der Soldaten, welche die Strafe, die gum Sitzungslokale führte, absperrten. Der Bräfident mit seinen beiden Begleitern war eben bis auf ungefähr zwei Schritte Ent= fernung ben Soldaten nabe gekommen, als fich beren Reihen plöglich öffneten und ein älterer Mann mit weißer Binde und einem Bapier in der Sand heraustrat und dem Präsidenten verfündete, daß er als Zivilkommisfar den Auftrag habe, zu er= flären, daß keine Sigung gehalten werden durfe. Der Mann -Cammerer bieß er - war blaß, und seine Stimme gitterte, wie eines Berbrechers. Raum batte er seine Worte bervorgestoßen, als er schon wieder hinter ben Soldaten verschwand. Ich glaube, daß er nur noch die Worte "mein Auftrag ist erfüllt" hervorstotterte. Der Bräsident erhob seine klangvolle Stimme und rief: "Ich erkläre" — hier aber wurde er von Trommelwirbel unter= brochen, wie ein Delinquent, den man nicht zu Worte kommen läßt. Tropdem rief der Brafident dem Ziviltommiffar gu: "Sie muffen mich boren!" und als diefer verschwunden blieb, erhob er die Stimme noch einmal und rief: "Ich protestire gegen dieses Berfahren, als gegen einen Berrath an der Nation!" und die Worte wurden gehört, tropdem die Trommelwirbel immer stärker wurden und trop dem Waffengetlirr. Die meiften Abgeordneten hatten sich indessen nach vorn gedrängt und standen in kompakter Masse vor den Soldaten. Gine kleine Episode, die in diesem Momente spielte, scheint von nur sehr Wenigen, vielleicht nur von mir bemerkt worden zu fein, ba ich sie in den gahlreichen Berichten, die später im Hotel Marquardt erstattet wurden, nirgends erwähnt finde.

Biviltommiffar Cammerer, nachdem er hinter ben Soldaten verschwunden war, tam auf einen Augenblick wieder zum Borschein, wandte fich an Ludwig Uhland und fagte ihm, daß, wenn er allein eintreten wolle, ibm der Weg offen ftebe. 3ch werde die Geberde ber Berachtung, bas wegwerfende Uchselzuden, mit dem sich Uhland von ihm abwandte, nie vergessen, und ich glaube, daß felbst herr Cammerer, obwohl ein Mann, der sich zu einem folden Umte bergegeben, Diesen Moment ebenso wenig vergeffen werde. Mittlerweile, da die Abgeordneten sich an die Soldaten berangedrängt batten, tommandirte man "Fällt das Bajonett" - aber fie gehorchten nur zur Sälfte. Ich bemerkte, bag ein einziger Soldat das Bajonett so weit sinken ließ, daß es einen ber Herandrängenden beschädigen fonnte. Dieser Gine hatte offen= bar den besten Willen, sein Bajonett in Blut zu tauchen; seine Bewegungen, wie der Ausdruck seines Gesichtes verriethen es zu deutlich. Die Anderen aber waren unschlüffig und faben niedergeschlagen vor fich bin. General Miller bemertte Das wohl ebenso gut wie ich, rief dem Bräsidenten, der unbeweglich ftand, ein "Fort!", dann einem Offizier in der Seitenstraße ein Rommandowort zu, und in demselben Augenblicke sprengte die Ravalerie auf uns ein, mahrend ber Offizier, ber fie führte, "Gin= hauen!" fommandirte und die anderen Offiziere fortwährend "Baut zu! Saut zu!" ausriefen. Doch muß ich ber Gerechtigkeit wegen bingufügen, daß ich einen Offizier felber fah, ber einem Ravaleristen, welcher auf den Abgeordneten Günther einhauen wollte, in den Urm fiel. Der Abgeordnete Gunther nämlich, als die Ravalerie berbeisprengte, warf sich ihr entgegen, riß seine Rleider auf, und außer sich rief er den Beransprengenden ent: gegen: "Haut zu!"

Im Allgemeinen aber hatten auch die Kavaleristen, trot der beständigen Ausmunterung der Offiziere und Unteroffiziere, nicht die geringste Lust zum Einhauen. Sie thaten nur so und schwenkten, indem sie in unsere Schaar hineinritten und uns trennten, ihre Säbel über unsern Köpsen. Der Präsident selbst

war in Gefahr, niedergeritten zu werden. Es lag also nach Alldem weder an Herrn Nömer noch an dem guten Willen der württembergischen Offiziere, daß das Parlament ein unblutiges Ende nahm. Hätten die Soldaten gehorcht, ihre große Anzahl hätte unser kleines Häuflein binnen fünf Minuten dis auf den letzten Mann niedermetzeln können. Das Volk drängte sich mit in das Gewirre, und die Erkenntniß von der Stimmung der Soldaten, die man sofort gewinnen mußte, war wohl mit eine der Ursachen, daß es zu keinem weitern Konslikte kam.

Bei dem Gedränge von Abgeordneten, Soldaten und Bolf, bei der Verwirrung war es nicht möglich, uns wieder zusammenzusinden und an Ort und Stelle etwas Gemeinschaftliches zu bez ginnen. "Nach dem Hotel Marquardt!" rief ein Abgeordneter dem andern zu, und in der That fanden wir uns dort zur selben Stunde zusammen, auf welche die Sitzung in der Reitschule anzgesett war. Aber wir zählten uns — unsere Zahl belief sich nur noch auf 94 — wir waren nicht mehr beschlußfähig — die Nationalversammlung war gestorben oder, wenn es besser klingt, hingerichtet.

Man nahm noch ein Protokoll auf über die Vorgänge, und wir erfuhren bei dieser Gelegenheit, daß auch die Neichsregentsschaft auf ihrem Wege zum Sitzungslokale vom Militär aufgeshalten und dann mit Gewalt unter militärischer Begleitung in ihr Haus zurückgebracht wurde, daß sich während dieser Zeitzwischen Bürgern und Offizieren ein Konflikt erhoben, und daß die Offiziere gegen die wenigen Männer der Neichsregentschaft ihre Soldaten die Gewehre laden ließen.

Indessen war die Hossnung nicht aufgegeben, die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten wieder zusammenzubringen, obwohl Manche in wahrhafter Berzweiflung während der letzten Tage ihren Posten verlassen hatten. Der Präsident hatte das Recht, uns wo immer zusammenzuberusen. Natürlich wandten sich unsere Blicke nach Baden, als dem einzigen Winkel auf deutscher Erde, in welchem sich die einzigen rechtlichen Bertreter beutscher Nation noch versammeln konnten. Es kam nicht barauf an, daß wir noch Berathungen hielten, es tam nur barauf an, daß die Reichsversammlung noch zu Recht bestand. Biele Abaeordnete begaben fich bald auf badischen Boden, Undere verweilten noch einige Tage in Stuttgart, obwohl fich schon am 18. Juni, dem Tage ber Auflösung, bas Gerücht verbreitete. daß die Reichsregenten und viele Abgeordnete verhaftet werden follten. Es scheint auch in der That die Absicht der Regierung gewesen zu fein, uns zwangsweise über die Grangen bringen zu laffen. Aber fie tam bavon ab und begnügte fich bamit, einige andere politische Verfonlichkeiten, die nicht zum Parlamente geborten, aus dem Lande zu weisen. Was die Abgeordneten betrifft, so hatte der König die Gnade, ihnen, im Falle es ihnen an Mitteln fehlte, Reisegelder anbieten zu laffen. Ich will nicht weiter untersuchen, welche Motive dieser Anerbietung zu Grunde lagen, und selbst annehmen, daß diese ber besten Art maren -Thatsache aber ist, daß auch der Mermste unter uns von diesen Unerbietungen feinen Gebrauch machte.

In Baden = Baden fanden wir uns wieder in bedeutender Anzahl zusammen. Aber es war nach der Schlacht bei Wag=häusel. In Freiburg machten wir noch einmal Halt, aber nur um von da aus mit der Masse badischer Flüchtlinge, mit der Reichsregentschaft und mit dem Archive der deutschen National-versammlung ins Cril zu wandern.

Kleine Erlebnisse während des Staatsstreichs.

(1867.)



Als ich am Ende März 1851 Paris verließ, um mich in das füdliche Frankreich zu begeben, galt der Bräfident Louis Napoleon bei dem größeren Theile der hauptstädtischen Bevölkerung noch immer, wofür er zur Zeit seiner Wahl gegolten, für einen halb und halb blödfinnigen Menschen, dem Zufall, Geschichte und Unklarheit der Verhältnisse zu seiner Stellung verholfen, von bem aber eine geistreiche Nation nichts zu fürchten habe. Im füdlichen Frankreich begegnete ich nur Republikanern, Orleanisten und Legitimisten. Lettere machten sich eigentlich am Lautesten. Der Geburtstag Heinrichs V. wurde demonstrativ gefeiert, und man sagte, daß, was nicht unmöglich wäre, wenn heinrich V. an diesen Ruften landen wollte, die fehr katholische Bevölkerung von Provence und Languedoc ihm eine Armee stellen würde, mit der er in Paris einziehen könnte. Die Republikaner, die, in ben Städten besonders, einen großen Anhang hatten, verachteten diese Hoffnungen und waren um so rühriger, als sie der Tod bes jungen Aristide Ollivier, Bruders des jest vielgenannten Deputirten, der, einer ber Führer der Republikaner, im Duelle mit einem Legitimisten gefallen war, und mehrere in Nimes gegen Republikaner eingeleitete Verfolgungen sehr aufregten. Nukahiwa und Capenne kamen damals als Straffolonien aufs Tapet, und die Republikaner, die sehr wohl wußten, daß diese "trockenen Guillotinen" vorzugsweise ihnen bestimmt waren, empörten sich gegen diese Grausamkeit. Die Orleanisten verhielten sich am Ruhigsten, weil sie ihrer Sache sicher zu sein glaubten. Der mittlere und böbere Bürgerstand und ein großer Theil ber in Languedoc sehr gablreichen Protestanten gehörten zu ihnen.

Lettere, Die Brotestanten, vergaßen es gerne, baß herr Guizot in den letten Jahren mit den Jesuiten tonspirirt hatte, und dachten nur an seine protestantische Abstammung, wie an die religiöse Freisinnigkeit Louis Philippe's und seiner Familie. Gin anderer Theil der Protestanten glaubte sich allerdings mehr geschützt unter einer Republik und war auch, in Erinnerung an ihre Bergangenbeit, aufrichtig republikanisch. Die Zwecke, die mich ins füdliche Frankreich geführt hatten, und persönliche Verbindungen brachten mich während meines neunmonatlichen Aufenthaltes in der Ebene und in den Gebirgen der Cevennen meistens mit den Protestanten und vorzugsweise mit ihren Predigern und Maires in Berührung, die alle orleanistisch ober republikanisch gesinnt waren. Bonapartismus ließ sich nur durch die Organe feiner höchsten Beamten vernehmen, und auch biese hielt man im Allgemeinen für ameifelhaft und glaubte fie im gegebenen Momente mit Leichtig= feit abschütteln zu können, wenn sie nicht, wie man hoffte, von selbst abfielen. Nur hie und ba hörte ich es von Gutsbesigern als eine Möglichkeit, eine napoleonische Bartei zu schaffen, be= zeichnen, wenn Louis Napoleon den reichen Naturprodukten des Sudens, besonders dem Weine, durch neue Sandelsvertrage oder gar durch das Spftem des Freihandels Abzugstanäle und neue Absatwege verschaffen könnte. Cobben hatte nicht lange vorher Diese Provinzen bereist und folche Gedanten in den Produzenten erreat, und wenn Louis Napoleon in Provence und Languedoc in fünftiger Zeit Aussicht auf eine Bartei hatte ober, in ber Hoffnung, daß er freihandlerisch auftreten werde, eine folche schon jest befaß, so verdantte er Das merkwürdigerweise dem englifden Staatsmanne, ber in feiner Beimat für die Freiheit fo viel gethan und sich um die freie Bewegung auf der ganzen Erde fo große Berdienste erworben. Aber diese Bartei mar, wie angedeutet, im Lande kaum ju bemerken, verhielt fich ihrer Ratur nach am Wenigsten agitatorisch, und man spürte ihr Dasein nur, wenn man, wie ich, das Land nach allen Richtungen burchjog und oft bei einsam wohnenden Gutsbesitzern einkehrte.

Desto größer war mein Erstaunen, als ich, gegen Ende Ottober nach Baris gurudgekehrt, alle Welt von einem beporftehenden Staatsftreich sprechen hörte und bemerken konnte, wie sich die Meinung über Louis Napoleon gründlich geändert hatte. Der Simpel, ber unfähige Mensch war zu einer gespenstischen Erscheinung geworden, von der sich Alles erwarten ließ. wie er zu einem Gegenstande, wenn auch nicht der Achtung, so doch der allgemeinen Aufmerksamkeit, gewissermaßen der Forschung, geworden war, so war anderseits die Kammer in tiefe Berachtung gesunken. Der Klub ber Rue de Poitiers mit ben Herren Duvin und Thiers an der Spite that Alles, um die Nation um die erworbenen Freiheiten zu bringen, brachte Berwirrung und Mißtrauen ins Bolt und spielte, mahrend er für die Orleans zu arbeiten glaubte, Louis Napoleon die Waffen in die hande. Dieser that das Seinige, um die Rammer in der Arbeit ber Gelbstvernichtung zu unterftugen, und mandte zugleich alle möglichen großen und kleinen Mittel an, um die Armee, auf welche die Kammer keinen Ginfluß hatte, oder auf die fie fich jeden Einfluß entgeben ließ, zu gewinnen. Es gab wohl Leute. welche über manche dieser Mittel, über das weißere Kommisbrod. über die befferen Cigarren, über den Champagner im Lager zu Satory die Achsel zuckten, eben so wie über die verrotteten, meift verachteten Gesellen, die er an die Spite der Armee stellte; aber fie follten bald erfahren, welche großen Wirkungen biese kleinen Mittel hervorbrachten. Bu den verrotteten Gesellen gehörte in erfter Linie der General St. Arnaud, der sich schon in früher Jugend, so erzählte man wenigstens, von Louis Philippe und Bugeaud zur Zeit der Gefangenschaft der Berzogin von Berry gegen diese zu unfagbaren Diensten und eben so unsagbaren Zweden gebrauchen ließ, um diese hohe Gefangene, welche sich durch ihr muthiges Benehmen in der Bretagne einen gewissen Nimbus erworben hatte, in der Achtung der Franzosen herunter= zubringen. Später gezwungen, die Armee zu verlaffen, verstand er es boch, sich in Ufrika wieder hineinzudrängen, um durch

Tapferkeit und Protektion einen Grad nach dem andern zu ersteigen. Es ist bezeichnend, auf welche Weise Louis Napoleon ju diesem Belfershelfer tam. Entschloffen, ben Staatsstreich ju machen, fab fich ber Brafident nach einem General um, ber fich zu dieser That verwenden ließe. Sein Auge fiel auf den General Beliffier, ber in Ufrika kommandirte und ber nach ber Schauer: that der Söhlen von Dahra, wo er einige Hundert arabische Flücht: linge mit Weibern und Kindern erstickte, als ber geeignete Mann erschien. Der Abjutant bes Bräsidenten, Gerr Fleury, begab fich nach Ufrita, um ihn zu werben. General Beliffier aber ant= wortete diesem, er sei der Familie Orleans zu fehr verpflichtet, als daß er einem Undern bei Besteigung ihres Thrones behülflich fein könnte. Allein da kommandire in der kleinen Kabylie ein Mann, General St. Arnaud, den man zu Allem haben könne. So reiste benn Fleury weiter nach der fleinen Kabylie und wurde bandelseins mit dem General St. Arnaud, welcher ihm bald nach Baris folgte und das Kommando der Garnison übernahm. Es ist nicht minder bezeichnend, auf welche Weise ber eben genannte Fleury in die Nähe Louis Napoleons gekommen war. Dieser Offizier stand in Afrita, als General Cavaignac Diktator ber Republik mar. Er hatte unter diesem republikanischen General gedient und kannte ihn personlich. So beschloß er benn, sich nach Paris zu begeben und diese Bekanntschaft zu benüten, um fein Glud zu machen. Als fehr eifriger Republikaner überall laut seiner Anhänglichkeit an Cavaignac sich rühmend und zu deffen Joeen sich bekennend, traf er in Paris ein. Auf die Frage seiner Freunde, mas er in Paris wolle, antwortete er: bem braven General Cavaignac und der Republik meine Dienste und meinen Degen zur Verfügung stellen. Ich gebe fofort zu ibm, um ihm meine Aufwartung zu machen. Die Freunde lächelten: General Cavaignac fei längst überflügelt; Prinz Louis habe alle Ausficht, Bräfident zu werden. So ging benn herr Fleury und machte seine Aufwartung, nicht bem General Cavaignac, sondern bem Prinzen Louis.

Die Ernennung des Generals St. Arnaud zum Rommanbanten von Baris erfüllte die Feinde Louis Napoleons mit neuen Hoffnungen. Niemals werde sich Paris, Frankreich, so lange es noch einen Funten Ehre im Leibe babe, von einem folden Menschen besiegen lassen. Der Bräsident, indem er sich mit folden Leuten umgebe, breche sich felbst ben Stab. Wenn sich ruhmbededte Generale, wie Cavaignac, Lamoricière, Bedeau, Changarnier im entscheidenden Momente ben Soldaten nur zeigen, muffen französische Soldaten von einem General abfallen, deffen Rommando sie schände. General St. Arnaud wurde gewiffer: maßen nur als bas haupt und die Spite ber fogenannten Decembrailleurs ober Rat-à-poils betrachtet. So nannte man eine eigenthümliche Urt von Menschen, die seit einiger Zeit in Paris aufgetaucht waren, benen man überall in ben Straßen, in Caféhäusern, auf Bahnhöfen begegnete und die vom Volke als eine niedrige Sorte von Banditen betrachtet und weit mehr als die gewohnten Polizeispione und Agents provocateurs verachtet wurden. Man erkannte sie augenblicklich an ihrer herausfordernden Haltung, an dem schief figenden hohen Bylinderhut, an einer gewissen schäbigen Elegang und an Schnurr- und Anebelbart, Die fie meist nach dem Vorbilde des Präsidenten der Republik trugen, und endlich an einem gewaltigen Stod, mit dem fie fast immer bewaffnet waren. Paris war in den Bochen, die dem Staatsstreich vorhergingen, bereits verstummt; in Straßen und in Caféhausern führten nur noch jene Agenten das große Wort. Sie schimpften auf die Republik, rühmten Louis Napoleon, den sie niemals Bräsident, immer nur le Chef de l'état oder le Prince oder Monseigneur und Napoleon nannten, und suchten überall händel zu erregen. Jeden Tag hörte man von irgend einer oder mehreren Schlägereien an ben verschiedensten Bunkten von Paris, und immer waren unter Denjenigen, die Louis Napoleon vertheidigten, einige Ritter der Ehrenlegion. Es sollte so aussehen, als ob der Präsident überall in Paris eine eifrige kampflustige Partei habe, zu der Männer der besten Klaffen gehörten. Das Volk von Paris

aber wußte sehr wohl, woher diese Schlägereien kamen und baß jene Ritter das rothe Bändchen von der Polizei erhalten hatten.

Doch ich wollte nicht von den Vorbereitungen und von den Urfachen, sondern von den Tagen des Staatsftreichs felber sprechen. Ich war weber Mitspieler dieser Tragodie, wie fie fich in den Gaffen abspielte, noch Zeuge der Vorgange hinter ben Ruliffen im Elysée, wo der Direktor mit feinen Regisseuren qu= fammenfaß; ich habe das große Erlebniß nur miterlebt, wie gehn= tausend Andere, kann nur als Zeuge dritten Ranges auftreten und will nichts erzählen, als was ich mit eigenen Augen gesehen und an mir felbst erlebt habe. Es fann also nichts Großes fein, was ich dem Leser hier mitzutheilen habe, aber es mag vielleicht bezeichnend ausfallen und die große Begebenheit im Rleinen abspiegeln. Es gebort allerdings eine gemiffe Entsagung bazu, einzelne auffallende dramatische Thatsachen zu überspringen, die man so gut kennt, als batte man fie felbst erlebt, wie 3. B. in der Nacht vom 1. zum 2. Dezember die zweimalige Unterhand= lung Louis Napoleons mit St. Arnaud, welcher Lettere sich sicher stellen wollte, noch einmal seinen Breis fixirte und es dem Brasidenten mit cynischer Offenheit ins Gesicht sagte, daß er Alles nur für Gelb und Stellung thue. Dber 3. B. die Gzene in ber Staatsdruckerei, wo die republikanischen Seger fich weigerten, die landesverrätherischen Proklamationen des Brafidenten zu setzen, aber vermittelst auf sie gerichteter Flintenläufe gezwungen wurden. Oder auch wie der zweite Kommandant der National= garde, herr Diéra, ber mit in ber Berschwörung mar, sammt= liche Trommeln der Nationalgarde konfisziren und verstecken ließ, was die Zusammenrufung der natürlichen Bertheidiger bes Gefepes und einer Rörperschaft, auf die die Solbaten nicht gefeuert hätten, verhinderte. Dergleichen Thatsachen, wie mahr fie auch find und wie schön zu erzählen, übergebe ich, um, wie gesagt, nur felbft Erlebtes mitzutheilen.

Sehr früh Morgens am 2. Dezember sprang die Thur meines Bimmers auf, und herein brach eine Schaar von deutschen und

franzosischen Freunden, meift Musiker, Maler und Schriftsteller: ber Staatsstreich, ber Staatsstreich ist gemacht! Deputirte und Generale verhaftet! Ueberall Soldaten, Proklamationen des Brasidenten an den Strafeneden! Co verfündeten sie tumultuarisch durcheinander. Während ich mich rasch ankleidete, um ihnen in die Straßen zu folgen, war mein Concierge, der turz nach ihnen eingetreten, am Ramine mit Ginbeigen beschäftigt. Bon Zeit zu Beit hielt er in feiner Beschäftigung inne, borchte auf die Mittheilungen der Freunde, auf ihre Verwünschungen und Bornausbruche, bis er sich mit einem Male umwandte und in einen Lobes= homnus auf den Bräsidenten und in Drohungen gegen alle feine Feinde ausbrach. Da hatten wir ichon ein Stud der öffentlichen Meinung. Wir würdigten ihn keiner Antwort und gingen; aber schon auf der Treppe sagte einer der Freunde, daß ich, wenn der Staatsftreich fiege, die Wohnung verlaffen muffe. Faft alle Portiers seien im Solde ber napoleonischen Bolizei, und dieser fei es gewiß. Die Boulevards maren in großer Aufregung und boch so öde und unbeimlich, wie ich sie nie gesehen. Das fam baber, daß fie fast nur von Jußgängern erfüllt, viele Magazine geschlossen waren und die gewohnten unzähligen Wagen beinabe gang fehlten. Der Lärm war ein gang anderer, als der gewohnte. Nur Summen, Schreien und bas Geräusch ungahliger Schritte, aber nirgends Wagengeraffel und nirgends die Stimme der Ausrufer. Der himmel war umwölft, die Atmosphäre farblos, die Säuser ohne Licht und Schatten. Wir eilten bie gangen Boule= vards entlang bis auf den Baftilleplat und an den Eingang bes Faubourg St. Antoine. Dort mußte man seben, wie bas Bolk sich verhält. Un den Straßeneden waren die Proklamationen des Präsidenten überall heruntergeriffen und standen Gruppen, die sich laut unterhielten. Desto auffallender mar es, daß auf bem Baftilleplage diese Gruppen, wenn auch gablreich, doch febr ruhig waren. Sergeants de ville waren nur wenige vorhanben, und die Gruppen gehorchten ihnen, wenn sie sie aufforderten, auseinander zu geben. Diefer Anblid regte uns auf, und ich ließ

mich so weit hinreißen, daß ich mich auf einen Ectitein stellte und ju fprechen begann. Ich forberte natürlich bas Bolf auf, fich jum Widerstand ju maffnen; aber ich sprach nicht eine Minute lang, als ein bartiger Mann mit Bertrauen einflößendem Befichte auf mich gutrat und offenbar wohlmeinend zu mir fagte: Burger, geben Gie fich feine Mube, es ift der Moment noch nicht getommen, und Sie tompromittiren fich nur. Nachdem wir und überzeugt, daß bier für den Augenblick nichts ju suchen und nichts Erhebliches ju feben mar, eilten wir benfelben Weg wieder gurud. Jest begegneten uns icon einzelne Abtheilungen von Soldaten, die fich theilweise an den Stragenmundungen aufftellten, theilweise weiter marschirten gegen ben Baftilleplat. Diefe Soldaten faben fehr niedergeschlagen aus und gang und gar nicht so, als ob sie zu großem Widerstande gegen das Volk bereit waren. Wir gingen immer weiter bis jum Elpfée, bem Sauptquartier bes Staatsstreichs. Rings berum um bas gange weitläufige Gebäude, in den Straßen wie in den Champs Elysées, waren zahlreiche Truppenmassen ausgegossen. Wenn von Zeit zu Zeit das Hofthor aufging, so wie an den Bajonetten, die über die Gartenmauer bervorragten, fonnte man erkennen, daß auch das Innere, haus und Garten, von Soldaten voll= gepfropft war. Diese Truppen, die Louis Napoleon in seiner nächsten Nähe behielt, waren offenbar von einem gang andern Beifte beseelt als jene, die wir auf den Boulevards gesehen. Sie zeigten eine große Lebhaftigkeit, ja eine Fröhlichkeit, die nicht gang natürlich schien. Bielleicht hatten fie ichon ftart gefrühstückt. Da fie aber bas Elpsée unnabbar machten und wir nichts weiter zu seben bekamen, setten wir unsere Wanderung fort den Tuilerien zu. Da fam uns hoch zu Roß ein Mann entgegen, der mir febr wohl bekannt mar und mir als ein Zeichen ber Zeit erschien, indem er mich daran erinnerte, wie solche Bewegungen den Schlamm der Menscheit aufwühlen und mit welchen Leuten folde Großthaten ausgeführt werden. 3ch hatte ihn früher in manchen Gesellschaften geseben; überaus bescheiben, ja beinabe

friecherisch, als ob er um Entschuldigung für sein Dasein bäte und immer fürchten müßte, hinausgewiesen zu werden. Es war der Träger eines großen Namens, der Sohn eines der bestanntesten Generale und der Bruder einer der bekanntesten Damen von Paris. Aber er hatte sich als Offizier eines der gemeinsten Berbrechen zu Schulden kommen lassen, so daß Bater und Schwester nur einen Theil des Skandals decken, nicht aber seine Ausstohung aus der Armee, man nannte es Entlassung, vershindern konnten. Jest erhob er das Haupt, und stolz und heraussfordernd sprengte er, von der Polizeipräsektur kommend, wahrsicheinlich in einer Mission, nach dem Elysée zu Louis Napoleon.

Auf unseren weiteren Wanderungen bekamen wir oft von Leuten aus dem Bolke das Wort zu hören, das uns schon auf dem Bastilleplatze mehrmal an die Ohren geklungen: sollten wir uns für diese Kammer schlagen? Für die Rue de Poitiers? schlimmer als die Rue de Poitiers wird er es nicht machen — Die Rue de Poitiers hatte in der That Gesetze durchgebracht, die, nach den damaligen Ersahrungen, an Schlechtigkeit, an Freibeitshaß allerdings schwer zu übertressen waren. In diesen Aeußerungen lag der Sieg Napoleons wie in der Windel.

Im Palais royal traf ich, von meinen Freunden getrennt, einen alten Befannten, einen ehemaligen Souspräfekten der Republik. Er hängte sich an meinen Arm und plauderte ganz heiter über das Ereigniß. Er bewieß mir, daß troß jener Aeußerungen des Bolkes Louis Napoleon nicht siegen könne und daß er, selbst im Falle eines Sieges, nach wenigen Wochen elend zu Grund gehen müsse. So plaudernd, kamen wir auf dem Börsenplaße an, wo mit einem Male eine Kavalerieabtheilung aus einer Seitenstraße heraus: und das Bolk auseinander sprengte. Der Souspräfekt ließ meinen Arm fahren, und ich habe ihn nie wieder gesehen. Dieser Mann gehörte einer Familie an, die in ihrem Kreise ein kleines Bild des ganzen Frankreich darstellt. Er selbst war aufrichtiger Republikaner, sein älterer Bruder, ein Orleanist, ging nach dem Staatsstreich ins bonapartistische Lager über; sein

jüngerer Bruder war Jesuit und beide Eltern ultramontan : legi= timistisch. Der Name der Familie ist sehr bekannt, und sie gehört zu den sogenannten besten Klassen.

In der hoffnung, daß etwas Neues zu erfahren, begab ich mich in das Lesekabinet ber Passage de l'opéra, aber kaum in der Baffage angekommen, füllte fich diese mit Alüchtlingen. bie Soldaten und Sergeants de ville por fich bertrieben. Der Portier beeilte fich, die Gitter ber Baffage zu ichließen, und wir waren Gefangene. Unter Diefen Gefangenen fand ich Freund Sz . . . wieder , den ich Vormittags verloren hatte. Mit ihm begab ich mich, als die Gitter wieder geöffnet murden, in bas Redaktionsbureau einer großen legitimistischen Zeitung, beren Besiter und Redakteur uns bekannt waren. Wir fanden bort einen der Eigenthumer, den gelehrten Grafen C . . . und den Sauptredakteur Bicomte C ..., beide Manner uralten legitimisti= ichen Abels. Beide maren über ben Staatsstreich tief entruftet, und keiner von Beiden glaubte an ben Erfolg. Die Zeitung ging bald nach bem Staatsstreiche ein und wurde burch eine legiti= mistische Revue ersett. Graf C..., der mit seinen legitimistischen Ideen einen gewiffen bezentralifirenden Liberalismus verbindet, ift noch heute Derfelbe, ber er damals gewesen, aber der Vicomte ging mit sammt ber Nevue nicht lange nach bem Staatsstreich ins kaiferliche Lager über und wurde noch fpater, als ihm die faiferliche Subvention entzogen wurde - preußisch. Solcher Meta: morphosen könnte ich fast eben so viel erzählen als Dvid, aber ich will mich auf eine einzige fleine Geschichte beschränten, die mir die Geschichte bes gangen bamaligen Frankreichs zu enthalten scheint.

In der Rue St. Lazare hatte ich meinen Cigarrenhändler, einen fräftigen Mann in den besten Jahren, mit wohlanständigem Gesichte, bei dem ich mir jeden Abend auf dem Wege zu einer mir befreundeten Familie meinen Cigarrenvorrath für den nächsten Tag zu holen pslegte. Auch an jenem 2. Dezemberabend, auf dem Wege zu besagten Freunden, nach denen ich sehen wollte, trat ich in diesen Laden. "Nun," rief mir der Krämer entgegen,

"was meinen Sie zu dieser Schandthat? dieser Spisbube, dieser Eidbrüchige, er wird seiner Strase nicht entgehen. An die Laterne muß er. Frankreich darf eine solche Schandthat nicht dulden." Und in diesem Stile und in diesem Tone weiter... Auch am zweiten Tage — um hier diese Geschichte gleich zu Ende zu erzählen, trat ich um dieselbe Stunde in den Laden. "Man muß zugestehen," lächelte dießmal der Cigarrenhändler, "daß der Spisbube die Sache ganz klug angesaßt hat. Es scheint nicht, daß man so leicht mit ihm fertig wird. Er kennt die Franzosen" u. s. w. Am dritten Tage hing das Bild Louis Napoleons groß und breit über seinem Cigarrenkasten, das Gesicht der Glasthüre und der Straße zugekehrt.

Gegen den Abend des 2. Dezember nahmen die Boulevards und die anstoßenden Straßen einen viel revolutionäreren Charatter an, und es fah aus, als ruftete fich Paris zu einem ernft= lichen Widerstande gegen den Staatsstreich. Einzelne Saufen, freilich noch unbewaffnet, meistens mit einem Fahnenträger voraus, zogen hin und ber und fangen die Marfeillaife. Diese Saufen muchsen nach dem Mage des Weges, den fie gurudlegten. Ein Freund, der viele Barifer Erfahrungen hatte, meinte, Das jei ein Anfang, und so beginne immer der Kampf. Er ließ sich in seiner Ueberzeugung nicht stören, selbst als diese haufen, fo oft aus den Seitenstraßen eine Schaar von Polizisten hervorbrach, widerstandslos auseinander stoben und selbst Berhaftungen vor= nehmen ließen. Diese Leute, meinte der Freund ferner, hatten ein Losungswort; bier außeinandergesprengt, sammelten sie sich wieder an einem vorher bestimmten Blate, um ihre Umzüge fort: zusetzen und immer, die Marseillaise singend, nach und nach mehr Quartiere aufzuregen. Diefe Unsicht von der Sache ichien viel für sich zu haben, denn in der That wirkte die Marseillaise fichtbar. Wer bieses Lied nicht in den Straßen von Paris von einer großen Bolksmasse singen gebort, ber hat keine Borstellung von feiner Dacht und zwingenden Gewalt. Wir faben Leute, die als gleichgültige Zuschauer auf den Boulevards umberftanden,

von keinem anderen Gefühle als dem der Neugierde herbeigezogen — sie geriethen in Aufregung, sobald das Lied sich von serne hören ließ, und ohne zu wissen, was sie thaten, schlossen sie sich dem Zuge an, stimmten mit ein und waren nach wenigen Minuten so berauscht, als ob sie ihre Häuser nur verlassen hätten, um sich geraden Weges in den Todeskampf zu stürzen. Und doch klingt dieses Lied mehr melancholisch, als heraussordernd und berauschend; es fordert mehr zur Hingebung, zum Opfer auf, als zur That, es ist insoferne allerdings mehr ein Kampslied für Bürger, die sich für ihren Nächsten ausopfern, als für Soldaten. Man begreift auch, daß der gegenüberstehende Soldat selber von Trauer ergriffen wird und mit Widerstreben den Tod in die Reihen solcher Sänger sendet.

Die milde bas Bolf an jenem Abende noch gestimmt mar, erfuhren wir auf dem Boulevard Bonne Nouvelle. General Canrobert führte eine Truppenabtheilung nach den oberen Boules vards. Er mußte ba jenen Sohlweg paffiren, welcher an einer Stelle von den hohen, terraffirten Trottoirs gebildet wird. Der Hohlmeg sowohl wie die Trottoirs, die hier mit ihren Gisenge= ländern wie lange Baltone aussahen, waren vom Bolte dicht befest. Die Truppen, das Gewehr im Arm, manden fich nur langfam und mit Mube burd. Leicht hatte man fie bier trennen, gerstreuen und von der Bobe der Terraffen berab mit Stein= würfen vernichten können. Das Bolt begnügte fich damit, ihnen Vive la republique jugurufen und die Masse, die den General umdrängte und ihn ohne Widerstand hatte vom Pferde reißen tonnen, machte ihm nur garte Borwurfe und fprach die Soffnung aus, daß er fich nicht jum handlanger eines Berbrechens bergeben werbe. Etwas später, gegen 11 Uhr, fuhren wir an ber Seite des berühmten Doktors G . . . n, dem wir zufällig begegneten und der fich die Sache ebenfalls näher ansehen wollte, die Boulevards hinab. Der Wagen paffirte ohne alle Sinderniffe, weil man ibn als ein Doktorcoupé erkannte. In der Rabe des Baftilleplates ftiegen wir aus und vertieften uns in die

revolutionärste aller Borstädte, in das Faubourg St. Antoine. Wie anders, wie merkwürdig anders sah es hier aus, als auf den Boulevards. Um den Eindruck zu bezeichnen, den wir hier empfingen, muß ich hier meine eigenen Worte zitiren. Ich hatte kurz vorher eine Johlle veröffentlicht, und ich sagte beim Anblick dieses Faubourgs zu den Freunden: wenn ich wieder eine Johlle schreibe, verlege ich sie ins Faubourg St. Antoine und in die Nacht vom 2. auf den 3. Dezember 1851. Es war 11 Uhr. Der tiesste Friede war über diese ganze, große, durch ihre Kampflust berühmte Welt ausgebreitet: Alles schien im tiessten Schlase zu liegen, wie in den glücklichsten idhlischsten Zeiten.

Um zweiten Tage maren wir, Freund Sz ... und ich, trot alle Dem nabe baran, eine Szene zu erleben, die an die trauriasten Szenen früherer Revolutionen erinnerte. In der Ausmundung einer Straße nabe am Faubourg Poissonnière faben wir einen großen Bolksbaufen, ber einen einzelnen Sergeant de ville um: drängte. Mehrere Sände hielten ihn an der Reble, um ihn zu er= droffeln, andere zerrten und zogen an ihm, um ihn in die Nähe der Laterne zu schleifen, und Diejenigen, die nicht an ihn ge= langen konnten, schrieen im Chorus: à la lanterne! Die furchtbarfte Todesangst bededte das Gesicht des versprengten Mannes, der auch nicht ein einziges Wort hervorbringen konnte. Wir stürzten uns in das Gedränge und riefen: Laissez le, il est seul! und merkwürdiger Beise fand dieser Appell an die Ritterlichkeit und Großmuth fofort ein Echo in berfelben Maffe, die soeben erst einstimmig den Tod des armen Mannes verlangt hatte. Den Augenblick hatten wir Bundesgenoffen; viele Stimmen riefen mit und: Il est seul, il est seul, mahrend man sich bemühte, die Sande, die ihn hielten und ihn droffelten, von ihm loszulösen. Es gelang uns, einen Rreis um ihn zu bilben und, indem wir uns an den Sanden hielten, ihn von Denjenigen abzuschließen, die ihm noch an den Leib wollten. Unmerklich bewegten wir uns vorwärts und aus der Masse heraus, bis wir jo weit waren, um den Rreis öffnen und ihn entlaffen zu konnen,

während Undere die Buthenden gurudhielten. Der Gerettete flüchtete sein wiedergewonnenes Leben, so rasch er konnte, in bas Labprinth ber naben Gaffen und Gakchen. Es mar Das eine Erfahrung, wie man sie in frangosischen Revolutionen so oft gemacht. Ein Aufruf ber Großmuth gegen ben Feind ift ba felten wirkungslos verhallt. Das die Göttin Kama vermag. habe ich damals felbst erfahren, benn wenige Tage darauf pries mich Indépedance belge und, was noch auffallender, die offigielle Wiener Zeitung, mich, den Flüchtling, als den Retter eines Sergeant de ville, obwohl Freund Sz ... ber Erste gewesen, ber sich in die Masse gesturzt und ich nur seinem Beispiele gefolgt war. War ein Zeitungsschreiber in der Räbe? Sie waren in diefen Tagen allerdings über gang Baris ausgeftreut, und auch uns trieb neben dem Interesse für die Sache unsere Bflicht als Berichterstatter beinahe ohne Unterbrechung von einem Buntte jum andern. Bum Glude wohnte Berr Ctienne, der jetige Redakteur der Neuen Freien Presse, nicht ferne von den Boulevards und konnten wir von Zeit zu Zeit in feine gaftliche Stube flüchten, um unsere Erlebniffe und Gindrude aufzuzeichnen. Diefe Stube war in jenen Tagen wie ein offenes Bureau, wo die Bericht= erstatter tamen und gingen, aus- und einflogen wie emfige Bienen, freilich mit Underem als mit Honigfeim belaftet.

Eine Fronie des Schicksals war es, daß wir kurz nach der Rettung des Sergeant de ville selber seinen Kollegen in die Hände sielen und in Gefahr geriethen, nach der Präsektur abgestührt zu werden. Für Biele, denen Das während der drei Tage geschah, war es gleichbedeutend mit einem Todesurtheil, denn es ist gewiß, daß man in den Hösen der Präsektur wie auf dem Champ de Mars zahlreiche Menschen, welche Soldaten und Sergeants de ville, obgleich wassenlos, zusammengefangen, ohne Urtheil und ohne jegliche Formalität zusammenschoß und Andere nach Afrika oder Amerika deportirte. Es war in der Rue Richelieu, wo wir uns einer singenden Schaar anschlossen, oder vielmehr nicht anschlossen, denn wir gingen auf dem

Trottoir nebenher, mahrend jene Schaar in der Mitte der Strafe marschirte. Um die Cde der Straße, der Borfe entgegen biegend, sprengt uns ein Ravalerie : Biquet entgegen und in ihrer Gesellschaft halbmondförmig eine große Reihe von Poliziften, die fogleich mit Todtschlägern in die unbewaffnete Menge einhaut, Die Einen niederschlägt, die Undern gefangen nimmt. Ich gehörte ju ben Letteren. Gin Poligist hielt mich mit eisernen Krallen, und während er mich hielt, sah er mit einem ingrimmigen Lächeln der Wirtsamkeit seiner Rollegen zu, ohne mich eines Blides zu würdigen. Da sich aber eine Urt leichten Kampfes entspann und nicht alle Verhaftungen so leicht wurden, wie die meine, mochte seinem Gifer die Rube, zu der ich ihn zwang, unangenehm geworden fein; das Fangen und Berhaften wird ja bei diefen Leuten gur Leidenschaft. Er mandte mir feine Blide ju, fab mich einen Moment lang prüfend an, ließ mich los und stürzte sich in das Gedränge. Ich war ungefähr eine Minute lang Gefangener. Es war immer meine Ueberzeugung, daß ich meine Befreiung, vielleicht mein Leben, einem gang neuen und eleganten weißen Ueberrocke verdankte, den ich mir einige Tage por dem Staatsstreich hatte machen laffen. So hingen damals Leben und Freiheit und Alles von Kleinigkeiten, von der Laune gemeiner Bolizeisoldaten und ihres Gleichen ab.

Jest will ich von jener Episode des Staatsstreiches sprechen, welche gewissermaßen ein Verbrechen im Verbrechen konstituirt, die man oft bestritten, für deren Wahrheit und Wirklichkeit aber ich als Augenzeuge auftreten kann; ich muß nur hinzusügen, daß ich jest, da ich dieses schreibe, 16 Jahre nach dem Staatsstreich, nicht genau angeben kann, ob sie sich am 3. oder 4. Dezember zugetragen. Ich glaube aber, es sei am 3. gewesen.

Die Vorhersagungen meines Freundes, daß sich Paris wähzend der Nacht mit Barrikaden bedecken, daß am zweiten Tage Bürger und Arbeiter in Waffen stehen werden, hatten sich nicht bewahrheitet. Die Boulevards waren am 3. Dezember Mittags allerdings nicht mehr zugänglich, aber nur darum nicht, weil

fie der ganzen Länge nach von Truppen besetht maren. Da wir von ihren unteren Enden aus nicht hineingelangen fonnten, versuchten wir es, auf Umwegen in einem großen Bogen bie oberen Boulevards zu erreichen, in ber hoffnung, bort burch eine Seitenstraße einmunden zu konnen. Aber auch auf diesem Umwege ftießen wir auf abgeschlossene Strafen, und fo geriethen wir auf ben großen Blat von St. Bincent be Baule ober Lafanette. Dort stand viel Bolt berum, aber durch die Menge ging ein ein= giger, fage ein einziger Bewaffneter, ein Mann aus bem Polte, ber eine veraltete riefige Rarabine auf der Schulter trug. Ginzelne Nationalgarbiften ftanden umber, aber ohne Waffen, und erwarteten ben Generalmarich, ber nicht geschlagen werden konnte, weil, wie schon angedeutet, sämmtliche Trommeln der National= garbe konfiszirt waren. Bon dort aus kamen wir in die Rue de Faubourg Poissonnière; sie war wie ausgestorben und an den Boulevards durch bichte Reiben von Soldaten abgeschloffen. hinter diesen standen 50-60 Menschen, Bürger, welche wie wir vergebens auf die Boulevards vorzudringen gesucht hatten. Da ihnen die Zeit lang wurde, fingen fie an, in der Rabe ber Soldaten auf und ab zu spazieren. Wir begriffen nicht, mas die Soldaten bewog, uns den Zugang zu den Boulevards ab= zuschließen, da wir zu unserem Staunen auf diesem Boulevard felbst viele Leute saben, die bin und ber gingen und die Goldaten betrachteten, welche ihrerseits theils mit dem Gewehr bei Ruß dastanden, theils einem Kasse auf das Lebhafteste zusprachen. Man mußte, während wir jenen Umweg machten, die unteren Boulevards geöffnet haben. Wer hatte ahnen follen, daß dieß eine der graufamsten und niederträchtigften Fallen mar für arme, unschuldige, unbewaffnete Leute. Es mag zwischen 3 und 4 Uhr gewesen sein; der Himmel war fanft bededt, die Luft über= aus weich, mild und etwas feucht. Wir gingen, ba wir nicht weiter fonnten, in der Rue de Faubourg Poissonnière wie bie Andern auf und nieder. Bon keiner Seite borte man Geräusch oder gar Waffenlarm; da teine Wagen fuhren, lag über

Baris eine Stille und Rube, wie fie im Laufe von Jahrzehnten in diefer Stadt vielleicht nur durch Stunden einmal vorkommen. Einen desto mehr erschütternden, ja niederschmetternden Eindruck machte es, als jest mit einem Male hinter uns ein Donner los= brach, ein Söllenlärm, als ob der Simmel einstürzte. Entset wandten wir uns um, und siehe da: Wolfen Rauches lagen bereits auf ben Boulevards, und rothe Blige fuhren durch diefe Wolfen und über sie hinaus in die feuchte Atmosphäre, wo sie eine noch dunklere Farbung annahmen. Alle diese Soldaten, die eben noch so ruhig und friedlich dagestanden hatten, schoffen, als ob sie über, vor und neben sich einen gewaltigen Feind ge= habt hatten, mit ungeheurem Gifer nach allen Seiten: auf die Unbewaffneten in den Straßen, wie gegen die Fenster der Baufer ringsumber, die jum Theil geschlossen, jum Theil aber von Buichauern befett maren, welche letteren aber nur auf die Goldaten und ihr Treiben berabsehen wollten. Wir batten uns faum von dem Gräßlichen überzeugt, taum gefaßt, als fich eine Abtheilung auch gegen unfere Straße mandte und die Rugeln um unsere Ohren pfiffen. Nicht ein einziger Bewaffneter mar unter ben 50-60 Menschen diefer Strafe, nicht die leifeste Berausforderung war von uns ausgegangen. Alle Welt ergriff unter entseslichem Gefdrei die Flucht; Ginzelne brudten fich in Die Bertiefungen der Hausthuren, Die geschlossen waren. So thaten auch wir und hörten nun in einiger Sicherheit die Rugeln an uns vorüberfliegen. In voller Sicherheit war man ba nicht, benn manche Rugel, die an einen Pflasterstein schlug, wich von ihrem Wege ab und flog in einem ftumpfen Winkel, aber mit erneuerter Rraft seitwärts gegen die Säuser. Erst als das Feuer etwas nachließ, magten wir es, in Zwischenräumen von haus: thur ju Sausthur ju flüchten, bis wir an eine Seitenstraße famen, in der wir vor den meuchlerischen Rugeln sicher waren. Raum in dieser Seitenstraße angelangt, hörten wir, wie sich eine Soldatenabtheilung mit Gefdrei und immer ichießend über die friedliche Strafe ergoß, die wir eben verlaffen hatten.

Ja! es ist wahr! ich betheure es hiemit vor aller Welt! man hat damals in Paris mörderisch auf die unbewaffnete Menge geschossen, auf friedliche Spaziergänger und Häuser, auf Menschen, denen man eigens diese Falle geöffnet hatte, um einen Gegensstand zu haben, auf den man schießen könne. Louis Napoleon war damit nicht gedient, daß das ganze Volk sich nicht schlagen wollte, es mußte aussehen, als ob ein Kampf stattgesunden und als ob er in diesem Kampse Sieger gewesen wäre. Darum morz dete man Hunderte, von denen nicht ein Einziger eine Wasse hatte, im Hinterhalte. Im Passage Saumon hatte er es um diese Zeit besser. Dort hatte sich in der That eine Anzahl von Studenten besestigt, um den Kamps auszunehmen. Isolirt, wie sie waren, wurde das Haus bald eingenommen und sie alle, mit Ausnahme einiger, die sich über die Dächer geslüchtet, massafrirt.

Wer sich so, wie ich, während dieser Tage in Paris herumsgetrieben, muß überzeugt sein, daß der Staatsstreich siegreich für Louis Napoleon hätte vorüberziehen tönnen, ohne daß ein Tropsen Blutes gestossen wäre. Selbst die Studenten im Passage Saumon hätte man umzingeln und zur llebergabe zwingen können; aber Louis Napoleon brauchte Blut, und der Schrecken sollte sein vorzüglichster Bundesgenosse sein. Daher auch die Füsilladen auf dem Champ de Mars und in der Präfektur, wo junge Leute, die sich vor Müdigkeit nicht mehr auf den Beisnen halten konnten, sizend, mit dem Rücken an die Mauer geslehnt, zusammengeschossen wurden; daher auch die unzähligen Deportationen, die unmittelbar auf die Dezembertage folgten; und aus allen diesen Ursachen die unzähligen Lücken in den Familien nach einem Kampse, der kein Kamps war, nach einer Schlacht, in der sich nur die eine Seite bewassnet hatte.

Schon am Abend des zweiten Tages glaubte Jedermann in Paris an den Sieg des Staatsstreiches, an dessen Möglichkeit noch 48 Stunden vorher so Viele nicht geglaubt hatten. Un diesem Abend begegneten wir an der Ecke der Rue Chaussée d'Antin einem hervorragenden Legitimisten. Er sah aus wie

Cassius. "Nun," fragten wir, "was jett?" — "Jett, jett," antwortete er, indem er frampshaft die Hand meines Freundes packte, "jett beginnen die Verschwörungen." Dann eilte er gebückt weiter in die Nacht hinein. Der Mann sah wirklich wie eine Gestalt aus den Zeiten der Verschwörungen aus und wie eine verstörperte Prophezeiung; aber wie wenig die Verschwörungen gegen einen Verschwörer vermögen, Das haben wir seitdem ersfahren.

Um zweiten und dritten Tage des Staatsstreiches liefen manderlei Gerüchte durch die Stadt, die von Aufständen an verschiedenen Bunkten der Provinzen erzählten, und man glaubte, daß dieses Mal das Land Paris und sich selber retten werde. Als aber die Barrièren wieder geöffnet und der Verkehr wieder bergestellt war, erfuhr man, daß sich die Proving auch dießmal auf Paris verlaffen und beinahe gar nicht geregt hatte. Die Bentralisation machte Louis Napoleon zum Sieger, sobald er Paris hatte, und man hat gesehen, wie leicht ihm Das geworden. Wer den Staatsstreich mit erlebt, der weiß, daß er nichts Anderes war, als ein in die Tasche Stecken der Verfassung, trop der Darstellungen jener Leute, welche die Dezembertage zu Tagen des Kampfes machen wollten, um zu zeigen, daß man ein Bolf, das für sein Recht auftrat, bezwingen tann. Der Staatsftreich siegte, nur weil auf ber einen Seite List und Berrath standen und weil man auf der andern Seite nicht kämpfen wollte.

Die auf den Staatsstreich folgende Zeit war so düster und unbehaglich, daß Derjenige, der sie nicht miterlebte, sich dieselbe unmöglich der Wirklichkeit entsprechend vorstellen kann. Niemand fühlte sich in seiner Haut wie in seinem Hause sicher; überall sah man sich von Angebern und Spähern umgeben. Die Schreckenszeit mag eine angenehmere Atmosphäre gehabt haben, denn hier kam hinzu, was die Schreckenszeit nicht kannte, der allgemeine Abfall, der Verrath, die seige Anbetung des Ersolges. Am Tage nach dem Staatsstreich ging Billault, der berühmte Republikaner von gestern, ins napoleonische Lager über, Derselbe,

bem jest die Nantaiser ein Monument gesetzt, und Das war wie ein gegebenes Zeichen. Wenn Billault, der damals noch viel Ehre zu verlieren hatte, so that, warum sollte ihm nicht die Masse solgen, die so wenig Ehre zu verlieren hatte? Und diese Logik wirkt noch heute in Frankreich, hat ihre Macht über Frankreichs Gränzen ausgedehnt und entsaltet ihre Fledermaussittige über Europa.

## Ein Brief aus Italien.

An den Verfasser des "Juchhe nach Italia!"



## Mein Freund!

Ursprünglich war es meine Absicht, mit dem ersten Schritte pom Simplon in die lombardische Ebene für euch ein Tagebuch zu beginnen und es Tag für Tag während meiner ganzen Reise über den alt: und neubistorischen Boden Ober: und Mittelitaliens fortzuseten; es so zu schreiben, wie man für Freunde schreibt, einfach, unparteiisch, sine ira et studio, nicht österreichisch, nicht italienisch, nicht französisch - wie ein geschworener Zeuge, ber nichts fagt als die Wahrheit und die gange Wahrheit. So hoffte ich zugleich ein Dokument zu Stande zu bringen, das vielleicht dereinst, wie viele so entstandene Schriften, dem Sistoriker als Zeugenschaft bienen könnte, und ich freute mich mit diesem hoben Berufe eines Zeugen der Geschichte, dessen man sich mit fo kleiner Mübe, mit einigem guten Willen, mahr zu sein, bemächtigen fann. Der kleine Bepps, ber Macaulan so große Dienste geleistet, bat immer meinen Reid erregt. Aber es schreibt nicht Jeder ein Tagebuch, der will. Dazu muß man ein Engländer sein, der sich auf seinem Rolirschemel von Ansel und in seiner beruhigten Freiheit gewöhnt bat, die ganze Welt als das objettivste Objekt zu betrachten, ober ein sechzehnjähriges Madchen, das in Welt und Tagebuch nur sich felbst bespiegelt, oder ein Mann, dem es um Abschluß, Abrundung, Uebersicht, Gestaltung nicht zu thun ist, der sich mit ewigen Anfängen begnügt, denn jeder Tag ist ein Anfang.

Auf dem Boden, der noch vom Kriege rauchte; in der neuen Geschichtsphase, die so viele neue Menschen auf die Bühne brachte;

in den Uebergangszuständen, die so viele neue Verhältnisse, neue Gedanken und Gefühle, neue Anschauungsweisen und Fernsichten, neue Hossenungen und Besürchtungen, Behagen und Mißbehagen hervorbrachten, sah sich der Neuangekommene bald von so mannigsachen Eindrücken bestürmt, daß er sich weder sür den Augenblick fassen, noch an seine gestrige Anschauungsweise jenseits des Simplon erinnern konnte. Er gab sich hin, er ließ auf sich wirken, nolens volens, und mit dem Tagebuche hatte es am ersten Tage ein Ende, und es ist ihm nur eine Rückerinnerung gestattet, nachdem er sich durch drei Monate umgethan und endlich im ruhes vollen Florenz, zum Theil vielleicht mit Hülse der ruhevollen Ewigkeit in den hiesigen Kunstwerken, zur Ruhe und Uebersicht gelangt ist.

Um Lago Maggiore trug Alles den Charafter der Greignisse, die dieser reizende Boden gesehen. Die Eindrücke und Erinne= rungen der Einwohner waren heiter, romantisch, als ob sie einem schönen Schauspiele beigewohnt hatten, benn sie faben Garibaldi mit feiner ausgewählten Schaar; begeifterte Jünglinge, gebildete Manner, die fich unter einem ichonen Belben in ichonen Ginzelfämpfen, im kleinen Kriege schlugen, in einem Kriege voll fühner Sandstreiche, abenteuerlicher Unternehmungen, Ueberraschungen, Rriegsliften, mit fortwährendem Ginsegen der Berfonlichkeit. Das gange Bolt mar thätig dabei, und Jeder hatte mas zu erzählen. So oft nun eine Mittagsglode über ben See herüberzitterte, er= innerte man fich an die Sturmglode und fühlte man das Gefühl von vor drei Monaten noch angenehm nachzittern. Die Böllner gingen mußig am Ufer bes Sees auf und ab; die Bolllinie war zwar noch nicht aufgehoben, aber im Bewußtsein ber Leute gab es feine trennende Granze mehr, und man gab fich Ferien und hatte ein festliches Gefühl. In Novara aber wurde man durch den Unblick der ungähligen Rutten, die lächelnd und unberührt von der Geschichte bes Tages in Massen die Stadt erfüllen, baran erinnert, daß noch nicht der lette Sieg errungen, daß Italien noch mächtige Feinde niederzuwerfen habe.

In Mailand nahm die Physiognomie der Dinge einen hoben Ernst an. Diese energische Stadt, die in den letten vierzig Jahren eine so munderbare Ausdauer bewiesen wie in ihrer Heldenzeit, in der Epoche des lombarbischen Städtebundes, fab sich endlich nach unfagbaren Leiden, nach beroifder Selbstverleugnung am Riele ihrer Buniche; die bedeutenosten Schlachten des Rrieges hatten vor ihren Thoren gedonnert; alles Elend und aller Jubel waren durch ihre Straßen gezogen; die gewaltigsten Eindrücke waren ihr Theil, und sie war frei. Auf allen Gesichtern lag der Glanz eines hohen Festtages, der aber zu feierlich ist, als daß man den Wunsch zu Tang und zum Pokuliren hätte. fammelte sich, man suchte sich in der neuen Lage zu erkennen. Aber auch die Brufungen und Proben, die mit jedem neuen Berhältnisse verbunden sind, hatten schon angefangen. Aufrichtige Cheleute haben immer eingestanden, daß das Glück der Alitter= wochen ein Vorurtheil sei, daß man viel zu thun und zu leiden habe, bis man sich in einander findet, bis die gegenseitigen nothwendigen Zugeständnisse gemacht sind, welche das ruhige Glück erst für die Zukunft sichern. Mailand und Viemont waren in den Flitterwochen, und Mailand war es vorzugsweise, das Opfer zu bringen hatte, nachdem es durch zwei Menschenalter fortlaufende Opfer gebracht. Die Vereinigung mit Biemont erbeischte manche Entsagung; die uralte, gewaltige und in jeder Beziehung höher stehende Stadt follte fich unter das unbedeutende Turin stellen und gewissermaßen zum untergeordneten Range einer Provingstadt berabsteigen; es handelte sich darum, viele hobe Beamte und Stellen abzugeben, welche Mailand große Wichtigkeit verlieben, und aus Turin Befehle und Entscheidungen zu empfangen, die man sich, selbst unter öfterreichischer Herrschaft, selber gegeben. Es war natürlich, daß Diskussionen entstanden, daß man nicht mit freudigem Herzen an die theilweise Abdankung bachte, und die Feinde der italienischen Freiheit saben diesen Bustand mit Schadenfreude, ba er ihnen ein Zwiespalt schien, und fie spotteten. Aber diese gemiffe Trauer ber Mailander mar in

ber Nähe gesehen um so ehrwürdiger, da das Opfer ein großes war und man fich am Ende doch mit jener Freude darein gab, die jedes Opfer verursacht. Von einem Zwiesvalt konnte um so weniger die Rede sein, da nichts so fehr verbindet als das Opfer, und dieß in der That in Mailand der Fall war. 3ch mußte damals noch nicht, daß ich damit ein Phanomen vor mir hatte, das überhaupt für das ganze heutige Italien der Bewegung bezeichnend ist: die Opferfähigkeit. Sie erstreckte sich bis auf ben engherzigften Rramer, ber ben stodenben Bang ber Beschäfte lächelnd ertrug, nachdem er ftarte Rriegssteuern bezahlt hatte, und bis auf den Cicerone, ber an der Strafenede lungerte, obne zu murren, daß die neue Wendung der Dinge den Fremden fern halte. Sie ging noch weiter; sie ging bis zur Unterdrückung ber theuersten Buniche, Soffnungen und Traume, die in ber Beit bes Rampfes mit Charakteren und Gemüthern Gins geworden waren, zur vollkommenften Gelbstverleugnung. Die Nothwendigfeit der Gintracht wurde erkannt, und die Barteien hatten aufge= bort; das Beispiel, das Manin gegeben, wurde von Tausenden von Republikanern mit berfelben Seelenstärke nachgeahmt. Das Leben des eigensten Gelbst murde suspendirt. Es läßt fich über die Bulaffigfeit folder Suspension feines Gelbit, folder Bertagung feiner Ueberzeugungen vom absoluten Standpunkte aus ftreiten; so viel ift gewiß, daß sie nicht ohne Seelengroße ftatt= finden fann. Daß fie nicht ohne inneren Rampf und Schmerz por sich gegangen, erkannte man an der ganzen haltung ber Republikaner, die durch Thätigkeit für die nationale Idee zu er= seten suchten, mas sie ber politischen entzogen, und mit Gifer vor Allem die nationale Individualität zu retten suchten, um bereinst ben Boden für die politische, burgerliche ju gewinnen. Sie verleugneten ihre Meinung nicht, aber sie schlossen sich auch nicht pessimistisch ab. Gie nahmen Theil an ber Neugestaltung, fuchten überall, freiheitliche Pringipien zu Grunde zu legen, und zogen sich nur da zurud, wo sie dem monarchischen Wesen nicht ausweichen konnten. Die Demokratie war nicht ber Bauberr,

aber sie half mit, da die Grundsteine behauen und gelegt wurden, und die neue Monarchie durfte sie, der sie so viel verdankte, nicht zurückweisen, wenigstens in dem Momente nicht. So sah man damals in Mailand eine jener merkwürdigen bistorischen Operationen, wie sich Prinzip mit Prinzip vermählt, um ein Drittes hervorzubringen, dessen Produkt meist die Gesichtszüge nur des Einen tragen. Diese Vermählung fand in dem Geiste des ganzen Italien statt. Ob die Monarchie in die Familie der Republik, ob umgekehrt die Republik in die Familie der Monarchie geheirathet, wird die Jukunst lehren. Bezeichnend sür Mailand war es, daß man sich daselbst über die Justände nicht bei einzelnen hervorragenden oder leitenden Persönlichkeiten Raths erholen konnte, daß man sich an das ganze Volk, an die ganze Stimmung um Bescheid wenden mußte. Sollte dieß ein ausgesprochenes demokratisches Symptom sein?

Bielleicht! benn im monarchischen Turin war es ganz anders. Biemont ist der praktische Bruder in der Familie, der den anderen in Unglud und Genialität mehr oder weniger verkom: menen Brüdern wieder aufhilft und die Familienrechte herstellt. Er hat nicht die Energie des Ginen, nicht die großen Leiden= schaften des Andern, nicht die liebenswürdigen Talente und Rünstlergaben des Dritten, nicht die weitgehenden Gedanken des Vierten, aber er hat einen gemissen nüchternen Verstand und ein Gleichgewicht durchschnittlich mittelmäßiger Borzüge, die in der Welt beffer forthelfen, als einzelne große, überwiegende Eigen= schaften. Damit ist nicht gesagt, daß er immer die Familien= angelegenheiten leiten werde; sind erst diese geordnet, ist es leicht möglich, daß Talent, Geift, Leidenschaft des einen oder des anderen Bruders im Sauswesen über den nüchternen Verftand den Sieg davon trägt und erst eine höhere Familienehre herstellt. Bur Zeit aber ift Biemont an ber Spige, und Turin ift beffen fprechender Ausbruck.

Man war mit sich selbst sehr zufrieden in Turin, obwohl ber Mann, der alle in den letzten Monaten errungenen Erfolge

porbereitet hatte, obwohl Cavour auf dem Lande lebte, wie in der Berbannung, obwohl nicht die Sälfte des aufgestellten Rriegs: programmes erfüllt war, obwohl der Feind vier ftarke Festungen por der offenen Granze inne batte, obwohl über die Butunft Italiens dichtverhüllende Nebel lagen. Aber man hatte Siege erkämpft, eine neue Broving gewonnen mit ber Unwartschaft auf andere: man hatte erworben, man war reicher geworben; auf der Laufbahn, die man so lange geträumt und vorbereitet, hatte man einen und zwei große Schritte weiter gethan. Un Italien wurde im Innersten des herzens bei all Dem weniger gedacht als an Biemont; man war mehr piemontesisch als italienisch, wie in einem ähnlichen Falle viele Preußen preußischer wären als beutsch. Biel wurde von den Thaten der piemontesischen Armee erzählt, die sich auch wirklich mit höchster Tapferkeit geschlagen, viel selbst von dem vereinsamten Cavour, vom ritterlichen König Bittorio Emanuele, von seinem Benehmen in ben Schlachten, von feinen populären Reigungen und guten Gigenschaften, viel von ber Arbeitskraft und dem organisatorischen Talente des gegenwärtigen Ministers Rattazzi, der den neuen Besit in Ordnung bringen und mit Biemont definitiv auch innerlich verbinden werde. Gin neues, verhältnismäßig fehr ftartes Unleben murde trot der jungft vergangenen großen Ausgaben mit Leichtigkeit unterschrieben, bie Feindseligkeiten bes Rlerus mit Sicherheit belächelt. Staats: manner, Deputirte, Offiziere, Bürger und Bolf spazierten forgen= los und beiter unter ben berühmten Arkaden umber wie eine Schaar von Glüdlichen; man verließ fich mit vollstem Bertrauen und mit Recht auf die Minister, die, mit dittatorialer Gewalt befleidet, dem Lande Freiheiten gaben und benen es in ber glud: lichen Stimmung in ber That nicht einfiel, ihre Bollgewalt nur im Geringften jum Nachtheile ber Bolfsfreiheiten ju benüten. Man war fo gludlich und im Glude fo offenen Bergens, daß ein Sintergeben oder Sintergangenwerden unmöglich schien. In ben Raffeebäusern, wie in griechischen Symnasien, versammelte sich Jung und Alt, Soch und Niedrig, die berühmteften Staats:

männer, Bolksvertreter, Gelehrte und obsture Leute, und auf gleichem Fuße und gleichberechtigt gab Jeder über den Stand ber Dinge und über den Weg, der in Zukunft zu verfolgen, feine Meinung ab. Das gludliche Gefühl, ber praktische Sinn, die politisch stonstitutionelle Bildung, die man sich in der kurzen Beit von zehn Sahren zu einem erstaunlich hohen Grade angeeignet, viel Wiffen und die mannigfaltigen, nütlichen Talente ber Biemontesen kamen ba, zu eigener Befriedigung und gur Berwunderung des Fremden, in bedeutendem Mage an den Tag. Erschien der Rönig mit seinem gewaltigen Schnurrbart, seinem Jägerhut, feinem ichlechten Mantel auf ber Ginen Schulter unter den Arkaden, dann war die Freude vollkommen und kontrastirte fehr mit der ernsten Stimmung und den weiter gebenden oder unterdrückten Gedanken ber Mailander, wenn man diese noch in Erinnerung hatte. - Ich weiß nicht, ob die Turinesen immer liebenswürdig find; so viel ist gewiß, sie waren es im Glücke.

Aber es ist auch wahr, daß der glückliche Zustand der Piemontesen nicht als ein vergänglicher Festtag erscheint. In Turin gewinnt man eine große Zuversicht, ein sestes Vertrauen in die Dauerbarkeit der guten Zustände; ihr Glück macht nicht den Eindruck eines Lottogewinnstes, der, ohne moralische Basen, ebensoschnell zerronnen als gewonnen ist, da man überall die Ueberslegung, den Plan, die Arbeit, die Vorbereitung erkennt. Selbst die äußere Erscheinung der Stadt erleichtert diese Erkenntniß. Wenige althistorische Städte sind so sehr die Chronik ihrer Entstehung, Erlebnisse und geheimsten Gedanken, wie dieses junge, scheindar noch unhistorische Turin.

Savoyen zieht sich hierher an den Fuß der Alpen, als es die Unmöglichkeit erkennt, seinen ursprünglichen Plan auszusführen und sich dem Norden zu, über das gewaltige Burgund, das dann in Frankreich aufgeht, und über die starrsinnigen Republikaner Genfs und der Schweiz auszudehnen. In der Ebene alliert und schlägt man sich nach rechts und links, dis man in den Zeiten der stehenden Heere und der langen Regimenterlinien,

gerade wie Breufen, einen Königstitel erlangt und eine grad: linige Hauptstadt, wie Berlin, neu anlegt, in der hoffnung und Buversicht, daß sich die lange und breite einst mit Ginwohnern fülle. Dieß geschah. Die Geschichte Biemonts wird durch Napoleon unterbrochen. Raum wieder aufgenommen, wird auch die alte Ausdehnungspolitit, aber mit den neuen Mitteln wieder aufaenommen. Die frangösischen Eroberungen haben überall die Nationalitäten geweckt, und Nationalität ist das Losungswort des Jahrhunderts geworden. In Italien sprach man es zuerft in Reapel zu Gunften der verjagten Bourbonen aus, einen Moment lang fogar ju Gunften Murats, nach dem Wiener Kongreffe ju Gunften des Volkes und des Landes. Wort und Gefühl gehören jest der ganzen Salbinfel; am Graufamsten da verfolgt, wo man sich ihrer zuerft bedient hatte, flüchten fie fich in die nordwestlichste Ede, und aus jener Zeit sehen wir im foniglichen Archive gu Turin einen von königlicher Hand entworfenen Blan zu italieni= icher Propaganda und zu italienischer Ginigung, ber, in neun= gehn ausführlichen Artiteln, nichts unberüchsichtigt läßt. Es ift ein mahres und authentisches Seitenstück zu dem Testamente Peters des Großen. Prinzen und Könige mischen fich offen oder heimlich in die Bewegung, verrathen, werden verrathen, schlagen, werden geschlagen, stellen sich in den Bordergrund, ziehen sich jurud — aber man vergift fie nicht. Sie thun Bofes und haben nicht den Muth zum Guten, aber sie haben doch etwas gethan und ihre geheimsten Gedanken fund gegeben. Undere italienische Fürsten hatten dieselbe Idee; aber schwach und flein, wie ber Bergog von Modena, verrathen fie mit größerer Energie und Graufamteit, bangen fie ihre intimften Freunde an den Galgen, um Metternich Unterpfänder ihrer Treue zu geben; werfen sich perzweifelt in die Arme Desterreichs, des Papftes und der San= febisten und sind in den Augen der Ration für immer gerichtet und verloren.

Im Jahre 1848 stellt sich Piemont entschlossen an die Spitze Italiens. Von diesem Entschlusse, von den Vorbereitungen bazu

und von Allem, mas darauf folgt, sprechen nun die Strafen Turins mit unverhüllter Stimme. Die Maste ist abgeworfen : ber italienische Gedanke geht leibhaftig durch die Stadt; man begegnet ihm an jeder Ecke. Turin wird in eine Art von Pantheon Italiens verwandelt. Man sehe nur die Monumente. Da steht, unmittelbar vor dem Palaste der Nationalversammlung, die Statue Vincenzio Gioberti's, die an ein Primat Italiens erinnert, zugleich daran, daß das ursprünglich von ihm beabsichtigte Brimat des Papstes eine Unmöglichkeit sei und sich als solche er= wiesen und daß nunmehr nur das piemontesische übrig bleibe. Unweit davon, und zwar por den Kenstern des Könias, das Monument, welches das öfterreichische Mailand der Defterreich be= fämpfenden Armee von 48 und 49 auf noch fremdem, aber verwandtem Boden errichtete; es ist wie eine Verkörperung des Wunsches der Mailander, die sich hierher flüchtet. Auf einem anderen Blate fitt in Marmor der alte Prediger italienischer Gin= beit, Balbo, und gleich neben ihm mit gezogenem Schwerte steht ber neapolitanische General Pepe, dargestellt in dem Momente, da er den Befehl seines Königs zerreißt und trop diesem Befehl zur Rückfehr dem bedrängten Benedig zu Sülfe eilt. Sat wohl je ein Militärstaat einem Generale, ber ben Befehl seines Rönigs gerreißt, ein Monument gestellt! Aber der einmal erfaßten großen Idee hat Piemont, größer als sein gewöhnlicher besonnener Charatter, alle anderen fleineren Rücksichten geopfert. Aus Florenz läßt es die vom Großberzog entfernten Marmortafeln mit den Namen der bei Curtatone gefallenen Patrioten stehlen und gibt ihnen einen Ehrenplat in der Vorhalle des Stadthauses, neben ben Bildfäulen der gefeiertsten oder geliebtesten Savoyer, u. A. neben Karl Albert, den man den Märtyrer von Oporto nennt. Diesem Märtyrer wird ein Denkmal errichtet, wie es Turin noch nicht besitzt, denn er mar der Erste, der die piemontesisch-italie= nische Idee in Fleisch und Blut zu verwandeln sucht. -- Dieß die Todten der fämpfenden Generation; in der Deputirtenkammer aber, als wäre sie schon der Rath der ganzen Nation von den

Alben bis nach Selinunt, sigen sehr lebendig die Sohne aller italienischen Stämme; fie haben fich hierher geflüchtet, fie haben für Italien gefämpft oder gelitten, sie sind in Biemont heimat= berechtigt, und der ärgfte Philister sieht sie ohne Reid, ohne Giferfucht, ohne Kirchthurmpatriotismus mitrathen und thaten, wie er bereitwillig die Steuern bezahlt, welche ihm dieser panitalie: nische Rath zu italienischen, nicht piemontesischen Zweden auferleat. So hat dieser fleine Staat flug, weise, praktisch schon vor 1859 gethan, mas fo viel werth ift als Alles, mas sein Allierter mit ihm auf bem Schlachtfelbe ausführte, und wer die Dinge in ber Nabe, in ihrer Borbereitung und Entwidelung betrachtet, wird nicht mehr fagen, daß er Fortschritt und Ausdehnung frember Sulfe verdante. Bas die Fremde für ihn gethan, verhalt fich wie ein Theil der materiellen Ausführung zum schöpferischen Gedanken. Was mit fremder Sulfe im Jahre 1859 in turger Zeit geschehen, ware ohne diese Sulfe etwas später, in etwas längerer Beit, mit tiefer Berrüttung Italiens und Curopa's geschehen.

In Piemont hat man dieses stolze Bewußtsein; man fühlt sich Sieger, man ist nicht gedemüthigt, wie ein Beschenkter. Die momentane Politik der Dabormida, Lamarmora, die Rücksichten für Frankreich, die Halbheit des Auftretens, daran eben so wohl das mysteriöse Wesen eines übermächtigen Alliirten als der Charakter des Konstitutionalismus schuld ist, lassen dieses Bewußtsein zwar nicht vor dem Auslande glänzen, aber es besteht im Volke, im Gemüthe der ganzen Nation. Daher jene Sicherheit und jene Freudigkeit.

Der Charafter des Königs ist bei all Dem nicht zu übersehen. Je weniger er sich im eigentlichsten ideellen Wesen des Staates geltend macht, desto bedeutender wird er in diesem. Es ist ein König, wie ihn die Zeit, wie ihn der Moment in der historischen Entwickelung braucht. Er ist ein Arm, darum kann das Gehirn freier, das ist: republikanischer, walten, als wenn er irgend ein Organ dieses Gehirnes wäre. Das Bolk will, und er ist immer bereit, auszusühren. Wäre er mehr Regent, er wäre der Zeit in

Italien nicht fo angemessen; er wurde einen Theil des freien Bemußtseins absorbiren, ein Theil des Nationalwillens murde dent seinigen weichen muffen und ware gelähmt und verftummelt. Bielleicht, daß die Erinnerung, einmal - man fagt, bei Novara - gegen die Nation gehandelt zu haben, gur Gelbstbeschräntung bas Ihrige beiträgt, und daß Bittor Emanuel, tem es an eigenem Willen nicht fehlt, durch Unterordnung unter den italienischen Gedanken etwas fühnen will. Die Dem nun fei : Biktor Emanuel ist jedenfalls ein König, der so wenig als möglich hindert und ber sich in ber Weltgeschichte baburch auszeichnen wird, baß er die Nation anders für die Freiheit vorbereitet, als die englischen Rarl, die frangosischen Louis und die deutschen Bielnamigen. Sein größtes, wenn aud weniger glanzendes Berbienft, bas nicht genug gerühmt murbe, liegt wohl in der Rube, in dem holden Leichtsinn, mit dem er den Saß und die Klüche Roms auf fich geladen und burch acht Sahre getragen. Er hat damit mehr für die Freiheit Italiens gethan, als mit allen Thaten auf bem Schlachtfelbe. Die jene Apostel zeigte er bem furchtsamen Bolt, daß der Blig in der Sand des Donnergottes nicht gunde und daß das Innere des gestürzten Gögen nur Staub und Spinnwebe enthalte. Wenn der Raifer Napoleon die Brochure: "Der Papft und der Rongreß" geschrieben hat, so hat der einfachere Bittor Emanuel den Enthusiasmus, mit dem man fie in Italien aufgenommen, vorbereitet.

Mit Turin verlassen wir die Hauptstadt eines Landes, das mit sich zufrieden ist, voll Hossnung und heiterer Aussicht in die Zukunft. Sie hat vom Kriege eigentlich nur das Erhebende gesehen: Truppendurchzüge, die sich siegesgewiß und kampflustig den Schlachtseldern entgegen bewegten; Boten, die Siegesnachrichten brachten, heimkehrende Sieger. Die Bewegungen im übrigen Italien konnten auf Turin nur heitere Resleze wersen, denn sie geschahen ihm zu Gunsten. Nun hatte man eine große Provinz mehr und Aussicht auf Weiteres. Das ganze Land war von dieser heitern Atmosphäre angefüllt; aber mit den ersten

Schritten aus dem Lande ändert sich diese Atmosphäre. Mittelsitalien war revolutionäres Land.

Wir eilen dem Centrum zu und wollen uns in Biacenga nicht aufhalten. Es ift eine arme, verkommene Stadt; fie stedt in ihren bangen Strafen und Festungsmauern wie ein abgemagerter Mann im ichlotternden Rode, der ihm viel zu weit geworden. In anderen Ländern wird der Festungerock den Städten zu eng. Die Baufer find verfallen, aus den Fenftern ohne Scheiben glott die Urmuth; in unendlich langen Strafen begegnet man feiner Seele; Rloftermauern und Rirchenfagaden nehmen oft eine gange Seite ber Gaffe ein. Wäre nicht der herrliche Blat, mit dem Stadt= baufe, der florentinischen Kirche, den Reiterstatuen, der gewaltigen Halle, man wurde burch nichts erinnert, daß man fich im iconen Stalien befinde. Die Ginwohner tonnten die Berbiffen= beit des Clendes, das ihnen eine der despotischsten Regierungen burd Menschenalter auferlegte, im Laufe ber letten brei Monate nicht aus ben Gesichtern verbannen. Wir geben weiter nach Barma. Diese Stadt, welche dieselbe Erziehung genoffen wie Biacenza, ja eine schlimmere, da sie den Sof und die Willfur= berricher in ihrem Schoofe batte, war noch vom Blute Anviti's bespritt, und Europa schrie gegen Barma und gegen die Freibeit, die es gewonnen. Und Niemand hat doch Anviti ermordet, als jene Migregierung, die durch die Freiheit gefturzt, deren Wirfungen aber nicht in wenigen Wochen vernichtet werden konnten. Barma mar bis babin eine mufterhaft ordentliche Stadt; man bewunderte fie deßhalb in gang Mittelitalien, da man ihre Wild= beit, ihre Verbiffenheit, ihre glübende Rachfucht unter den früheren Regierungen kannte; sie war durch ben nationalen Gedanken ge= boben und erschien murbig bes vielen Schonen, bas ihre Mauern bergen. Ungablige ihrer alten Feinde, die der flüchtigen Berzogin nicht gefolgt waren, ließ man unbehelligt die Stragen burch= mandern, und man belächelte die viel zu eitle Schwäche der Regierung, welche fortfuhr, die Werkzeuge der verjagten Tyrannei ju befolden, weil fie auf der Lifte der Beamten ftanden; welche

dem Grafen Pallavicini sein Gehalt fortbezahlte, als dieser für die Herzogin nach Paris reiste, um gegen Parma zu unterphandeln. Aber die Erscheinung des verkleideten Anviti, des grausamsten Werkzeuges des todten Herzogs, war eine zu freche Herzußforderung, eine zu blutige Erinnerung an vielsache schuldlose Opfer; das Blut kochte auf, und sein Mord wurde eine Vendetta. Die Regierung ließ die Säule umstürzen, die seinen Kopf getragen hatte, und man war damit zusrieden, weil sie ein Denkmal war, das an einen Bourbonen und einen Habsburger erinnerte, und Alles war wieder ruhig, aber nicht ruhig wie Turin.

Wäre es Mittelitalien und mit ihm Barma gegönnt gewesen, am Kriege Theil zu nehmen, die Ermordung Anviti's hatte wohl nie stattgefunden; so aber batte man nichts gethan, als eine fleine Berzogin weggejagt. Es glühte in allen Gemüthern, man hatte das dunkle Gefühl, daß die Freiheit nicht leichten Raufes erworben, daß sie mit Thaten besiegelt und gefestigt werden muffe. Die Truppen der Lique, die sich zum Theil in Barma sammelten, der Waffenlarm, die Erzählungen junger Offiziere, die den Krieg mitgemacht, manche unter Garibaldi, die ganze Ungewißheit der damaligen Lage, die Vorbereitungen, die der populärste Seld Italiens in Bologna und Rimini traf; Alles regte auf, und neben der Nationalgarde, die gelassen die Stadt durchzog und auf ihren Posten stand, nahmen sich die glühenden Augen, die leidenschaftlichen Geberden des Volks und der Jugend, die fich unter die Soldaten mischten, beinahe unheimlich aus. Erinnerte man sich der Leidensgeschichte dieses Bolkes, seiner Erziehung durch Polizei, Mönche und abhängige, heimliche Richter, ferner des ungewissen Bustandes, der seine theuersten Bunsche hinhielt, des Migbehagens, bas man betreffs ber neuen Regierungen felbst, 3. B. Cipriani's wegen, ber allgemein für einen napoleonischen Ugenten galt, empfinden mußte, und endlich des Charafters diefes Bolkes, das aufbrausend ist und nicht ausdauernd, erwartend, ruhig energisch wie das mailandische, konnte man allerdings für die nächste Zukunft beforgt werden und einen Ausbruch erwarten, der terroristisch werden und die adoptirte Politik des Abwartens und stillen Organisirens kompromittiren könnte. Dazu kam, daß die kleinen Herzogthümer sich eigentlich von ihrer Ueberraschung noch nicht erholt hatten, daß sie noch über ihren eigenen Zustand und die neuesten Borgänge erstaunt waren. Mailand hatte sich lange Zeit vorbereitet; es hatte nie an seiner Befreiung gezweiselt; was es jeht kaktisch war, war es seit Jahren theoretisch; die Herzogthümer unter dem unerhörten Drucke waren nie im Stande, einen Plan, eine Politik durchzusühren. Man hatte sie stumpfsinnig machen wollen, und Das war bis zur Betäubung gelungen. Parma war noch immer im Zustande eines Menschen, der soeben aus einer Betäubung erwacht und sich noch nicht gefaßt hat; von dem nicht vorauszusagen ist, was er im nächsten Momente bez ginnen würde.

Aber es waren in den Herzogthümern einzelne Männer an der Spiße, deren Charakter wie deren Politik jeder spstematische Terrorismus, wie jede Förderung elementarischer Ausbrüche, gleich sehr fern war. In dem unglücklichen Piacenza z. B. milberte der gebildete Anselmo Guerrieri, der Uebersetzer des "Faust", die Stimmung, und Parma stand unter dem Einstlusse Modenas, das von Farini und seiner Umgebung zugleich mit den anderen Herzogthümern so klug und praktisch regiert wurde.

Modena, oder vielmehr der Palast von Modena, war das mals — Anfangs November — der eigentlichste Mittelpunkt der mittelitalienischen Bewegung.

Die Stadt selbst macht den trübseligsten Eindruck von der Welt; jeder Stein, die ganze Luft, jedes Gesicht erzählt von der unvergleichlichen Mißregierung des verjagten Herzogs und seines Vaters, der seine Freunde und Vertrauten hängen ließ. Jedes, sage je des Haus trägt das Jesuitenzeichen I. H. S. als sprechenden Beweis, daß der Herr und Besitzer dieser Stadt sie den heiligen Brüdern gewissermaßen als Eigenthum zu beliebigem Schalten und Walten übermacht hat. Die Einwohner schleichen durch die Straßen, als ob jeder Einzelne sich von einem Späher

verfolgt fühlte. Die Gesichter geben sich vergebliche Mühe, sich in dem neuen Zustande aufzuheitern; die alte Gewohnheit und Furchtsamkeit ift stärker, als das noch neue Gefühl der Freiheit. Die Augen bleiben niedergeschlagen und haften am Boden. wollten es die Herzoge, die Sanfedisten par excellence. In Deutschland ist diese politische Sekte wenig bekannt, obwohl es an seinen Sofen nicht an Bekennern berselben mangelt. bier nicht ber Ort, ihre Geschichte und ihre Pringipien auseinander zu setzen; es sei genug, wenn wir die Sanfedisten als die furcht= barften Terroriften bes Absolutismus bezeichnen. Ihr Streben geht dahin, alle Ideen der Civilisation und Freiheit mit Stumpf und Stiel auszurotten, und zu biefem 3wede find alle Mittel erlaubt. Rein Brinzip der Menschlichkeit oder Gerechtigkeit darf auf diesem Wege aufhalten; jede Ungerechtigkeit und Graufam= feit, jede Lüge und Seuchelei ift erlaubt, ja geboten, wenn fie auf diesem Bege fördert. Der Unterthan foll ein Stlave, ein Ding ohne alle Selbstbestimmung werden; ber Fürst ein in jeder Beziehung unumschränkter, unverantwortlicher Berr und Eigen= thumer, der nach Belieben schaltet und waltet. Da Bildung der Unterthanen der Erreichung dieses Zieles am Sinderlichsten ift, wird vor Allem alles Wiffen, jeder felbständige Gedanke unter= drückt, wird die Religion zu Hulfe gerufen, damit der Unterthan nur glaube, mas ihm von der Unbeschränktheit des göttlichen Rechtes gesagt wird. Das Ideal eines Sanfedistenstaates ist ein Saufe thierischer Individuen, der nur beten und arbeiten fann.

Wenn es die beiden letzten Herrscher Modenas auch nicht dahin brachten, ein Joeal fansedistischen Staates zu bilden, so waren sie doch die Ideale sansedistischer Regenten und waren ihre Helserschelser Ideale sansedistischer Höslinge und Beamten. Der verjagte Herzog Franz V. übertraf noch seinen Vater, der die gewaltigsten Ihrannen aller Zeiten übertraf. Er war großartig und schauderhaft konsequent in seinen Theorien und wählte zur Berwirklichung derselben, was ihm Späherthum und Pfassenthum des Verworfensten bot. Modena war schlimmer als ein Kerker;

es war wie jene Irrenhäuser, in benen die Menschen planmäßig um ihre Bernunft gebracht werden. Die Geschichte Modenas in ben letten dreißig Jahren wird nie geschrieben werden, benn ber Sistorifer, der sich hinsest, um die Thaten der beiden Bergoge aufzuzeichnen, wird entmuthigt bie Feder fallen laffen: er will nicht als Lügner erscheinen, und es wird ihm Niemand glauben. Es ift auch beffer, daß folche Thaten in ewiger Bergeffenheit verichwinden - zur Chrenrettung ber Menschheit; es ift zwed: mäßiger, daß Dergleichen für Unmöglichkeiten gehalten werde, wie der Elternmord in der Lyturgischen Gesetzgebung. Doch klagen wir Bergog Frang nicht an. Der Areopag europäischer Mensch= beit, der Wiener Kongreß, bat die Legitimität im Angesichte einer zivilisirten Welt als ein beiliges Bringip neugeweiht, und Europa hat es anerkannt. Herzog Franz ift nur eine Bluthe der Legi= timität, eine nothwendige und logische Folge. Unlogisch ware, wer fich über seine Erifteng wundern murbe. Alle anderen Legi= timiften, wenn fie einen kleinen Binkel ber Welt regieren wurden, über den das Auge ber Mitwelt flüchtig hinwegftreift, murden eben so regieren, wie Bergog Frang.

Wenn Modena Hekatomben weltlicher und geistlicher Anviti's geschlachtet hätte, Niemand wäre anzuklagen als Herzog Franz, der mit achtzig politischen Gesangenen, die er wie einen theuren Schat auf die Flucht mitgenommen, in der Welt umherzieht, oder vielmehr die Legitimität. Wenn ein Volk in seiner gerechten, durch Jahrzehnte unterdrückten Wuth einen Henker niederschlägt, da erhebt die Welt ein Geschrei der Entrüstung über die Form-losigkeit dieses Gerichtes. Wer hat gesragt, mit welcher Form die unzähligen Opfer der heimlichen Gerichte der Herzoge um Leben und Freiheit gebracht wurden? Wie wurden jene Achtzig verurtheilt? und welches Recht hat Desterreich, sie in seinen Kerkern mit grauenvoller Gastlichkeit verschmachten zu lassen? Warum schreit Europa über Anviti's Tod? warum schreit es nicht über jene Entsührung und diese Gastlichkeit?

Stille, wie ein Gespenst zog Berzog Franz mit seinen

Soldaten und seinen Opfern an der Gränze einher, nur wenige Meilen entfernt von Modena. Diese Nähe hat vielleicht nicht wenig zu der sieberischen Aufregung beigetragen, welche bei aller gewohnten Niedergeschlagenheit das Blut erhitzte. Nirgends wie in Modena verlangte man Kampf; die Truppenmärsche, die gegen die Romagna zu begannen, belebten nach und nach die Gemüther, die Unheimlichkeit nahm ab.

Gänzlich verschwand sie im Palaste, wo sammtliche Ministerien um Farini versammelt maren, benn bier berrschte eine Thätigkeit, die den Beobachter mit größter Sicherheit, mit den beften hoffnungen für gang Italien erfüllte. Der Balaft in Modena war damals, unmittelbar vor der Wahl Farini's zum Diktator der Romagna, vielleicht der interessanteste Bunkt Italiens, jedenfalls berjenige, wo man über Charafter ber Menschen und ber Bewegung die reichste Belehrung schöpfen konnte und die überraschendsten Erfahrungen machte. Es war daselbst wie in einem Bienenkorbe; aber wie in einem folden konnte man auch bier mitten in der gewaltigen Rührigkeit Plan und Zwedmäßigfeit beobachten. Jeder war auf seinem Posten, Jeder wußte, mas er zu thun hatte, und that es mit bureaufratischer Regelmäßigkeit und unbureaufratischer Liebe: man sah die ordentlichste, best= organisirte Revolution. Ein solches Phänomen ist nur möglich bei vollstem Bewußtsein des Zieles, bei einer flaren Politik und bei hoher Bildung Derjenigen, die mit ber Ausführung betraut find.

Die Seele dieser thätigen Welt war Farini, und er mußte es seinem ganzen Wesen und den Umständen nach sein, auch wenn ihn seine Stellung als Diktator nicht dazu gemacht hätte. Wir können uns bei einem übersichtlichen Bericht unmöglich auf die Schilderung einzelner Persönlichkeiten einlassen, um so weniger, als die italienische Bewegung so sehr viele hervorgebracht; wir müssen uns damit begnügen, das Bild derjenigen leicht zu skizziren, welche für die Zeit im Ganzen oder für einzelne Gruppen und Richtungen bezeichnend sind und gewissermaßen

einen Inbegriff, eine Bersonisizirung darstellen. Da darf denn Farini freilich nicht vergessen werden.

Farini steht in einem Alter, das ibm erlaubt bat, Die italienische Bewegung, seit fie immer größere Berhältniffe angenommen, d. i. feit dem Jahre 1830, ihre Riederlagen und ihr mit jeder Niederlage machsendes Unschwellen als bewußter Berftand zu betrachten; aus einem enthusiastischen Jungling ift er ein praktischer, besonnener Mann geworben: teine ber vielen Erfahrungen war für ihn verloren. Das italienische Tempera= ment, die revolutionäre Ungeduld wußte er seiner angeborenen Klugheit unterzuordnen, ohne aus dieser Unterordnung ein all: gemein gultiges Dogma zu machen, ohne Enthusiasmus und menschliche Leidenschaften an Andern zu verachten oder gar zu verponen, ohne, mit Ginem Worte, ein Dottrinar ju werben. Seine Rlugheit und praftische Lebenserfahrung haben die Barme des Patriotismus nicht erkalten laffen, und fo ift er ein Politiker, wie seiner der Moment bedurfte und wie Italien in neuer Zeit viele hervorgebracht und noch viele hervorbringen wird. Im Auslande vergißt man gar zu gerne, daß Italien von jeher bas Land ber Politifer gewesen, daß es in seinen schlechteften und verfallenften Zeiten den meiften Großstaaten Europa's unum= idrantte Berricher in Geftalt von Miniftern gegeben, daß bas gefnechtete Land immer durch irgend einen feiner Gohne, einen Mazarini oder Alberoni, in Europa geherrscht hat. Sätte Farini etwas Abenteuerliches in seinem Charafter, hatte er eine eigene Carriere mehr geliebt als fein Baterland und mare er in die Belt gelaufen, um fein Glud ju machen, er mare gang ber Mann darnach gewesen, sich irgendwo, wo man flugen Rathes und umfichtigen Auges bedurfte, in die Reihe jener Italiener ju ftellen. Aber Zeiten und Charaftere haben fich geanbert; nur der erbarmlichfte Abel des Soflakaienthums und die Abenteurer schlechtester Sorte suchen noch heute, wie im 17. und 18. Jahrhundert, im Auslande ihr Glud ju machen. Den Batrioten fagt es ihr Berg, ben Rlugen ihre Alugheit, daß fie in ber Gegen=

wart ihres Vaterlandes eine Zukunft pflegen. Bei Farini haben von jeher beide gesprochen, und seit er denkt, bat er sich für die Rolle porbereitet, die er jest spielt. Seinen Jugendstudien nach ein Arat, hat er die Beobachtung der Symptome und die Ruckficht auf die Folgen der Beilmittel auf das politische Feld übertragen und seit dreißig Jahren in allen Krifen am Rrankenbette Italiens gestanden. Im Jahre 1849 aus der römischen Revolution trop seinem Antirepublikanismus ins Eril und nach Bie= mont geworfen, lernte er daselbst sämmtliche Kräfte, die zur Befreiung Staliens beitragen konnten, anerkennen und schätzen. Das lag in der propagandistischen Luft Biemonts; wie Manin piemontesisch : tonstitutionell, so wurde er in Biemont republi: fanischer, wenigstens mit Rudficht auf Andere. Er wurde weniger ausschließlich und mehr objektiv. So gebort er beute ju Den= jenigen, deren Karbe als Politiker ichmer zu bestimmen ist; wir glauben, daß ihm an der Form des Staates weniger gelegen sei, daß er diejenige adoptire, die für den Moment zum nationalen Ziele führt. Sätte er bie Republit als folche erkannt, er hätte sich nicht besonnen, republikanische Mittel zu ergreifen. Seine persönlichen Buniche und Gesinnungen geben weiter als der Moment, aber er legt ihnen einen Zügel an, daß fie über biesen nicht hinausgehen, und weiß auch andere zurückzuhalten oder zu freiwilliger Beschränkung zu bewegen. Man braucht Farini nur zu feben, nur eine halbe Stunde zu fprechen, um fich diefes Bild feines Charafters ju entwerfen. Aus feinem gangen Wesen spricht feurige Thätigkeit bei großer äußerer Rube, Rlugheit, selbst einiger Lift, über die aber männliche Energie, Muth und Entschlossenheit beruhigen, weltmännische und geistige Bildung und eine Klarheit des Ueberblickes, die in den verwickelisten Lagen Sicherheit gibt und endliche Ordnung veripricht. Auch ift bas Bertrauen in Farini ein allseitiges. Gelbst Diejenigen, die er fallen läßt, weil er nicht mit ihnen ober sie nicht mit ibm geben können, oder denen er fich widersett, weil er ihr Beginnen für unzwedmäßig hält, klagen ihn nicht an, sondern die Verhältnisse, die ihm nicht gestatten, auf ihre Abssichten einzugehen. Garibaldi, der sich über viele der leitenden Persönlichkeiten zu beklagen hatte, stand immer auf Farini's Seite, obwohl dieser mit jenen Persönlichkeiten handelte.

Farini ist vielleicht der bedeutendste Mensch seiner Art, aber er ist nicht der Einzige, er ist nur der charakteristische Charakter einer ganzen Richtung, wie sie Nationalanlagen und die Geschichte der letzten dreißig Jahre außbildeten. Dieß erklärt zum Theil die kluge, politische Haltung des revolutionären Italiens, die große Organisationsfähigkeit, die es entfaltete, die Umsicht, mit der es in so schwieriger Lage handelte, Klippen umschisste, Verlockungen widerstand und den seindlichen Schlingen auswich, kurz alle die Sigenschaften, welche Europa in Verwunderung setzten, weil es sich gewöhnt hatte, in Italien nur Talente zu Attentaten, Putschen und augenblicklichem Auflodern ohne Halt und Folge zu suchen.

Daß Farini nur ein Theil einer Gattung sei, konnte man in Modena am Besten erfahren.

Die Regierung, der vorzugsweise die Organisation Mittelitaliens aus der Anarchie heraus, ja noch schlimmer, aus verrotteten Buftanden beraus oblag, die eine Armee, ungablige Memter, ja Gedanten, Bolt und Menschen zu ichaffen hatte, bedurfte vieler Belfer; berufen oder freiwillig strömten fie aus allen Theilen Italiens berbei, und im Balafte Modena's tonnte man eine schöne Auswahl italienischer Bilbung und italienischer Baterlandsliebe fennen lernen. Die Beamten, die allen Ständen angehörten, obsture bürgerliche und berühmte altadelige Namen trugen und ohne Unterschied des Namens bobe ober niedrige Memter bekleideten, versammelten sich des Abends auf eine oder zwei freie Stunden zu einer gemeinschaftlichen Mahlzeit und zu furzer Rube nach tage: und nächtelanger Arbeit, in einem abgelegenen Saale des weitläufigen Palastes. Daselbst befand man fich in einer ber gebildetsten Gesellschaften Europa's, unter Männern, die die verschiedensten Sprachen kannten, von allen

Früchten des Wiffens getoftet, in allen zivilisirten Ländern gelernt hatten und die nun, mit Beiterkeit und im gehobenen Gefühl bes Momentes, alle ihre Kräfte dem Baterlande widmeten und aus der ermüdenden Arbeit in ihren Erfolgen neue Rräfte schöpften. Da waren viele im Bureauroche, die noch vor Rurzem die Uniform auf bem Schlachtfelde getragen und bereit maren, fie jeden Augenblick wieder anzuthun. Unter diesen war wieder der vielerfahrene und gelehrte Oberst Frapolli der charatterisirende Typus. Auch betreffs der Bildung dieses bestwerleumdeten Landes herrschen in Europa große Vorurtheile. Die Jugend Italiens hat die sansedistische Absicht der Regierungen bald erkannt, welche dabin ging, die Salbinsel von den Strömungen moderner Bilbung abzuschließen, das Land in Unwissenheit verfinken, die Schulen aussterben oder in jesuitischen Lebranftalten nur ein falsches Wissen pflegen zu lassen und strebende Geifter um die schön= ften und fruchtbarften Jahre zu betrügen, zu bestehlen. In ber Ungft des wiedererwachten Italiens, binter bem übrigen Europa zurudzubleiben, und im Gifer, sich für das Vaterland der Bufunft zu bilden, warf man sich mit desto größerem Feuer auf die verponten Studien, suchte man sich das Wiffen jedes Faches an= zueignen. Wir vormärzlichen Defterreicher wiffen etwas von biefer Ungst und von der Sehnsucht, mit der man über die Granzen auf das Streben und Forschen freierer Bölker sieht. Welche Früchte dieser Seelenzustand in Italien getragen, sieht man heute: eine sehr verbreitete Bildung, die eine naive Freude an sich selbst und ein jugendliches Streben vor der Bildung anderer Länder voraus hat, die ferner, da sie zum Theil mit Hinblick auf einen gewissen Zweck erworben worden, einen praktischen Charafter hat. Auch Dieß vergißt man gern, daß in Italien, felbst in den schlechtesten Zeiten, Wissen und Gelehrsamkeit nicht ausgestorben und daß dieses Land immer Männer geliefert, an welche alle Wissenschaft, oft wie am Ausgangspunkte, anknupfen muß. Selbst das 17. Jahrhundert sah Galilei; selbst das 18. Bico und das 19. seinen Volta. Drei so gewaltige Größen sind nie

vereinzelte Erscheinungen. In Tostana fann man in Beziehung auf italienische Bildung noch größere Erfahrungen machen als in Modena.

In Modena befand ich mich eben im Momente einer großen Rrife, durch welche die Stadt an Bedeutung verlieren follte. Farini murbe jum Diftator auch ber Legationen ernannt und begab fich nach Bologna; mit ihm manche feiner erprobteften Stüten und Arbeiter. Ferner wollten, nachdem Italien den Bolfern Europa's der Garantien genug gegeben, die Turiner Bolitifer, welche Cavour ersetten, auch der Diplomatie Garantien geben, um sich so bescheiden als möglich dem Rongresse zu unterwerfen. Die Bürgertugenden, die Mittelitalien bewiesen, ichienen nicht hinreichend; um würdig vor dem Rongresse zu erscheinen, mußte es gut altpedantisch einregimentirt, bureaufratisirt auftreten; trop der unleugbaren Revolution, die vor fich gegangen, sollte Revolution so viel als möglich geleugnet und mußten alle revolutionären Kräfte, wie febr sie sich auch unterordneten und verleugneten, entfernt werden. General Fanti, Dberbefehlshaber der Truppen Mittelitaliens, der mit Turin in engfter Berbindung ftand, begann die Operation, um dem Regenten, Carignan, der Mittelitalien repräsentiren sollte, ein monarchisch wohlge= ordnetes, gescheuertes Land zu übergeben. Er fing es im Kleinen an, indem er diejenigen Männer, die fich für Italien geschlagen und daber noch Grade in der Armee hatten, auch die entschie= benften von Gesinnung waren, von ihren Bosten weg in ihre Garnisonen tommandirte. Go murde Frapolli, ber fich im zeit= weiligen Rriegsministerium die größten Berdienste um die Dr: ganisation der Armee erwarb und in dieser Armee seiner Borforge wegen und als tapferer Solvat beliebt mar, so wurden viele Undere entfernt, um fpater einen Größeren entfernen zu können Modena wurde stiller, auch etwas verstimmt; das Centrum war nach Bologna verlegt, wo nun Farini und Garibalbi maren. 3d ging nach Bologna: in neue Greigniffe, in eine neue Belt. 3ch glaubte in Barma und Modena, im Lande der Revolution

ju fein; ich hatte mich geirrt. Gin Blid auf Bologna und auf das Land, das ich bis dahin durchzog, fagte mir, daß die Legationen die eigentliche Revolution beberbergten. Garibaldi fagte mir in Turin : Gin ichlimmeres 1793 fteht hinter uns; wir halten es auf; ohne uns würden alle Priester niedergemacht; die Buth des Volkes gegen die Briefterherrschaft ift ungeheuer. Nach eintägigem Aufenthalte in Bologna glaubte ich ihm gang; benn ich fühlte es, ich las es aus allen Augen, ich sah es an der ganzen Haltung der Bevölkerung, daß man hier zum Neußersten entschlossen, daß bier ein seit Jahrzehnten konzentrirter Saß zum Ausbruch tommen könnte. Die Freiwilligen, Die fich in Dieser Atmosphäre sammelten und Bologna und Rimini in Rriegslager verwandelten, waren bald von der Stimmung des Bolfes angestedt; maffenlos, wie sie zum Theil noch waren, batten sie sich in einem Knäul mit dem Volke über Ancona, über die Marken, über ben ganzen Kirchenstaat und Rom hingewälzt und Alles auf ihrem Wege erdrückt, immer anwachsend wie eine Lawine, wenn Garibaldi nur ein Wort gesprochen hatte. Er sprach bieses Wort nicht, weil er sich der sardinischen Politik versprochen hatte, er gab im Gegentheil das Beispiel der Unterordnung unter Fanti, während dieser an seiner Entfernung arbeitete, und das gange Bolk ahmte sein Beispiel nach. Bei jener furchtbarften Stimmung, die nach einer That lechzte, blieb es in ben Legationen so rubig, wie in Mailand und Modena, und konnte Farini seine bürgerliche Organisation beginnen und fortsetzen, wie in friedlichsten Zeiten. Ja, diese Stimmung felbst unterstützte ibn, denn da man sich die That versagen mußte, nahm man mit Freude Die Defrete auf und half zu ihrer Ausführung, weil sie das verrottete Staatsgebäude des verhaften Feindes untergruben. 201: täglich erschienen neue Dekrete, und das Bolk las sie und weidete fich an der Enthüllung uralter Infamien, welche ihre "Erwägungen" enthielten. In der That waren diese Defrete ein fortgesetzter und lehrreicher Rurfus über firchliche Regierungstunft. Diefen Defreten folgte die Beröffentlichung der offiziellen Korresponbenzen ber Kardinalminister und Kardinallegaten, aus benen hervorging, daß die Herrscher des Kirchenstaates sich bei der unsgeheuren Majorität des Volkes verhaßt wußten, und die den Einsdruck, daß man hier ein von Empörung erfülltes Volk vor sich habe, offiziell bestätigten. Auf das Bolk wirkten diese Dokumente in so ferne beruhigend, als es sich sagte, Europa könne unsmöglich die Legationen zur Rückehr unter die Herrschaft des Papstes zwingen wollen, da das Papstthum in diesen Dokumenten sich selbst als verhaßt und als alle Resormen von sich weisend darstelle. Naives Volk!

Uebrigens bedurfte das Bolf im Gangen Diefer Beruhigung nicht; in seiner Ueberzeugung war es ausgemacht, daß jede Restauration wie jede Reform eine Unmöglichkeit sei, wie es in jedem unbefangenen Beobachter ausgemacht mar, daß, wenn trot dieser Ueberzeugung in Folge überlegener Rrafte eine Restauration versucht und durchgeführt werde, die Revolution in Italien und mit ihm in gang Europa ein unbestimmbar langes Leben erhalte. Unter diesen Umständen und beim Anblicke der Spuren, welche die papstliche Berrichaft gurudgelaffen, tonnte man zu den Nachrichten von den beginnenden katholischen Ugi= tationen zu Gunften der weltlichen Regierung des Papftes nur lächeln. Sie haben gut reden und Adressen unterschreiben, diese Gläubigen, fehr Gläubigen, an Rhein und Donau, an Loire und Bonne; ihnen ift es leicht, ihre Frommigkeit mit dem Blute, mit der Freiheit, mit allem Schönsten und Besten Underer auszulösen, Underer Geift und Leben als Opfer auf den Altar ihres Sobenpriefters niederzulegen. Dan verpflanze fie nur für gebn Jahre in die Legationen, und wir wollen seben, ob dann nicht wieder fern wohnende Gläubige gegen fie solche Adressen unterschreiben werden, wie sie siet gegen die Romagnolen unterzeichnen.

Um aber zu den Bolognesen zurückzukehren, muß man gestehen, daß der Anblick dieses revolutionäreruhigen Volkes nichts Erquickliches hatte, wenig Schönes, wenig Erhebendes. Der Geist, gegen den es gewaffnet stand, warf seinen Reslex auf seine

Feinde; die duftere Atmosphäre berglofer Priefterlichkeit ichien noch auf Alles ju drücken. Wie schön in ihre Mäntel drapirt Diese Männer auf bem Marktplate standen, durch die langen Arfaden wandelten, ihr Blick voll Sag, voll Bitterkeit, ihr Schwei= gen, ihr Lauern machte fie unbeimlich. Aufschwung, Begeifte= rung machte fich in diesem Auflehnen gegen firchliche Gewalt nicht geltend; ber schleichende Feind, ber dieses Land seit Jahrhunderten unterdrückte, batte sich einen schleichenden Widersacher erzogen. Diese Revolution sah nicht wie ein schönes, siegendes, mit Jahne und gezogenem Schwert vorwärtsschreitendes Weib aus, sondern wie ein Mann, der mit einem Dolche unter dem Mantel burch die Gaffe schleicht. Spanische Städte, die fich für die Inquisition schlugen, mögen so ausgesehen haben, wie diese Stadt, die fich gegen die Inquisition maffnete. Es mar dufter in Bologna; die Schatten einer jahrhundertlangen Nacht lagen noch auf allen diesen erwachenden Seelen, die schweren Traume wirkten nach. Wollte man Begeisterung, Aufschwung, schone Regungen, heiterkeit vor der Schlacht, mußte man zu den Freiwilligen geben, die aus allen Theilen Italiens, besonders aus Benetien, herbeiströmten und die auch die jungen Romagnolen, bie sich ihnen anschlossen, aufweckten und ermunterten. Diese stachen sonderbar ab von den revolutionären Bolognesen und von unzähligen Mönchen, die unter dem Schute burgerlicher Ordnung ektlesiaftisch lächelnd ober mit dem weißen Bettelface auf dunkler Rutte nach wie vor die Gaffen durchschritten.

Die Berförperung der schönen Revolution, der Begeisterung, sah man in ihrem Hauptquartier, im Palaste Aldobrandi, den Garibaldi mit seinem Stabe und seinen Freunden bewohnte. Dieser Punkt ist eben so charakteristisch, als es uns der Palast von Modena gewesen. Garibaldi ist eben so ein Thpus, wie Farini, denn Charaktere wie er sind Pflanzen, die nur in Familien wachsen, wenn sie auch ein höheres Wachsthum erreichen als ihre Familienbrüder. Sie ragen nur hervor, und aus weiter Ferne mag man an ihnen erkennen, welche ihre Umgebung ist, und kann

man aus ihrem Dasein ichließen, auf welchem Boden fie machsen und welche Gigenschaften Taufende mit ihnen gemein baben. Es giebt nur Bevorzugungen in einem Bolke, nicht Ausnahmen. Garibaldi ift feine Ausnahme in seinem Bolte und in ber jegigen Bewegung; fein Muth, feine Singebung, feine Entschlossenheit, Freiheitsliebe, seine unauslöschbare Begeisterung, feine Ginfach= beit und Unspruchslosigkeit finden fich in einem großen und im iconften Theile ber Nation. Seine unerhörte Bopularität ift nur eine Folge des allgemeinen Verständnisses solchen Charafters und der Wahlverwandtschaft; seine Gewalt besteht in dem Familien= gefühle, das Tausende mit ihm verbindet. Es ist Aurzsichtigkeit oder Böswilligkeit, die, gezwungen, Garibaldi's edle Erscheinung anzuerkennen, bei Beurtheilung des italienischen Bolkes fagt: Gine Schwalbe macht feinen Sommer. Es gibt aber nie nur Gine Schwalbe; die Schwalben fommen immer in Schaaren. Un Garibaldi tann man die vorzugsweisen schönen, ich möchte fagen, die afthetisch-iconen Gigenschaften der jetigen Bewegung nur am Besten beobachten, weil sie alle in ihm vereinigt und in einem großen Maßstab gezeichnet sind, wie man an Farini u. U. Die sogenannten praktischen, politischen Gigenschaften studiren fann, die durch ihren Nuten ihren Werth erhalten.

Ich habe Garibalvi schon in Turin gesprochen, und ich glaube ihn nach dem ersten Gespräche so gut gekannt zu haben, wie nach dem längeren Umgange in Bologna. Schon seine äußere Ersscheinung reicht hin, ihn zu kennzeichnen und für immer ein Charakterbild in die Seele zu prägen; und man glaubt dem ersten Eindrucke, weil aus Blick, Ton der Stimme, Haltung und Geberde nur Wahrheit spricht; da ist nichts Gemachtes, nichts Arzrangirtes; an dem Manne, der seit zehn Jahren auf der Weltbühne steht, nichts, was an eine Rolle erinnert. Er gibt sich mit vollkommenster Unbesangenheit, und überzeugt von seinem Rechte, möchte er es vor der ganzen Welt proklamiren und die Mittel, die er zu bessen Verwirklichung nothwendig hält, Jedem bekannt machen. Er würde mit dem Kaiser von Oesterreich und

bem Papft mit derselben Offenbergigkeit von den Zweden seines Lebens sprechen, wie mit dem Republikaner. Er kann es, benn er denkt nicht an sich, wie er sein vergißt, wenn er, immer der Erste, bem Reinde entgegenreitet; er benkt nur an Italien, nicht an seinen Ruhm, nicht an Reichthümer und Stellen. Seine gange Berfonlichkeit ift in ber Liebe zu Stalien aufgegangen; seines Landes Ruhm, Freiheit, Wohlfahrt sind ihm Alles. Er, der Jedermann wie eine fertige, in sich abgeschlossene Gestalt er= scheinen muß, von der man nicht ein Atom entfernen fann, ohne die allgemeine Sarmonie der Erscheinung zu stören, mag sich felbst am Wenigsten als eine Persönlichkeit vorkommen, da er aller perfonlichen 3mede fo fehr entäußert ift. Italien fei heute frei, und er wird auf seiner Insel verschwinden, wie eine Fahne, die ihre Dienste gethan. Seit langer Zeit hat die Welt keinen Belben hervorgebracht, der mit seiner Idee so Gins gewesen, wie Garibaldi. Das weiß man, darum ift er fo geliebt, wie die Ibee felbst, die der Nation wieder Seele und Leben geben foll, darum ift er mehr geliebt, als alle Anderen, die dem Lande Er= folge und Fortschritte erringen. Ihnen ift man bantbar für ben momentanen Sieg, der dem Feinde einen Bortheil, ein Stud ber heimat entreißt; in Garibaldi sieht man den gangen Sieg, das ganze Glück, das die Zukunft bringen foll dem ganzen Lande. Seine Popularität ist beispiellos; die Liebe feiner Umgebung ju ihm leibenschaftlich, eifersüchtig. Man weiß aus Geschichte und Mythe, daß die erhabensten Helden, Lehrer und Erlöser ihre Judaffe gefunden; doch scheint es unmöglich, daß in der Nähe Garibaldi's ein Berrather aufwachsen könne. Was in seine Atmosphäre fommt — und diese erstreckt sich über das Seer und tief ins Bolt hinein - wird Garibalbisch oder ift es schon, benn, wie gesagt, die schönen menschlichen und patriotischen Tugenden find über das Land ausgestreut und haben sich seit 1848 zu einer reichen Blüthe entfaltet. Ich könnte Biele nennen, die ihm in nichts nachstehen, wo es sich um Vaterlandsliebe, um Muth, Singebung, Uneigennütigfeit und Bahrhaftigfeit bes gangen

Wesens handelt; aber sie gehören nicht so der Deffentlichkeit wie Garibaldi. Solche Menschen, solche Charaftere find Symptome ber Auferstehung, aus ihrem Dasein laffen fich mit größerem Rechte Schluffolgerungen gieben als aus ber Sußigkeit Bellini= icher Musik, wie es herr Riehl in München thut. Diefer, nachbem er willfürlich Bellini jum Kompositeur der Auferstehung Italiens macht, schließt baraus, baß biese Auferstehung feine Auferstehung sein könne. D herr Riehl! Wenn einft ein funf= tiger Rulturbistorifer Riehl den Kompositeur Riehl zum Tambour-Major unserer deutschen Auferstehung macht, welche Schluffe wird er daraus zieben? Daß der Auferstandene sich nun wieder begraben laffe! So wird Beschränktheit unwillkürliche Perfidie. Warum foll ein Musiker, und gerade ein etwas füßlicher Musi= fer, der Bertreter einer Boltsauferstehung sein? seit wann bat man porzugsweise Musikern diese Vertretung zugedacht und nicht 3. B. konkreteren Dichtern? Und warum denkt herr Riehl nicht an den gewaltigen Dichter Giufti, ber aus dem innerften Bergen der Nation heraus gesungen, und zwar mit gewaltiger Kraft wie wenige nationale Dichter! herr Riehl ist zu entschuldigen; er weiß wohl nichts von Giufti und versteht einen Garibaldi nicht, ber gegen ein Mittelalter ju Felbe zieht, bas Berr Riehl, ber Rulturhiftoriter, fo fehr liebt und fo gerne wieder herftellen möchte.

Ist es nicht erstaunlich, wie Menschen, die vielleicht nicht fähig sind, einem Individuum ungerechterweise das geringste Böse nachzusagen, mit größtem Leichtsinn eine ganze Nation verzleumden, oder herabsetzen, oder auf unberechtigte und willkurzliche Symptome hin zur Besestigung alter Vorurtheile beitragen? Und ist es nicht erstaunlich, daß Das bei uns universellen Deutzichen so oft vorkommt?

Doch wir haben es nicht mit Kulturhistorikern zu thun, sonbern mit der lebendigen Geschichte selbst, die Wahres spricht und Anderes lehrt, als jenes Absprechen, das germanisch sein soll und so ungermanisch ist, eben weil es den weltbegreifenden germanischen Geist verleugnet und höhnisch-dumm vor dem Schönsten der Fremde stehen bleibt. Es ist begreiflich, daß man sich in gewissen Gegenden Deutschlands erinnerte, Oesterreich sei deutsch, deutsche Ehre sei in Italien verpfändet, und was Dergleichen mehr sei, ist es aber darum unausweichlich nothwendig, den Feind zu verleumden, seine augenscheinlichsten Tugenden, seine besten Thaten, seine besten Menschen anzuschwärzen? Selbst die Klugheit verwirft solches Verhalten. Die beste Politik ist die des Dichters, der den Feind seines Helden hebt und seine Tugenden anerkennt, um seinen Helden desto größer erscheinen zu lassen. Homer stellt seinem Uchilles einen Hektor entgegen, und Milton macht selbst den Satan zu einem schönen und gewaltigen Helden.

Bu den größten Freunden Garibaldi's gehört Bittor Emanuel; der tapfere König bewundert den tapferen Batrioten, und da dieser sich der national-politischen Idee Manins angeschlossen, hat der König das größte Bertrauen in den Republikaner, wohl wissend, daß es ihm dieser ankundigen wurde, so bald er für die Republik in Italien auftreten wollte. Aber der König Biktor Emanuel ist nicht die Monarchie und nicht die monarchische Di= plomatie Europa's. Die Monarchie faß im Turiner Ministerium in Gestalt der beiden Generale Lamarmora und Dabormida und war in Mittelitalien durch den Oberkommandanten General Fanti vertreten. Der Monarchie graute es vor der Bundesgenoffin, der Demokratie, nachdem sie ihrer Sulfe nicht mehr bedurfte; der bureaufratischen Monarchie vor dem Geiste freiwilliger Sol= daten, die für eine bewußte Sache bewußt fämpfen wollten. Die regelrechten, aus Militärschulen hervorgegangenen und auf dem Exerzierplat erzogenen Generale fühlen sich nicht wohl neben einem General wie Garibalbi, der den Bolksgeist anerkannte, auch den freiwilligen Muth seiner Soldaten und die begeisternde Stoee gelten ließ und vielleicht höber stellte als irgend eine taktische Bewegung. Biemontesischerseits hatte man bereits das Schwert bis über ben Griff in die Scheide gestoßen und die Ordnung der italienischen Angelegenheiten gang der Feder und der Diplomatie überlassen; man gitterte vor dem Gedanken, daß in

Mittelitalien ein Ingibenzfall geschaffen wurde, ber neue Berwicklungen herbeiführen und die Berhandlungen, die so schön im Gange waren, stören fonnte. Und man batte Recht, ju gittern. Der ganze Kirchenstaat war in fieberischer Aufregung; Ancona bereitete sich auf seinen Fall wie auf ein Fest vor: von allen Seiten rief und erwartete man bie Befreier. Sätte man fich an ben Gränzen von Rimini zu schlagen angefangen, die italienischen Freiheitstruppen hatten nicht mußig zusehen durfen. Der gange Rirchenstaat ware in drei Tagen befreit gewesen. Dieß konnte die Turiner Politik kompromittiren und die Diplomatie verstimmen. Man mußte Garantie haben und geben, und da man Letteres mit den eigenen politischen und persönlichen Wünschen vereinigen tonnte, war der Fall Garibaldi's beschlossen. In dem Augenblide, da er wie ein Feuer erobernd über die Halbinsel ziehen tonnte - fonnte, nicht wollte, da er fich dem Rönig verpflichtet hatte — wurde er nach Turin berufen und gab oder vielmehr bekam feine Entlassung. Er wich den Bitten und Vorstellungen, die allerdings mit der Politik übereinstimmten, auf die er einmal eingegangen war, und fümmerte sich wenig um die personlichen Rleinlichkeiten, welche die Serbeiführung dieser Katastrophe erleichterten und förderten. Es that ihm auch weh, seine Urmee zu verlassen; den Bosten, auf dem er unthätig hatte stehen muffen, aab er gerne auf.

Die Entlassung oder der Rücktritt Garibaldi's — denn es war Beides — bildet einen der schwierigsten Momente in der Epoche Italiens. Das Land wollte sich rüsten, und trop allem Bertrauen in das organisatorische Talent des gebildeten und ersahrenen Fanti, der nun Mittelitalien allein bewassnen sollte, kam man sich ohne Garibaldi entwassnet vor. Dazu kam, daß eben die Regentschaft des Prinzen Carignan, die provisorische Einigung, durch Frankreichs Widerspruch gegen dieselbe vereitelt wurde. Man sah sich sremden Einslüssen preiszegeben, der Displomatie, von der man nichts hosste, überantwortet, und der Mann, den das ganze Volk als einen Damm selbst gegen volks

endete ungünstige Thatsachen wie gegen lausende Gefahren betrachtete, war beseitigt. Es war die große Probe zu bestehen, ob Italien wirklich so politischen Sinn habe, wie es nun seit Monaten gezeigt, ob es sich selbst bei so tief gehender Erschütterung des Vertrauens in Menschen und Verhältnisse, nicht auch im Vertrauen zu sich selbst, zu seiner Zukunst werde erschüttern lassen; ob es den einmal eingeschlagenen Weg weiter gehen oder unkonsequent auf einen andern überspringen werde? Es hat die Probe auf großartige Weise bestanden; aber daß es sie bestanden, ist mehr den Garibaldisten als allen andern Parteien zu danken.

Unfangs war die Nachricht nur der Regierung und einigen Eingeweihten bekannt; Niemand magte, sie dem Bublikum ruchbar zu machen, und es war in der That Gefahr dabei, die Thatsache anzukundigen. Es hatte fie Niemand geglaubt, der Bote mare für einen Lügner gehalten worden, für einen Aufwiegler, der nur Zwietracht faen will. Selbst der Monitore ließ mehrere Tage verstreichen, ohne das wichtige Ereigniß mit einem Worte zu erwähnen. Die intimsten Freunde Garibaldi's, die bereit ge= wesen waren, die Welt dieses Creignisses wegen aufzumublen, schwiegen und verhielten sich in aller Stille, aus Furcht vor dem Unberechenbaren, das auf diese Rachricht bei diesem Bolke folgen fonnte. Endlich ging ein Gerücht durch die Stadt; es wirkte nicht, weil man es belächelte, es verbreitete aber doch einige Beforgniß, und die Stimmung murde unheimlich. Die ganze Nacht hindurch schlichen stumme Gruppen um den dunklen Balaft Gari= baldi's und faben fragend die stummen Mauern, das geschlossene Thor, die schwarzen Fenster an. Die Schildwache selbst batte sich in den inneren Thorweg hinter das geschlossene Thor zurück: gezogen. Ein Wort in diese Gruppen geworfen, und der Aufstand loderte lichterloh, und die ganze Geschichte Staliens nahm eine andere Wendung - vielleicht eine glücklichere, jedenfalls eine selbständigere und großartigere. Aber die Freunde Garibaldi's hatten indessen Zeit gewonnen zur Berathung und zur Verhin= berung von Feindseligkeiten gegen die Regierung: man hatte sich erholt, man hatte sich damit getröstet, daß der Rücktritt des Generals nur eine diplomatische, momentane Konzession sei, daß er immer wieder auftreten müsse, wenn die Bewegung vorwärts gehe, man unterdrückte alle persönlichen Gefühle, die wohlwollenden sür Garibaldi, die seindlichen gegen Fanti, die verstimmten gegen Farini: man beschloß Ruhe, und die ganze ungeheure Gährung, die endlich, da kein Zweisel mehr war, im Volke entstand, konnte auf eine Demonstration vor dem Palazzo del Governatore beschränkt werden. Dieß dankt Italien den Garibaldisten.

Wir wollen nicht untersuchen, ob es für Italien besser gewesen wäre, wenn es in diesem kochenden Momente die Wassen
ergrifsen und gegen innere und äußere Feinde, wie gegen seinen Alliirten, einen gewaltigen Unabhängigkeitskrieg begonnen hätte; wir wollen nur feststellen, daß auch in solchen Momenten selbst ein Bolk wie das von Bologna sich zu fassen und zur Ausdauer zu entschließen verstanden und daß sich Italien in den Tagen, die dem 17. November solgten, ein Zeugniß der Furchtbarkeit ausgestellt, den Feinden seiner Zukunst eine Warnung gegeben.

Die Geschichte war nun in Bologna auf den alten, von Papst: und Kaiserbildern angefüllten Palast del Governatore beschränkt; sie saß diskutirend im Kabinette Farini's oder finanzielle Zahlen schreibend in der Kanzlei des Marchese Pepoli, des Betters Louis Napoleons; sie stieg nicht groß und würdig die breiten Treppen Bramanti's hinauf, und es war Zeit, Bologna zu verlassen und die Reise nach Rimini, der letzten Gränze der Nevolution, die nicht mehr ausgedehnt werden sollte, aufzugeben.

Ich ging über die Apenninen, ich fuhr eine Nacht durch; am nächsten Tage erwachte ich in einer anderen Welt. Ist zwisschen Bologna und Florenz noch immer ein Unterschied wie zwisschen Gallien und Etrurien?

Vom rauhen Apennin hinab ins Thal des Arno fährt man durch eine unendliche Zahl der herrlichsten Landhäuser, in die sich die Glücklichen der Erde zurückziehen; Alles ringsum lacht und blüht. Das Arnothal mit Florenz im Schooke ist uns

beschreiblich und dem trunkenen Auge unerschöpflich. Man fährt burch das Thor San Gallo, das mit Fresken von Ghirlandajo geschmückt ist. dann an Balästen vorbei, vorbei am Battisterio mit den Thoren Ghiberti's und Bologna's, am Dome Arnolfo's und Brunnelleschi's, am Campanile Giotto's, an Or San Michele mit Orgagna und Donatello und hält auf der Piazza del Granduca, jest Piazza del popolo, por dem marchenhaften Palazzo Vecchio, vor dem Joeal der Baufunft, der Loggia Orgagna's, vor den Antiken, vor den Werken Michel Ungelo's, Cellini's, Donatello's, Bologna's, wohin man blidt, vor den Uffizien Bafari's mit ihren unsagbaren Reichthümern: auf diesem wunderbarften aller Bläte ein Bolt voll Milbe und Güte, das herbeieilt, um gefällig zu sein, um sich hülfreich zu zeigen, das den Fremden in einer melodischen, edlen Sprache anredet, die ihn an die edelften Dichter alter Zeiten erinnert. Wo ist die Revolution? wo ist die Aufregung? wo sind all die Symptome einer politisch unsicheren Zeit, einer Uebergangs= epoche, die fast überall beunruhigt, erhipt, Beforgniß erregt? Man sieht sich näber um, man bleibt nicht in ben Strafen, man dringt in Säuser und Familien, man spricht mit Volk und Bolitikern - von all Dem keine Spur; der erste Eindruck war der wahre, man befindet sich bei einem milden Volke von Künstlern, in einem ruhevollen, friedfertigen Lande.

Ihr Nevolutionstag im sonnigen April ist wie ein Fest abzgelausen, und die sestliche Stimmung ist in den Gemüthern geblieben. Jedermann erzählt mit Genugthuung von dem Tage, wie da Alles so schön gewesen und wie die Sache so heiter abzgemacht worden. Das Volk versammelte sich und wollte eine nationale Politik vom Großherzog; der Großherzog ging auf den Willen des Volkes nicht ein und wollte Florenz bombardiren lassen. Über sindet sich ein Toskaner, der auf Florenz eine Rugel abseuern könnte? Er sand sich nicht, und die lothringische Familie, die Das nur durch die Thatsache begreisen konnte, reiste ab. Sie suhr durch ein ungeheures Volksgedränge, das vor dem entz

thronten Fürsten, beffen Gattin weinte, ben Sut abnahm; als Die Fliehenden so weit waren, daß sie nicht mehr boren konnten. flogen die abgenommenen Süte und Müten in die Luft und er= bob sich ber Ruf: Es lebe Italien! So rudfichtsvoll war bas Bolt dem fliehenden Jeinde gegenüber. Einige hiefige Offiziere begleiteten den Flüchtling bis an die Grange. Dort verlangte er, feinen Begleitern die Sande zu drücken, und fagte: "Ich bante Ihnen, meine Berren, für Ihre Begleitung, aber ich muß mein Bedauern aussprechen, daß es in Tostana nie eine treue Urmee geben werde." Gin Dberft antwortete: "Raiserliche Sobeit, Tos= fang wird eine treue Armee haben, so bald es einen italienischen Fürften baben wird." - Der Großbergog gudte die Achsel und fuhr weiter, die Offiziere ritten nach Floreng gurud, das fich inbeffen mit dreifarbigen Fahnen geschmückt hatte. Das war die gange Revolution, und von jenem Tage an war die Ordnung nicht einen Augenblid gestört, die Stimmung nicht einen Doment getrübt. Anfangs faß eine provisorische, bann eine befinitive Regierung; darauf kam es nicht an; bas Bolf braucht kaum eine Regierung, bochftens eine Administration, die die Steuer erhebe und sie verwende.

Der Fremde, besonders wenn er von den kochenden Legationen kommt, kann sich Anfangs von seinem Erstaunen nicht ersholen; ja, er ist empört über diese Ruhe, über diese sestliche Glückseligkeit mitten in einer so bewegten Zeit, in der sich's um Sein oder Nichtsein des Baterlandes handelt, in der alle Leidenschaften, selbst Haß, Mißtrauen, Argwohn nicht nur berechtigt, sondern selbst als Pflicht erscheinen. Er sucht das alte Florenz, das er aus der Geschichte kennt, mit seinen gewaltigen Kämpsen, mit seinen Parteien, mit seinen Dolchen und Schwertern und Prostriptionen, mit seinen Macchiavelli und Guicciardini, das Florenz, das an den Straßenecken an die Pazzi, Albizzi, an Dante erinnert — er sindet es nicht: er sindet im Gegentheil — nach längerer Bekanntschaft und dann nicht mehr empört — eine Stadt, von der er glaubt, daß sie ohne alle Politik, ohne jede

Regierung und ohne alle Nevolutionen bestehen könnte, denn sie ist vom sanstesten, wohlwollendsten, gebildetsten Volke bewohnt. Sieht er sich näher um, überzeugt er sich, daß er in der That in demselben alten Toskana lebt, daß er Ansangs vergebens suchte, in demselben Toskana, nur anders geworden; in einem Toskana, daß nur die Folge des alten ist.

In Barma, ber ersten italienischen Stadt, die dem Fremden mit auf ihrem Boden gewachsenen herrlichen Runstwerken, mit großartigen Architekturen und schönsten Bildern — den schönsten Correggios - entgegentritt, fällt es bem Beschauer nicht ein, Rest und Ginft in irgend welche geistige Berbindung zu bringen, eben so wenig in Bologna, das mit einer unerhörten Anzahl von Runstwerken geschmüdt ift, obwohl die meisten Produkte der Bologneser Schule eine Dusterheit zur Schau tragen, die sehr wohl an Geift und Stimmung der heutigen Bewohner erinnert. In Barma und Bologna sieht man immer den Abgrund, der zwischen jenen Rulturzeiten und dem heutigen Tage flafft; in Florenz im Gegentheil überall die Kontinuirlichkeit des zivilija= torischen Wesens. Darf man über Bildung und Milbe eines Volltes erstaunen, bei dem die Zivilisation nie ausgestorben, bei bem sie vor historischen Zeiten beginnt und in den traurigsten Epochen der modernen Geschichte so zu sagen unterirdisch, un= geseben, unmerklich fortwirkt? Zivilisationsadel ift kein leerer Wahn. Auf diesem Boden blühte eine mofteriose Bilbung in Beiten, die uns noch beute ein Gebeimniß find; fie breitete fich über Rom aus, das sie eroberte, und fehrte durch griechische Unmuth und rönische Kraft bereichert von da zurüd. Unenträthselte Monumente sagen doch so viel, daß sie hier fortlebte, während Barbarei des Verfalls, des neuen Germanenthums und des neuen Christenthums den Rest der Welt bedeckte; und während die aszetische Rirche noch über den Erdfreis ihre dunklen Schatten warf, im tiefften Mittelalter, zeugen auf toskanischem Boden die Werke Cimabues, Giottos, ber Pisani, Gaddi, Orgagna, Dante von einer lichtvollen Bildung, die mitten in der Nacht den ein=

zigen Flecken ber Erbe, Tostana, mit beinabe bellenisch = tlarem Lichte beleuchtet. Und nun durch drei überall sonst barbarische Jahrhunderte hindurch, über Brunnelleschi hinweg, über Fra Ungelico von Fiesole, dem seraphischen Berklärer dusteren Christen= thums, bis in die allgemeine Entfaltung aller iconften menfch= lichen Schöpfertraft, die in der Weltgeschichte ohne Gleichen ift. Aber es frommt nicht, die Geschichte Tostanas zu erklären. Die Renntniß seiner vielfachen Thaten und Rämpfe kann das Bild nur verwirren und trüben; man muß die Werke feben, die aus Dieser Geschichte hervorgewachsen, die Monumente von Florenz, Bifa u. A., um sich zu überzeugen, daß hier Licht mar, belles Licht wie in diesen Tempeln, während der Rest der Welt in Byzantinismus und Gothit, bas ift in Aszetif und Dammerung, ftat. Die fremde Eroberung, das Papstthum, die Monarchie haben die männliche Schöpferkraft gebrochen; aber die Weschichte und ihre Produkte waren nicht verloren. Mit weiblichem Sinne ließ ber Tostaner die Werte seiner mannlichen Zeit auf sich wirken; in Mitte der berrlichsten Runstwerke lebend, Die aus seinem eigenen Genius hervorgegangen, verstand er sie und ließ er sich von ihnen erziehen, wie von den anderen Traditionen seiner Rultur. Unbewußt, stille stand er mit allen Wurzeln in einer uralten Bildung, und jest, da er wieder am Tageslicht erscheint, staunen wir, ein milbes, bochft zivilisirtes Bolt vor uns zu haben, bem Fürsten und Briefter die Bucher genommen, das aber in feinen Strafen und in ben Erinnerungen alter Zeiten las.

Wie viele Länder und Städte ein vielersahrener Ulpssegesehen, wie vielfache Sitten er erforscht haben möge, er hat nichts gesehen und erforscht, was sich mit diesem Lande, mit Sitte und Charakter dieses Volkes vergleichen ließe. Ein Statistiker wird berechnen, wie viele Toskaner nicht schreiben und lesen können, und daraus den Schluß ziehen, daß Toskana ein ungebildetes Land sei; aber diese hergebrachten Ariterien der Bildung hören hier auf, und der Statistiker wird ungerecht sein. Das Volk kann nicht lesen, aber es hat edlere Formen, es ist besser, milder,

fünstlerischer, anmuthiger als irgend eine aus Schulen bervor= gegangene Nation. Der Tourift, der die Gesellschaft von Florenz fennen lernt, wird fagen, daß die Florentiner Müßigganger find, und er hat Recht, da er eben von dieser eleganten Gefellschaft spricht, die zu ben verächtlichsten aller Städte gebort. Jene verberbte Welt, die wir aus Parinis Satiren kennen und die die Monarchie erzogen, ist nicht ganz aus der neuen Zeit verschwunden. Florenz ift in vieler Beziehung ein großartiges Baden : Baden; bas elegante Gefindel aller zivilisirten und unzivilisirten Länder, die Müßiggänger und Abenteurer Englands, Frankreichs, Deutsch= lands, Ruflands, Bolens, der Walachei zc. versammeln fich hier und vermischen sich in Florenz mit den Sprößlingen bes alten Cicisbeats. Es gibt nirgends leerere Stuter und frivolere Belt: damen als am Arno. Aber biese sind nur ein Rest der Belt, welche die Zustände unter den letten Medicis und den Lothringern geschaffen: Produtte historischen und sustematischen Berderbniffes, Folgen einer monarchischen Politik, die nichts so fehr fürchtete, als das heranwachsen burgerlicher Tugenden, und nichts fo sehr begünstigte, wie Verflachung, perfonliche Gitelkeit, außerlichste Genüffe, Frivolität, lakaienhafte Gemeinheit. Daß trop dieser Bustande das Land sich so erheben konnte, wie es gethan, daß felbst aus dieser Gesellschaft beraus mit einem Male sich große Beispiele schönster Bürgertugend geltend machten, das ift es gerade, was Tostana als ein zukunftfähiges Land erscheinen läßt. Wie viele dieser leeren Stuper verwandelten sich, als die Zeit tam, schon im Jahre 1848, ploplich in begeisterte Junglinge, Die sich mit helbenmuth ihrem Capua entrissen und den Beschwerden bes Krieges und den Gefahren des Todes entgegeneilten. Bei Curtatone und in letter Zeit bei Magenta und Solferino ftanden junge Männer, die hunderttausend Lire jährlich zu verzehren haben, als gemeine Soldaten in Reihe und Glied; daß viele Undere in der neuen toskanischen Urmee nicht dazu kamen, für das Baterland Blut und Leben zu laffen, mar die Schuld von Billafranca, nicht ihre. Undere, die vordem ihre Tage in den

Boudoirs ruffischer Damen vergärtelten, sigen seitbem in ben Bureaus der neuen Regierung. Jene eitlen, leeren Weltdamen wurden zum Theil und icon feit 1848 zu römischen Matronen, die ihren ersten Sohn, dann den zweiten, dann den dritten ins Feld schickten, nachdem fie sich durch zehn Jahre aller Beranugungen beraubten, um durch ihre Burudgezogenheit mit in ben Widerspruch gegen die bestehenden Berhältniffe einzustimmen. Die Patrizier, beren fich viele, wie die Aristofraten aller andern Länder, im Laufe zweier Jahrhunderte in Söflinge und Rammerherren verwandeln ließen, erinnerten fich, im Gegensate zu der anderen Aristofratie Europa's, bei der Erhebung ihres Baterlandes zu einem menschenwürdigeren Dasein, ihrer Namen, die auf jedem Blatte be: tokfanischen Geschichte genannt find, und wurden gute Bürger. Db Ariftofraten jemals wirkliche Freunde der Freiheit werden können, ist freilich auch hier die Frage, trot dem Muthe, der Opferwilligfeit und Gelbstverleugnung, welche die toskanischen gezeigt haben. Aber zur Zeit ist die aristokratische Joee in Italien eben so wie die firchliche, ja felbst die politische, vor der nationalen in den Hintergrund getreten. Uebrigens ift der florentinische Aristokrat, so weit ihn die Monarchie nicht ver= borben, in Toskana, besonders in Florenz ein anderer; er ist mit der Geschichte des Bolkes viel inniger und bemokratischer verwachsen als sonst wo, und jedenfalls ist ihm eine vorbereitende Freiheitsbestimmung zugedacht, wie die Bestimmung ber Männer dritten Standes vor und nach der Julirevolution gewesen.

Uber es gibt nicht bloß edle aus dem Charakter und der Geschichte stammende Instinkte; Toskana besitzt auch eine solide, tiefgehende, bewußte moderne Bildung. Was wir in Modena erfahren, wird uns hier durch bei Beitem zahlreichere Beispiele bestätigt. Gelehrsamkeit, Bildung, edler Geschmack treten nicht, wie im vorigen und siebenzehnten Jahrhundert, als vereinzelte Erscheinungen auf; sie gehören bereits ganzen Klassen und Ständen. Die Zahl Derjenigen, die sich durch historische, naturwissenschaftsliche, literarische und künstlerische Bildung auszeichnen, ist ers

staunlich groß und verwischt mehr als in anderen zivilisirten Ländern Gränzen und Unterschied der Stände. Nirgends wie bier ist Wissen ein Abelstitel, der alle Thore öffnet und alle Bege ebnet. Die Besetzung ber Stellen seit der Aprilrevolution hat Das genugsam bewiesen. Der Salon des alten Bieuffeur, des Freundes aller bedeutenden Menschen, die Italien seit vierzig Sahren hervorgebracht, ift einer ber merkwürdigften Bereinigungs= punkte für Wissen und Talent, wie ihn nicht Berlin, nicht Rom aufzuweisen hat. Dorthin muß der Fremde geben, um sich zu überzeugen, daß noch mehr als drei Hochschulen und daß mehr Atademien in Toskana mit würdigen Mitgliedern besetzt werden tonnen. Die alte Stube, in der Colletta, die Bepe, Giordano, Giusti, Capponi und so viele Andere der ausgezeichnetsten Men= schen dieses Jahrhunderts heimisch waren, sieht noch heute an jedem Sonnabend eine Gefellschaft, die nur die erweiterte und entfaltete Fortsetzung jener Zeit repräsentirt. Neben Michele Amari, Banucci, Giudicci, Lambruschini und anderen Berühmt: beiten erholen sich bier in dieser durchgeistigten Atmosphäre der Minister Ridolfi, der in seiner viermonatlichen Thätigkeit für den Unterricht mehr gethan, als die Lothringer in vier Menschen= altern, Ricasoli, Buoncompagni und andere öffentliche Charaktere, benen man es ansieht, daß sie sich für ihre Laufbahn nicht allein in Bureaus ausgebildet haben, und versammelt fich eine ftreb: fame Jugend, die fich folder Vergangenheit und Gegenwart als vielversprechende Zufunft anschließt. Bon der in Toskana berr= schenden Bildung und Gelehrsamkeit würde schon eine Aufzählung aller der wissenschaftlichen Organe, die selbst unter dem Drucke gegen den Willen der Regierung gegründet wurden, einen großen Begriff geben, geschweige die plögliche Entfaltung, die sich in der Freiheit überall ausbreitet. Aber folche Aufzählungen liegen außer dem Bereiche eines summarischen Berichtes; es muß die Berficherung genügen, daß man auf wenigen Bunkten der Welt, auf jo kleinem Raum, fo viel Talent, Streben, Wiffen und Batriotismus vereinigt findet, wie in Florenz, überhaupt in Tostana. Die alten Zustände, die Abtrennung von Europa, dann die Bescheidenheit und der Patriotismus dieser Männer, der sie bewog, sich im Innern zu konzentriren, daheim zu wirken und ihren Ruf nach Außen zu vernachlässigen, sind allein Schuld daran, daß sich Toskana in dieser Beziehung nicht eines größeren Ruhmes erfreut und daß der Fremde bei dem Schauspiele, das sich ihm hier bietet, fast beleidigend staunen muß.

Um aber vom Einzelnen wieder auf das Bolf im Gangen und zum Theil auf die gestürzte Regierung zurückzukommen, fo ift die Antwort bezeichnend, die der Fremde auf die Frage erhält, warum man denn die Lothringer, die doch ziemlich milde regierten, weggejagt habe? Die Antwort verwandelt fich in die Frage: Und das Mittel, ein foldes Bolf hart zu regieren? In der That gibt es auf diese Gegenfrage keine Erwiderung. Die Weichheit und Nachgiebigkeit dieses Bolkes macht jede energische Unterdrückung unmöglich und würde jede härteste Tyrannei un= scheinbar machen. Es gibt nach, es erträgt, und es schreit nicht. Nur eine grausame, blutige Regierung, die an Grausamkeit und Blut eine zwedlose Freude batte, konnte sich in Toskana bemerklich machen; jeder andere Drud geht geräuschlos vorüber, wie ein Druck auf ein weiches Riffen. Minifter Landucci mußte Das fehr wohl, und in der Bergweiflung, die Aufmerksamkeit der euros päischen Reaktion nicht erweden zu können, und in der Absicht, die heimische Reaktion nach 1849 auf larmende Beise einzuleiten, einen Terrorismus als nothwendig erscheinen zu lassen, ließ er in Sta. Croce auf unschuldiges, betendes Bolt von Beibern und Rindern schießen. Die Unterdrudung des Statutes über bas Ronfordat mit Rom, welches das alte freie, tostanische Rirchenrecht vernichtete, nur um ben Papft für Defterreich ju gewinnen, und andere folche Willfürlichkeiten ließ fich das Bolt ruhig ge= · fallen, ohne sie jedoch zu vergessen. Es hätte sich noch mehr ge=. fallen laffen, wenn nicht die Nationalität im Spiele gemesen ware. Durch ihre öfterreichische Politif und burch hundert Gin= gelnheiten haben die Lothringer fortwährend baran erinnert, baß

sie Fremde waren und daß Italien nichts von ihnen zu hossen habe. Unglücklicherweise für sie thaten sie Das noch im letzten entscheidenden Momente, indem sie Florenz wollten bombardiren lassen, eine Absicht, deren Barbarei selbst der Fremde nicht bezgreift, und die den Florentinern ungeheuer erscheinen mußte. Ein Mensch, in dessen Blute nur ein italienischer Tropsen sließt, dessen Geist nur eines kleinsten zivilisatorischen Momentes fähig ist, konnte dieser reizendsten und von Werken der Schönheit bevölzterten Stadt gegenüber unmöglich einen Augenblick lang einen solchen Gedanken haben, und er war bei den Lothringern seit lange vorbereitet. Sie waren also diesem Volke als Feinde des Vaterlandes und als Barbaren doppelt fremd.

Aber wenn die Lothringer dem Bolke fremd waren, so folgt daraus noch nicht, daß die neue Regierung dem Geiste Toskana's ganz und gar homogen und seiner würdig sei. Sie ist es nicht. Das Bolk ist mehr werth als die jezige Regierung, und wenn aus dieser Ungleichheit des Werthes bisher kein Antagonismus hervor-

1 Das Faktum, dag Großherzog und Sohn Florenz wollten bombar= diren laffen, das fo vielfach bestritten murde, fteht heute außer allem Ameifel. Die Schülerinnen im Maddeninstitut der Großbergogin murden auf das Bombardement vorbereitet. Man fagte ihnen, fie follten nicht erichreden, wenn fie vom Fort des Belvedere her Ranonendonner hören. Sie feien ficher, auf ihr haus werde nicht geschoffen werden. Uebrigens ichiege man nur, um einen Gieg der Defterreicher über die Frangofen gu feiern. - Aber offenbar erfunden ift folgende Unetdote. Gin togtanifcher Hofmann des Großherzogs, der davon gehört hatte, daß Floreng beschoffen werden follte, tam ju diefem, um bon der That abzurathen. "R. Hoheit," fagte er, "es wird fich tein Tostaner finden, der auf die Stadt Dante's feuere." — "Al Diavolo Dante!" rief der Großherzog. — "Al Diavolo Dante?" brummte der Tostaner - "al Diavolo il Granduca," fügte er hingu, indem er aus der Thute ging, um nie wieder gu feinem herrn gurudgutehren. - Diese Unetdote ift, wie gesagt, offenbar erfunden, aber fie beweist, für wie fremd man den Großherzog gehalten, denn fein Toskaner wäre fähig, felbst auf der Tortur nicht, "al Diavolo Dante" ju fagen. Man tann auf Gott, die Madonna und alle Beiligen ichimpfen; ein grobes Wort gegen Dante ift eine pure Unmöglichkeit. - Es gibt noch viele andere Anekdoten folden Charakters.

gegangen, so ist Das das Verdienst des Volkes, welches burch Miderspruch die Schwierigkeiten einer umgestaltenden Uebergangs: zeit nicht erhöhen will. Das Volk von Tostana hat burch neun Monate und zwar in ben ichwierigsten, aufgeregtesten Zeiten gezeigt, daß es eigentlich gar keiner Regierung bedarf, daß es ohne Regierung bestehen könnte, wie es ohne Fürsten besteht, mit einem Worte, daß es eigentlich ein vortreffliches, republikanisches Volk sei, das keinen andern Zügel braucht, als den es sich felbst anlegt. Und die Regierung, wie sie heute zusammengesett ift, besteht zum großen Theil aus doftrinären Männern. Doftrinär aber find solche Menschen, die an Freiheit und Selbstbestimmung viel weniger glauben, als viele der äraften Absolutisten, die an Dergleichen oft nur nicht glauben wollen. Dottrinäre haben Dogmen, gefrorene Dogmen, die ihnen höher stehen, als alle Erfahrungen und als alle schönsten Eigenschaften, die je ein Bolk manifestiren fann; nach diesen Dogmen handeln und denken sie in allen Berhältniffen, unter allen Alimaten. Es ift sonderbar: das Philisterthum, das sich seit Ciceros Zeiten niemals in der italienischen Geschichte geltend gemacht, es tritt heute in der Geftalt des Dottrinarismus auf, in der Geftalt jener Fledermaus, die nicht Maus, nicht Bogel ift, nicht geht und nicht fliegt und am Liebsten in ber Dämmerung erscheint. Italien dankt Das dem Rontakt mit dem übrigen Europa, aus deffen Schule viele feiner Staatsmänner hervorgegangen; eine eingeborne Frucht ift der Doktrinarismus nicht. Der von Toskana zeichnet sich wie überall aus durch einen eingewurzelten Saß gegen jede freie, spontane, menschliche Regung, die nicht in seine engen Formen paßt, und gegen ben Republifanismus und, wie überall, durch Gelbit= überschätzung, burch Glauben an seine Unfehlbarkeit und, in Folge deffen, durch einen talten Fanatismus jedem Widerspruch, jeder anderen Meinung gegenüber, die ihm unerträglich scheint. Wo er transigiren und Zugeständnisse machen muß, ist er, ebenfalls wie überall, mehr geneigt sich bem geschriebenen todten Rechte als dem lebendigen, naturlichen zu fügen. Die

Doktrinäre der toskanischen Regierung und ihre Unhänger laffen feine Gelegenheit vorüber geben, in ihrem Monitore und in anderen offiziellen und offiziösen Blättern bem Republikanismus und dem Jahre 1848, wie man sich auszudrücken pflegt, einen Fußtritt zu geben; auf die Rube, die unter ihrem Regime herrscht, und auf die Unruhe des genannten Jahres hinzuweisen, die besten Männer der republikanischen Bartei berabzuseten oder mit einer großmüthigen Unerkennung zu beleidigen, nicht bedenkend, daß im Jahre 1848 eine Revolution mit Parteien im Innern gemacht worden und daß man jest einen Krieg mit einem äußeren Feinde führe, zu deffen Bekampfung fich alle Parteien felbst= ständig und aufopfernd auf nationalem Boden vereinigten, nicht bedenkend ferner, daß die Rämpfe und Erfolge des Jahres 1859 durch die Rämpse, Leiden und ununterbrochenen Arbeiten der anderen Parteien, auf die sie heute herabsehen, vorbereitet worden, und daß jene ohne diese unmöglich gewesen oder gang und gar der fremden Sulfe verdankt worden waren. Nein, fie geberden fich, als ob fie die Freiheit und Unabhängigkeit Italiens erfunden hätten, als dankte man den gangen Stand der Dinge nur ihnen, als hätten sie es auch ohne alle Antecedentien dahin gebracht, wo Italien heute ift. Sobald sie zur Regierung kamen, verlangten fie von Bolt und Parteien jene Abdantung, mit der ihre Unfehlbarkeit allein am Ruber bleiben kann, und Bolk und Barteien verleugneten sich mit jenem Heldenmuthe, den wir schon erwähnt und der für die ganze italienische Bewegung bezeichnend ift. Anfangs freilich erschrickt man über den Schlaf, in den man bas Bolt gewiegt, über bie Friedfertigkeit, ju der man es mit allen Mitteln gezwungen; man fragt sich, ob, wenn ein neuer Rampf bevorsteht, noch die rechte Thatfräftigfeit da sei, ob der Feind nicht ein verschlafenes Lager finden werde? — aber bei näherer Bekanntschaft beruhigt man sich. Das nationale Gefühl ift nicht eingeschlafen; man bedurfte der Aufregungen und der Regsamkeit nicht, um wach zu bleiben. Man haßt nicht, man ift nicht er= bist, man ift nicht fanatisch, aber man ift entschloffen.

Co ist mir Italien in ben hauptorten jener Theile, benen es vergönnt war, an ber Bewegung Theil zu nehmen, so find mir Stimmung und Charaftere in Mailand, Turin, Barma, Mobena, Bologna, Florenz und in manchen weniger bedeutenden Städten und bie und ba im offenen Lande entgegengetreten. 3ch glaube, daß die Schluffe, zu denen diese Erscheinungen nicht nur berechtigen, sondern vielmehr zwingen, im Gangen bochft troft= lich und für die Butunft vielversprechend ausfallen muffen. Reines ber Bolfer, die fich in modernfter Zeit zu einer nationalen Existenz gludlich ober ungludlich aufrafften, Griechenland, Bolen, Ungarn, ift so ausgerüftet und so icon in seiner Erscheinung auf bem Rampfplate erschienen wie Italien. Mögen feine Feinde, aufrichtig überzeugt oder politisch lügenhaft, seine Zukunft an= zweifeln, wer es in der Nahe betrachtet, gibt zu, daß es alle Elemente besitze, um eine große Nation zu bilden, um einft, vielleicht bald, als mächtiger Bundesgenoffe der Freiheit und Bivillsation Europa's aufzutreten. Desterreichisch gesinnte Deutsche. Die voll Vorurtheil bierber gekommen, wie praktische Engländer, Die das Land als fühle Beobachter bereisten, baben mir Das nach furgem Aufenthalte zugegeben. Damit ift freilich nicht gesagt, daß Italien nicht noch unterliegen könne; historische und moderne, außerhalb des Volkscharakters liegende Verhältniffe, wie plumpe materielle Uebermacht können das Bolk aufs Reue überwältigen und fich erdrückend über daffelbe bermälzen: aber fie können die Rufunft nicht mehr vernichten und die großen Gigenschaften, die fich entfaltet und die die Geschichte wird anerkennen muffen, nicht mehr entwurzeln.

Was uns Deutsche betrifft, so haben wir alle Ursache Italien die besten Erfolge zu wünschen. Ein freies und unabhängiges Italien ist an sich eine Schwächung jener Macht, die sich von jeher der Einigung der nationalen Existenz, der Freiheit Deutsch-lands widersetzte. Ein kräftiges Italien ist der beste Bundeszenosse Deutschlands, denn die beiden Länder haben einen gemeinschaftlichen Feind, so lange Eroberung oder Einsluß in der

Fremde zu den traditionellen Forderungen europäischer Politik gehören. Die Allianz mit Frankreich fann burch Jahre dauern, so lange die Folgen eines gemeinschaftlich unternommenen Rrieges. die daraus entstandenen Berpflichtungen und die Dankbarkeit nachwirken; endlich aber tritt das natürliche auf der geographischen Lage und den Interessen beruhende Berhältniß wieder ein; dann hat Italien dort, wo Frankreich ebenfalls drohend an der Granze steht, den natürlichen Bundesgenossen zu suchen und vice versa auch Deutschland. So sind wir bei einem ftarken Italien noch mehr intereffirt als England, das fein Intereffe längft erkannt hat, obwohl es bei Erstartung der Halbinsel die Einbuße eines Theiles feines Einfluffes im mittellandischen Meere zu fürchten hat. - Mit der Befreiung Italiens wird ein Prinzip festgestellt. bas vor Allem dem zerriffenen Deutschland zu Gute kommen muß, beffen Bustande mit den italienischen so große Analogie haben; und ein Prinzip, das von der Zivilisation, wie sie der deutsche Geift verfteht, beilig gesprochen werden muß. Denn mit ber Beiligsprechung dieses Pringips, bas allen Boltern feine Individualität sichert, beginnt mit der Sicherung der einzig natur: lichen Gränzen, die Unbahnung jenes Friedenszustandes, welcher ber Bildung bochftes und schönstes Biel ift. Es ift Beit, daß wir jenen seit lange steril gewordenen romantischen, ben Geruch ber Barbarei tragenden Wahn einer Berrschaft über Italien aufgeben; er ist keines Bolkes so wenig würdig, wie des universellen, welt= bürgerlichen Deutschen; er hat uns durch Jahrhunderte unser Blut, unsere beste Kraft und endlich unsere Ginheit gekostet, indem er das Fürstenthum erstarken machte, während sich das Reich in Italien verblutete. Wir haben mit jenen Traditionen nichts zu thun; sie tragen nur bazu bei, Prinzipe aufrecht zu halten, unter benen Deutschland am Meisten leibet, Deutschland mit Desterreich zu identifiziren und es in der Fremde für Anderer, ihm selbst nachtheilige Interessen verhaßt zu machen.

Man hat uns ein neues Schrechbild aufgestellt, ben Ban-Romanismus oder Ban-Latinismus, der mit einer Cinigung ber

Völker romanischer Zungen unter frangösischer Segemonie droben foll. Das Wort brudt einen bei Weitem größeren Unfinn aus als Banflavismus und Pangermanismus. Frankreich, bie pprenäische, die apenninische Halbinsel haben nichts mit einander gemein als bochstens die Rivalität im mittelländischen Meere. Die Charaftere der drei Bölker geben noch weiter auseinander als ihre Interessen und ihre historische Entwicklung. Es gibt feine drei Bolter in Europa, die drei fo verschiedene Geschichts: entwicklungen durchgemacht hätten. Man beruft fich auf die Bermandtschaft ber Sprachen. Sie find allerdings Töchter ber lateinischen, aber diese ift von den Eroberern den verschiedensten Stämmen auferlegt und später von anderen eingewanderten, erobernden Stämmen angenommen worden; in den romanischen Ländern find Verwandtschaft der Sprache und Verwandtschaft ber Bölker zwei Dinge, die nichts mit einander gemein baben, die einander nicht bedingen, wie in flavischen und germanischen Ländern. Der Panromanismus ift die grundloseste aller Chi= maren, die in diesem Jahrhunderte ausgeheckt worden, ba er weder auf Intereffen und Charakteren, noch auf Geschichte und Stammverwandtschaft berubt.

Wir haben von Italien nichts zu fürchten; wir haben vom Siege der italienischen Sache Alles zu hoffen, was in der immer enger werdenden europäischen Familie, was bei der Gemeinschaftslicheit zivilisatorischer Interessen vom Siege eines zivilisatorischen, d. i. freiheitlichen Prinzips zu hoffen ist. Uns Deutschen, dem universellsten Volke germanischen Stammes, gesellt sich mit einem freien starken Italien, in der Arbeit für Freiheit und Kultur, das universellste Volk romanischer Zunge als geistvoller und von der Natur reich begabter, edler Helfer bei. Und wir sollten es zurückweisen? Wir sollten ihm nicht vielmehr mit Liebe und Anserkennung entgegenkommen?...

Morit Hartmann.

Biographische Wilder und Skizzen.



## Mazzini.

Er lebt! Er ist todt! So berichten seit Tagen die Zeitungen über Mazzini, und sein Sterben will mythisch, geheimnisvoll werden wie sein ganges Leben. Bielleicht ist er schon todt, und feine Junger haben ihn in der Stille begraben und laffen ihn nur noch, wie die Höflinge Solimans und Selims, falschlich weiter leben, um die Feinde zu schrecken und den Muth der Freunde aufrecht zu erhalten. Ach nein! Auch der moderne Alte vom Berge, ber fo viele Schickfale gelenkt, wie ein hehrer Roffelenker, auch er muß bem Schicksale endlich erliegen, und dieser Berbst scheint dazu bestimmt, die letten wirklichen, großen Größen, die noch von alter Saat ber auf dem Stoppelfelde Guropa hervorragen, einzuheimsen, die höchsten Mohntöpfe abzu= schlagen, wie Tarquinius; auf daß die Zeit der Mittelmäßig= teiten, ber Philistergrößen, der flugen Leute, ber bewunderten Beutelschneider und Taschenspieler, das Jahrhundert der Bismarde und ihrer Lehrer und Schüler ungehindert seine Pracht entfalte: die Epoche der erhabenen Erscheinungen, die Geibel besingt und beren Berodote Treitschte heißen. - Wer wie Joseph Mazzini in seinem herzen die Leiden eines ganzen Bolkes getragen, allein gegen eine Welt der mächtigsten Feinde gefämpft, allein, ein wunderbarer Freimaurer, die Grundmauern einer ganzen Zukunft angelegt, allein arbeitend in bunklen Tiefen, in benen nichts leuchtete als ein schwacher Hoffnungsstrahl — ber hat ein Recht, mude zu sein und sein Saupt hinzulegen in einem

Momente, da die Geschichte mit einer Periode persönlicher Größen abzuschließen gedenkt. In Lugano, so heißt es, liege er mit brechenden Augen, an der Gränze seines Vaterlandes, seines Kanaan, wie Moses! — O Viktor Emanuel, du sitzest daheim in deinem Palazzo Pitti, in Gesellschaft all der Kleinen von den Deinen, den Nattazzi's und Konsorten, und bist ein Knecht jenes parodirten Mazzini in den Tuilerien und nennst dich König von Italien — und jener alte Mann muß an der Thür Italiens sterben, weil du noch vor dem Greise zitterst, und deine Spione umschleichen sein Sterbehaus, um dir nicht eine Minute zu spät die Nachricht zu telegraphiren: Er ist nicht mehr! — Und doch dankst du ihm allein deine Krone, und er ist der große Patriot, und deinen Namen spricht heute kein Italiener ohne Verachtung aus. —

So wenden sich die Geschicke, und am Ende weiß die Welt doch einen Unterschied zu machen zwischen Denen, die Trompeterstöchter lieben und Louis Napoleons Bundesgenossen sind, und Jenen, die Louis Napoleon hassen und die Freiheit lieben. Das Verhältniß zu Napoleon wird der Zukunft ein Kriterium werden zur Beurtheilung der Menschen unserer Tage.

Doch ich will nicht Politik machen; nur eine kleine, unbebeutende Erinnerung an den großen Agitator will ich niederschreiben.

Es war im Frühling 1850. Ich war in London oder vielmehr in Chelsea draußen, im Hause Thomas Carlyle's, des
berühmten Historiters der französischen Revolution, Cromwells,
Friedrichs des Großen, des Ueberseßers und maßlosen Berehrers, ja Bergötterers Goethe's. Wir saßen in der Empfangsstude mit dem berühmten Kaminschirm, auf dem sich unzählige,
nur auf Goethe bezügliche Bilder besinden: Goethe's Borträts in
den verschiedenen Lebensaltern, Goethe's Geburtshaus, Wohnhaus, Landhaus, Sesenheim 2c. Wir plauderten über das
deutsche Parlament, oder vielmehr wir hatten geplaudert, denn
jest sprach Carlyle allein, wie es seine Gewohnheit war, nach
turzem Zwiegespräch über den angeregten Gegenstand einen unend-

lichen, geistreichen, sprühenden, oft leidenschaftlichen Monolog ju beginnen. Man faß bann ba wie am Ufer eines Stromes und ließ es vor fich binbrausen. Da erhub Mistreß Carlyle, die fluge, vortreffliche Frau, plötlich den Ropf. Aus dem Vorzimmer hatte ein Ion an ihr Ohr geschlagen, der sie elettrisirte. Ihr Auge leuchtete, sie eilte auf die Thur zu, und mit einem Freudenschrei erfaßte fie die Bande eines eintretenden Mannes auf eine Weise, die einer Umarmung fast gleich tam. Auch Carlyle verftummte und machte mit seinen langen Storchbeinen dem Unfömmlinge einen einzigen großen Schritt entgegen. Der Unkommende sowohl wie die Freunde, die ihn so empfingen, waren offenbar im Innersten ihrer Bergen tief gerührt - und ich, ber Fremde, der den Ankömmling gar nicht kannte, war es mit, benn einmal sab ich bier auf sämmtlichen betreffenden Gesichtern die wahrhaftigsten Gefühle ausgedrückt, und dann flang aus ben wenigen Worten, die der Ankömmling sprach, ein Ton, ein Wohllaut, eine Musik der Seele hervor, die augenblicklich und unwiderstehlich für ihn einnahm und Theilnahme an seinem Schicksale einflößte. Der Ankömmling war Mazzini. Die Freunde hatten ihn nicht gesehen, seit er London verlaffen, um die römische Republik zu gründen.

Mistreß Carlyle konnte nicht umbin, sie mußte Mazzini mit der Hand über den Bart fahren, und mit Thränen in der Stimme rief sie aus: Uch, wie ist er grau geworden! Das Zittern ihrer Stimme sagte es, daß diese trefsliche Frau, besser: dieses Weib, in dem Augenblicke alle Sorgen, Arbeiten, Leiden nachempfand, die den Bart des Triumvirs in diesen letzten zwei Jahren grau gemacht hatten.

Wer Thomas Carlyle und seine Meinungen kennt, wird zugeben, daß dieser Empfang des Wiederkehrenden, des für den Moment geschlagenen Liberators und Agitators, diese Freundschaft für Mazzini, bei dessen Namen sich doch Millionen Phislister bekreuzten, ein eigenthümliches, eigentlich unverständliches Schauspiel gewährte. Carlyle, der furchtbare Absolutist, der

Bewunderer bes Raifers Nitolaus und aller Qualer bes Menichengeschlechtes; ber ba behauptet, ber Mensch sei ein Thier, in dem ber Teufel stede, und daß die großen Tprannen auserwählte, beilige Buchtruthen dieses teuflischen Thieres: Mensch, seien; ber Cavaignac nur so lange verehrte, als er in ihm eine fünf: tige Ruchtrutbe Frankreichs fab; der in diesem Augenblicke mit ber Berausgabe seiner alle Freiheit und alle Freiheitsbeftrebungen verhöhnenden "Latter day pamphlets" beschäftigt war dieser furchtbare Carlyle war im Innersten gerührt beim Wiedersehen dieses Freundes Maggini und bei dem Gedanken, wie viel er bei der Trennung durchgemacht, wie vielen Gefahren er feitdem entronnen. Die Cache ift die: daß Größen einander immer nabesteben und einander versteben; daß es mit Carlple's Absolutismus und Hobbesismus im Grunde nicht so arg gemeint, daß er viel mehr ein verzweifelter Freund, benn ein ursprünglicher Feind ber Freiheit und Menschheit sei - und endlich daß Maggini ein unwiderstehlicher Mensch mar. Gin trodener Absolutift wie Metternich fonnte wohl die Achsel über ihn guden, entseelten Bureaufraten bedeutet er nichts - aber ein Absolutist wie Carlyle mußte ihn lieben.

Mazzini war damals in den Bierzigen, aber sein schwarzer Bart war, wie schon angedeutet, bereits stark mit Grau melirt; sein Gesicht braun, blaß und etwas mager; die Stirne hochzgewöldt, die Kopfform ausnahmsweise schön und mäßig groß; die Gestalt mittlerer Größe, beinahe mager; die Kleidung einsfach und einfärbig dunkel. Das läßt sich Alles wie in einem Signalement beschreiben, ist Alles wahr und gibt von Mazzini nicht den geringsten Begriff. Auf der Straße an ihm vorüberzgehend, würde man nicht das geringste Auffallende an ihm entdecken, dieß um so weniger, als die schöne Stirne vom Hute bezdett wäre. Aber selbst in der Straße würde man stehen bleiben, wenn er zufällig die Augen ausschlüge und den Begegnenden mit Ausmerksamkeit betrachtete; stehen bleiben und ein Gefühl des tiessten Bohlbehagens würde man empfinden, wenn er zufällig

lächelte; aber gang gewiß wurde man betroffen halt machen und mit allen Sinnen lauschen, wenn Maggini gufällig fprache und mehrere Laute an das Ohr bes Vorübergehenden schlügen. Diefe brei Dinge find weber für bas Signalement bes Paffes noch für ben Beschreiber geschaffen: sein Blid, sein Lächeln, ber Ton feiner Stimme. Und wieder der Blid voll Gluth und Milde und bas bezaubernde herzbannende Lächeln, sie treten weit zurud in ben hintergrund vor diefem Tone, biefem Rlange, biefer wahrhaften Musik seiner Stimme. Die ich ihn sprechen hörte, im ersten Augenblick begriff ich die hingebende, die religiose Begeifterung für seine Person, die ich bis dabin an fo vielen Men= ichen, Männern und Frauen, tennen gelernt hatte; verstand ich, daß er Hunderten und Tausenden ein Dogma war "indiscutable" und warum man ihm so treu anbing, warum man an ihn glaubte, warum man auf ein Wort von ihm in Tod und Befahren eilte. Er bedurfte nicht des Saschisch, deffen sich ber Alte vom Berge bediente, um feine Anhänger zu begeistern; fein Wesen reichte bin, sein Wort war Saschisch. Er hatte weber in feiner Ausdrucksweise, noch in feinen Geberden und Bewegungen etwas Pathetisches; Alles an ihm war einfach, nämlich anmuthig, anspruchelos im bochften Grade, aber wie er zu sprechen begann und fein Wort mit diesem Blide voll Gute und Rraft, mit Diesem Lächeln begleitete, begann es auch im Bergen seines Buhörers zu vibriren und harmonisch mitzutonen, bag man sich mit ihm wie Eins und zugleich unendlich wohl fühlte. Was aus dieser Stimme klang, mar Liebe und Wahrheit, hatte etwas von jener Schönheit voll Ginfalt, die wir an den Werken der großen alten Meister bewundern. Darüber ift man wohl einig, daß der Mensch für oder wider sich keine wahrhaftigeren Zeugen hat, als bie drei: seinen Blid, sein Lächeln und ben Ion seiner Stimme. Diese Drei täuschen nicht, und biese Drei gingen siegreich, lieb: liche Liftoren mit rosenummundenen Bundeln, neben dem großen Agitator, den Millionen Dummköpfe und Taufende offizieller, feiler Seelen burch vierzig Rabre verleumdeten.

Ein Borfchlag gur Gute.

Wir leben in der Beit ber Weltausstellungen. Bersuchen wir einmal, auf irgend einem neutralen Orte, etwa in London ober irgendwo in der Schweig, eine Beltausstellung von Menschen, öffentlichen Menschen. Jedes Land ichidt zwei Gattungen: Solche, welche die Welt mit Staatsstreichen, und Solche, die fie mit Ideen, Bildung, Freiheit beglücken wollen. In dem einen Flügel des Ausstellungsgebäudes finden sich die Louis Napoleon, Vittor Emanuel, Bismard zc. aller Länder, und was nach unten und oben zu ihnen gehört; in dem andern die Mazzini, Garibaldi, Johann Jacoby 2c.; in kleinen Seitenflügeln auf ber einen Seite die Cassagnacs aller Länder, auf der andern die Borne, Paul Louis Courier, Rochefort 2c. Die Bolter ftromen herbei. Sie haben sich nicht mit Theorien ben Ropf zu zerbrechen; sie sollen nur seben, nichts als seben und bann mablen! Wenn sie dann noch Biktor Emanuel, Louis Napoleon, Bismark mahlen — habeant sibi. —

Wenn die Engländer vor 90 Jahren eine solche Ausstellung veranstaltet und auf die eine Seite König George, Lord North und Graften, auf die andere Washington und Franklin gestellt hätten — es wäre wohl nie zum Kriege gekommen. —

Es ist hier nicht am Plate, zu wiederholen, was dort in Chelsea nach jenem Wiedersehen im Freundestreise gesprochen wurde. Erst spät Abends verließ ich mit Mazzini das Haus. Wir machten einen langen Spaziergang, suhren dann out-side mit dem Omnibus durch Oxford-Street und lustwandelten dann wieder weiter gegen Tavistod Square. Mazzini sprach in der einsachsten und anspruchlosesten Weise von Allem, was er in diesen letzten zwei Jahren gethan und erlebt, erkundigte sich nach deutschen Berhältnissen, die er übrigens sehr wohl kannte, und nach Persönlichkeiten in der Emigration, auf die man sich verslassen schnene. Ich nannte ihm Manche, die sich seitdem als unzuverlässig erwiesen. — Ich verließ ihn, ganz bezaubert von seinem Wesen, und doch erfüllt von jenem Staunen, das wir

trot aller Erfahrung nicht unterdrücken können, wenn wir mit einer gewaltigen Persönlichkeit zusammentreffen und diese gewaltige, historische Persönlichkeit in Allem und Jedem die allereinsachte, anspruchloseste Einfachheit darstellt.

Rurze Zeit nach jenem Zusammentreffen ging ich nach Frland, von da nach Schottland, von da nach Holland u. s. f. f. und bekam Mazzini nie wieder mit Augen zu sehen.

Aber zufällig tam es im Laufe der Jahre doch zu mancher mittelbaren Berührung mit dem großen Agitator. Ungefähr feche Jahre später — es war in Paris, ich lag frank zu Bette — da trat eines Abends fpat, noch gang athemlos durch meine fünf Treppen, ein Mann in meine fleine Stube. Es war fein Un= berer als Daniel Manin, ben ich übrigens seit langerer Zeit fannte. Er feste sich zu mir ans Bett und theilte mir mit, daß er von argen Sorgen geplagt sei. Er wiffe, daß drei Italiener fich aus London aufgemacht, um fich über Deutschland nach Baris zu begeben und baselbst etwas, mahrscheinlich gegen Louis Napoleon, zu unternehmen. Nun seien diese drei Italiener aber schon ber frangösischen Polizei verrathen, und fie gingen nuglog in ihr Verderben. Er, Manin, der fich damals schon der pies montesischen Cavour-Politik angeschlossen, war mit Mazzini und der Londoner Emigration Italiens vollkommen zerfallen und außer aller Berbindung. Er tam darum zu mir, um mich zu fragen, ob ich nicht eine Warnung nach London gelangen laffen tonnte. Das tonnte ich allerdings, und es geschah auch in berfelben Nacht, indem ich Mazzini durch einen Freund benachrich= tigen ließ. Die drei Italiener find in der That den Fallstricken, die sie erwarteten, entgangen.

Aber wie kam Manin dazu, die Geheimnisse der Pariser Polizei zu durchschauen? Die Sache ist an sich interessant, und ich will die kleine Polizeigeschichte hier erzählen.

Herr A., einer der geschworenen Uebersetzer (traducteurs jurés) der Pariser Polizei = Präsettur, ließ sich neben einigen Sprachen, die er schlecht verstand, auch auf andere beeibigen,

der Berlegenheit zu helsen, auch bequemlichkeitshalber, da er bereits alt und wohlhabend war, engagirte er einen polyglotten Ungar, natürlich einen Flüchtling, der die Dokumente, die ihm von der Präsektur zukamen, für ihn übersehen mußte. — Zu diesem Zwecke mußte Herr X. die Dokumente natürlich heim in seine Wohnung nehmen, wo sie der Ungar entweder in seiner Gegenwart übersehte oder auch, wenn es viel zu arbeiten gab, wieder seinerseits heim in seine Wohnung nahm. So brachte der Ungar eines Tages ein Dokument nach Hause, das seine ganze Ausmerksamkeit erregte.

Es war eine deutsch geschriebene, aus London eingeschickte Denungiation. Gie rührte von einem öfterreichischen Maler ber (ich könnte ihn nennen, wenn ich wollte), der fich in die Gefell= schaft ber italienischen Flüchtlinge eingeschlichen hatte und bei ihnen ben Spion machte. Dabriceinlich mar er von Defterreich bezahlt, aber aus Liebe zur Runft wollte er offenbar feine Berbindungen ausdehnen und berichtete auch der frangösischen Bolizei, wie er versicherte, aus purer Berehrung. Er gab in jener Denunziation alle möglichen Ginzelnheiten über Aussehen, Charafter, Ausruftung, Reiseroute 2c. der brei Staliener und verlangte für feine freiwillige Dienstleistung nichts als Gnade der frangonichen Polizei, indem er fich zu fernerweitigen Diensten mit hingebender Liebe erbot. Dem Ungar murbe, ale er bie Denungiation las, gang fcmul; der arme Mann mußte nicht, mas er beginnen follte, und lief mit dem Dokumente zu Manin, welcher in Folge beffen bann zu mir fam. Rachbem ich nach London meine Bar: nung batte ergeben laffen, murbe noch bafür geforgt, baß bie Denunziation fo spat als möglich in die Sande ber Polizei zurüdfam.

Und wieder drei Jahre später — im November 1859 — saß ich zu Bologna bei Herrn Frapoli, der wenige Tage vorher Kriegsminister der neueroberten Emilia gewesen, auf seinem Zimmer in der "Bension Suisse." Er hatte seine Entlassung

gegeben, weil man von Turin aus arg gegen Garibaldi intriquirte, und mabrend mir in Bologna zusammen sagen, mar ber Schlag gegen ben General bereits gefallen. Man hatte ihn von Bologna, wo er sein hauptquartier hatte, nach Turin gelockt und dort hinterliftiger Weise zur Abdankung bewogen oder ge= zwungen. Mit der Eroberung Ancona's und der Marken war es also nichts für jett. Als die Nachricht nach Bologna tam, fucte fie Jebermann zu verheimlichen, aus Angst vor Dem, mas tommen könnte, wenn fie im Bolte ruchbar wurde. - Und in der That war die Nachricht, obwohl sie bereits Hunderte von Mitwissern hatte, noch nicht ins eigentliche Volk gedrungen. Wir sprachen über die Lage der Dinge, als sich mit einem Male die Thur öffnete und drei und Beiden unbekannte Manner ein= traten: zwei von ihnen ziemlich eleganter, der dritte etwas derber Natur, mit einem Stode in der Sand, mit nadtem Salfe und aar beiß glübenden Augen.

Dieser Dritte nahm das Wort und wendete sich mit einem Seitenblicke auf mich, an Frapoli: "Herr Oberst, wir haben mit Ihnen zu sprechen:"

"Geniren Sie sich vor diesem Herrn nicht," antwortete der Oberst.

"Wir find Agenten Mazzini's."

"Das dachte ich mir."

"Sie wissen, wie es steht. Noch weiß das Bolk nicht, wie man dem General mitgespielt. Es wird in große Aufregung gerathen. Sie wissen, Herr Oberst, daß wir die Turiner Politik nicht mitmachen und uns in nichts mischen. Aber Sie sind ein Freund des Generals, und wenn Sie eine Demonstration oder eine Revolution für nöthig halten, so stellen wir uns zu ihrer Berfügung. Sanz Bologna soll, wenn Sie es wünschen, heute Abend auf den Beinen und bewaffnet sein."

Diese Rede wurde kurz und entschieden hervorgestoßen. Man sah es dem Manne an, daß er nur versprach, was er leisten konnte. Herr Frapoli dankte für die patriotische Bereitwilligkeit

und hat um kurze Bedenkzeit. So gingen denn die Herren und versprachen, um zwei Uhr wiederzukommen.

Herr Frapoli meinte, man dürfe jett, wo sich scheinbar ganz Italien in dem Ruse: "Es lebe Viktor Emanuel, es lebe Cavour!" vereinige, dem Auslande nicht das Schauspiel innerer Zwieztracht geben; auch wolle er die Verantwortlichkeit, von jett in wenigen Stunden eine große Stadt in die Nevolution gestürzt zu sehen, was vielleicht den Ansang zu einer Neihe von Nevolutionen abgeben würde, nicht auf sich nehmen, und so dankte er den drei Männern, die pünktlich wieder erschienen, ablehnend. Sie verzneigten sich stumm und verschwanden.

Es war nicht viel, aber es war doch ein Eindruck und zwar ein etwas unheimlicher, geheimnißvoller. Es erinnerte an mittelsalterliche Verschwörungen, an geheime Bruderschaften, an Vehme, selbst an venezianisches Polizeiwesen. Ich wußte, daß mazzinistische Agenten und mazzinistische Organisationen nicht ins phantastische Fabelreich gehörten — und später wußte ich noch besser, welche wohl organisirte, eng zusammenhängende Bruderschaft über ganz Italien ausgebreitet ist.

Mazzini wird vielleicht in diesen Tagen sterben — sein Werk wird leben, und die Carignans werden das Ihrige thun, um diesem Werke immer neue Lebenskraft zu geben. Viktor Emanuel täuschte sich nicht: es gibt bereits eine Republik unter seinen Füßen, und wenn sie ihm oder seinem Sohne auch erst in zwanzig Jahren bis an den Hals heranwächst — der Stifter war und bleibt Mazzini. Und der Tag wird kommen, da werden die Statuen der Savoyarden gestürzt und werden an ihrer Stelle die Statuen der Begründer der Freiheit errichtet werden.

(1868.)

## Prim.

Das bekannte Wort: "Für den Kammerdiener gibt es keinen großen Mann," hat Goethe auf den richtigen Werth zurückgeführt, indem er hinzufügte: "Das ist die Schuld des Kammerdieners." Sehr ungern sähe ich mich für einen Kammerdiener gehalten, aber ich muß gestehen, daß ich den Mann, der jetzt alltäglich in den Zeitungen genannt wird, der schon viel gerühmt wurde und der, wenn er in der jetzigen Bewegung siegt, höchst wahrscheinzlich in den Himmel gehoben wird, nicht für einen großen Mann halten kann, obgleich oder weil ich ihn oft zu sehen oder zu sprechen Gelegenheit hatte.

Ich lernte den General Prim zu Anfang der Fünfziger Jahre zu Paris in einem Hause der Place de la Concorde bei einem Diner kennen. Er saß links von mir, während ich rechts einen Gesandten hatte. Die Gesellschaft war vorherrschend aristokratisch; dennoch schien es nicht den geringsten unangenehmen Eindruck zu machen, daß der General mich sofort mit Flüchtlingskollegialität behandelte und recht demokratisch sprach. Es choquirte Das selbst den Gesandten nicht, der das Gespräch am Deutlichsten hören konnte. Die Damen — es war eine damals berühmte, jetzt verstorbene Schönheit darunter — hörten ihm troß entgegengesetzter Gesinnungen mit sichtlichem Interesse und offenbarer Sympathie zu. Seine Reden bildeten einen auffallenden Kontrast mit den großen Ordenssternen auf dem dunkelblauen Frack. Ihm schräge gegenüber saß General Ortega, sein Mitverbannter, ein Mann, der aussah, als hätte er von der Pique auf gedient, was, wenn

ich nicht irre, auch ber Fall mar, und welcher mehr einem Ger= geanten als einem General glich: ein langer, fcblanker Flügel= mann, ohne viel Gedanken im Gesichte, aber mit dem Ausdrucke starter, paffiver Energie. Wer öfter mit Mannern, Die eine Rolle spielten, zusammentam, wird immer Menschen biefer Art in ihrer Befellichaft gefunden haben; es find Das Typen des "Unhängers," ober auch, wenn man will, bes "Bertzeugs." Gie haben feine eigenen Gedanken und leben von benen bes Mannes, dem fie anhängen, fie find "die That von seinen Gedanten," fein Schwert, fein Beil, sein Gewehr. General Ortega sprach wenig, woran nicht allein sein schlechtes Frangosisch Schuld mar, bafür aber begleitete er jedes Bort Brims mit großer Aufmerksamkeit: er fab ibn fast ununterbrochen an, und gegen wen General Brim liebenswürdig war, ben lächelte auch General Ortega freundlich an. Im Uebrigen war die Unahnlichfeit gwischen Beiden eine gang außerordentliche. Während aus des magern, langen, fonnperbrannten Ortega Augen eine dunkle, gedankenlose und barum unbeimliche Gluth brannte, blidten die ebenfalls dunkeln meines Nebenmannes mit mahrhaft weiblicher Sanftmuth. Mährend man es Jenem ansah, daß er ohne Zaudern der verderblichften Befahr entgegen ju geben, die furchtbarften, ja graufamften Thaten mit der größten Rube auszuführen im Stande mar, wenn es ihm nur von Dem, der seinen Bedanten vorstellte, befohlen murbe, mar in dem Gesichte Brims von jener Energie, bie man an ihm rühmt, ber er einen gangen Botlus beroifcher Legenden verdankt, nicht die Spur ju entbeden. Dir mar es um fo fcmerer, ben Eindruck eines Schlachtenhelden und gefähr= lichen Berschwörers von ihm zu erhalten, als mich seine gange Bestalt wie ber Schnitt seiner Augen, ber fleine weibliche Mund und felbst die Form bes Bartes fortwährend an den friedlichen öfterreichischen Dichter Ludwig August Frankl erinnerte. Er hatte auch nichts von einem fpanischen Don Juan an fich; bennoch tonnte man bemerfen, daß alle Frauen, mit denen er in Berüh: rung tam, für ibn ichmarmten, und bie Sage, bag er ben

Brim. 179

Rugeln seiner Feinde zu wiederholten Malen nur mit Gulfe der unschuldigen Isabella entronnen, welche über das haupt ihres Lieblings bochftens ein Verbannungsurtheil aussprechen ließ, mar nur geeignet, fein "Prestige" in den Augen und Bergen ber Frauen zu erhöhen. Bei all Dem war es, als ob nur das Milde und Beiche auf die weiblichen Bergen wirkte: von männlicher Rraft bes Gemuthes ober bes Geiftes tam in seinem Benehmen wie in seinem Gespräche nichts zum Vorschein; ja, die Art und Weise, wie er sich verhätscheln und anbeten ließ, batte etwas, bas nichts weniger als belbenhaft aussah — ich muß aber rasch bingufügen, baß auch nicht bas Geringste in seinem Wefen an einen Geden oder Abenteurer erinnerte. Bon Prahlerei oder Großmannssucht entstellte ihn auch nicht ber Schatten eines Schattens; er mar im Gegentheile immer anspruchslos, bescheiden und suchte weder durch Reden noch durch Benehmen die Aufmerksamteit auf sich zu ziehen. Das bas Gespräch betrifft, so war dieses allerdings gebildet, angenehm, einnehmend und burch einen schönen Rlang ber Stimme geschmudt: aber eigene, ungewöhnliche, auf einen ausgesprochenen Charafter oder selb= ständige Anschauung deutende Gedanken kamen nie, nie an den Tag. Man traute ihm zu, daß er im gegebenen Falle beredt fein tonnte - aber man erwartete von diefer Beredtsamteit fein tieferes Gingeben auf Menschen und Buftande, tein gusammen: fassendes, Ziele zeigendes, schöpferisches Schlagwort, bas ben Stempel ber Situation trüge.

Diese Beobachtungen sind, wie sich von selbst versteht, nicht das vorwißige Ergebniß jener ersten Bekanntschaft während des Essens auf der Place de la Concorde. Ich traf den General Prim in demselben Hause zu wiederholten Malen; später wohnte er mit mir unter Einem Dache, in einem Hotel garni der Rue des trois frères, und in Schumla und in den Türkenlagern an der Donau traf ich mit ihm als mit einem alten Bekannten zusammen.

Unser Haus, das Hotel garni, war, so lange er es bewohnte, fortwährend von Spionen umschwärmt, und täglich kam ein

verkleideter Polizist, um über Thun und Lassen des Generals Prim und seines kleinen Gesolges die genauesten Erkundigungen einzuziehen. Madame Thierry, unsere Hauswirthin, konnte sich nicht genug verwundern, daß man einen so liebenswürdigen, sansten, unschuldigen Mann auf diese Weise überwache, und als Französin konnte sie nicht umhin, dem nachsragenden Kommissär oder auch von der Schwelle herab den draußen umherschleichenden Auspassen manche spize Bemerkung entgegen zu schleudern oder geradezu ihre Entrüstung auszusprechen. Im Innern des Hauses sprach sie über dieses Versahren der Regierung mit dem verzachtungsvollsten Achselzucken und in den stärksten Ausdrücken. "Der gute General Prim," sagte sie mit Beziehung, "sieht gar nicht so aus, als ob er irgend ein Verbrechen oder gar — einen Staatsstreich begehen könnte. Dazu muß man ganz anders ausssehen. Wir wissen sehr wohl, wie! nous autres Français! Hm!"

In Schumla, wohin man ihn geschickt hatte, um ihn aus Madrid zu entfernen, bewohnte er einen großen Konak mit breiter Beranda. Nachdem er mit Glanz beim Serdar Efrem, Omer Bascha, vorgeritten mar, umgeben von seinen gablreichen Offizieren, darunter ein mahrer Adonis, einer ber schönsten Menschen, die ich je gesehen, war er fürs Bublitum verschwunden. Tage lang lag ober saß er auf türtische Weise auf den Teppichen ber Beranda und rauchte, vor fich binblidend und träumend, wie ein ächter Drientale, wie ein Menich, ber ju biefem morgen= ländischen Faulenzerleben geboren und erzogen ift - mährend feine Offiziere fich überall in das buntbewegte Treiben, das da= mals im hauptquartier berrichte, mischten und als die liebens: würdigsten Rameraden bekannt und fehr beliebt wurden. Während unser Einer mit neugierigem Gifer überall bin eilte, mo ein Befecht, ein Flußübergang, ein Brudenschlagen, eine Belagerung u. dergl. ju feben mar, blieb General Brim mit ber größten Gemutheruhe zu Saufe, wie ein Mann, der folche Dinge fattfam gesehen, und mahrend man Giliftria belagerte oder den Fluß: übergang bei Giurgewo versuchte, rauchte er babeim Cigaretten

und Nargileh. Eines Tages fand ich ihn, wie er mit großem Rleiße Buchstaben auf Sadleinwandpakete zeichnete, und er fagte mir, daß er fich feit Stunden so beschäftigte. - "Was foll man," fragte er, "in dieser Ginsamteit beginnen?" Mit einem Buche betraf ich ihn niemals, und immer war ich erstaunt, um wie viel besser ich über die friegerischen Borgange unterrichtet war, als er, zu bem ich boch ging, um etwas Neues zu erfahren. Es war, als ob er fich für Dinge biefer Art nicht im Geringften intereffirte. Erst fpater, in Ruftschut, sab ich ihn mehrere Male mit seinen Abjutanten verschiedene militärische Positionen bereiten. Sein Gefolge bestand beinahe ganz bis auf die gemeinen Soldaten berab, welche theils militärisch, theils in die heimische Landes: tracht gefleidet waren, aus seinen engern Landsleuten, aus Ratalanen. Sie alle ichienen gern zu feiner Umgebung zu geboren, aber von jener tiefen Anhänglichkeit, von jener so zu fagen religiösen Ergebenheit ber Junger an ihren Meifter, wie ich sie in der Umgebung Garibaldi's gefunden, mar hier kaum ein schwacher Anklang zu entdecken.

Ueberhanpt scheint mir nichts falscher als die Vergleichung zwischen Prim und Garibaldi, wie man sie jest hie und da zu hören bekommt. Es ist äußerlich wie innerlich ein abgrundtieser Unterschied zwischen diesen beiden Menschen — ein Unterschied wie zwischen Realismus und Joealismus, zwischen Prosan und Religios, zwischen Klugheit und Opfer, zwischen Politik der Thatsachen und Kampf für die Joee. Ein Garibaldi wird nicht ein Graf Reus, wird nicht Capitan General von Cuba, heirathet keine mexikanischen Millionen, transigirt nicht mit einer Isabella, und wenn er eine Revolution macht, so sagt er es offen, zu welchem Zwecke — und wenn er seinem Vaterlande einen Dienst geleistet oder ein Stück seines Ruhmes geopfert, zieht er sich in seine Einsamkeit oder Armuth zurück.

Bielleicht siegt Brim — bann ist er in vierzehn Tagen ein großer Mann und ich — ein Kammerdiener.

## Künftler und Prätendent.

Wir gemeinen Sterblichen, wie wir uns bescheiben nennen, find meift fo großberziger Natur, daß wir uns von dem Rampfe, ben die Ablehnung eines Thrones kostet, gar keine Borstellung machen können. Für die Sprößlinge ber wenigen Familien, Die fich zur Beherrschung ber Welt unter allen Breitegraben geboren wähnen, muß dieser Rampf ein außerordentlich barter fein; benn felten fieht man Ginen dieser Hochgebornen baraus als Sieger bervorgeben, b. b. einen Thron ausschlagen. Wir feben Bringen erlauchter Säuser, die ihre Stammbäume an die Sterne machsend glauben, Kronen annehmen, die nicht viel beffer find als Karnevalstronen von Papier - Kronen, über die jeder Kluge lacht, wie über Narrenkappen, und Andere wieder Throne besteigen, an deren Füßen jedes gesunde Auge Abgründe voll Blut und Schlangen klaffen fab, und Rronen annehmen aus fo unreinen Bänden, daß fich mancher ehrenhafte Betiler besonnen hatte, aus folden Händen einen Sou als Almosen zu empfangen, aus Angst, mit dem Sou Unbeil und Schande wie mit einer fluchbelabenen Gabe beimzutragen - ju geschweigen ber großen und fleinen, ber schamlos offentundigen wie meuchlerisch = beimlichen Berbrechen, die man zu allen Zeiten begangen, um fich eines Thrones ober Thrönleins zu bemächtigen. Es muß also eine ganz eigene Bewandtniß haben mit einem bloß nominellen König, ber noch bazu einer Familie angebort, deren Zweck und Bestimmung es

seit einiger Zeit scheint, sich in jedem Jahrzehnt irgend einen europäischen Thron zu erwerben, ohne Rücksicht auf Nationalität, Alima oder Neligion, wenn dieser nominelle König endlich Geslegenheit hat, sich aus einer imaginären Größe in eine wirklichen aus einem bloßen Zähler in einen Nenner, in einen wirklichen König, und zwar eines weit größeren Neiches zu verwandeln, und diese Gelegenheit nicht bei der fliegenden Locke faßt, ja sie kurzer Hand und schnell besonnen von sich weist, als brächte sie in ihrer Schürze, nicht eine alte romantische Krone, um die einst Habsburg und Bourbon, ja ganz Europa zwölf Jahre lang blutig gestritten, sondern irgend ein dem Manne verächtliches Spielzeug.

Was bewegt den König-Vater Dom Ferdinand Koburg, eine der Kronen Caroli Quinti so brevi manu und mit ernsthafterer Handbewegung als die Cäsars auf dem Kapitol zu verschmähen, und zwar in einem Augenblicke, da diese Krone durch ein großes nationales Erwachen Aussicht auf neuen Glanz versspricht? Er mag wohl ein halbes Dupend guter Gründe haben, die wir nicht kennen; aber einen, der ihm vielleicht selbst nicht klar ist und der in der Diplomatie kaum erwähnt werden wird, glauben wir zu errathen. Er liegt in den wenigen Worten versborgen: Dom Ferdinand ist ein Künstler!

Es ist bekannt, daß die She Ferdinands von Koburg und der Donna Maria da Gloria viel glücklicher aussiel, als die unter ähnlichen Verhältnissen und Voraussehungen geschlossene der unschuldigen Isabella und Don Francisco's, die Wand an Wand mit ihnen hausten. Donna Maria war allzeit getreu, der Germane Ferdinand immer häuslich und voll Familiengesühls. Die Interessen seiner Gattin machte er ganz und gar zu den seinigen, und obwohl erst bei der Geburt seines ersten Sohnes mit dem Königstitel geschmückt, nahm er sich doch im Stillen der Regierung so weit an, als er es als treuer Freund und Rathgeber der vertrauensvollen Frau mußte und als es die Konstitution des Landes gestattete. In dieser Beziehung war er noch ein angemessenerer Königin-Gemahl als Prinz Albert, der

fich durch feine Stellung gedrückt fühlte und an gebeimem Gbrgeis litt. Er mar eine leichtere Ratur, obwohl er andererseits, was seine Pflichten und stille Wirtsamkeit betraf, mit feinem Bruder Leopold von Belgien einige Aehnlichkeit batte. Er ftellte fich zu feiner Gattin ungefähr wie biefer gur belgischen Berfaffung. Go bewahrte er fich die rubevolle und beitere Gemuths: ftimmung, die ihm feinen Reigungen zu leben gestattete. Diese aber gehörten vor Allem der Kunft! Wer jemals das alte Morestenschloß de la Bena in der Sierra de Cintra geseben. muß Dom Fernando für einen Rünftler ober wenigstens bochft fünftlerischen Menschen balten. Aus Ruinen bat er ein Feenichloß gemacht, elende Fragmente zu einer morestischen Romanze voll Rlang, Duft und Goldglang neu gebichtet, und ber Schat von Runstwerken, den er darin aufgehäuft, bildet den würdigen Rern dieser herrlichen, edlen Schale. Dort, wie in seinem Balafte zu Liffabon, finden fich an den Banden wie in gabl= reichen Mappen neben ben Runftwerken der verschiedensten Dei= fter die vielen eigenen Werke des Königs.

Dom Fernando ist nicht nur, wie La Pena beweist, ein Architekt, der sich mit ganzer Seele und schöpferisch in einen alten, edlen, ganz eigenthümlichen und phantasievollen Stil mit germanischer Empfänglichkeit hineinzuleben versteht, sondern auch erfindungsreicher Zeichner, Aupferstecher und Aquasortist — und dabei ein Sammler und Aunstverständiger, wie ihn manche Galerie als Direktor sehr wohl brauchen könnte. In allen diesen Eigenschaften ist er für Portugal von außerordentlichem Werthe.

Für das arme Land — an dessen Schäßen die Jahrhunderte, die Jesuiten und die Engländer lang gesogen — ist nicht nur die Zeit der großen Seehelden, der Prinz Heinrich, Basco de Gama, Magellan, Albuquerquez, die Zeit der Camoens, die Zeit der großen Staatsmänner à la Pombal längst dahin, sondern auch die Zeit der bedeutenden Künstler wie Gran Barco, Sequiena, Viera. Mit den fünstlerischen und nationals bewußten Epochen ist auch der Sinn für die Kunst total abgestorben. Die Jesuiten

schufen eine Bufte nach der portugiesischen Renaissance, in der noch viele Generationen weder faen noch ernten werden. Die Errichtung eines Denkmals für ben großen nationalen Dichter war in neuerer Zeit wie eine traumhafte Erinnerung, wie eine Bewegung im Schlafe - vielleicht aber auch nur eine mechanische Nachahmung der allgemeinen europäischen Mode. In Bortugal ware an vieles Große zu erinnern, vieles Berfallende zu retten, vieles Bersprengte zu sammeln gewesen. - es bachte fein Mensch an diese Pflicht gegen das Schöne, die Geschichte und die Nation, bis der Deutsche dabin tam. Er sah, mas bis dabin tein Auge gesehen; er restaurirte, er stütte, er sammelte, er faufte, soweit feine beschräntten Mittel reichten, und feine Bimmer in ber Stadt wie auf dem Lande find eigentlich die einzigen Mufeen, die bas Land beute besitt. Wer nach Portugal kommt, um portugiesische Runft und Geschichte ju ftubiren, muß sich birett an ben König: Bater wenden.

Aber mit Museen allein war es nicht gethan; bem Lande fehlen auch die Künstler. Dom Fernando gab ihm wenigstens Einen - ein Schelm gibt mehr, als er tann - in feiner eigenen Berson. Wir wollen nicht übertreiben, wie man Das gern thut, wenn man einen neuen Gegenstand aufs Tapet bringt und diesen Gegenstand interessant machen will; wir werden nicht behaupten. daß König Ferdinand in Rupfer sticht wie Reller oder Jakobi, daß er zu äten versteht wie Rembrandt zc., aber mit gutem Gewissen können wir behaupten, daß manche illustrirte Zeitung sich Glud munichen durfte, besagten Konig als Mitarbeiter ju besigen. Bisher ist das vielbewegte und bunte portugiesische Volksleben, sind die Strafenszenen von Lissabon noch von feinem Rünftler fo geistvoll, mahr und dabei so humoristisch aufgefaßt worden, wie von ihm. Gin Nachahmer fann er auf diesem Felde nicht sein, weil er keinen Vorläufer hatte, und man tann nicht behaupten, daß er Bona aus dem Spanischen ins Vortugiefische übersett habe, da er mit diesem noch nicht die entfernteste Aehn= lichkeit hat. Daß er weit mehr ift als ein Dilettant, bafür spricht

bie ausgesprochene Individualität seiner Werte, in der fich ber harmlose Sumor, die Gutmuthigfeit feiner Geele, die gange Bonhommie seines Wesens aufs Treueste wiederspiegeln. Mit wenigen Strichen, mit fleiner Uebertreibung konnte er feine Beich= nungen leicht in Rarikaturen ober Satiren verwandeln; er macht Diese Striche nicht, er weicht ber llebertreibung aus und bleibt bei scherzhafter Romit, bei gemuthlichem humor stehen. Er ift freilich auch Karifaturen : Zeichner, aber bis auf biesen Tag hat er fich als Opfer seiner Karikaturen nur die Bertrautesten ober Die Geachtetsten und Chrenwerthesten feiner Umgebung außerseben, von denen er sicher ift, daß der Scherz sie nicht schmerzt oder ber ihnen schuldigen Ehrerbietung feinen Eintrag thut. Doch auch diese Karitaturen find höchst gutmuthiger Natur. Nur Gine tennt man, die wirklich diesen Namen verdient und ihren Gegen= ftand mit einiger Bosheit behandelt; diefer Gegenstand ift aber fein anderer als der Zeichner und Ronig in bochsteigener Berfon. Sie stellt ein Konzert bei Sofe bar, in welchem fich ber Ronig als Tenor und in armenischer Berkleidung mit feiner übertriebenen Magerkeit neben der bekanntlich fehr korpulenten Brimadonna Marietta Alboni in der That höchst lächerlich ausnimmt, und je lächerlicher die beiden Sanger durch den Kontraft, befto tomifcher wirkt die Bergudung der Söflinge, die dem Duett guboren. Gin beutscher Zeichner, ber einen deutschen Souveran fo barzuftellen magte, murde wegen Erregung von Saf und Berachtung und Majestätsbeleidigung in eine ber gahlreichen beutschen Saus: vogteien gesperrt werben.

Daß Dom Ferdinand auch am Tajo ein guter Deutscher gesblieben, dafür sprechen, neben den häuslichen Tugenden, deren sich die Deutschen trot ihres ausgebildeten Kneipenlebens so gerne rühmen, auch die Gegenstände seiner Zeichnungen, deren Stoffe meist deutschen Märchen oder deutschen Dichtern entnommen sind, wie z. B. sein "Begasus im Joche", welches Gesticht er als Administrator manchmal bis auf den Grund empfunden haben mag, oder seine Zeichnungen zum "Kater Murr" von

E. T. A. Hoffmann. Wir kennen eine in diesen Zyklus gehörige Handzeichnung, und wir stehen nicht an, sie als eine durch und durch tressliche Mustration hervorzuheben. Dom Ferdinand ist überhaupt start in Szenen aus dem Thierleben; die gequälten portugiesischen Pferde und Esel haben ihm manche rührende komische Szene geliesert, aber sein "Kater Murr" ist ein Ausebund von kaşenhaster Grazie und von Hoffmann'schem Humor zugleich. Der Ernst des memoirene schreibenden, philosophischen Katers, der auf einem Hausen von Folianten sitzt, die Ueberraschung Kreislers, der ihn belauscht, geben ein dem Original vollkommen entsprechendes Bild, das noch durch die Einrahmung, welche aus lauter Kaţen in den verschiedensten kaţenhasten Stelslungen besteht, ergänzt und abgeschlossen wird.

Für das nachhaltige Deutschthum des portugiesischen Königs spricht auch die Vorliebe, mit der er neben den Werken alter italienischer und niederländischer Meister selbst große moderne Bilder seiner Landsleute, wie Lessings, Heß' und Anderer, in Aqua forte reproduzirt — und für sein Familiengefühl und lebhaste Erinnerung an die Jugend die häusig vorkommende Widmung: "Meinem Bruder Leopold als Andenken an verzgangene glückliche Zeiten."

Sonderbar ist, daß den regierenden Better Koburg Gotha, den Schützenkönig und ruhmvollen Eroberer des Waldes von Schmalkalden, nicht eine einzige solche Widmung ehrt, obwohl der Tonsetzer von "Santa Chiara" sein Bruder in Apollo ist — denn Das haben wir zu sagen vergessen, daß Dom Ferdinand auch einiger musikalischer Kompositionen verdächtig geworden. Gewiß ist, daß er viel singt, daß er eine schöne Tenorstimme besitzt oder einst besessen und Frau Musikam in Ehren hält, soweit Das in Portugal bei dem großen Mangel an Musikern überhaupt mögelich ist.

Die Bereinigung so vieler Eigenschaften in der Person Dom Fernando's motivirt der französische Aunstkritiker Alfred Bucquet, der sich lange in Portugal aufgehalten und den König wie seine Talente kennen gelernt, damit, "daß er die edle Milch jener mächtigen Amme eingesogen, die man Deutschland nennt; daß die Grundlagen der Erziehung niemals verloren gehen, welchen Berlockungen uns auch im späteren Leben das Schicksal aussehen möge . . . König Dom Fernando," fährt Herr Bucquet fort, "spricht sieben Sprachen; er ist ein ausgezeichneter Musiker, wie (der Franzose sagt es) alle seine Landsleute . . . er ist auch Bildhauer. Wir kennen von ihm eine Reiterstatue des Marschalls von Ranzau, die achtbare Eigenschaften besitzt, und er hat auch das Getäsel im Schlaszimmer der Königin mit Vildern in Farben geschmückt. Man erkennt da eine durch und durch deutsche, und zwar eine höchst sorgsame deutsche Erziehung. Auch ist der König ein Phänomen im heutigen Portugal."

Letzteres wollen wir gerne glauben, und wir sind überzeugt daß die Portugiesen seinem Thun und Treiben ohne Ber: und Bewunderung höchst phlegmatisch zusehen, diesem, wie Allem, was in der Welt geschaffen wird, ihr beliebtes Wort entgegenssehend: "Das können wir Portugiesen auch, wenn wir nur wollen."

Herr Bucquet hat auch viele schöne Worte für die Person und den Charakter des Königs und meint, es sei unmöglich, ihn zu sehen, ohne lebhafte Sympathie für ihn zu empfinden. Das mag wahr sein, kann aber auch in der Leichtigkeit begründet seinnehmen. Wahr aber ist es jedenfalls, daß aus allen seinen Werken ein glücklicher, heiterer, idyllischer Charakter spricht, den man mit einem unsympathischen Wesen schwer oder gar nicht vereinigen kann. Und dieser heitere, glückliche, idyllische, singende Wensch, der die Genüsse des Schassensk kennt, die höchsten, die immer gleichen, die das Privilegium nur bevorzugter Kreaturen sind, die keine Krone der Erde auswiegen kann — er soll sich zum König von Spanien, zum Nachsolger einer Jsabella machen lassen?

Wir wundern uns nicht, daß er ablehnt; wir werden uns

verwundern, wenn wir hören, daß er doch angenommen, und uns diesen Abfall von sich selbst nur mit seiner Baterliebe erklären.

Raiser Leopold meinte zwar, als Scarlatti bedauerte, daß er nicht Musiker geworden, daß er sich so besser stehe — wer aber das Glück des Schaffens wirklich kennen gelernt, wer mit Recht ausrusen kann: Anch io son pittore! der läßt sich dieses Glück nicht abkausen mit Reichen, in denen die Sonne nie unterzeht, am Wenigsten mit Reichen, in denen sie längst unterzgegangen.

(Oftober 1868.)

## François Rude.

Rude, comme artiste, appartiendrait à Vasari; comme homme, il tenterait Plutarque.

J. Rousseau.

Seit dem Tode François Rude's sind unzählige Artifel, ja Bücher erschienen, welche Leben, Charafter und Werfe Dieses großen Bildhauers mit Begeisterung rühmen und preisen. Wahr= scheinlich wird man davon wieder Beranlaffung nehmen, über Die Ungerechtigkeit ber Menschen zu klagen, über ihre Bereitwillig= feit. Todte zu apotheosiren, die sie bei Lebzeiten vernachläffigt baben, und mas dergleichen oft gerechte Rlagen mehr find. Dieß= mal aber irrt fich das Bublifum. Selten hat es wohl einen Rünftler gegeben, deffen Leben und Wirken mit gleich ftarter Macht zu Lob und Breis berausforderten; felten einen, dem gegenüber felbst der Neid das bose Wort so zu unterdrücken gesucht bat, wie vor Rude. Aber das Lob mußte schweigen; die Begeisterung mußte sich in stille Berehrung umwandeln. Rude hafte bas Cliquenmesen und verabscheute die Larmaloden, mit benen fich moderne Runftler ju umgeben lieben. Nur feine Berte follten von ihm fprechen und follten ihm Ruhm verschaffen, wenn Das in ihrer Macht mar. Den Freunden murde Schweigen über ibn und fein Wirken als die erste Bedingung fortdauernden freundschaftlichen Umganges auferlegt, und so gingen fie schweigend wie eleufinische Eingeweihte umber und durften es Riemand verrathen, daß in der bescheidenen Werkstatt der Rue d'Enfer unsterbliche

Weite geschaffen wurden, himmelweit verschieden von denen, die alltäglich auf offenem Markte als Wunderwerke ausgerusen wurden. Nun ist Rude todt, und die Schleusen der Herzen öffnen sich, und Alles eilt, es dem Jahrhundert zu verkünden, daß mit ihm der größte Künstler Frankreichs, das fleckenloseste Leben, der edelste Charakter zu Grabe gegangen. Das lange unterdrückte Lob macht sich Luft, und über dem Grabe ertönen die rühmenden Fansaren, schön zusammenstimmend, sanst gedämpst von Trauer, doch hochseierlich und Unsterblichkeit verkündend.

Neben dem Schweigen der Freunde gibt es noch andere tiefere Ursachen, welche den Ruhm Rude's bei Lebzeiten nicht so hoch aufwachsen ließen, als er seinem gesunden Reime nach hätte aufwachsen sollen. Rude war ein Fremder im modernen Frankreich. Bede Beit, die ihr Gebäude vollendet, läßt vorspringende Steine an ihrem Gebäude, an benen die nachfolgende Zeit weiterbauend anknüpfen kann. Aber die nachfolgende Zeit baut manchmal an einem anderen Bunkte an, und die vorspringenden Steine ragen einsam, traurig, ruinenhaft in die Luft. Gin solcher vorspringen= ber Stein seiner Beit, ber besten und iconsten Beit ber frangosis schen Revolution, war Frangois Rude. Das moderne Frankreich bat an einer entgegengesetten Geite weitergebaut. F. Rude mar einsam, festgewurzelt in jenem Gebäude, bas auf Grundfagen der Menschlichkeit, der Gerechtigkeit, der Mahrheit und Liebe aufgeführt worden. Sein Atelier in der fernen und ftillen Rue d'Enfer ohne allen kotetten Schmuck, wie ihn Runftler lieben, um ihre Werkstatt intereffant zu machen, nur mit Dingen angefüllt, die nothwendig zur Arbeit gehörten; in diesem Atelier fleißige und verehrungsvolle Schüler, welche vor Gintritt in diefe Schule miffen mußten, daß fie allen Privilegien, allen Protet= tionen entsagen, die ihnen in anderen offiziellen Werkstätten winkten und ein forgenfreies Leben versprachen, welche ferner miffen mußten, daß bier nur Arbeit verlangt und nur Runftbildung, aber nicht ber geringste weltliche Vortheil verheißen werde; in Mitte dieser Schüler der Meister in einfachster Arbeitertracht, aus

bessen Bügen Strenge der Sitten, unüberwindliche Festigkeit der Neberzeugungen und außerordentliche, lächelnde Milde und Heiterzteit des Gemüthes sprechen, dessen Kopf wie von ihm selbst gezmeißelt, dessen Hand Borphyr und Erz zu bemeistern geeignet scheint — alles Das zusammengenommen bildet einen herrlichen Anachronismus, in den man sich gerne vertieft, wie man sich in den Traum von vergangenen großen Zeiten zu versenken liebt. Wie gern hätte man oft stundenlang in diesem Atelier geträumt, wenn man nicht gewußt hätte, daß der Meister die Träumer nicht liebte, er, der immer thätig war und jeden Traum in eine That verwandelte.

Doch erzählen wir das Leben dieses Künstlers, das an sich ein tadelloses, harmonisches Kunstwerk war.

François Rube erblickte bas Licht ber Welt am 4. Januar 1784 zu Dijon in Burgund, und er war ein ächter Burgunder. Im Ausland, wenn man von Frankreich spricht, bat man immer Paris und die Zentralisation im Auge und mit einem gewissen Rechte, benn Paris ift die Quinteffeng Frankreiche, da feine Ginwohner, von denen die Statistit behauptet, daß sie nicht die vierte Generation erreichen, fich ununterbrochen aus der Broving refrutiren. Aber die verschiedenen Bolfsstämme haben trop der Ginheit Frankreichs, von der so viel gesprochen wird, trop der ge= waltigen Zentralisation ihre Gigenthumlichkeiten, ihre verschiebenen Charaktere bewahrt bis auf diesen Tag. Man konnte die Namen und alten Gränzen der Provinzen aufheben, man tonnte ben angeborenen Geift, die angeborenen Familien-Gigenthumlich= teiten, Familien= Tugenden und Fehler nicht abschaffen. Renner der Provinzen weiß, wie gewaltig noch heute der Unterschied zwischen Frangosen und Frangosen. Wir wollen nur die Sauptstämme mit ihren hervorstechenosten Gigenthumlichkeiten erwähnen. Der Bretone von alter, ungemischter Race, an der entferntesten Gränze des Reiches wohnend, bat fich mit dem eigent= lichen Frankreich und mit feiner Zeit niemals Gins gefühlt. Er liebt es, sich zu vertiefen, und lebt entweder in der Zukunft ober

in der Vergangenheit; träumend von dieser oder jene mystisch ober auch rationalistisch aufbauend. Abailard, Cartefius (ein Bretone, obwohl durch Zufall in der Touraine geboren), Chateaubriand, Lamennais, Renan, Brizeux und andere größere und fleinere Landsleute sowie der spekulative und mystische Geift der Bretagne überhaupt sprechen dafür. Wie ganz anders ichon find die benachbarten Einwohner der Touraine, des Blaisvis, des Orleannais, überhaupt die Sohne des mittleren Frankreichs geartet! Sie find die mahren Franzosen, wie man fie sich allgemein im Auslande vorstellt, wie sie zumeist in der Geschichte als leichtsinniges Volk, als Mustetäre, als geistreiche Spötter auftreten. Diese steben immer und gang in ihrer Zeit, ob fie fie nun angreifen oder sie nur bespötteln, wie Rabelais, Courier, Balzac 2c. Der Südländer der Gascogne, Lanquedocs, der Provence gehört nicht sowohl seiner Zeit als vielmehr dem Augenblide an. Er läßt sich binreißen, er ift voll Feuer und Bathos, ein begeisterter Apostel und Rämpfer für alle Beschlüsse, die er selber faßt oder die Andere für ihn fassen. Aber er gibt sich schnell auf und erschöpft sich im Pathos, und die Saaten, die er gefäet hat, pflegt der Nordländer und trägt fie beim. Darauf versteht sich vorzugsweise der kluge, ausdauernde, kühle Normann mit seinen Nachbaren, ben Bikarden u. A. Er bemächtigt sich des genialen Gedankens des Südländers und führt ihn praktisch auß; am Feuer ber südlichen Begeisterung tocht er gemächlich feine Suppe. Go beherricht er ben Guden. Zwischen dem Nord: und Südländer steht der Burgunder, wohl der begabteste und tüchtigste Stamm Frankreichs, ber die Eigenschaften ber beiden Nachbaren in sich vereinigt. Er denkt und handelt; er faßt den Gedanken und führt ihn felber aus und genießt felber die Früchte. Das hat er seit den ältesten Zeiten in einer unendlichen Reihe ber verschiedensten Männer bewiesen, von Bernhard v. Clair= vaur und früher angefangen über Buffon berab bis auf Monge und Franz Rude.

Dieser war ein ächtester Sohn seines Stammes, benn er tam

aus den untersten ungemischten Klassen des Volkes. Sein Bater, ein Schmied, war stolz auf seinen Stand wie auf sein Handwert und auf die Wohlthat, die er Frankreich durch Ersindung der sogenannten "preußischen Kamine" glaubte erwiesen zu haben. Er hatte diese Kamine auf seiner Wanderschaft durch Süddeutschsland kennen gelernt und paßte sie dem französischen Bedürsniß an. Bald wurden sie in Dijon populär, und ihre Versertigung nährte ihn reichlich. Kein Wunder, daß er diesen Nahrungszweig und die Ehre, die er mit sich brachte, auf seinen Sohn zu verserben und seinen Namen auf ewig mit dem der preußischen Kamine zu verschmelzen wünschte. Aber der kleine François Rude hatte, bevor er den Schmiedehammer in die Hand nahm, noch eine andere Schule durchzumachen.

Sein Anabenalter fiel in die beißeste Zeit der Revolution, in jene Beit, ba man einander mit romischen Ramen anrief und fo schnell als möglich, etwas treibhausmäßig, republikanische Burger großzuziehen suchte. Aecht frangofisch fing man bamit an, baß man schon achte bis zehnjährige Anaben in die Uniform steckte und aus ihnen Regimenter bildete, welche einen Theil der National= garbe ausmachten. Diefe Regimenter exergirten und machten alle Festlichkeiten ber wirklichen Nationalgarde mit. Des Morgens erschienen sie auf bem Baradeplat, bes Abends führten fie auf ber Buhne, vor dem gangen Bublitum, um bie Bufte Marats und Robespierre's militärische Evolutionen auf und sangen fie mit ihren unschuldigen Stimmen unter enthusiaftischem Upplaus bas Lied Rouget de Lisle's. Um Conntag marschirten fie in Die Rirche, wo ihnen ein Stadtrath eine Rede über die Tugenden und Pflichten des Burgers hielt. Alles Das mar geeignet, Affen ober Komödianten zu bilben; aber tiefere Gemuther erfaffen überall bas Ernftere, und baffelbe Schauspiel, bas ben Ginen jum Geden macht, ift geeignet, in bem Undern helbenmuthige und mannliche Gefühle zu weden. Das Lettere mar bei &. Rude ber Fall, ber im Regiment Royal Bonbon biente und ber fich noch im fpatern Alter mit Rührung bes findischen Spieles und

mit Ehrfurcht der Gefühle erinnerte, welche bei den ermahnenden Worten des Bürgers Stadtrathes in ihm Wurzel faßten. Bielleicht. daß eben in jener kindischen Zeit sich in ihm die Grundsäte festigten, auf benen Rube sein Leben lang fest und glanzend ba= ftand, wie eine Erzstatue auf ihrem Biedestal. Wenigstens zeigte er schon damals einen Muth, eine Charafterfestigkeit, die bes fünftigen beitern Stoiters murbig gemefen. Als nämlich nach dem neunten Thermidor und dem Sturze der Bergpartei ein Theil der Nationalgarde und mit ihr das Regiment Royal Bonbon aufgelöft murde und die Waffen abliefern mußte, weigerte fich ber fleine Rude, sein civisches Recht bes Waffentragens aufzugeben. Trop bem Beispiele, bas ihm große und fleine Burger gegeben. trot allen Drohungen behielt er feine Waffen und mußte er fie fo gut zu verbergen, daß er unter allen ausgeschiedenen National= gardiften Dijons ber Einzige mar, ber im Befige berfelben perblieb. Was sollte man mit ihm anfangen? Ronnte man ben gehnjährigen Bürger guillotiniren, unter einem Regierungsmechfel. der eben gegen die Guillotine gerichtet mar? -

Rurze Zeit nach Auflösung des Regimentes Royal Bonbon. sobald Rude den Blasebalg zu bewegen und einen Sammer gu fdwingen im Stande mar, trat er in die Werkstatt seines Baters und begann feine Laufbahn, wie Quintin Meffis, Beter Bifder, Saffo Ferrato, als Byklop. Sechs volle Jahre verbrachte er fo als Lehrling und Geselle seines Baters, bis ibm fein Runftler= beruf durch einen Bufall enthüllt murbe. Gin rothglübendes Eisen war ihm auf ben guß gefallen und machte ihn während mehrerer Wochen zur Arbeit unfähig. Als Rekonvaleszent an ben Rruden durch die Gaffen schleichend, tam er an der neuerlich burch herrn Devosges gegründeten Zeichenschule vorüber, mo eben die öffentliche Breisvertheilung stattfand. Rude trat ein. Beim Anblid der ausgestellten Zeichnungen mar es ihm, als ob er auch Dergleichen ju ichaffen im Stande ware, und ein unwider: ftehlicher Drang, fo zu thun, wie die preisgefronten Schuler gethan hatten, bemächtigte fich seiner. Er hinkte nach Sause und flehte seinen Vater an, ihm den Besuch der Zeichenschule zu gestatten. Nach langem Bitten wurde es ihm gewährt, täglich des Abends nach Schluß der Wertsiätte die Schule auf zwei Stunden besuchen zu dürsen, aber auch nur unter der Bedingung, daß er niemals Künstler werde, daß er unter Tags mit dem Vater arbeiten und die in der Zeichenschule gewonnenen Kenntnisse nur zur Ausbildung und zum Schmuck des Handwerks verwenden solle. Daß Mude Letteres gethan, beweist ein eiserner Balton zu Dijon, dem man es ansieht, daß ihn ein kunstbegabter Schmied geschmiedet.

Schon nach einjährigem Besuche ber Schule trug Rube brei Breise beim: den ersten Breis in der Ornamentirtunft in Gestalt einer goldenen Medaille; den zweiten in Geftalt einer filbernen für seine Zeichnungen nach lebendem Modell, und endlich ein Accessit für eine nach der Natur in Thon gemodelte Figur. Den Mangel an Zeit ersette ber arme Schmiedegeselle, ber ben gangen Tag den hammer schwingen mußte, durch angeborenes Talent, burch Begeisterung für seine Runft und durch jenes große Mittel, das er allen Rünftlern als das wirtsamfte, als das am Sicherften zum Biel führende empfiehlt: burch ausdauernden, hartnädigen Gleiß. Devosges, der Direktor der Schule, der von Unfang an die große fünstlerische und moralische Begabung seines Schülers erkannt hatte, ftand ihm mit feinen einsichtsvollen und gefunden Rath= schlägen treu zur Seite. Bald murbe ber Lehrer ber begeisterte Freund seines Schülers, in dem er das verwirklichte Jbeal Deffen fah, mas er dereinft aus fich felbst hatte machen wollen. Es wurde das eine Freundschaft, die fich in aller Zukunft auch keinen Augenblid verleugnete. Sie fing damit an, baß Devosges feinem vielversprechenden Schüler Papier und Bleistift lieferte, Die sich Dieser aus eigenen Mitteln nicht anzuschaffen vermochte.

Die vielfachen Zeichnungen und Kopien nach Antiken und nach den größten Meistern der neuen Zeit, die Rude in der Akademie zu Gesichte bekam, machten ihn auf die Verschiedenheit der Auffassung und Aussührung, auf die Verschiedenheit der einzzelnen Künstler und ihrer Werke und endlich auf die Verschieden-

beit der Zeiten, in denen diese Runstwerke entstanden, diese Rünftler gelebt, aufmerkfam. Der denkende Jüngling konnte fich mit dieser außerlichen Beobachtung nicht begnügen; er mußte diese Erscheinung ergrunden, und welch ein geld bes Studiums eröffnete sich ihm damit! Mußte er nicht die Völker kennen lernen, die solcher Ideale fähig waren? mußte er nicht einen Blick in ihre Entwickelungsgeschichte werfen? und was bat sie begeistert? und wer find ihre Helden und Götter? und welche Mittel wandte man zu allen Zeiten an, sie barzustellen? Wo sind die alten Ueberlieferungen aufzufinden, die uns fagen, wie Ideal und Wahrheit in Gins vermachsen? Geschichte, Mythologie, Boefie, Geometrie, Anatomie und wie viel Anderes war noch zu studiren, um all diese Fragen zu beantworten. Und so lag zwischen den Stunden am Studirtische in der Dachstube und zwischen den Stunden am Umboß oft nur ein gang furzes Stündchen Schlaf. Wieder war es der edle Devosges, der zu diesen nächtlichen Studien die Bucher und felbft die Rergen lieferte. Damals legte Rude den Grund zu den tiefen und ausgezeichneten Renntniffen, die ihn sein Lebenlang unter seinen Rollegen in der Runft zu einer auch in dieser Beziehung bervorragenden Erscheinung machten.

Diese Studien dauerten mehrere Jahre. In der Schule glänzte er bereits als Künstler; im Umgang mit den Gebildetsten seiner Vaterstadt als ein an Wissen sehr reicher Geist. So trat die Disharmonie zwischen seiner Bildung, zwischen den Hoffsnungen, die man von ihm hegte, und seiner täglichen Beschäftigung immer greller hervor. Die Besten der Stadt bestürmten den Vater, doch den so hochbegabten Sohn die Lausbahn, für die er offenbar geboren war, ganz und ungehindert betreten zu lassen. Lange umsonst. Endlich gab der Vater nach, und Rude sollte den Schmiedehammer wegwersen, um den Meißel zu erzgreisen. Da wurde der Vater durch eine Lähmung auß Krankenzbett geworsen, und die Ernährung der Familie siel dem jungen Künstler als unabweisdare Pflickt anheim. Als Schmied war er noch nicht so weit, um das Geschäft des Vaters selbständig sortz

setzen zu können, und als Künstler? — er war noch ein Schüler, ohne Namen, ohne Geld und in einer Provinzstadt! Mit der ihm eigenen Charakterstärke entschloß er sich schnell, und wir seben ihn plötzlich als Gesellen eines Zimmermalers, wie er Farben reibt, Schnörkel an Sims und Schränken malt und Fenster und Thüren anstreicht.

Aber Freund Devosges wird feinen Schüler und eine große Butunft nicht fo zu Grunde geben laffen. Während Rude Tenfter und Thuren anstreicht, eilt er von haus zu haus, ob er ihm nicht eine feines Talents würdigere Beschäftigung schaffen könnte. Dem unermudlichsten Freundeseifer gelingt das Unwahrscheinlichste. In der guten Stadt Dijon wird es plötlich Mode, nicht mehr, wie es alter Brauch gewesen, Familiengemälde aufzuhängen, fondern Familienbuften aufzustellen, und Rude steht wieder vor Thon, ja felbst vor Marmor und versieht die Familien mit Laren und Benaten. Mehrere feiner Buften machen Aufsehen. Berr Devosges - immer ber gute herr Devosges - hat nun ben Muth, ihn dem funftverständigen herrn Fremiet, einem boberen Steuerbeamten, vorzustellen, für den er eine Bufte feines Schwiegervaters ausführen foll. Go tommt Rude mit einer Familie in Berührung, die ihm eben so theuer wird wie Devosges und die auf fein ganges Leben den entscheidendsten Ginfluß ausübt. Rude wird bald so intim in der Familie, daß er sich leicht bewegen läßt, eine Stube im Saufe anzunehmen, in der er feine Arbeit mit größerer Bequemlichkeit ausführen fann. Man lernt fich immer naber fennen, immer inniger lieben, und Rude ift ein Cohn bes hauses. So vergeht eine schöne und glückliche Zeit. gewinnt genug, um seine Familie zu ernähren; er hat ein Atelier, er wird als Rünftler betrachtet, er studirt, er arbeitet, er hat theuere und treue Freunde. Das Ariegsjahr 1805 droht, ihn sei= nem Glücke zu entreißen; benn Napoleon ruft Alles zusammen, was Frankreich an junger Kraft besitzt. Rude hat einundzwanzig Jahre und fann sich nicht länger der Konffription entziehen. Aber der gedankenlose Zufall, der ihn eine bose Nummer ziehen läßt,

wird durch die Freundschaft unschädlich gemacht, indem Herr Fremiet von seinem bescheidenen Vermögen soviel hergibt, als nöthig war, um einen Stellvertreter zu bezahlen. So vergingen vann noch zwei glückliche und fleißige Jahre.

Endlich im Jahre 1807 entreißt er sich dem liebevollen Umzgange und wandert, dem eigenen Drange und dem Rathe der Freunde folgend, nach Paris, um die Welt zu sehen und in die Schule größerer Meister zu treten. Mit einer Gipsstatue, die einen Theseus vorstellte, und mit einem Empsehlungsschreiben von Devosges bewaffnet, stellt er sich dem berühmten Denon vor. Dieser nimmt die Theseusstatue für die Kopie einer Antike, und über diesen Irrthum mehr erfreut als beschämt, macht er sich zum Beschützer des jungen Künstlers, dem er den Eintritt in das Atelier des Gaules verschafft, wo eben an der Vendomesäule gearbeitet wurde. Ein Theil der Basreließ am Piedestal wurde nach einigen Probearbeiten sosort dem Neuangekommenen übergeben. Zur selben Zeit öffnete ihm der Bildhauer Cartelier sein Atelier.

Wenige Monate darauf nahm er an dem Konturs der Atabemie Theil und gewann einen Breis, der ihm die Bforten dieser pedantischen Schule öffnete. Mit dem Gintritt in Dieselbe begann für Rude eine Zeit, die er sein Leben lang als eine verlorene betrachtete. Der offizielle, pedantische Unterricht, ber dem Schuler ein lebloses, aller Natur und Wahrheit widersprechendes Ideal binftellt, brachte ibn um alle Früchte, die er durch anhaltendes Studium nach ber Natur, nur seinem gefunden Ginn und ben guten Rathichlägen bes herrn Devosges folgend, mit Mübe und Ausdauer errungen hatte. Gben so großer Mühe und Ausdauer bedurfte er später, wie er oft versichert hat, um sich wieder von den todten und ftarren Regeln zu befreien und zu den ersten un= beirrten Unschauungen ber Jugend gurudkehren gu konnen. batte wohl eine Uhnung, daß er sich auf ichlechten Wegen befand, und der Zwiespalt, der zwischen dem Schuler, der auf die Worte bes Meisters schwören muß, und ber frischen, gefunden, unab: bängigen Rünftlernatur entstand, machte ihn um so unglücklicher,

als er zu gleicher Zeit fehr harte Rampfe mit bem außeren Leben zu besteben batte. Diese Rampfe, in benen Sunger, Glend, Ent= bebrung jeder Urt die Sauptrollen spielen, find in Rünstlerbiographien schon so oft geschildert worden, daß wir uns dabei nicht länger aufhalten wollen. Wir wollen nur erwähnen, daß diefer schreckliche, für Körper, Geift und Charafter oft fo febr gefährliche Rampf bei Rude an fünf Jahre gedauert, daß er ihn nicht nur nicht gebrochen, sondern im Gegentheil geläutert und gestählt hat für das ganze fünftige Leben. Arbeit und Entfagung bauten ibm Bruden über die Abgrunde, in die fo Biele verfinken, um nie wieder aufzutauchen. Im Jahre 1812 steht Rude, der hungernde Beichenlehrer im abgeschabten Roce, als ein Mann ba, ber fein edles Ziel jenseits der Abgrunde nicht einen Augenblick aus dem Auge verloren, der dem schlechten Geschmack oder irgend einem äußerlichen Bedürfniß nicht das geringste Bugeständniß gemacht, ber seine Unabhängigkeit und seinen gangen Stolz bewahrt hat und dem endlich eine gewichtige und dießmal fruchtreiche Lorbeerfrone aufs Saupt gelegt wird. Er erhielt ben großen römischen Breis, jenen Breis, der dem Gefronten eine Reise nach Rom und mehrjährigen Aufenthalt in der ewigen Stadt fichert, Muße gur Ausführung eines großen Wertes gewährt und ber Anfang einer rubmvollen Laufbabn werden fann.

In Folge der Preiskrönung erhielt Rude sofort mehrere bedeutende Arbeiten, u. A. follte er die Basreließ für den Obelisken aussühren, welchen der Kaiser der "großen Armee" zu
Ehren in der Nähe des Pont-Neuf errichten wollte. Die Begebenheiten verhinderten dessen Aussührung. Rude verlor mit dieser Arbeit, die ihn außerdem von der römischen Reise abhielt, nahe
an zwei Jahre. Erst im Jahre 1814 machte er sich auf, um vor Allem seine Freunde in Dijon zu besuchen und dann dem gelobten Lande der Kunst zuzueilen. Er besand sich eben in seiner Batere stadt, als ganz Frankreich in ungeheure Aufregung gerieth, denn Napoleon war von Elba zurückgekehrt. Alles, was frei dachte, was das Baterland liebte, was die fremde Einmischung verabscheute, kurz alle nationalen Parteien standen damals auf Seiten des Kaisers, um die Trikolore geschaart, gegen die Lilien. Doch erzählen wir die muthige Rolle, die Rude um diese Zeit zu spielen bestimmt war, mit den Worten eines vertrauten Freundes, dessen Auszeichnungen, für Freunde abgefaßt, vor uns liegen. Dieser erzählt:

"Im Monat März 1815 befand sich die Herzogin von Angoulême zu Lons-le-Saulnier; Marschall Ney war ihr mit einer Division von 18,000 Mann dahin gefolgt, um den Eiser der Royalisten in der Provinz zu schüren, dem Kaiser entgegen zu marschiren und ihn in seinem Vordringen auszuhalten.

"Der Kaiser kam über Lyon und Chalons. Man wußte bald, daß die Regimenter Ney's über Auxonne auf Dijon losrückten. Die Dijoner Royalisten, auf die Armee zählend, hatten alle weiße Kokarden aufgesteckt und die Liliensahne aufgepflanzt.

"Aude versuchte es mehrere Male, sich die Schlüssel zum Thurme "Logis-du-Roi" zu verschaffen, um die ungeheure weiße Windsahne an seiner Spitze mit den drei Farben zu bemalen. Der Thürhüter Droin, obwohl nicht ins Vertrauen gezogen, verweigerte sie ihm standhaft.

"Bei der Nachricht, daß das erste Regiment sich schon der Stadt nähere, hatte Herr Fremiet, der bei der Bonapartistischen Partei in großem Ansehen stand, die Absicht, die entschlossensten und thätigsten Gesinnungsgenossen zu versammeln, sich mit ihnen in die Berge zu wersen und sich dem Kaiser anzuschließen. Nude übernahm es, sie in einem gewissen Kassechause, unterhalb der Wohnung des Herrn Devosges, zu versammeln. Die Zeit drängte; die Stadt, angefüllt mit Soldaten, die weiße Kokarden trugen, hatte ein bedrohliches Aussehen. Wie sollte man die Bonapartissen über das Vorhaben belehren?

"Nach vielem Hin- und Hergehen tritt Rude in das Kaffeeshaus; es war leer. Aber in einer Stube jenseits des Hoses findet er fünf Patrioten, die dreifarbige Kokarden tragen . . . In diesem Augenblicke hört man die Trompete; es war die Avant-

garde, die durch die Gasse Chabot-Charny einzog. Die sechs Männer, entschlossen trot ihrer kleinen Zahl, treten heraus und stellen sich vor dem Brettergerüste des Theaters, an dem eben gebaut wurde, in Schlachtordnung auf. — Ein Husarenregiment, mit langen Bärten und in Kalpaks, Schwert in der Faust und die weiße Kokarde auf dem Kopse, rückt geraden Weges auf sie los.

"Vive l'Empereur! ruft die kleine Schaar. Wenn Rude diese Episode erzählte, pflegte er zu sagen: "Die Soldaten brauchten nur ihre Degen zu senken, um uns an die Bretter zu nageln." Aber das erste Peloton betrachtet die kleine Schaar, bestrachtet die trikoloren Fahnen und Kokarden dieser sechs Männer, macht seine Schwenkung und marschirt ruhig in die andere Gasse. Darauf rückt das zweite Peloton heran.

"Vive l'Empereur! ruft die kleine Schaar zum zweiten Male und mit mehr Kraft. Die Soldaten sehen sie an, zaudern, und wie "Schwenkt" kommandirt wird, erwidern sie mit dem allgemeinen Ruf: Vive l'Empereur! Die Ersten, welche schweisgend vorbeigezogen waren, wiederholen nun diesen Zuruf, welcher sich mit der Schnelligkeit einer Explosion die ganze Linie des Regimentes entlang fortpflanzt.

"Damals und in diesem Momente geschah es, daß fich bie Division des Marschalls Nen an die Imperialisten anschloß .....

"Der Marschall, der im Hotel de la Cloche wohnte, sah seine Truppen von seinem Balkon aus defiliren und empfing ihre enthusiastischen Zurufe selber mit Enthusiasmus."

Wir erzählen diese Episode aus dem Leben Rude's des histozrischen Interesses wegen, nicht um ein Zeugniß für seinen Muth abzulegen. Denn klein ist dieser Muth, sich Bajonetten und dem Schafotte entgegenzustellen, neben dem Muthe, den er bald nach jenem historischen Ereignisse im Areise seiner kleinen Privatwelt zu zeigen hatte, neben dem höheren Muthe, einer ungewissen Zutunft, allem Elende des Exiles und der gezwungenen Arbeit entsschlossen zu gehen, eine glänzende und sorgenlose Laufbahn aufzugeben, um einer Pflicht des Herzens freiwillig zu genügen.

Das Reich Navoleons war faul wie sein Serrscher und dauerte nicht hundert Tage. Das Bourbonische Regiment machte fich zu allen jenen Magregeln der Rache und der Berfolgung bereit, die man unter bem Namen bes "weißen Schreckens" gufam: menfaßt. Rein Batriot mar seines Lebens sicher; wer nicht von ben servilen Gerichten verurtheilt wurde, war in der Gasse und im eignen Saufe von der Rache fanatifirter Sorden bedroht. Rude, zu jener Zeit noch gang unbekannt, blieb unverfolgt; Rie= mand achtete der Rolle, die er während der hundert Tage beim Einzuge des Marschalls Nen zu Dijon und später als Freund des Herrn Fremiet und als patriotischer Propagandist gespielt hatte. Much hatte er Bag und Reisegeld in der Tasche, um offiziell nach Rom abgeben zu können. Aber Fremiet, ein Notable Dijons, batte an der Spite der Burgunder Patrioten gestanden; auf ihn richteten fich unmittelbar nach der Schlacht von Waterloo die Blide der wuthenden Royalisten, und gleich nach bem Falle von Paris follte er verhaftet werden. Gewarnt, entschloß er fich, die Flucht zu ergreifen. Bewaffnet ging der junge Rude neben ihm einher, durch die Nacht und auf abgelegenen Wegen von Dorf ju Dorf ichleichend. Oft maren ber Glüchtling und fein Beschützer in Gefahr, verrathen zu werden, denn überall lauerten die Royalisten. Rude hatte jeden Tag, während der ganzen Wanberung, Gelegenheit, bald seinen Muth, bald seine Berschlagen: beit zur Rettung seines Freundes zu beweisen. Durch hundert Abenteuer gelangten sie endlich an eine Station, wo aute Baffe für Fremiet bereit lagen und von wo aus er sicher über die belgische Granze gelangen konnte. Auf diefer gefährlichen und abenteuerlichen Wanderung trafen die beiden Flüchtlinge mit dem ebenfalls flüchtigen Louis David, dem berühmten Maler, zufam= men. herr Fremiet mar in Sicherheit. Aber Rude glaubte feine Aufgabe noch nicht erfüllt. Er kehrte nach Dijon, wo ihm indeffen Die Angeberei Schlingen gelegt batte, zurud, ordnete die Angelegenheiten Fremiets und reiste endlich mit deffen Frau, beiden Töchtern, einer Schwester und einer fünfundachtzigjährigen

Mutter dem Familienhaupte nach Brüssel nach. Herr Fremiet hielt sich für Alles, was er einst für den jungen Künstler gethan, durch Monate lange Gesahren, Mühen und Trangsale reichlich bezahlt und drang nun in Rude, seine Reise nach Italien anzustreten und die durch die politischen Ereignisse unterbrochene, so sehr hoffnungsvolle Laufbahn wieder aufzunehmen. Aber davon wollte Rude nichts hören. Abe, ersehntes Italien! Abe, Ruhm und Reichthum! Abe, Vaterland! Rude macht sich zum Exilirten und bleibt in Brüssel, um für seine Freunde, die durch die Versbannung aller Mittel beraubt waren, zu arbeiten und zu sorgen.

Uch! welche Rampfe jest begannen! Rampfe mit der täglich fich neu gebärenden Noth, Rämpfe mit der Sprödigfeit der Runft, die nur dem ausdauernoften Liebhaber ihre Gunft gewährt, und endlich jene unerquidlichsten Rämpfe mit ber fleinlichen Gifersuch: telei, mit dem Rünftlerneid, mit dem Rirchthurmpatriotismus. Bruffel befaß damals zwei fehr mittelmäßige Bildhauer, Gode: charles und Ban Geel, welche für große Rünftler galten und von einer Schaar von Trabanten umgeben waren. Diese thaten alles Mögliche, um den Fremden, in dem fie bald einen gefährlichen Nebenbuhler erkannten, zu unterdrücken, und da er doch nach und nach befannt zu werden anfing, haschten sie ihm alle Bestellungen vor dem Munde weg, um ihn auszuhungern und zum Rückzuge ju zwingen. Der Architett Banderstraeten war flüger. Er suchte Rude nicht zu unterdrücken, sondern auszubeuten, nicht auszuhungern, sondern fummerlich zu ernähren, um ihn in seiner Abbängigfeit zu erhalten und fo lange als möglich zu benuten. Banderstraeten hatte im Auftrage ber neuen hollandischen Regie= rung mehrere öffentliche Gebäude und im Auftrage der belgischen Stände den Balaft von Trevueren für den hollandischen Erb= pringen aufzuführen. Rude, beffen großes Talent er gu ichagen wußte, half ihm sowohl bei Entwerfung der Plane, als bei der Musschmüdung ber vollendeten Gebäude mit allerlei Ornamenten, Basreliefs und Statuen. Der Architeft machte ihm große, eines großen Künstlers murdige Versprechungen und bezahlte ihn wie

einen gemeinen Arbeiter. Die Regierung, die ihre Paläste mit so prächtigen Kunstwerken bevölkert sah, wurde wohl auf Rude ausmerksam, aber sie hielt es nicht für gut, einen Verbannten zu unterstützen, und erachtete es für klüger, die von der Zivilliste zur Unterstützung der Künste ausgesetzte Summe in dem neu gewonnenen Lande zu ihrer Popularisirung zu benutzen und sie nur den einheimischen Künstlern zusließen zu lassen.

Indessen aber wuchs doch der Name Nude's; die uneigennütige Jugend erkannte den Unterschied zwischen ihm und den
einheimischen Größen, und die Schüler drängten sich in Menge
zu ihm. Er eröffnete ein Atelier in einer alten verfallenen Kapelle, und in dieser Kapelle bildete der von Belgien so sehr vernachlässigte und versolgte Meister viele jener Künstler, die später
dem Lande Ruhm gaben und es als eines der Heimatländer der
Künste erscheinen lassen. Das Atelier schaffte Rude viele Freunde,
viele begeisterte Schüler, viele innere Befriedigung: seine materielle
Eristenz verbesserte es nicht, denn es war gegen seine Grundsähe,
sich von seinen Schülern bezahlen zu lassen. Sein Unterricht war
eine freie Gabe, die er gern austheilte, wie ein Apostel seine
Lehren. Nur die Modelle mußten die Schüler bezahlen.

Eine Helferin erstand dem ringenden Künstler in Fräulein Sophie Fremiet, die schon früher in Dijon eine der besten Schülerinnen Devosges' gewesen und die jest der ebenfalls verbannte David zu einer Künstlerin ausbildete, zu einer solchen Künstlerin, daß er ohne Anstand manches ihrer Bilder mit seinem Namen unterzeichnete. Diese trug nun mit einen Theil der Last, die sich der edle Rude ursprünglich allein auserlegt hatte. Auch Herr Fremiet hatte eine kleine Anstellung gesunden und schrieb außerdem Abhandlungen über Kunst, die zu jener Zeit stark gelesen wurden.

So kam nach Stürmen einige Ruhe in dieses vielbewegte Künstlerleben, und in dieser Ruhe bildete sich bald ein stilles, idhllisches Glück. Im Jahre 1821 heirathete Rude die Tochter seines Wohlthäters, Sophie Fremiet, und erreichte damit das höchste Ziel irdischen Glückes, das er seit Jahren geträumt hatte.

Sophie Fremiet gab ihm sein Leben lang so viel Glück, als ein edles, anmuthiges, hochbegabtes Weib geben kann. Seine Häustlichkeit war voll stiller Zufriedenheit; in ihrem Schooße verslossen jene reichen Abende, von denen man noch heute in Brüssel zu erzählen weiß, jene Abende, wo Rude und David mit Freunden und Schülern über Kunst sprachen, oder wo bei erquidender Musik von der Arbeit des Tages ausgeruht wurde. Der Tag verstrich im Atelier, in der Mitte von Schülern, die begeisterte Freunde waren und die Arbeit des Meisters oft mit ihrem Gesange oder mit Musik begleiteten. Selbst in den härtesten Zeiten hatte Rude die ihm eigene Heiterkeit, Güte und Milde des Gemüthes nicht verloren; im Glücke traten alle diese Eigenschaften zugleich mit einer erhöhten Produktivität noch glänzender hervor.

So vergingen wieder Jahre. Rude hatte wieder ganze Paläste mit seinen Werten geschmückt, ohne dadurch an Ruhm oder Gold reicher zu werden. Zufällig kam ein alter Freund, der Bildhauer Noman, durch Belgien. Er sah die Werke Rude's und war erstaunt, diesen nach solchen Schöpfungen in so sehr bescheidenen Berhältnissen zu sinden, und noch mehr erstaunt war er, daß sein Name noch ganz und gar nicht über die Gränze ins Vaterland des Künstlers gedrungen war. Er redete ihm zu, nach Paris zu übersiedeln, und Rude war um so leichter zu bewegen, als ihn sowohl wie seine Frau die Sehnsucht nach der Heimat zurückzog. So machte er sich denn im Jahre 1827 mit seinem Weibe und dem neugeborenen Sohne auf, um die Gränze des lang entbehrten Vaterlands zu überschreiten und als ganz unbekannter Mann in seinem dreiundvierzigsten Jahre eine neue Lausbahn anzutreten.

Aber es scheint, daß die Rückfehr ins Vaterland für ihn so viel wie eine Auferstehung bedeutete.

Der Riefe hat die Mutter berührt, Und es machsen ihm neu die Kräfte.

Alles, mas er in Belgien geleistet, steht tief unter den Arbeiten, die er auf französischem Boden ausführte. Während seiner ganzen belgischen Zeit mußte er sich den Anforderungen Anderer unterordnen und hatte er mit sich selbst zu kämpsen, um die schlechten Gewohnheiten, die ihm die Akademie eingeimpst, wieder los zu werden. Seine ersten Arbeiten in Frankreich zeigen ihn von der Schule emanzipirt, in seiner ganzen, ihm ganz allein eigenthümlichen, von allem Angelernten befreiten und gereinigten Arkraft. Es manifestirt sich der größte und eigenthümlichste Bildbauer des modernen Frankreichs.

Bei feinem Cintritt in Franfreich mar jeder Schüler der Akademie oder eines Ateliers bekannter als der dreiundvierzig= jährige Rude; aber sein alter Lehrer Cartelier erinnerte fich sein mit Liebe, und er war es, ber ibm die erste Bestellung, eine Mabonna für die Kirche St. Gervais, verschaffte. Diese und einen Merfur, ber fich die Cohlen unterbindet, zeigte er, in Gips ge= goffen, in der nächsten Runftausstellung dem Bublitum. Aber Niemand fummerte fich um die Gipsarbeiten bes Unbefannten; und doch mar es dieser Merkur, der bestimmt mar, eines Tages im Louvre unter ben Meisterwerten aller Zeiten aufgestellt zu werben. Charafteristisch für Rude ist es, bag zu seinen ersten Arbeiten eine Bufte Devosges', seines alten Lehrers und Freunbes, geborte, die er für seine Baterstadt ausführte. Devosges, der Edle, mar indessen beimgegangen, und Rude arbeitete mit Bietat am Monumente bes Freundes, beffen Buge feinem Bergen unverlöschlich eingegraben maren. Bu gleicher Zeit arbeitete er auf Bestellung bes Museums ber Marine an einer Bufte Lapenrouse's, bes großen Seefahrers, und diese Bestellung war für feinen Ruhm entscheidend. Nicht die Bufte felbst mar es, die diese Entscheidung berbeiführte; es war ein Stud Marmor, das von tem zur Bufte bestimmten Blode übrig blieb. Econ lange hatte sich Rude gesehnt, eine selbständige Komposition in Marmor ausführen zu können, benn in Marmor, meinte er, werde er am Beften zeigen, mas er zu leiften im Stande fei. Aber es fehlte ihm an Geld, um einen Marmorblod zu bezahlen, und so begnügte er sich mit bem kleinen Abfall jener Bufte, um ein

Meisterstück zu schaffen, das, als es endlich im Jahre 1833 außgestellt murde, die ganze Rünstlerwelt in Aufruhr brachte und Rude mit einem Male an die Seite der gefeiertsten Bildhauer stellte. Wir meinen ben "Rischerknaben, ber mit einer Schildkröte spielt," jene reizende Schöpfung, die man heute im Louvre seben fann und die viel mehr in der benachbarten Galerie der Antiken zu Sause zu sein scheint, als unter den modernen Bildwerken. Nur die neapolitanische Fischermute verrath es, daß wir ein mobernes Wert vor uns baben. In der That behaupteten die Rlaffiter gleich beim Erscheinen Dieses Wertes, daß fein Schöpfer zu ihrer Bartei gehöre, mahrend im Gegentheil die Romantiker geltend machten, daß die Natürlichkeit, die freie Grazie, die Abwefenheit alles Traditionellen Rude zu einem Romantiker stempele. Der Streit der beiden Lager der Rlassifer und Romantiker, der damals in vollen Gluthen stand, trug nur dazu bei, den Ruhm Rude's und seines Wertes zu erhöhen, seines Wertes, das er unter Noth und Entbehrung ausgeführt hatte. Er mußte an demfelben das Gröbste der Arbeit selbst übernehmen, und um mabrend ber Zeit nur leben zu können, mar er gezwungen, einen Theil von feiner und seines Weibes Garderobe zu verkaufen. Auch die Fanfaren, die feinen Ruhm vertundeten, borte er nicht, denn fie wurden von den Schlägen des Hammers übertäubt, der eben die Mägel in ben Sarg seines einzigen, geliebten, hoffnungsvollen Sohnes schlug.

Sprechen wir nicht ausführlicher über diesen großen Schmerz, den auch Rude in das Leichentuch eines ewigen Schweigens geshüllt hat. Die Lücke in seiner Häuslichkeit suchte er durch die Adoption einer Nichte, die Leere in seiner Zukunft durch die Schöpfung unsterblicher Werke auszufüllen.

Schon die Bourbonische Regierung, auf Rude's Genie durch seinen Merkur ausmerksam gemacht, hatte liberal genug gedacht, um den Republikanismus des Künstlers zu vergessen, und hatte, nur die Schönheit des Nationalwerkes bedenkend, ihm die Ausführung des Arc de l'étoile überlassen wollen. Ein Theil des Frieses war vollendet, als die Julirevolution ausbrach und die Ausführung

verhinderte. Als man sie wieder aufnahm, follte sie aufs Neue Rude übergeben werden und zwar auf Veranlassung Thiers'. Dieser Minister, ein ausgezeichneter Runftkenner, der sich in seiner Jugend, ebe er sich in die politische Schriftstellerei geworfen, vorzugeweise mit Runft und Runftgeschichte beschäftigt batte, geborte zu den Ersten, die Rude's großes Talent und ihn als unter den lebenden Rünftlern weit hervorragend erkannten. Raum an die Regierung gelangt, bestellte er bei ibm eine Ropie seines Merkur und veranlaßte er die Uebertragung der Stulpturarbeiten am Arc de l'étoile an Rude. Aber in einem Lande, wo Alles von ber Regierung zu leben gewöhnt ist, mußte eine solche Maßregel einen Aufruhr in der Rünftlerwelt erregen. Un einem National: werke, hieß es, muffen alle nationalen Talente arbeiten; Jeder muß etwas von der ausgesetten Summe in feiner Tasche nach Sause tragen. Der Sturm mar so groß, daß Thiers weichen mußte, und vom gangen Arc de l'étoile blieb nach langen Rampfen für Rude ein einziges Basrelief übrig. Es ist das "le Départ" oder der Abmarsch der Freiwilligen zur Vertheidigung des Baterlandes; ein Basrelief, bas unftreitig zu den größten Stulp: turwerten der letten Jahrhunderte gezählt werden muß. Dieses sein Basrelief ist ein großes, erhabenes Epos. 3ch habe es nie gesehen, ohne an die Verse Homers zu benken, da Eris die Achaier zum Kampfe ruft; sie geben am Besten eine Idee vom Charafter wenigstens eines Theils biefes Werkes, und wir fegen sie darum bierber:

Zeus nun sandte daher zu der Danaer Schiffen die Eris, Welche zu schrecklichem Wehe das Kriegsgraun trug in den Händen, Und sie betrat des Odysseus gewaltiges, dunkeles Meerschiff, Welches die Mitt' einnahm, daß beiderseits sie vernähmen . . . . Ulda stand die Göttin und schrie, machtvoll und entseklich Laut in Achaias Her und rüftete jeglichen Mannes Busen mit Kraft, unlässig zu streiten im Feld und zu kampfen.

So ist die Göttin bes Krieges, die, machtvoll und entsetlich schreiend, den Helm auf dem Kopfe, mit nachtem Schwert auf

ben Reind beutend, mit grauenvoll ausgebreiteten Flügeln über Die obere Sälfte bes Bildes dahinfliegt. Ihrem Gefchrei entspricht Die Bewegung, die unter ihr entsteht. Da find Greise, Die gum Rampfe ermahnen, Jünglinge, die biefer Ermahnung nicht bedurfen und vorwärts fturgen; der Gine ftoft in die Trompete, um bas gange Land aufzurühren, ber Undere fpannt ben Bogen, ber Dritte fdwingt bas Schwert, ber Bierte fprengt auf wildem Schlachtroffe baber. Im Borbergrunde, gleichen Schritts und mit verschlungenen Armen, schreiten ein reifer Mann und ein kaum dem Anabenalter entwachsener Jungling; das Geficht des Mannes ftrahlt dieselbe Begeiftrung, dieselbe Rampfluft, wie das des Junglings; das des Münglings dieselbe ruhige Entschlossenheit und Größe, wie das des Mannes. Alles schreit und bewegt fich. Der ganze Stein wiederhallt von Kriegslärm, als ware es ein Felfen= gebirge, in bem Sunderttaufende eine Bolterichlacht ichlagen. Man glaubt, eine Armee zu sehen und zu hören, und es find ungefähr gehn Figuren. Niemals vielleicht ift in einem Basrelief mit fo geringen Mitteln eine fo große Wirfung erzielt worden. Man muß dieses Wert gesehen haben, um zu wiffen, wie sehr der kalte Stein das Berg vor Aufregung, vor edlem Schauer er= gittern machen fann. Diefer Stein ift das Denkmal Rude's; fo lange er der Zeit widersteht, fo lange wird der Rame Rude's als der eines großen Runftlers im Andenken der Welt fortleben.

Nach dem Basrelief sollte Rude noch die Ornamentirung des Triumphbogens übernehmen, aber er gab sie auf, da er die Anforderungen der Regierung nicht mit denen seines Künstlerzgewissens vereinigen konnte. Es war in Louis Philipps Politik, öffentlich den Napoleonisten zu schmeicheln, aber im Geheimen sein Möglichstes zu thun, um die Erinnerungen an das Empire zu unterdrücken. So wollte er denn manche der Felder am Napoleonischen Triumphbogen mit Allgemeinheiten ausgefüllt und in den Ornamentirungen, die auf den kaiserlichen Adler berechnet waren, den gallischen Hahn angebracht sehen. Durch all Das wäre der Charakter des Denkmals verwischt, seine künstlerische

und hiftorische Einheit gestört werden. Rude war nicht der Mann, um folde Zugeständniffe zu machen, und er zog fich einfach zurud. Thiers, ber ben Rünftler für so viele Enttäuschungen schadlos halten wollte, benutte jedes seiner Ministerien, um ihm wieder: bolt Stellen, Aemter, Titel und allerlei Chrenbezeigungen anzubieten. Der Stoifer Rude dantte. "Ich habe, mas ich brauche." Bas follte man mit einem Rünftler anfangen, der ben Orden ber Ehrenlegion, ben man ihm ins Saus schickte, niemals trug? ber ben römischen Preis, ben er in seiner Jugend gewonnen hatte und ben man ihm aufs Neue zur Benugung anbot, nicht annahm? den man auf die Liste der Atademiker setzte und der sich wieder ausstreichen ließ, weil er zu bescheiden war, um sich auf den Plat zu setzen, von welchem der Tod eben seinen Freund Roman entführt batte? mit einem Rünftler, ber jedes Mal über Die Summen erstaunt war, die man ihm für seine Arbeiten begablte, felbst wenn diese Summen die Roften ber Arbeit faum überstiegen? Der Bergog von Lunnes, der befannte Mäcen, für den er die Reiterstatue Ludwigs XIII., des Connetables und andere Stulpturen angefertigt, weiß davon zu erzählen, wie schwer es ihm geworden, Rude auf eine würdige Beise für seine Arbeiten zu belohnen.

Die Anträge des Ministers zurückzuweisen, wurde Rude sehr leicht, — er verachtete alle die hergebrachten Ehren, und er hatte keine Bedürfnisse. Gegen Ende der Dreißiger Jahre brachte er es endlich nach ununterbrochener Arbeit und Anstrenguüg zu einer Rente von 1200 Frcs., und nun erklärte er sich für alle Zukunft geborgen und unabhängig. Noch glücklicher als in dem Bewußtzein dieser Geborgenheit hatte er sich schon einige Jahre vorher gefühlt, als er es dahin gebracht, in dem stillen Thale der Bievre ein kleines Bauernhaus kaufen zu können. In diesem stillen Asple verbrachte er mit seiner Familie und einigen intimen Freunden die Sonntage; die Wochen vergingen in beständiger Arbeit in seinem Atelier in der Rue d'Enser, in der Mitte seiner zahlreichen Schüler. Bei der Arbeit ließ er sich vorlesen

meist aus bem Plutarch. Bon Zeit zu Zeit unterbrach er ben Borleser mit bem Ausruf: "Quels hommes! quels hommes! Fumons une bonne pipe!" Go verfloß fein Leben auf ein: fache Beise, ohne viele äußerliche Abwechslung, und ba es nicht ber 3med diefer Stigge ift, die Geschichte und Beschreibung feiner gahlreichen Meisterwerke zu geben, sondern nur sein Leben zu ergablen, fo find wir, ba wir ihn aus ben Sturmen in ben Safen begleitet haben, eigentlich mit unserer Aufgabe ju Ende. Ich habe nur noch zu erwähnen, daß er endlich im Jahre 1843 bie langersehnte Reise nach Italien angetreten. Un der Seite eines Freundes burchflog er die an Runftwerken reichsten Städte, und verjüngt kehrte er und mit neuem Muthe in sein stilles Atelier jurud. Sogleich nach feiner Rudfebr zerftörte er feine fleine Statue, "Arifte, die Bienen beweinend," baffelbe Wert, für bas ihn die Atademie gefrönt hatte, die Atademie, die sich einbildet, daß man in Italien die Bestätigung ihrer Regeln findet. Rube, nachdem er die Antiken und die großen Werke der Renaiffance geseben, scheint anderer Meinung gewesen zu sein.

Bon den Werken, die er nach seiner italienischen Reise ge= schaffen, erwähnen wir als die vorzüglichsten nur die Statue Napoleons, die sich auf einem Landgute in der Nähe von Dijon befindet und die ein Grenadier von Elba bestellt hatte, und bas Grabmonument Godefrop Cavaignacs, das im Jahr 1847 vollendet wurde und auf dem Friedhofe Montmartre zu feben ift. Eine frangofische Zeitung fagte bei Gelegenheit ber Enthullung Diefes Denkmals: "Der Rünftler, der fern lebt von Coterien, von Rabalen, von Gunftbezeugungen, der in feiner Ehrenhaftigteit und seiner Runft alt geworden, der fich in seiner Ueberzeugung und in seinem Gewissen verschanzt hat wie in einer uneinnehmbaren Festung, ber weber mit einem Ordensband geschmudt, noch pensionirt, weder Atademiter noch hofmann ift, ber nur die Ehren seiner Werte und seines Lebens tragt, ber Rünftler endlich, ber die Revolution fo gemeißelt hat, wie fie batte fein konnen, mit ihrem großen Rriegsgeschrei und ihrer

unbesiegbaren Spannkraft, dieser Künstler mußte der Darsteller eines der edelsten Kinder der Freiheit, Godesroy Cavaignacs, werden. Gewiß, der Künstler und der Held waren für einander geschaffen."

Im Jahre 1848 murbe Rude von seiner Baterstadt Dijon auf die Kandidatenliste für die Nationalversammlung gesett, aber er trat jurud, um einem Undern Plat ju machen, ben er für befähigter zu biesem Posten hielt. Dafür murbe er von jener Beit an, ba die Runftler felbst und nicht mehr die Regierung die Geschworenenliste für die Runftausstellung aufzuseten hatten, einstimmig in die Künftlerjung gewählt, ein Beweis des allge= meinen Vertrauens, das feine Rollegen in fein Urtheil sowohl wie in seine Chrenhaftigkeit und Gerechtigkeitsliebe festen. 213 die Regierung später den Künftlern wieder das allgemeine Stimm= recht entzog und das Brivilegium, die Geschworenen zu ernennen, ber Atademie jurudgab, magte diese es nicht, der öffentlichen Meinung entgegenzutreten, und einer ber ersten unter ben von ihr ernannten Geschworenen war wieder Frangois Rude. Diefe Erfolge waren bem Einfamen viel theurer, als alle anderen fonft von Rünftlern angestrebten Auszeichnungen. Doch nahm er fie mit Rube bin; aber in wahrhafte Aufregung versette ihn der Tette, ach, ber allerlette feiner Siege, die Auszeichnung, die ihm bie Jury der allgemeinen Ausstellung des Jahres 1855 zu Theil werden ließ. Die große goldene Medaille, die ihm die Auser= wählten aller Nationen, gewissermaßen die Deputirten der ganzen europäischen Runftwelt, in erster Reibe zusprachen, erfüllte seine Bescheidenheit mit Staunen. Mit wahrhafter Naivität versicherte er seine Freunde, daß er dieses Phänomen nicht begreife, daß es ihm aber tropbem eine tiefe Freude verursache. Diesen Freunden gereicht es, rudblidend, noch zu einem besonderen Trost, daß Rude diesen Triumph erlebte, benn icon ftand in jener Zeit der Tod an seiner Bforte.

Bereits während seines Amtes als Kommissär der Kunstausstellung war er mehrmals ungewöhnlich angegriffen und müde. Manchmal, wenn er geschäftig und gewiffenhaft arbeitsam wie immer durch die Gale ging, fühlte er fich plotlich von Schwindel überfallen und war er gezwungen, der nächsten Bank zuzuwanken oder sich an die Wand zu lehnen, um nicht hinzufallen. Um 30. Oktober zeigte fich, mabrend bes Gaftmable, bas bie Regierung den Jurymitgliedern gegeben, abermals diefes beunruhigende Symptom. Er fehrte fruh nach Saufe gurud, batte aber nicht mehr die Rraft, in seine Stube zu gelangen. Er blieb auf der Treppe sigen, ohne Jemand berbeizurufen. So fand ihn Madame Rube, welcher er durch fein Schweigen ben Schrecken ersparen wollte. Das treue Weib brachte ihn unter Schluchzen und Klagen ins Bett, aus bem er sich aber schon nach drei Tagen und, wie es schien, volltommen wohl erhob. Er will nur noch eine Pfeife rauchen und sich dann ins Atelier begeben, um die feit einigen Wochen begonnene Arbeit, eine Bufte seines ersten Freundes und Wohlthäters Devosges, mieder aufzunehmen. Aber die Pfeise ist noch nicht ausgeraucht, als der Schwindel wieder: fehrt. Madame Rude fieht, wie er bleich wird, und führt ihn, der fich plöglich erhoben und einige rasche Schritte durch die Stube gemacht hatte, jum Sopha gurud. Er will sprechen und bringt nur, auf das Berg deutend, die Worte "hier schmerzt es" hervor. Darauf streckt er die Arme aus, fällt auf das Sopha gurud, und ein schmerzliches Ach! beschließt ein langes, edles, von feinem unreinen Moment beflectes Leben.

Rude schlummert auf dem Kirchhose des Mont: Parnasse. Seine Sargträger waren Urh Schesser, heim, Dumont, Roisot. Villaumé, der Historiker, sprach an seinem Grabe. Auch einige seiner Schüler wollten sein Lob aussprechen; sie gaben es auf; es kam Keiner zu Worte vor hervorstürzenden Thränen.

Mit François Rude ging der größte Künstler Frankreichs und einer der edelsten Charaktere seiner Zeit zu Grabe.

(1857.)

## Beranger.

Ma muse c'est le peuple. Mes chansons c'est moi... Beranger.

Un einem schönen Junimorgen des Jahres 1846 manderte ich an der Seite meines Freundes Beneden jener entlegenen und einsamen Gegend zwischen ber Barrière de l'étoile und ber Barrière du Roule entgegen, um von ihm dem mir theuern Chansonnier vorgestellt zu werben. Damals war dieser entfernte Winkel der großen Stadt noch nicht in ein elegantes Biertel per= wandelt. Die Gaffen Chateaubriand, Byron, Balgac waren taum angefangen und bestanden mehr aus Gartenmauern benn aus Wohnhäusern. Atazien und allerlei Fruchtbäume umgaben Die einzeln stehenden, kleinen Säuschen; ja selbst ein kleiner Sain von Tannenbäumen erfüllte die Luft mit jenem munderbaren. geheimnisvollen Saufen, bas vom Geräusche in ben Gaffen fo unendlich verschieden ift, und durch das Tannenrauschen und Gesause erscholl Vogelgesang. Man glaubte auf bem Lande gu sein, in einem Dorfe, das einige Glückliche procul negotiis, nach überftandenen Rämpfen und Leiden angelegt haben. Auf biefer gludfeligen Insel, in einem einsam stebenden Saufe mit Gärtchen wohnte der populärste Mann des modernen Frankreichs und ber größte Dichter seiner letten zwei Jahrhunderte. Er em= pfing Beneden, ben er seit Jahren fannte und schäpte, und bes Freundes wegen auch mich mit so schöner Berglichkeit, daß ich

mich neben dieser großen Berühmtheit, ber ich mich in meinem jungen Enthusiasmus nur mit Bergklopfen naberte, icon nach wenigen Minuten gang gemüthlich fühlte. Der wurde Beranger großes Unrecht gethan haben, der sich in seiner Nähe, trot der feinen Ironie, die auf den feinen Fältchen feines Gefichtes lagerte. trot bes eindringenden Scharfblicks, ber aus ben blauen Augen brang, auch nur einen Augenblick länger, als es die bobe Berehrung für ben genievollen Dichter erforderte, beengt gefühlt hätte. Der vorherrschende Charafter seines Wesens war bobe Milde, Berföhnlichkeit, ausgleichende Beisheit. Das machte ben Fremben etwas betroffen, benn man fand einen Philosophen, ober beffer, einen Beisen, wo man eine glänzende Berühmtheit, eine lärmende Bopularität oder fogar einen ausgelaffen luftigen, manchmal boshaften, Throne unterminirenden Chansonnier gefucht batte. Der Mann im blauen Schlafroce, mit dem Sammet= fäppchen auf bem tablen, runden Dichterschabel, ben lange, graue, über ben Naden berabfallende Loden befrangten, ber Mann mit dem großen blauen Auge, mit dem febr großen, etwas finnlichen Munde, mit der diden volksthumlichen Rafe, mit ben ungabligen fleinen Faltchen und bem fo überaus tlugen Musbrude im Gesichte - ber Mann, ber in bem fleinen Salon fo gemuthlich dasaß und plauderte und mit einem Worte, mit einer Miene seinen Gast gang und gar à son aise sette, ber Mann war der vollendetste Weltmann; er hatte, wie Goethe von einer Frau fagte, nicht nur Welt, er hatte die Welt. Wort, Miene und Geberden vereinigten fich bei ihm aufs Ungezwun= genste jum harmonischen und anmuthigen Ronzert und machten aus bem volksthumlichen Dichter, ben ber Mann ber Laft und Arbeit und bes Schmutes wie einen Gott verebrte, auch außer= lich ben vollendetsten Gentleman.

Bon sich selber sprach er wie von Andern mit der größten Objektivität, mit jener Freiheit des Geistes, die man erst nach einem langen Leben, nachdem man viele abgeschlossene Berioden hinter sich hat, zu erringen im Stande ist. So erzählte er auch

einzelne Greigniffe aus seinem Leben, als ob er Geschichte schriebe, und urtheilte er über seine Leistungen wie ein Literaturbistoriker, ohne gemachte Bescheidenheit und mit milber Strenge. Wider= fprach man ibm, nahm man ibn gegen ibn felber in Schut, fo borte er gerne zu und gestand es lächelnd, wie febr froh er fei, wenn man ihn widerlege, die Chanson als eine höhere Dichtungsart anerkenne und ihm das Verdienst zuschreibe, dieselbe vervoll= fommnet und ihr eine höhere Stimmung gegeben zu haben. Daß Beranger an der Rraft und Ausgiebigkeit der Chanson eben so wohl wie an seinem Talent, sie zu erweitern, lange gezweifelt habe, weiß ich von Dupont (be l'Eure). Der alte, ehrwürdige Republikaner erzählte, wie ibn ber Dichter einft in seine kleine Wohnung beschied, in welcher er mehrere seiner intimsten Freunde versammelt fand. Beranger schien ein wenig verlegen und hatte offenbar etwas auf dem Herzon. Endlich zog er ein Papier her= vor und fagte: 3ch habe bier eine Chanfon gang neuer Art, die ich eurer Beurtheilung vorlegen will; aber ich fürchte, zu arrogant zu sein und der Chanson mehr zuzutrauen, als sie ihrer Natur nach vertragen tann. Rann man ein Stud ernfter Philosophie in einer heitern Chanson heiter vortragen, ohne die Wurde des Gedankens zu schänden? C'est ce que vous me direz. — Und fo fprechend, begann er den Freunden das fo bedeutungsvolle Lied: Le Dieu des bonnes gens, vorzulesen. Die Freunde brachen in Lobpreisungen aus, und Beranger war glüdlich. Bon nun an, fagte er, halte ich feinen Gebanten für ju groß, um in einer Chanson ausgedrüdt zu werden; sie hat einen Schritt vorwärts gethan.

Diese Anekote ist charafteristisch für Beranger und malt ihn so, wie ich ihn gesunden habe. La Chanson, sagte er mir, vient du coeur, mais elle doit passer par la tête. Er war eine naive, mit der Kraft des Gedankens ausgerüstete Natur, und er hat sich zum Künstler ausgebildet. Mit Hülse der Resslerion kam er dahin, ursprüngliche, einsache, wie tiese und ernste Gedanken in kombinirten Schöpfungen naiv auszudrücken;

218

bemächtigte er sich mehr als irgend ein anderer zeitgenössischer Dichter aller Mittel, Die ihm feine Sprache geboten, und ichuf er sich neue; wußte er aus der modernen Bilbung und aus der Reitgeschichte jene Clemente berauszugreifen, Die unmittelbar aus ben Nationen kommen und, geformt und poetisch gestaltet, mach= tiger auf fie gurudwirten mußten. Dieß Alles ohne die mertbar verstimmende Absicht, geistreich zu erscheinen. Raiv im gewöhn= lichen Sinne find nur Diejenigen zu nennen, Die, wie ich bei meinem erften Besuche, in Beranger einen naiven Menschen gu finden erwarteten. Nur bedeutende Geifter, die fich gebildet, die geforscht, gesucht und mit Mübe gearbeitet haben, bringen es zu ber hoben Runstfertigfeit, Die Beranger auszeichnet. Frifche, felbst unausgebildete Beifter werden im gegebenen, gunftigen Momente Boltslieder schaffen, die weiter gesungen werden, weil fie einem gewiffen Moment, einem gewiffen Greigniffe, einer gewiffen Privatstimmung entsprechen; nationale Gefänge, wie bie Beranger'ichen, werden nur von Dem erobert, der das Ber= ftandniß hat für das innerste Leben einer gangen Ration, für das Buniden und Streben, für Furcht und hoffnung, für Leiden und Freuden seiner gangen Beit. In unfrer Beit kann ein folder Dichter auch nicht in die engen Granzen einer Na= tionalität eingepfercht bleiben, für ihn gibt es feine Pyrenäen und feinen Rhein; er gehört der Welt. Auch ftand Beranger "an der Wiege jeder Freiheit," und hat er "die heilige Alliang ber Bölker" gedichtet. Einige Monate vor meinem Befuche war ich über Ernst Morit Arnot in Bonn erstaunt, als ich den Büchertisch dieses Frangosenfeindes von frangosischen Büchern und Revuen bedeckt fand und ihn felbst von feinen frangofischen Freunden und Korrespondengen, und den Deutsch= thumler mit Intereffe von Frangofen und Glaven, unfern Erb: feinden, sprechen borte. 3ch durfte nicht mehr staunen, als ich den größern frangofischen Dichter in alle Geheimniffe aller Bölter eingeweiht fab und Worte der Liebe und Theilnahme für alle aussprechen hörte. Für bedeutende Menschen ift die Nationalität

nur eine Waffe, oft nur ein Kleid, manchmal eine bloße Maste. - Bas mir bamals und später noch oft besonders wohl that, war Berangers Bekannticaft mit ben beutschen Buftanden. Er intereffirte fich für dieses Berg Europa's, das fo groß füblt und fo langsam schlägt. Selbst mitten in ben bewegtesten Zeiten vergaß er es nicht, und ich erinnere mich eines Briefes, ben Jatob Beneden zur Zeit des Frankfurter Barlamentes von ihm erhielt, der aufmunternde und weise Worte an uns richtete. Die deutsche Literatur fannte er, so weit er sie aus Uebersetzungen fennen fonnte: ja, er hatte sich manchen Dichter, der noch nicht über den Rhein gedrungen mar, von Freunden eigens übersegen laffen. Er sprach mit mir von Beine, Uhland, Freiligrath, hoffmann von Fallersleben und Andern. Un Beine hatte er viel auszusetzen. Der Dichter, der binter dem heitersten Couplet einen ernsten Gedanken verbarg, konnte ben Dichter nicht aufrichtig lieben, der hinter dem ernsthaften Borte eine Grimaffe versteckte. Bon Uhland sprach er mit jener tiefen Sympathie, Die zwischen ben beiden verwandten Genien besteben mußte; vor Freiligrath, beffen erfte Sammlung er nur fannte, ftand er staunend wie por einer Sonderbarkeit, die er am Allerwenigsten in Deutsch= land erwartete: an hoffmann pries er die populare Seite.

Die kleine Stube des kleinen Hauses in dem entsernten und einsamen Winkel der Weltstadt erschien, wenn man Beranger so reden hörte, wie die Stube einer hohen Warte, die höher ist, als die Zinne der Partei, und von der aus man sich eines weiten, weiten, weltüberschauenden Blickes erfreute. Ich bestehe auf dieser Eigenthümlichkeit Berangers, weil sie dei diesem Chansfonnier gewiß am Wenigsten erwartet und von seinen französischen Panegyrikern noch weniger erkannt und hervorgehoben wird, und endlich weil ich sie, einige praktische Politiker auszgenommen, seit dem Jahre 1846 bei nur sehr wenigen seiner Landsleute angetrossen habe. Ich habe ausgezeichnete und berühmte Prosessoren ihre Weisheit von der Kanzel verkündigen hören; sie wurden Dummköpse oder lächerliche Prahlhänse, sobald sie ihren

Gedanken über die Gränzen Frankreichs fliegen ließen. Michelet, der sich einbildet, ein weltumfassendes Herz zu besißen, erniedrigt die ganze Welt zu einer Folie Frankreichs; Merimée, der geistreiche, vielgereiste, viel reisende und viel lesende, steht nur auf dem Standpunkte des geistreichsten und gebildetsten Commis voyageur; J. J. Umpère, der liebenswürdigste Franzose, hat freilich ein empfängliches Herz für alles künstlerisch Schöne aller Bölter. Sie sind Ausnahmen; die meisten Andern begnügen sich mehr oder weniger mit der Possenreißer - Anschauung eines Harzletins, wie Philarète Chasles.

In der kleinen Stube athmete Alles jene Poesie der Anmuth, die uns aus hundert heitern Liedern des Dichters entgegenweht. Sie war ein sichtbarer Beweis, daß diese Poesie, an die so schwer zu glauben ist, in der That und Birklickeit bestehen kann. Aber der größte Dichter könnte sie in einer Junggesellenstube nicht so evident zur Anschauung bringen, wie in seinen Gedichten, wenn ihm da nicht eine ordnende, weibliche Hand zu Hülfe käme. Die viel besungene treue Gefährtin Berangers ging bescheidenen Schrittes ein und aus, und ihr Dasein erklärte die dustige Poesie, den Geist der Ordnung und Anmuth, die über dem einsachen Hausrath in den bescheidenen Räumen walteten. Die Zeit war schon gesommen, von der der Dichter prophezeit hatte:

Lorsque les yeux chercheront sous vos rides Les traits charmants qui m'auront inspiré.

In der That zogen sich schon viele feine Fältchen durch das einst so schöne Gesicht; aber noch hatte es seine jugendlichen Farben bewahrt, und die blauen, großen Augen blickten milde und voll Verstand in die Welt.

Vous vieillirez, ô ma belle maîtresse! Vous vieillirez, et je ne serai plus. Pour moi le temps semble, dans sa vitesse, Compter deux fois les jours que j'ai perdus. Survivez-moi; mais que l'âge pénible Vous trouve encor fidèle à mes leçons; Et bonne vieille, au coin d'un feu paisible, De votre ami répétez les chansons. 1

La bonne vieille hieß eigentlich Judith. Sie hat ihr Leben lang treu neben dem Chansonnier ausgehalten, hatte mit ihm alle Wechsel des Geschickes ertragen und mit ihm gelacht und geweint. Sie war ihm mehr als eine "belle maîtresse." Seine größten und anspruchsvollsten Freunde, wie Manuel, Chateau: briand, Lamennais und Andere, achteten und liebten diese legitime Muse und illegitime Freundin des Dichters, und bei den kleinen Symposien, die manchmal im Gartchen besselben stattfanden. waren der Blid und das Wort dieser Freundin nicht zu viel. Manuel, Chateaubriand, Lamennais liebten es, mit ihr Stunden zu verplaudern, und Beranger erkannte sie als böchste Richterin über seine Dichtungen, und zwar nicht wie Molière, ber an feiner Röchin die Romit seiner Stude probirte. Der berausfühlenden Weiblichkeit in ihr gab er das Recht über Leben und Tod seiner Chansons, und er versichert, viel von ihr gelernt zu haben. -Survivez-moi! - ruft er ihr flebentlich zu, und hoffend, bak fie ihm gehorchen werde, ist es die einzige Sorge für ihre alten Tage, die ibn zu einiger Dekonomie, zu gewissen vorsichtigen Maßregeln bewegt, ihn, ber so gludlich in den Tag bineinlebt. wie ein Bogel auf ben Zweigen, und an nichts in ber Belt weniger benkt als an Geld und Gut. Er hält eine Anzahl von Chansons jurud und schließt wegen seiner posthumen Memoiren Buchhändlerverträge ab, um nur, wenn er bahingegangen, ber

Ludwig Seeger.

<sup>1</sup> Alt, schöne Freundin, hör' es ohne Klage, Alt wirst du einst, und sern bin ich dir dann. Mur allzu karg, befürcht' ich, schreibt die Tage, Die ich verlor, die Zeit mir doppelt an. Mich überlebend wahr' in spätern Tagen Du meine Mahnung treu und unversehrt: Sing, Mütterchen, am Herde mit Behagen Die Lieder, die dein Freund dich einst gelehrt.

bonne vieille ein seu paisible zu hinterlassen, an dem sie ihres Freundes Lieder wiederholen kann.

Objet chéri, quand mon renom futile
De vos vieux ans charmera les douleurs,
A mon portrait, quand votre main débile,
Chaque printemps, suspendra quelques fleurs,
Levez les yeux vers ce monde invisible
Où pour toujours nous nous réunissons;
Et bonne vieille, au coin d'un feu paisible,
De votre ami répétez les chansons. 1

Es sollte Beiden nicht so gut werden. La bonne vieille starb einige Monate vor Beranger, und die einzige ökonomische Maßregel seines Lebens war umsonst.

Beranger war sein Leben lang ein armer Mann, obwohl die Gelegenheiten, sich zu bereichern, nie gesehlt haben. Wie theuer hätte man seine Unabhängigkeit bezahlt; wie glänzende Stellungen sind ihm oft auf ehrenhaste Weise angeboten worden. Doch Das gehört in sein öffentliches Leben; so lange wir uns auf seiner Stube besinden, wollen wir uns mit einigen Zügen aus seinem Privatleben begnügen. Sine Ausslage seiner Gedichte brachte ihm 30,000 Franken ein. Nie hatte er eine solche Summe beisammen, und er war in Verlegenheit, was damit zu beginnen. Er brachte das Geld zu einem Freunde, einem Vankier. "Da bringe ich dir une grosse somme; ich verstehe nichts von Geschäften; handle damit nach deiner Einsicht." — Durch mehrere Jahre liesen die Zinsen regelmäßig ein; aber eines Tages tritt der Freund

Geliebte, wenn bei meinem schlichten Namen Du dich dem Gram des Alters fühlst entrückt, Wenn jeden Frühling meines Bildes Rahmen Erzitternd deine Hand mit Blumen schmückt, Schau auf nach Oben, wo die Sterne tagen, Wo Keines je des Andern mehr entbehrt, Sing, Mütterchen, am Herde mit Behagen Die Lieder, die dein Freund dich einst gelehrt.

Ludwig Seeger.

vor Beranger: "Da haft du dein Geld; ich ziehe mich von den Geschäften zurück und will mich nicht länger damit belaften."

"Was liegt daran, daß du dich zurückzichst? — ich habe dir das Geld als meinem Freunde, nicht als Bankier anvertraut. Was soll ich damit anfangen?"

Der Freund widersteht, Beranger dringt vergebens in ihn, das Geld zurückzunehmen, und endlich merkt er an dessen Niederzgeschlagenheit, daß hinter seiner Handlungsweise irgend ein Gezheimniß versteckt sei. Nach langem und eindringlichem Zureden gesteht endlich der Bankier, daß er in Folge mehrerer faillites ruinirt sei und wahrscheinlich selbst gezwungen sein werde, sich saillit zu erklären. "Meine reichen Geschäftsfreunde," sügt der Bankier hinzu, "können einen Theil ihres Geldes verlieren, das sie bei mir in Geschäften gewagt haben; aber mit dir verhält es sich anders. Dieß ist dein ganzes Vermögen, du hast nicht spekulirt, du hast nichts wagen wollen, du mußt dein Geld zurücknehmen."

"Mein lieber Freund," antwortete Beranger, "du glaubst billig und gerecht zu handeln und merkst es nicht, daß du etwas Tadelnswerthes begehen willst. Du fällst als ehrlicher Mann; kein Tadel haftet auf dir; ich will nicht, daß du etwas gegen deine Pflicht thust, und ich will auch nichts gegen die meinige thun. Nimm das Geld wieder mit dir."

Der Bankier mußte das Geld nolens volens mitnehmen. Einige Tage darauf war er im Konkurs, und Beranger erhielt von seinem ganzen Kapital 3000 Francs.

Wieder ein anderes Mal, da er ebenfalls sein ganzes Vermögen bei einem Bankier angelegt hatte, ohne sich weiter darum zu kümmern, kommt ein Freund zu ihm und räth ihm, sein Geld zurückzuziehen.

"Und warum?"

"Weißt du benn nicht, daß N.'s Geschäfte sehr schlecht geben?"

"Wenn feine Geschäfte ichlecht geben," antwortet Beranger,

"so sehe ich nicht ein, wie seine Geschäfte, wenn ich mein Geld zurückziehe, darum besser geben sollen."

So ließ er benn auch sein Geld, wo es war, und verlor es auch bis auf ben letten Sou.

Auch das Alter, das, wie man fagt, im Allgemeinen die Liebe zum Besitz vergrößert, hat an der unbegränzten Uneigennüßigkeit Berangers nichts verändern können. Herr Jsaak Berepre,
der seine Unternehmungen dadurch adelt, daß er an ihren Früchten
gern die Edelsten und Besten seiner Nation Theil nehmen lassen
will, schickte bei Gründung des Crédit mobilier dem greisen
Dichter eine große Anzahl von Aktien zu und zwar al pari.
Der Dichter wäre in wenigen Tagen zum reichen Manne geworden, wenn er die Sendung angenommen hätte. Aber er nahm
sie nicht an. Nachdem man ihm erklärt hatte, daß er bei der
herrschenden Sucht nach diesem Bapiere übermorgen wahrscheinlich über Hunderttausende gebieten werde, lief er erschrocken zu
Herrn Perenre und bat ihn, diese Papiere, die ihn auß seinem
gewohnten Gleise wersen würden, doch ja gütigst zurückzunehmen.

Aber wer ist dieser Phonix im Lande Frankreich? Woher fommt er? - Die ift er es geworden? Wir muffen doch endlich fein Leben ergablen - benn bieß ift ber 3med biefer Beilen obwohl wir noch Bieles über das innere hauswesen, über ben Charafter und über die Dichtungsweise Berangers ju fagen hätten. Bielleicht wird uns die Lebensaeschichte noch manche Gelegenheit dazu bieten; bevor wir aber an diese geben, fügen wir hinzu, daß Beranger fein Phonix ift und daß es in dem Lande der "Korruption" noch viele so reine, mehr als spartanische Charaftere gibt, Männer, von benen man fagen könnte, fie feien Spartaner, die sich lange in Athen aufgehalten. Wir haben im ersten Artikel von François Rube gesprochen, wir sprechen bier von Beranger und werden ferner von einem Rünftler fprechen, ber es verdient, als im Bunde ber Dritte aufzutreten. Und biese Drei steben nicht allein. Die Rude und Beranger, sowie die Carrel, die Geoffron Cavaignac, die Dupont haben ihre Nach=

folger. Die große Tradition ist in Frankreich nicht ausgestorben. Es gibt neben Beranger noch Viele, die sich durch den Schmuß, den die Ebbe nach so vielen Fluthen am Strande zurückgelassen, rein und unbesteckt durchgearbeitet haben.

Bierre-Jean de Beranger ist geboren in der Heimat Molière's, Boltaire's, Beaumarchais', d. i. in Paris, und nach diesen vier Blüthen des Pariser Geistes zu schließen, müßte man annehmen, daß vor allen andern Franzosen die Pariser mit dem kampffertigen, immer heiteren Geiste des Widerspruchs gegen menschliche Thorbeit und Schlechtigkeit begabt sind, und dann wäre es nicht die Bentralisation allein, welche die Hauptstadt zum Vorkämpser und zwar zum singenden und lachenden Vorkämpser Frankreichs macht. Robespierre kam aus der Provinz, Camille Desmoulins war ein Pariser. In einem alten Hause der Rue Montorqueil, das heute verschwunden ist, unsern dem Geburtshause Molière's, hat Beranger das Licht der Welt erblicht und zwar in der kleinen Stube seines Großvaters, eines alten Schneiders, im Jahr 1780, wie er in seinem Gedichte "der Schneider und die Fee" selber erzählt.

Dans ce Paris plein d'or et de misère En l'an du Christ mil sept cent quatre-vingt, Chez un tailleur, mon pauvre et vieux grand-père, Moi, nouveau-né, sachez ce qui m'advint.

Mit diesem Gedichte fängt die Biographie Berangers an, die man sich ganz aus seinen Liedern zusammensetzen kann, denn seine Lieder waren seine Thaten; aus seinen Thaten erwuchsen ihm seine Martyrien wie sein Ruhm, und in diesen Thaten wie in seinen Leiden spiegelt sich die ganze Zeit, die er durchlebt hat.

Er wurde bei seinem Großvater geboren, weil sein Bater kein Chez-soi hatte. Dieser hielt sich für einen Evelmann, führte ein lustiges Leben so in den Tag hinein und wartete es ruhig ab, bis ihm die gebratenen Tauben in den Mund flogen. Desto zärtlicher war der Großvater; so zärtlich, daß er den kleinen Bierrezgen auch nicht mit dem einfachsten Erziehungsspstem, nicht mit

dem geringsten Unterricht behelligte. Dieses Geschäft mußte die Zeit übernehmen, und man darf voraussezen, daß die Erstürmung der Bastille, der er als Gamin von neun Jahren beiwohnte, eine gute und ausgiedige Lektion gewesen. Daß er sie nicht verzeisen, beweist das Lied, das er, beinahe ein halbes Jahrhundert alt, gedichtet hat und aus dem eine sehr lebhafte Erinnerung herausklingt:

.... Souvenir plein de charmes!
J'étais bien jeune; on criait: Vengeons-nous!
A la Bastille! aux armes! vite aux armes!
Marchands, bourgeois, artisans couraient tous...

Im Jahre 1790 wurde er nach Peronne gebracht und einer Tante übergeben, die daselbst in der Borstadt ein fleines Gast= baus bielt. Richt lange nachher hatte er ein fleines Abenteuer. Er stand am Fenster und betrachtete die Wolken, die gewitter= ichwer heraufzogen, mährend die alte, fromme Tante voll Anast ein Rreuz nach dem andern schlug und sich und ben Neffen mit Weihmaffer bespritte. Der Blit schlägt ein, bas Rind wird getroffen und fällt bewußtlog ju Boden. Beranger mar nabe baran, bas Augenlicht zu verlieren. Erst nach langen Bemühungen bringt man ihn wieder jum Bewußtsein, und fein erstes Wort, obwohl er noch blind, ist an die Tante gerichtet: "Nun, was hat all dein Beihmaffer genütt?" - Die viele seiner gegen Aberglauben und Bongenthum gerichteten Gedichte liegen feimend icon in diefer Frage. Das gemüthvolle, rührende Gedicht "souvenirs d'enfance" erwähnt dieses Abenteuers mit einem anderen, lprischeren Wite:

> Du ciel, ici, sur moi la foudre tombe Et m'apprivoise avec celle des rois.

Diese Berse erinnern unwillkürlich an die Worte, die Mirabeau über Franklin gesprochen, Franklin, mit dem Beranger so manche Aehnlichkeit bat, und in der That spricht er in demselben Gedichte von dem amerikanischen Buchdrucker, deffen handwerk er in Beronne erlernte:

> .. Je me crus des droits au nom de sage, Lorsqu'on m'apprit le métier de Franklin.

Le métier de Franklin lehrte ihn auf Bitten der Tante, die mit Schrecken in dem kleinen Jungen einen unpositiven, poetischen Geist entdeckt hatte, der erste Buckdrucker des Ortes, Herr Laisney. Aber das Schicksal hat der Tante einen Streich gespielt, denn Herr Laisney machte selber Verse, und sobald er in seinem Lehrling eine verwandte Neigung entdeckt hatte, unterzichtete er ihn mit viel mehr Cifer in der brodlosen Verskunst, denn in der ehrenwerthen Buchdruckerkunst.

"Dans l'art des vers, c'est toi qui fus mon maître"

Wann sah ein, daß das poetische Feuer sich leicht selbst verzehrt, wenn ihm nicht Wissen und Bildung die gehörige Nahrung bieten, und er ließ Beranger die Schule des Institut patriotique besuchen, welches ein Herr Ballue de Bellenglise, Exdeputirter der Legislative, nach Rousseau'schen Ideen in Peronne gegründet hatte. Daselbst erhielt Beranger die Grundlage zu einer soliden Bildung, die er sein ganzes Leben hindurch zu erweitern bestrebt gewesen. Man braucht nur das oben erwähnte Gedicht zu lesen, um an der Kührung, mit der Beranger von jener Peronner Zeit spricht, zu erkennen, daß er sie für die glücklichste Epoche seines Lebens gehalten. Tropdem verließ er sie schon im Jahre 1796, sest entsichlossen, in Paris eine große und glänzende literarische Lausbahn zu beginnen.

Das Erste, was ihm in Paris auffallen mußte, war die sogenannte goldene Jugend, la jeunesse dorée, die unter dem Direktorium auf Gräbern tanzte, zwischen den Trümmern zerschlagener Hoffnungen schwelgte und für einen Augenblick das Sündenleben der Regence und Ludwigs XV., nur auf breiterer

Basis, neu erstehen ließ. Gegen diese verderbte Welt richtete er ein satirisches Luftspiel "die hermaphroditen," das er aber nicht auf die Buhne bringen tonnte. Bald darauf mubte er fich mit einem großen patriotischen Epos "Chlodwig" ab, das gang in steifen, höchst regelrechten Alexandrinern abgefaßt mar. Jugend stedt immer in der Tradition und schwört auf die Worte bes Meisters; mehr als jede andere Jugend die frangosische, die in tiefer Andacht vor der Klassigität des siebzehnten Jahrhunderts erzogen wird. In der Revolutionszeit hatte die Klaffizität neuen Saft und Rraft und einen mahrhaft antifen Unbauch erhalten durch André Chenier, den großen Dichter, in deffen Adern das griechische Blut seiner Mutter floß. Der achte antite Geift Cheniers sowie der falsche antite Formalismus Chateaubriands führten den suchenden Beranger irre, und er beging noch eine dritte antitifirende Sunde in dem idollischen Gedichte "die Bilgerfahrt", bas aus vier langen und langweiligen Gefängen bestand. Welche Rämpfe hat das Benie zu bestehen, wie viele Umwege hat es zu= rückzulegen, bis es ju fich felber gelangt.

Müde von der dem Jüngling schon zu lange währenden und doch vergeblichen Ruhmesjagd, faßte er den Entschluß, nach Aegypten auszuwandern — aber von einem besonnenen Manne, der die Expedition mitgemacht, wieder von seinem Entschlusse abzgebracht, zog er sich nun, aller Mittel bar und alle ehrgeizigen Träume aufgebend, in eine Mansarde zurück. Und siehe da, die Armuth, sobald er sich mit ihr allein fand, enthüllte sich ihm als seine Muse. In der Mansarde, der Welt, des Ehrgeizes, der Atademic, des Alexandriners vergessend, begann er in ungezwungenen Versen das Glück der Armuth, die Freuden des Dackstübchens, die Reize Lisettens zu singen, und Beranger hatte sich selbst gesunden, ohne es zu wissen. Er sprach immer mit Rührung und Liebe von jener Zeit der Entbehrung, der Entsagung und der ungehofsten Freuden:

"Ich war so arm!... Erlaubte ich mir nur das tleinste Bers gnügen, war ich durch acht Tage gezwungen, von den magerften

Speisen zu leben, die ich mir selbst bereitete; dabei häufte ich Reim auf Reim und war ich voll Hoffnung künftigen Ruhmes. Spreche ich Ihnen nun von jener lachenden Epoche meines Lebens, da ich ohne Stüße, ohne gesichertes Brod, ohne Kenntnisse eine Zukunft träumte, ohne die Freuden der Gegenwart zu versäumen, füllen sich meine Augen unwillkürlich mit Thränen. D, welch eine schöne Sache ist die Jugend, sie, die ihren Zauber dis über das Greisenthum, dieses so arme und enterbte Alter, zu verbreiten vermag. Benüßen Sie wohl den Rest der Jugend; lieben Sie und lassen Sie sich lieben. Ich habe dieses Glück sehr genau gekannt; es ist das größte des Lebens."

In einer seiner Borreden, die zugleich Meisterwerke des französischen Stiles sind, erzählt Beranger, wie er mit Hülfe Luzian Bonaparte's dem Elende, das ihn trop aller Jugendkraft erdrückt haben würde, auf ehrenhafte Weise entronnen ist.

"Beraubt aller Sulfsmittel, mube bes immer getäuschten Hoffens, ohne Ziel und Aufmunterung, ohne Bildung und Rath Berse machend, hatte ich im Jahre 1803 die Idee, meine form= losen Gedichte einzupaden und sie per Post bem Bruder des ersten Konfuls, Luzian Bonaparte, zuzuschicken, welcher bereits als großes Rednertalent und wegen seiner Liebe zu Rünften und Wiffenschaften berühmt war. Mein, eines jungen Republikaners würdiges Geleitschreiben — ich erinnere mich deffen noch — trug den Stempel des Stolzes, der sich verlett fühlte durch die Rothwendigkeit, zu einem Protektor feine Buflucht zu nehmen. Urm, unbekannt, so oft enttäuscht, magte ich es nicht, auf den Erfolg eines Schrittes zu rechnen, ben Niemand unterstütte. Aber schon nach brei Tagen, o unsagbare Freude! läßt mich Lugian Bonaparte zu sich berufen, erkundigt sich nach meiner Lage, ber er bald zu Sulfe kommt; fpricht mit mir als Boet und überhäuft mich mit Aufmunterung und Rathschlägen. Unglücklicherweise ift er gezwungen, Frankreich zu verlaffen. Ich glaubte mich beinabe vergeffen, ale ich aus Rom eine Anweisung erhielt, um das honorar bes Instituts, beffen Mitglied herr Luzian Bonaparte

gewesen, zu erheben, zugleich mit einem Schreiben, das ich forgs fältig aufbewahrt habe und in dem er mir fagt:

""Ich übersende Ihnen eine Unweisung auf mein Honorar des Institutes. Ich bitte Sie, dasselbe anzunehmen, und ich zweisle nicht, daß, wenn Sie fortfahren, Ihr Talent arbeitend auszubilden, Sie einst eine der Zierden unsers Barnasses werden. Bklegen Sie vor Ullem die "Delikatesse" des Reimes! Hören Sie nicht auf, tühn zu sein, aber seien Sie eleganter 2c. 2c.""

Beranger bezog das akademische Honorar biszum Jahre 1812. Seit 1805 vermehrte er diese sehr mäßige Einnahme durch jourenalistische Mitarbeiterschaft an den Annales des Musées, die der Buchhändler Landon herausgab. Etwas später (1809) von dem Akademiker Arnault empsohlen, wurde der bereits bekannte Dichter durch Herrn de Fontanes, Großmeister der Universität, als Commis expéditionnaire in den Bureaux des Sekretariats mit 1800 Francs Gehalt angestellt. In dieser bescheidenen Stellung verblieb Beranger bis beinahe in die Hälfte seines Lebens.

Dieser Herr de Fontanes mußte einige Sympathie für Beranger haben, denn er selbst hatte seine Lausbahn als Freisheits-Dichter angesangen. Er hieß eigentlich de Launan und war ein Neffe des Gouverneurs der Bastille, unter dem diese Zwingsburg gestürmt wurde. Die Revolutionsregierung schrieb einen Breis für die beste Hymne auf den Fall der Bastille aus; der Neffe des Gouverneurs gewann ihn. Aber er hatte bei dieser Gelegenheit den verhaßten Namen Launan gegen den unschuldigen Fontanes vertauscht, unter welchem Namen er noch viele mittelmäßige Gedichte schrieb und Graf und Marquis wurde. — Mons. de Fontanes war der Better Rouget de Lisle's, des Dichters der Marseillaise, und, wie gesagt, der Bersorger Berangers; so bezgegnen und berühren sich die drei Freiheitsdichter Frankreichs, die drei so verschiedene Physiognomien und Schicksale haben.

Cinmal vor der Nothdurft des Lebens geschützt, kommt Beranger wieder auf seine alte Marotte, das Theater, zurück und verfaßt sogar ein Baudeville. Glücklicherweise aber war er bereits schon zu bekannt als Chansonnier, als liebensmürdiger anakreon: tischer Sanger, als daß sich nicht Leute von Besonnenheit und Urtheil batten finden follen, die ihn aufs Neue von diesem Bege, der für sein Talent ein Abweg war, weise abgeführt haben. Desaugiers, ber berühmteste Chansonnier jener Zeit, fah Berangers Erfolge ohne Reid und Eifersucht, und obwohl ahnend, daß er von diesem umfassenden Geiste bald überstrahlt sein werde, munterte er ihn doch auf und führte ihn als ein würdiges Mitglied in den Caveau ein. Le Caveau war eine Art von Ludlamsböhle, in welcher sich unter dem Empire die talentvollsten unter den unabhängigen Geiftern Frankreichs versammelten und die bald ein größeres Unsehen gewann als selbst die Atademie, welche sich den despotischen Cinflussen Rapoleons nicht entziehen konnte. Auch hatte die Bolizei damaliger Zeit mehr als einmal darüber nachgedacht, wie le Caveau unschädlich gemacht werden tonnte. Aber welche frangofische Polizei hat noch bas Mittel gefunden, ein fliegendes Lied in seinem Fluge aufzuhalten? Es ist wohl zu bemerken, daß Beranger in diesem Oppositionskeller bald eine der ersten Rollen spielte; denn zu oft sucht man ihn als einen unbedingten Verehrer des Empire's darzustellen, mahrend er nur, wie alle Nationalen zur Zeit des Unglücks, fich auf Seite des geschlagenen Raisers stellte und, wie alle Liberalen zur Zeit ber Restauration, gegen die aufgedrungene Regierung mit Erinnerungen an die Gloire : Zeit gegen eine demüthigende Gegenwart Oppofition machte. Daß er nicht einmal ein unbedingter Unbanger ber "Gloire" gewesen, zeigt seine liebliche Satire "Le Roi d'Yvetot," die er als Mitglied des Caveau gegen den Krieg 1813 verfaßte. Aber erft im Jahre 1814, im Jahre des Ungluds, wird er, wie ihn Borne nennt, "Die Nachtigall mit den Ablerklauen," tritt er als eigentlicher politischer Dichter auf, als berjenige Dichter, ber ewig als der wahrste verkörperte Wiederhall seiner Zeit dastehen wird. Bergessen sind die beitern Beisen ber "Bacchante," des "Senateur," ber "Gaudriole," "Roger Bontemps," ber "Gueur" 2c. 2c.; jest gilt es, männlich zu Muth und Kampf aufzufordern

und, da Frankreich gefallen ift, es liebend zu trösten und auf beffere Zeiten hinzuweisen.

Gai! gai! serrons nos rangs! En avant, Gaulois et Francs!

Im Angesichte des Feindes erschallen seine tyrtäischen Oben, vor ihren Ohren zischen seine Spottlieder. Den Generälen Kaiser Alexanders singt man das Lied von den beiden Grenadieren; Wellington selbst hört die "Anglomanie" und "Villain "Ton" als eine Serenade vor seinen Fenstern erklingen. Berangers Lieder sind wie eine Fortsetzung des Kampses dis zu dem Augenblicke, da Napoleon die Insel Elba verläßt. Der Kaiser erkennt dieses Verdienst, und in den hundert Tagen will man den Dichter beslohnen; man dietet ihm die Stelle — eines Zensors an! So wenig begriff bereits Napoleon, selbst als er den Liberalen spielen wollte, einen Charakter wie Veranger. Auf solche Anträge antswortet der Dichter als Diogenes:

Diogène, Sous ton manteau, Libre et content, je roule mon tonneau.

Mit der zweiten Restauration beginnt für Beranger die glorreichste und zugleich durch seine äußeren Schicksale interessanteste
Zeit. Bor den Reihen, die sich zusammendrängten, um die
Schmach Frankreichs so viel als möglich zu verwischen, die Reste
der Freiheit, oder vielmehr der Freiheiten, gegen ein ausgedrängtes Königthum, einen aus der Verbannung mit veralteten
Unsprüchen rücksehrenden Abel, gegen einen immer kühner und
anmaßender sich erhebenden Klerus zu retten — vor den Reihen,
die Manuels und Fon's Reden begeisterten, P. Louis Couriers
Bamphlete ausreizten, ging er als singender Fahnenträger einher,
und seine Stimme erscholl so laut und wirkte so mächtig bis auf
die hintersten Linien, daß man geneigt war, ihn als Einen der
liberalen Partei zu betrachten. Er bedient sich jenes nationalen
Mittels der Opposition, welches sast von sämmtlichen Liberalen

jener Zeit als das mächtigste und wirksamste anerkannt und adoptirt worden: der Erinnerung an die Zeit des Ruhmes und an den Kaiser, ein Mittel, das den Bourbonen unangenehmer sein mußte, als jeder noch so hestige direkte Angriss. Neben seinen Liedern gegen König, Abel und Klerus wagt er es, den Mann von St. Helena zu besingen in seinen Souvenirs du peuple, le petit caporal, le cinq Mai und Anderm. Ueber seinen Imperialismus spricht er sich in seiner Vorrede von 1833 am Besten selbst aus:

"Meine enthufiaftische und treue Bewunderung für das Genie des Raisers, die Vergötterung, ju der er das Bolt begeisterte, welches nicht aufhörte in ihm den Vertreter der siegreichen Gleich= beit zu feben; - diese Bewunderung, Diese Bergotterung, Die eines Tages aus Napoleon den edelften Gegenstand meines Liedes machen sollten, haben mich nie über den stets wachsenden Despotismus des Raiserreiches verblendet. Im Jahre 1814 fab ich in dem Falle bes Rolosses nur das Unglud eines Bater: landes, das ich unter der Republik lieben gelernt habe. Nach der Rudtehr der Bourbonen, die mir gleichgültig waren, schien es mir, daß ihre Schwäche das Wiederaufleben der nationalen Freibeiten erleichtern werde. Man versicherte, daß sie sich mit diesen versöhnen würden; trot ber Charte glaubte ich wenig daran; aber man konnte ihnen diese Freiheiten aufzwingen . . . Die Täuschung dauerte nicht lange . . . Die Rückfehr des Raisers theilte Frankreich bald in zwei Lager und begründete den Widerftand, der bis 1830 dauerte. Sie erhob wieder die volksthumliche Fahne trop Waterloo und des Ungluds, das darauf folgte. In den hundert Tagen täuschte mich die Bolksbegeisterung keines: wegs; ich sab ein, daß Napoleon nicht konstitutionell regieren tonnte. Ich gewann die tiefe Ueberzeugung, daß, wenn selbst die Bourbonen so maren, wie sie ihre Anhänger zu schildern pflegten, bennoch für sie teine Möglichkeit da war, Frankreich zu regieren, und für Frankreich teine Möglichkeit, ihnen die liberalen Grundfäße aufzudrängen, welche seit 1814 wieder erobert batten.

was sie unter der Schreckenszeit, der Anarchie des Direktoriums und der "Gloire" des Kaiserreiches an Boden verloren. Diese Neberzeugung verdanke ich weniger der Berechnung meines Berstandes, als dem Instinkte des Bolkes. Bei jedem Creignisse habe ich es mit einer religiösen Sorgsalt studirt, und ich habe es fast immer abgewartet, dis seine Gefühle mir im Einklange mit meiner Berechnung erschienen, um nach ihnen in der Rolle, die mir damals die Opposition anwies, mein Verhalten zu bestimmen. Das Bolk ist meine Muse."

Ein folder Mann fonnte unter ber verfolgungsfüchtigen Restauration nicht unbemerkt bleiben. Er bat ihren furchtbarsten Keind betrauert und in den Augen der Nation verklärt; er hat bas Bolt, bas unter dem "weißen Schrecken," la terreur blanche. seufzte, getröstet; er hat den ci-devant, den Marquis de Carabas und feine Sippschaft ausgelacht, das maren feine Berbrechen, die nicht ungestraft bleiben konnten. Sein bescheidenes Umt hatte er icon felbst aufgegeben, um nicht einer Regierung zu dienen, die er verachtete; der Mangel war wieder bei ihm eingekehrt. Das war nicht genug. Die Regierung magte es, Sand zu legen an einen Dicter, der den verkörperten Instinkt des Bolfes, das fie regierte, darftellte, und hoffte fo fich an diesem Instinkte gu rächen, wo nicht ihn gang zu unterdrücken. Im Jahre 1821 er: hob der Procureur des Königs, Marchangy, der durch diese That eine traurige Berühmtheit erlangt, por ben Uffifen gegen Beranger die Unklage auf Beleidigung der öffentlichen Moral, der guten Sitten, der Religion und des Königs, und ber Dichter wurde trop der geiftvollen Bertheidigung Dupins von den ein: geschüchterten und ausgemählten Geschwornen zu brei Monaten Gefängniß und einer Geloftrafe von fünfhundert Francs verur: theilt. Der Tag feiner Berurtheilung war ber Unfang feiner größten Triumphe. Nie bat eine cause célèbre eine so große, so theilnehmende Volksmenge im Justizpalaste versammelt. Tros aller Vorsichtsmaßregeln waren vom frühesten Morgen an alle Räume besetzt und war bas Gebrange um und in dem Situngs= faale fo ungeheuer, daß Brafident, Richter und Advokaten nur durch die Fenster auf ihre Bosten gelangen konnten. Um Abend nach der Verurtheilung war gang Paris auf den Beinen, und alle Gassen erschollen von den Liedern des Berurtheilten, die in bundert: und tausendstimmigen Chören gesungen wurden. Im Gefängniffe Sainte-Pelagie erhielt er alltäglich und aus allen Gegenden Frankreichs die schönsten Beweise lebhaftester Theilnahme, und zwar kamen diese Demonstrationen zum großen Erstaunen Berangers und des Publifums, und vielleicht jum noch größeren Erstaunen der Regierung, aus den Departements, welche den Bourbonen von jeber die treueste Unbanglichkeit bewährt batten. Ift es ein Wunder, daß Beranger unter folden Umständen, wenn auch im Gefängniß, den beitersten Ion seiner Jugendlieder wiedergefunden und daß die anakreontischeften seiner Gefänge aus Sainte-Pelagie datirt find? Ift es ein Bunder, daß der Dichter aus diesem Gefängnisse fräftiger und gewaltiger bervorgegangen? Obwohl bereits in den Jahren, da die dichterische Kraft sonst abzunehmen pflegt, bespannte er seine Lyra mit neuen und ehernen Saiten, und seine Freude, wie ein vorgefühlter Triumph, sein Spott und sein Unathema erschollen zugleich melodischer und gewaltiger als je. Er wurde der Abgott des Bolkes, und die bervorragenosten Männer der Nation drängten sich um ihn, suchten feine Freundschaft, strebten, freilich vergebens, ihm ein forgenloses und bequemes Leben zu bereiten. Unter diesen Männern waren selbst solche, die kämpfend vor dem Throne der Legitimität standen, wie Chateaubriand. Bu seinen intimsten Freunden aus der liberalen Partei gehörten Marschall Sebastiani, Dupont (de l'Eure), Laffitte, General Fon, Manuel, "der einzige Mann, ben er nicht verlassen haben murbe, mare er selbst in der hervorragendsten Stellung gealtert."

Aus alle Dem verstand es die Restauration nicht, sich eine Lehre zu ziehen. Die Anwendung der kleinlichsten Mittel, die Verkennung des Nationalgeistes und der Wünsche und Sympathieen des Volkes waren ihr unter Karl X. zur zweiten Natur

geworden. Der befinitiven Unterdrückung fammtlicher Freiheiten follte die Unterdrückung der einzelnen Freien vorhergeben, und im Jahre 1828 murde gegen den Dichter von "Charles le Simple." "les infiniment petits," "l'Ange gardien," "Denys maître d'école," eine neue Untlage geschleudert. Derfelbe Triumph für Beranger, nur war er dießmal ruhiger, denn Frankreich fühlte fich ftart und tampfbereit. Das Urtheil lautete auf gehn Monate Gefängniß und 10,000 Francs Gelbstrafe. Die Gelbstrafe gablte für den armen Dichter die Ration; die Saft faß er im Gefängniß La Force ab, dem härtesten Gefängniß von Baris, aut vermabrt und aufgehoben, daß von dem allgemeinen Chor der Liebe und des Mitleids, der sich in gang Frankreich für ihn bob, nicht Gin tröftender Ton zu ihm zu dringen vermöge. Der Rönig hielt es für nothwendig, in seiner Thronrede auf die gefangene Rachtigall anzuspielen; ber Erzbischof von Baris und andre Bischöfe warfen ihre Bannstrahlen gegen ibn in Sirtenbriefen; die Pfarrer predigten gegen ben Gefangenen. Aber bas Bolt fang feine Lieder, und die Nationalgarde vergaß ihn nicht, wenn sie, wie es damals Gewohnheit wurde, den König mit allerlei Ausrufungen empfing. Man stand am Vorabend von 1830.

So trug Beranger zu der Julierhebung durch sein Leben und durch seine Lieder eben so viel bei, als Manuel und Foy durch ihre Reden. Was er in den Julitagen selbst gethan, ist bisher unbekannt, obwohl es vielleicht die heldenmüthigste That seines Lebens. Was ich hier erzählen werde, ist ein Faktum, und ich habe es aus der besten Quelle, von Beranger selbst. Das Bolk schlug sich, die Kanonen donnerten, aber eben so unschlüssig wie in St. Cloud war man in den Salons Lafsitte's, wo sich die liberalen Deputirten versammelten. Es sand sich Niemand, der die Revolution in die Hand zu nehmen, der ihr eine Richtung zu geben wagte, und es war Gefahr da, daß das heldenmüthige Bolk ermatte, wenn ihm nicht von irgend einem bekannten Vorkämpser der Freiheit Muth zugesprochen und das Ziel gezeigt werde, auf das es lossteure. Beranger erkannte Dieß und trat unter die

gaubernden Deputirten. Er machte ben Vorschlag gu jener Brotlamation, die später erschienen ift. Man lächelte über ben poetischen Brausetopf. Da Beranger das Zaudern sieht, fest er sich selber bin und verfaßt die Proklamation und legt fie gur Unterschrift vor. Abermaliges Zaudern. Da schreibt Beranger selbst die Namen bin. "Gut," fagt er, "gelingt die Sache, bann babt ibr es gethan; wird das Bolk geschlagen, dann habe ich die Broklamation aufgesett und unterzeichnet." Mit diesen Worten verläßt er das Bimmer und eilt in die Druckerei. Wenige Stunden später sprach Die Broklamation von allen Strafeneden zum Bolke; den gedrudten Namen konnte man es nicht anseben, welche Sandschrift sie unter die Proklamation gesetzt. Wenige Tage darauf waren die Unterzeichneten an der Spike der Regierung; der Unterzeichner blieb in seinem bescheidenen Dunkel. Zwar werden ihm Stellen genug angeboten, aber er entzieht sich mit einem Liede: A mes amis devenus ministres.

> Non, mes amis, non, je ne veux rien être; Semez ailleurs places, titres et croix. Non, pour les cours Dieu ne m'a pas fait naître: Oiseau craintif, je fuis la glu des rois.

De mon berceau près de bénir la paille, En me créant, Dieu m'a dit: Ne sois rien.

Und wie er früher die Borsorglichkeit der Freunde vereitelt, eine ihm günstige Klausel in Manuels Testamente unmächtig gemacht, Sebastiani's Anerdietungen zart zurückgewiesen, Lafsitte's Anträge belächelt hatte, so wußte er jest auch den Anerdietungen der Minister gewordenen Freunde auszuweichen. Bor diesen und vor den Ovationen des Bolkes zog er sich in die Stille Passy's zurück und ost, um den Unbequemlichkeiten des Kuhmes zu entzgehen, in das Innere des Landes nach Fontainebleau, nach Tours und andern stillen Tusculis. Die Chanson war ja, wie er sagte, mit Karl X. entthront, und Frankreich hatte Freiheiten

genug, um fich auch ohne seine Chanson für die Freiheiten bilden zu können.

In seine Einsamkeit zog er sich mit den Ersahrungen eines ereignisreichen halben Jahrhunderts zurück und hatte so Stoff genug, ein würdiges Alter würdig zu beschäftigen. Er wollte, wie er es in seiner berühmten Vorrede von 1833 antündigt, une espèce de Dictionnaire historique schreiben, in welchem er an jeden Namen einer politischen oder literarischen Notabilität seine Bemerkungen, Ersahrungen, Urtheile, Aufklärungen anstnüpsen wollte, um Jrrthümer und Verleumdungen auszuhellen, und zwar ohne Parteilichkeit und Vorurtheil. "Frankreich wird mir es einst Dank wissen. Wer weiß, ob es mein Name nicht diesem Werke des Alters verdanken wird, wenn er mich überslebt. Es wäre komisch, wenn die Nachwelt sagen würde: der einsichtsvolle, der gründliche Beranger! Warum nicht?"

Der Dictionnaire historique hat sich in den letten Jahren des Dichters in mehrere Bände geordneter Memoiren verwandelt, die, wenn sie unter den posthumen Werken erscheinen, gewiß eine der besten und lautersten Quellen unserer Zeitgeschichte bilden werden.

Aus seiner Einsamkeit ließ Beranger nur wenige Liederraketen aufsteigen, aber eins dieser wenigen Lieder, "Le déluge,"
das im Jahre 1847 erschienen, reichte hin, um den Glauben an
seine Prophetengabe, an seine Solidarität mit dem innersten Leben der Nation und der ganzen Zeit zu erneuern. Enthielt
denn dieses, mit der ganzen Beranger'schen Meisterhaftigkeit gesormte Gedicht nicht die Vorhersagung des Jahres 1848 in sich?
Uls dieses ausbrach, glaubte man den Ansangsversen dieses
Gedichtes doppelt gerne:

> "Toujours prophète, en mon saint ministère. Sur l'avenir j'ose interroger Dieu.

Die Autobiographie Berangers ist seitdem erschienen und findet sich in der vortrefflichen, meisterhaften Uebersehung seiner sämmtlichen Werke von Ludwig Seeger. [M. H.]

Pour châtier les princes de la terre, Dans l'ancien monde un déluge aura lieu." etc.

und das Bolf strömte dem Propheten ju, riß ihn mit den lar: mendsten Ovationen aus feiner geliebten Ginsamkeit und wählte ihn endlich mit 204,471 Stimmen ju seinem Vertreter bei ber tonstituirenden Versammlung, obwohl er den Bählern vor der Mahl ablehnend gedankt hatte. Seine Entlassung, die er eingab, murde einstimmig von der Versammlung zurückgewiesen, und er fab sich gezwungen, wiederholt um seine Freiheit zu bitten, die ihm endlich gewährt wurde. Diejenigen, die an dem fleckenlosen Leben und Charafter Berangers gern etwas zu tadeln baben möchten, machen ihm diese Bescheibenheit, die sich in seinen beiden Briefen an die Berfammlung so rührend ausspricht, jum Borwurf. Der Mann, fagen sie, der sein ganges Leben den auten Batrioten, den aufopfernden Bürger gespielt bat, batte Diese Gelegenheit benuten follen, um seine Erfahrungen, seinen Geist zum Vortheil des Vaterlandes auszubeuten. Als ob ein großer Dichter auch ein großer Gesetgeber sein mußte: als ob ber Verfasser unsterblicher Oden auch unsterbliche Baragrapben müßte verfassen fonnen. Cicero war ein schlechter Dichter, und Dieser große Dichter ware vielleicht ein schlechter Cicero geworden. Die sehr ist es im Gegentheil an ihm zu rühmen, daß er trot aller Triumphe eines halben Jahrhunderts, trot des allgemeinen Bertrauens seiner Mitburger, sich nicht Talente gutraute, die er vielleicht besaß, die er aber noch nicht erprobt hatte. Es ist nicht zu verwundern, daß sich gewisse Menschen freuten, Beranger einen Vorwurf machen zu können. Der Athener, der den Ariftides verurtheilte, nur weil ihn alle Welt den Gerechten nannte, ist ein ewiger Typus. Im Uebrigen gab es in unserer Zeit nur wenige Größen, die, mas ihren Ruhm und ihren Ruf betrifft, so unangefochten durchs Leben gingen. Als Rünftler wie als Charakter fand er, trot aller Parteien, die allgemeinste Unerfennung. Schon bei Lebzeiten murde ihm als einer unvergäng: lichen Größe gehuldigt, wie einem Molière und Lafontaine.

Sainte-Beuve magte, fich an ihm zu reiben, aber nur, um zu beweisen, wie wenig dieser alexandrinische Bücherwurm fähig fei. einen Dichter wie Beranger, einen mahren Dichter überhaupt gu begreifen. Man lefe nur, mas er über Berangers Refrains fagt. Rur in ben iconften Bolksliedern bes Nordens ift der Refrain mit folder Meisterhaftigkeit, fo musikalisch, so Ahnung wedend und geheimnifvoll angebracht, wie in Berangers Chansons. Sainte-Beuve findet ihn überfluffig, ftorend, oft trivial. Much Die Freiheiten, die fich Beranger manchmal mit der Sprache erlaubt, rechnet er ihm zum Vorwurf an, nicht ahnend, daß man ibm gerade bas Gegentheil zur Laft legen tonnte. Wenn es jemals einen Dichter gab, ber burch seine Sprachwissenschaft berechtigt und durch seine außerordentliche Popularität befähigt mar, die akademische und traditionelle Fessel der frangosischen Boesie zu sprengen, so mar es Beranger. Gine bobere Kritif durfte ibn mit Recht barum tabeln, daß er die Gerkommlichkeit und ben Diftionnaire ber Atademie ju febr geachtet, daß er zu flaffifc gewesen, daß er die Sprache nicht aufgefrischt und bereichert bat, indem er wie englische und beutsche Dichter vergeffene, aber fraftige Glemente aus gesunden und acht nationalen Dialetten bolte; daß er nicht über Boileau hinausgegangen und nicht die Sprache berücksichtigt hat, in ber Rabelais und Montaigne und endlich sein großer Ahnherr, der Bagabund und Chansonnier Billon, geschrieben; daß er nicht zur felben Ginficht gekommen, wie seine Zeitgenoffen B. L. Courier und Honoré Balzac, Die es Beide erkannten, daß in der Sprache der Touraine und des mittleren Frankreichs überhaupt ein Berjungungsquell ber frangonifden Boefie fprudle. Beranger fann freilich antworten, daß er ein Pariser gewesen und daß er um so bewundernswürdiger jei; daß er, mehr ein Schuler Lafontaine's als ber Bolfspoefie, bennoch ein Bolksbichter im größten Sinne bes Wortes geworben und daß er die Runstsprache und die Aunstpoesie auf jene Sobe der Bollendung erhoben, wo sie der Bolkspoesie so nabe stebt, daß sie ihr die hand reicht. Sainte-Beuve bat sich in jenem

Artifel über Beranger als Denjenigen bewährt, als den wir ibn kennen. Es ist einmal die Eigenthümlichkeit und Leidenschaft dieses Montagsplauderers und Feuilletonisten des Moniteurs, alle Größe zu verkleinern, das Kleine zu erheben, das Wahre zu fälschen, das Gemeine zu vergolden und vor Allem sich über jede Unabhängigkeit zu ärgern, alles Ursprüngliche zu hassen, alles Neue zu verwersen. Auch Herr Pomartin griff Beranger an, aber man wußte es in ganz Paris, daß dieser Skribent dieses Angriffs bedurfte, um sich im Faubourg St. Germain, dem er seine schwachen, aber bürgerlichen Kräfte gewidmet, zu legitimiren. Beide Angriffe trugen nur dazu bei, Beranger zu beweisen, daß er in der öffentlichen Meinung unangreisbar sei.

Seit 1848 und den auf dieses Jahr folgenden trüben Greignissen zog der Dichter eine noch dichtere Ginsamkeit um sich. Er redigirte seine Memviren und fügte dem Bande, der nach seinem Tode erscheinen soll, neue Gedichte zu. Obwohl diese Gedichte gewiß würdig find, ben bereits bekannten an die Seite gefest zu werden (wir fennen einige aus biefer Babl), benn Beranger ist als Dichter nicht gealtert, so können sie seinen Ruhm und seines Namens Popularität boch nicht vermehren. Es ift beinahe unmöglich, sich eine höhere Popularität zu benten. hat in Frankreich vielleicht nie eine höhere gegeben, und es wird wohl sobald nicht eine kommen, die sich mit dieser meffen kann. Wir werden die Tage nicht vergessen, da es hieß, daß Beranger im Sterben liege, und niemals die Bolksmenge, die aus ben Borftadten und vom Lande berbeiftromte, um feinem Begrabniß beizuwohnen, als er bereits begraben war — und am Allerwenigsten werden wir den Ausdruck der tiefen und feierlichen Trauer vergeffen, die auf allen Gesichtern lag. Beranger hinterließ teine Familie, aber gang Frankreich trauerte um ihn. Nur eine Schwester hinterließ er, und Die trauerte nicht um ibn, denn fie ift Nonne, und Beranger bat in den letten Stunden ju ihren Bekehrungsversuchen gelächelt. Die Regierung trauerte um ibn, indem fie eine Armee ausrucken ließ, um die zudringliche Boltsmenge abzuhalten, und indem sie des Todten Wunsch, bei seinem Freunde Manuel begraben zu liegen, so schnell als möglich zu erfüllen trachtete. Schon achtzehn Stunden, nachdem Beranger den letten Seuszer ausgehaucht, noch ehe Paris eigentlich erstahren, daß es seinen größten Bürger verloren, war dieser Bunsch erfüllt.

Beranger starb am 16. Juli 1857, um 5 Uhr Nachmittags. (1857.)

## Barne.

M. Barye is assuredly one of the greatest artists that France possesses; one of those also who have been the most roughly tried in the course of a life fertile in masterpieces of a deep and enduring character.

Bayle St. John.

Mehr als eine persönliche Genugthuung, eine große un= intereffirte, reine Freude gemährt jeder neue Beweiß, jede noch fo kleine Bestätigung, daß man sich in dem Manne, den man trot aller Berkennung seit Jahren verehrt, nicht geirrt habe. Diese Freude empfinden alle Diejenigen, die Barge seit lange für einen der größten und seit Rude's Tode für den größten Bildbauer Frankreichs halten, so oft sie an dem neuen, nunmehr aller Gerüfte entledigten Louvre vorübergeben. Da wimmelt in Nischen und auf Galerien ein ganzes Bolt von Statuen, bas aus fammt= lichen berühmten und unberühmten Wertstätten bervorgegangen ift, da die Regierung an diesem eben so wohl politischen als nationalen Werke fo viele Geister und Sande als nur möglich wollte Theil nehmen laffen; und fiebe da, der ftumpffinnigfte Beschauer dieser ungähligen Bildwerke wie der parteiischste fann es nicht leugnen, daß die vier von Barpe gelieferten Gruppen über dieses ganze Statuenvolk einen fürchterlich verdunkelnden Schatten werfen, und daß fie fortfahren wurden, diefen fürchterlichen Schatten zu werfen, selbst wenn dieses Statuenvolk um ein Bedeutendes weniger mittelmäßig ware, als es wirklich ift. Ja, felbst Diejenigen, die immer zugegeben baben, daß Barpe

der größte Thierbildhauer Frankreichs fei, muffen überrascht vor Diefen vier Gruppen fteben bleiben und gesteben, bag er bier ebenso große, menschliche Joeale geliefert, wie er ehemals Ideale von Löwen, Tigern, Stieren, Gbern bargestellt hat, und daß diese vier Männer mit den vier Kindern, obwohl Theile allegorischer Darftellungen, alle übrigen, Menschen ber Geschichte mit mabrbaftigen Bhyfiognomien darstellende Statuen in Allem, was Natur, Charafter, Individualität betrifft, weit hinter fich zurudlaffen. Es tonnte bem verkannten oder mit Berfidie theilweise anerkannten Barpe nichts Ungenehmeres widerfahren, als diese Ausstellung der Leistungsfähigkeit seiner Rollegen - Die, in seiner Nachbarichaft, eine Bloßstellung und für ihn ein perpetuirlicher Triumph geworden ist. Der Louvre ist ihm Das geworden, mas Rude feine "Marfeillaife" und die benachbarten von den andern Bildbauern berrührenden Stulpturen der Arc de l'étoile geworben - der steinerne Beweis seines Rechtes auf die Segemonie seiner Beitgenoffen.

Der Triumphator ift heute, am Tage seines endlichen und allgemeinen Triumphes, einundsechzig Jahre alt. Späte Unerkennung ift das moderne Schicksal großer Talente, und es mußte Barpe treffen, eben weil er fo wenig von einem modernen Runftler hat, sowohl in seinem Talent, wie in seinem Charakter. Er gebort mit seinem gangen Wesen dem sechzehnten Jahrhundert und in die Familie der Brunelleschi, Leonardo, Michel Angelo, Benvenuto, Dürer - in die Klasse jener Rünftler, die nicht Architeften, Maler, Bildhauer, Goldschmiede von Profession, jondern Künftler, Rünftler in der weitesten Bedeutung gewesen - bie ihren ichonen Gedanken nicht bloß in einer eingelernten, fondern in jeder ihrem Gedanken angemessenen Form ju geben verstanden - als Statue, als Gemälde, als Balast, als Gedicht. Sie hatten nicht Gine Runft erlernt, sondern die Runft, die Gins und einzig ift in ber verschiedensten Form. Gie haben ihre Laufbahn auf dem Ginen Felbe angefangen, auf dem andern fortgesett, auf dem dritten beichloffen. Bei diesem Bildbauer

Barne. 245

murbe eine Freste, bei jenem Maler eine Reiterstatue, bei jenem Bildhauer oder Maler der Bau eines Tempels oder einer Festung bestellt, und jeder Rünftler kannte oder erfand sich mit Leichtigkeit, was er auf dem neuen Felde an Technit, an Mitteln der äußeren Ausführung bedurfte, und es sammelte fich in Röpfen wie Leonardo, Michel Angelo, Cellini, Durer eine Maffe von Erfahrungen, die einer Büchersammlung über Gegenstände der scheinbar verschiedensten Art gleich fam. Muffen wir dieser Menschen, die man universell nennt, weil sie nur einheitlich waren, nicht gebenten, wenn wir von Barpe fprechen? - von Barge, dem großen Bildhauer der Menschen und Thiere, dem merkwürdigen Landschaftsmaler, dem größten Goldschmied unserer Zeit, dem geschicktesten Erzgießer, dem Manne, der schon in früher Jugend für Napoleon die verschiedensten Befestigungsplane modellirt hat und der, weil er eine besondere Borliebe für Thierbildung hatte, die Anatomie und Physiologie der Thiere so gründlich studirte, daß er ein großer Beterinär und lette Zuflucht der Direktoren des Jardin des Plantes geworben.

Antoine Louis Barne ift am 3. Bendemiaire des IV. Jahres der Republik (September 1796) zu Baris geboren. Seine Eltern waren zu arm, um ihm irgend eine Erziehung geben zu fonnen; er wuchs wild auf, betleckste mit Kohle die Mauern der Nach= barn und die Papierfeten, die ihm der Wind entgegentrug. In seinem vierzehnten Sabre gezwungen, ein nährendes Sandwert zu erlernen, mählte er eines, das seinen schlummernden Inftint= ten am Meisten zusagte, und trat als Lehrling in die Werkstatt des Graveurs Fourier. hier arbeitete er zuerst an den Bunzen und Stempeln, die zur Verfertigung aller Metalltheile an der Uniform dienten, als da find Blechgürtel, Helme, Adler, Kreuze ber Chrenlegion 2c. Bon Zeit zu Zeit wurden bem talentvollen Fourier auch Arbeiten höherer Art anvertraut, und er trieb für ben hofgoldschmied Biennais die Basreliefs aus, welche die von Napoleon für verschiedene Souverane bestimmten Dosen schmud= ten. Bald wurde ber Lehrling Barne vorzugsweise bei diesen

höheren Arbeiten beschäftigt, und eines der ersten Basreliefs, das er in Gold und zur größten Genugthuung des Meisters herausztrieb, stellte die Zusammenkunft der Kaiser Napoleon und Alexanzder dar. Kurz darauf wurde er von eben diesem Napoleon gezwungen, die friedliche Werkstatt zu verlassen und in dieselbe Armee zu treten, welche gegen denselben Alexander einexerzirt wurde. Es war die Zeit, da der Despot die letzen Reihen der gelichteten Jugend den schrecklichsten Schlachtseldern entgegenssührte und seine Konskription die blutige Hand selbst über das Haupt bartloser, kaum der Schule entronnener Knaben aussstreckte.

Bum Glud verstand man es in der Napoleonischen Urmee, jeden, auch den letten, Mann auf den ihm zukommenden Blat ju ftellen und hatten die Offiziere ihrem großen Feldberrn die große Kunft abgesehen, wie jedes einzelne Talent am Erfolgreichsten zu benuten war. Barpe wurde in die topographische Brigade des Geniecorps gestect, und er modellirte die Reliefs der verichiebensten Gegenden und Städte. Die Reliefs von Cherbourg, Roblenz, vom Berge Cenis werden noch heute als Mustermodelle in den Kriegsarchiven aufbewahrt. Mit fiebzehn Jahren wird er als höchst brauchbarer, vollendeter Topograph dem 2. Bataillon der Sapeurs du genie zugetheilt und modellirt er für den geichlagenen und fliebenden Raifer mabrend der Glucht und jo gu fagen im Fluge viele Festungen und wichtige strategische Bunkte, Die man verlaffen muß, für den möglichen Fall einer einftigen Wiederkehr. Während die Weltgeschichte ihre Szene auf den Felbern um Paris aufgeschlagen - Marg 1814 - befindet er fich eines Tages allein auf einer Mission in der Gegend von Mont: rouge, um das umliegende Terrain geheim aufzunehmen. In Die Raserne gurudgefehrt, erfährt er, daß fich die Urmee an die Loire gurudgezogen. Es ift ihm unmöglich, ihr zu folgen, und seine Dienstzeit bort fo mit bem Napoleonischen Regiment von felber auf.

Um sich zu nähren, fängt er wieder zu cifeliren an; um sich

zu bilden, beschäftigt er sich in den abendlichen Mußestunden mit Zeichnen und Modelliren. Bald bat er es in Beidem weit genug gebracht, um im Jahre 1816 von dem Bildhauer Bofio und im Rabre 1817 von dem berühmten Maler Groß mit großem Beranügen als Schüler aufgenommen zu werden. Schon im nächsten Jahre tritt er in die Ecole des beaux-arts und gewinnt sofort als Graveur in Medaillen eine mention honorable; aber sein Basrelief. Milon von Kroton mit dem Löwen dar: stellend, das er bei der Bewerbung um den ersten Preis in der Stulptur geliefert, wird nicht berüchsichtigt. Es zeichnete sich zu sehr durch Lebhaftigkeit. Originalität und Unabhängigkeit von allem Bergebrachten aus, also durch drei Eigenschaften, welche mehr geeignet sind, das Mißtrauen und Uebelwollen als die Unerkennung der Akademie einem jungen Künstler zuzuwenden. Aehnlich erging es ihm bei den Breisbewerbungen der zwei folgen= ben Jahre, da er immer mit dem zweiten Preise heimgeschickt worden, während der erste mittelmäßigen, aber schulgerechten Talenten wie Jacquot und Lemaire zuerkannt wurde. Barge fab ein, daß man auf die Worte der Meister schwören, jede in: wohnende Schöpferkraft unterdrücken und nur todtgeborne Rinder liefern musse, wenn man sich der Breise der Akademie erfreuen wolle. Bu dieser Selbstverleugnung konnte er sich des momen= tanen Ruhmes und der Vortheile wegen, die ein erster Preis mit fich brachte, nicht entschließen, und er verließ jenen Kampfplag, auf dem der Schwächere siegt, für immer - jenen Kampfplat, von dem man mit Recht fagte, daß man ihn nur mit gebundenen Sanden und Füßen betreten muffe, wenn man ihn als Sieger verlaffen will.

Barne.

Den Bortheilen, welche die Akademie bieten konnte, entsagend, dachte Barpe daran, für einen bescheidenen Broderwerb zu sorgen, und er bemühte sich um eine Stelle als Graveur an der Münze. Aber auch diese Stellen werden nur an Protegirte der Akademie und der Regierung vergeben. Mit der Akademie hatte Barpe gebrochen, und die Regierung war die Regierung

Karls X., um deren Gunst sich ein offener, grader, unabhängiger Charafter nicht so bemühen konnte, wie es verlangt war.

Auf Broberwerb ausgebend, gelang ihm diefer gang und gar fo, wie er einer naiven, aller gemein praftischen Spekulation fremden Rünftlerfeele gelingen mußte: er erwarb mit Mübe und Noth juft bas Stud Brod, beffen er zu fummerlicher Nahrung bedurfte, mabrend seine Arbeit einem Andern Ruhm und Reich: thum einbrachte. Er hatte bas Schidfal aller achten, aber unbetannten Künftler; er murde ausgebeutet. Berr Fauconier, Goldichmied und Juwelier, erfreute sich damals neben der allmäch= tigen Protektion der Herzogin von Berry und des gangen Hofes eines Rufes, wie er beute herrn Fromant Meurice auszeichnet, und doch hatte herr Fauconier fein anderes Talent, als das= jenige, welches die Mittelmäßigkeit fast immer und ausschließlich jum Schaden der wirklichen Runftler befitt - das Talent, Undere ju benuten und auszubeuten. Gin gemiffes, vielstöckiges Saus im Faubourg St. Germain, fern feiner bekannten Bertftatt wie seinem Laden, konnte das Gebeimniß herrn Fauconiers verrathen und erzählen, wie man ein berühmter Goloschmied und Millionar wird. In den verstedtesten Winkeln dieses Saufes, im Reller wie in den Dachstuben, getrennt von einander wie in Bellengefängniffen, sagen bie jungen brodlofen Runftler, Die Berr Fauconier mit der Spurfraft eines Jagdhundes in den Wildniffen von Baris aufzutreiben verstand, und verschwendeten den Reichthum jugendlicher Phantasie an Modelle, welche die Bewunderung des Hofs und der gangen Welt erregten und dem ausbeutenden Spekulanten den Ruf eines modernen Benvenuto Cellini verschafften. Unter diesen weißen Stlaven verbrachte Barpe icone, lange Jahre, zufrieden, Brod für fich und feine Familie zu schmieden und Material in Sanden zu haben, an dem er seine fünstlerische Schöpfungstraft üben fonnte.

Aber à quelque chose malheur est bon, wenigstens ist das bei träftigen, empfänglichen und schöpferischen Geistern immer wahr; ihnen wird jede Lage, jedes noch so traurige Bers

Barne. 249

baltnik zur Soule. Barpe machte im Verstede bes Berrn Fauconier und unter der Fuchtel seiner gierigen Anforderungen mehr als einen Rurfus durch. Die taufendfache Berichiedenheit der Schmudsachen und Breloques zwang ihn, alle Formen aus Bflangen-, Thier- und Menschenreich zu ftudiren, und er that es jum Bebufe eines kleinen Breloques, das vielleicht den fetten Bauch eines Finanziers ichmuden follte, mit berfelben Gewiffen= haftigkeit, als sollte seine Arbeit irgend einen öffentlichen Blat ber Weltstadt verberrlichen. Giner fleinen Goldschmiedarbeit wegen durchmusterte er die ungeheuren Sammlungen bes Louvre, das Sotel Cluny, lief er von Bibliothet zu Bibliothet, in den Jardin des Plantes oder meilenweit ins Land binaus, um nach der Natur zu zeichnen. Dabei wurde er Goldschmied im Sinne ber Ghibertis und lernte aus eigener Erfahrung und Beobachtung, wie die verschiedenen Metalle verschieden zu behandeln sind, und die mannigfaltige Art des Guffes, Gravirens und Treibens. So bildete sich in dem armen Arbeiter der Gold= schmied, Graveur, Erzgießer, Zeichner, Maler, Naturforscher und Bildhauer zu gleicher Zeit aus; als Letterer trat er, da Herr Fauconier glücklicherweise gestorben mar, in der Ausstellung des Jahres 1827 mit mehreren Buften auf, die aber nicht geeignet maren, die Aufmerksamkeit des Bublifums auf den Unbekannten zu lenken, obwohl man sie jest als Meisterwerke der Individua= lifirung und des Ausdruckes bewundert.

Wieder genöthigt, um das tägliche Brod zu arbeiten, sing er jene unendliche Reihe kleiner Meisterwerke zu schaffen an, die, obswohl auf industrielle Weise vervielfältigt und bestimmt, als Schmuck der Uhren und Kamine, als Briesbeschwerer und Dintenfässer zu dienen, darum nicht minder zum Schönsten gehören, was die vereinte Kraft von Kunst und Industrie in unserer Zeit hervorzgebracht, zum Besten überhaupt, was die letzten Jahrhunderte in dieser Art geschaffen haben. Ich fürchte nicht, daß mich der Leser der Uebertreibung zeihen wird, wenn er meiner Einladung folgt und das Magazin der Barpe'schen Bronzen (Rue saint Anastase,

10. Marais) besucht und da die vielen Einzelstatuen und Grur: pen - ein alter Ratalog, der vor mir liegt, gablt 113 auf meift Thierstude, mit Kennerauge betrachtet oder wenn er, ben langen Weg scheuend, in das Magazin, beffer gefagt, Museum Barbedienne's, auf dem Boulevard Poissonnière tritt und das felbst den Tiger Barpe's zu Gesicht bekommt. Jede biefer fleinen Brongen, groß ausgeführt, in Stein gebauen ober in Erz gegoffen, mare geeignet, Balafte, Sallen, Garten, Barts, Brunnen, öffentliche Blage aufs Großartiaste und Schönfte auszuschmuden. In der kleinen Form und großen Anzahl, in der fie besteben, werden fie der Nachwelt einen falichen Begriff von unserm Geichmade beibringen. Die mogen fie die Runft geliebt haben, werden unfre Nachkommen, ungefähr wie wir von den Ginwohnern Pompeji's fagen, daß fie fich überall mit diesen berrlichen Meisterwerten umgeben haben. Im Gegentheil klagen uns Diese kleinen Meisterwerke an, daß wir sie in ihrer Rleinheit belaffen, da sie uns vor Allem als Modelle großer Monumente anmuthen, und wie wenige der Käufer, die sie nach Sause tragen, wiffen, mas fie auf Cheminée, Uhren, Schreibtisch aufstellen; wie Biele achten fie gering, weil fie nur 5, 10 oder 20 Francs für ein Kunstwerk bezahlt haben!

Künstler und Kenner wußten sehr wohl, was sie an diesem Industriellen besaßen. Bom Maler Diaz z. B. ist es mir bekannt, daß er sich auch nicht die kleinste aus den Gießereien Barve's hervorgegangene Bronze entgehen ließ und sich ein förmliches Museum einrichtete, das er benußt, um des großen Bildhauers Ruhm zu predigen. Bon andern Künstlern hingegen weiß ich, daß sie in Gemälden und Skulpturen die kleinen industriellen Bronzen als Modelle benußt, sich aber gehütet haben, etwas zur Anerkennung Barpe's beizutragen. Ja, diese ganze kleine bronzene Thierwelt wurde sogar mit Ersolg gebraucht, um Barve's Verdienst zu vertleinern. Man ließ ihn gern als Thierbildhauer gelten, um ihm das Talent, Menschen zu gestalten, mit einem Anschein von Gerechtigkeit streitig zu machen. Mit Vergnügen vergaß man seine

Barye. 251

drei Grazien, die Amazone, Angelika, die Gruppen Minotaurus und Theseus, Centaur und Lapithe, und mit noch größerm Bersgnügen die Reiterstatuetten Karl VI., Gaston de Foix, General Bonaparte — obwohl diese Reiterstatuen sich mit dem Besten vergleichen können, was die Renaissance hervorgebracht, obwohl in den Gruppen manche Michel Angelo'sche Ader zu entdecken, obwohl in den drei erstgenannten Werken der unabhängige, aber empfängliche Jünger der Antiken nicht zu verkennen ist. Die vier großen Gruppen an den beiden neuen Pavillons des Louvre, "die Ordnung, der Friede, der Krieg, die Kraft," sind nun leider freilich zu öfsentlich geworden, als daß man in jenem System der Bertleinerung eines großen Künstlers fortsahren könnte.

Barpe hatte früh erkannt, mit welcher Welt er zu thun batte. Mit einer Seele, weiß und fleckenlos wie der edelste Marmor, und mit einem Nacken hart wie Borphyr geboren, war er nicht geeignet, mit ehr = und geldgierigen Runftlern Clique zu machen und sich vor Journalisten und Regierenden zu beugen; so gog er sich benn in eine Ginsamkeit gurud, welche auch die Sympathie der begeistertsten Berehrer seines Genies nicht ju durchbrechen im Stande mar. Seit achtzehnhundert und dreißig ist er förmlich aus der Welt verschwunden und ist sein Leben in Rünftlerfreisen zu einer mahren Sage geworden. Man begegnet ibm manchmal in den Bolkstheatern der Infel St. Louis, manch= mal nach der Natur zeichnend in den Wäldern von Fontainebleau. Durch Jahre kannte man die Adresse seines Ateliers nicht und wußte man noch weniger von feinen perfonlichen Schickfalen. Man fagt, er fei verheirathet und habe in feinem Familienleben große Schmerzen getragen. Bier reizende Töchter voll Geift und Unmuth find, der Sage nach, unter feinen Augen dahin gewelft und es ift ihm nichts von ihnen geblieben, als vier Portrats, Die er selber gemalt und die Meisterstücke der Borträtirkunft sein follen. Aber wer hat sie gesehen? - Ich weiß es nicht. Henri Daumier, der große Zeichner, traf ihn einmal in der Straße und benutte die Gelegenheit, ihm die Zeichenlehrerstelle an einem Institute anzubieten. Die Berhandlungen dauerten burch Stunden und wurden in den Gaffen geführt; an einer Strafenede mußte Daumier den Bildbauer verlaffen, ber wieder in feinem Geheimniß verschwand. Das Jahr 1848 rief ben bereits grau gewordenen Künftler ans Tageslicht bervor. Die Republit stellte feine zwei herrlichen Löwen, den sitenden Löwen und den Löwen mit der Schlange, im Tuileriengarten auf, jene beiden Meisterwerte, die ich einmal mit Erfolg einem befannten deutschen Archäologen und Kunstkenner als Untiken vorstellte. (Wenn ich nicht irre, figuriren sie auch als folde in dem Buche dieses Ge= lehrten.) Ledru Rollin gab ihm eine Stelle im Louvre, und eine Thätigfeit begann, welche die intelligenteste Aufstellung ber Untiken und allen Museen und Akademien Europa's die berrlichsten Abguffe versprach - aber die Zeiten anderten fich, und Barge bat feine Stellung, ich weiß nicht, ob verloren ober aufgegeben. Barne ist eben so wenig gemacht, unter den obwaltenden Umständen, Aemter zu behalten, als sie zu seinem Bortheile auszubeuten, wie folgende kleine Anekdote beweist. Rurze Zeit fungirte er als Thierzeichenlehrer im Jardin des Plantes. Gipsmodelle verschiedener Thiere wurden gebraucht, das Geld, fie einzukaufen, in die Sand Barne's gelegt, und er faufte die Thiere des Bild= hauers Mene; er, der die Thierwelt erschöpft hat und deffen Magazin in der Rue Anastase der edelsten Modelle voll ift, er taufte die Schöpfungen Mene's, der ihm nicht ans Rnie reicht. Daran war nicht fowohl Barpe's, des armen Mannes, Uneigen= nüpigkeit als feine Bescheidenheit schuld; es fam ihm sonderbar vor, daß er seine Schöpfungen als Modelle aufstellen sollte. Und boch hat seit den Alten, die der Natur um so viel näher standen und den Gott in ihr begriffen, die armen Geschlechter

Der finderreichen Lebendigen Erbe,

wohl Niemand die Thierwelt so dargestellt wie Barne. Er gibt nicht Tendenzthiere der Fabel, auch nicht verkleidete Satiriker wie

Raulbach, sondern Thiere, wahre Thiere, in ihrer eigenthümlichten Sigenthümlichteit, in ihrer Kraft, Wildheit, Anmuth, Lift, Treue 2c., je nachdem sich der "gebundene Gott" in dem Individuum ausspricht — freilich in jener potenzirten Wahrheit, in jener Idealität, die den Menschen zum Menschen und aus dem Menschen den Künstler macht; mit jener Offenbarung der Kunst, die das Geheimnisvolle zugleich geheimnisvoller und klarer macht. Ueber seinen Gebilden schwebt die Ahnung Dessen, was jenseits der Schranken der verschlossenen und uns stummen Natur zu suchen ist. Unwillkürlich denke ich, wie sonderbar Das auch dem Leser klingen mag, bei den Thieren Barye's an die Verse Lenau's:

Un Blumen freut sich mein Gemüthe, Und ihrem Käthsel lausch' ich gern, Die uns so nah durch Duft und Blüthe Und durch ihr Schweigen doch so fern.

lleber Barye's Persönlichkeit kann ich dem Leser nicht die geringste Mittheilung machen. Ich habe den Geheimnisvollen nie gesehn. Ich wollte nur auf den großen, in Deutschland noch unbekannten Künstler mit einigen Worten ausmerksam machen, ohne den Gegenstand zu erschöpfen; ferner wollte ich, nachdem ich Rude's und Berangers Charakteristiken geliefert, gerecht sein und zeigen, daß ihrer würdige Charaktere im heutigen Frankreich auch noch unter den Lebenden wandeln — denn Das ist es, was man so schwer und so ungern glaubt; am Schwersten, wenn man selbst in Baris lebt.

(1857.)

## Stephen Heller.

That strain again: — it had a dying fall:

O it came o'er my ear like the sweet south,

That breathes upon a bank of violets,

Stealing and giving odour.

Shakespeare. Cet artiste n'est pas connu pour ce qu'il vaut. Fétis.

Die letten drei Dezennien haben Schaaren von Birtuofen an uns vorbeigeführt: die Zahl ihrer Herolde und Verfünder ibres Ruhmes war noch größer und die Zahl ihrer Bewunderer unendlich. Alle Ehrenbezeugungen, wie fie Bobltbatern ber Menscheit angemessen scheinen, Kronen, Kranze, offizielle Muszeichnungen, Titel und Bürden, verberrlichender Gefang, Unbetung von Seiten der Frauen — Alles, Alles murde ihnen gu Theil; sie setten rubige Stadte in Bewegung, fie verursachten Rusammenrottungen und Aufruhr, fie erwedten Parteikampfe, und wie fie die Mittelpunkte begeifterter, brüderlicher Feste maren, fo murden fie auch die Urheber von Zwietracht und Zerwürfniß. — Bo find fie beute, diese weltbewegenden, gewaltigen Ericheinungen? - Berichwunden, vergeffen, verschollen. Ihre alten Bewunderer erröthen, wenn fie fich ihrer Thorheit erinnern; ihre Freunde verleugnen fie. Die Götter find zusammengebrochen, und man fab die Sohlheit ihres Innern; das Rind gerriß endlich die angebetete Buppe und sah den gemeinen Inbalt. — Dennoch hatte man Unrecht, fich diefer Begeifterung gu fdamen; sie war nur natürlich. Man begeisterte sich auch für Sepdelmann; man bewunderte, man liebte ihn, als ob er den Mephisto gesichaffen hätte, den er nur darstellte. Die Bewunderung für den exekutirenden musikalischen Virtuosen, den Schauspieler des Komponisten, war ursprünglich an eine andere Adresse gerichtet, an die des Tondichters; daß sie der Virtuose als treuloser Bote unterschlug, merkte das Publikum in seinem Enthusiasmus erst spät oder glaubte auch, daß dem Boten Alles gebühre. In seiner Gedankenlosigkeit krönte es die in Goldslitter gekleideten Tänzer und Läuser vor dem Wagen des Triumphators, der in seiner schlichten Größe kaum beachtet wurde. Aber der Triumphator ist noch heute der Triumphator — wo sind die Tänzer und Läuser und Histrionen?

Wieder nichts natürlicher als ihr Verschwinden; es ist eben jo motivirt, als ihr Auftauchen. Raum mar Leffing da, so maren auch schon Schauspieler da. Die exekutiven Rräfte, die Rärrner, find immer und überall in großer Menge vorhanden; sobald sich die produktive, diese seltenere Kraft zeigt, fangen sie ju mirten an. Es hat musitalische Birtuofen gegeben, seit es Rompositeure gibt. Als die Musik mit Beethoven die höchste Sobe erreichte, mußte es von Birtuofen zu wimmeln anfangen. Sie waren in der Musik, was nach einer großen Literatur die Rommentatoren, Gloffatoren, Nachabmer, Bortfünftler, Deklamatoren, Rhapsoden, Schauspieler, Bearbeiter 2c. zusammen sind. - Sie brauchten zu ihrem Geschäfte wenig Talent, instinktiven Rach= ahmungstrieb und viel Geduld und physische Arbeitstraft. Das Genie, das man ihnen fo freigebig nachrühmte, faß meift im Sipfleisch. - Bei ben erften unter ben Birtuofen bestimmte ein gewisses angeborenes musikalisches Talent die Wahl des Berufs; das Glüd, das diese machten, bestimmte die meisten ihrer Rach= folger. Erstere hatten vor Lettern nur wenig voraus, da es sich jumeist um physische Arbeit, Ausdauer, Geduld handelte. Man machte Birtuofen. Man unterrichtete nicht, man wectte nicht Reime von Talenten, man richtete ab. Die schönften, die unbefangensten Tage bes Lebens mußten zwölf bis fechszehn Stunder ber physischen Arbeit am Instrumente abgeben; Alles mußte darüber zu Grunde geben, selbst das musikalische Obr. wenn pon Ratur aus eins da mar. Der geiftigen Ausbildung mar fein Moment Raum gelaffen, eben fo wenig ber gemuthlichen. Darum mußte auch Geift und Gemuth eingelernt werden. Man lernte mit Geift spielen, man lernte Berg in die Mufit legen. Go wurde man ein Golem, eine Maschine, ein Automat. Bie oft. wenn man fie mit diefer fürchterlichen Buth fpielen und Stude ausführen borte, die eine Berböhnung aller Mufit maren, mußte man sich sagen, daß sie sich offenbar an der Runft, die ihnen die schönste Zeit bes Lebens, die besten Gaben bes Geistes und bes Bergens geraubt, rachen, daß fie fie für immer ausrotten und in ber Meinung ber Menschen verächtlich machen wollten. - Meist aber fagte man fich, daß fie in diefer mechanischen Beschäftigung mit Musit allen musitalischen Sinn verloren. So verlieren oft alte Richter allen Sinn für Gerechtigfeit, Maler allen Sinn für die Farben; Krieger, die mit Begeisterung ausgezogen, werden im Laufe bes Rrieges gedankenlose Schlächter.

Es ist kein Wunder, daß so viele der geseierten Virtuosen physisch zu Grunde gegangen und daß andere, die, müde der oberslächlichen Triumphe, einem höhern Ehrgeiz dienen und als Tondichter sich versuchen wollten, nur das lärmendste Gegentheil von Musik, die Negation, die Karikatur der Musik hervorbrachten. Mit einer ungeheuern Charakterkraft, mit einer beinahe unerschöpslichen musikalischen Aussteuer müssen die Seelen Derer auszerüstet gewesen sein, die sich, wie Mendelssohn, Chopin, aus der Virtuosität noch mit einem Fonds von Musik, mit Produktivität gerettet haben. Wir wollen hier die Charakteristik eines solchen Musikers und mit ihr zugleich eine bezeichnende Lebenszeschichte aus der Kunskepoche unserer Zeit liefern.

Stephen Heller hat sein Virtuosenthum überlebt und ist daraus als Kompositeur hervorgegangen. Wieder als Kompositeur hat er alle Kämpse, die einem jungen und originellen Geiste vor: behalten sind, durchgekämpst, hat er Noth, Elend, Entsagung, Berkennung ertragen, Selbstverleugnung und Demüthigung vor dem eigenen Genius kennen gelernt und steht heute als ein in seinem Fache beliebtester, von Tag zu Tag an Ruhm gewinnender Tondichter mit ausgesprochener Individualität, mit großen, kaum mehr angesochtenen Vorzügen und Verdiensten da. Die Geschichte eines solchen Lebens kann nur belehrend sein.

Stephen heller wurde im Jahre 1813 am 15. Mai zu Besth in Ungarn geboren. Sein Bater, der in einer Fabrik angestellt war und außerdem noch in der Stadt mathematischen Unterricht ertheilte, bestimmte ibn ben Rechtswissenschaften und schickte ibn deßhalb frühzeitig auf das Enmnasium der ehrwürdigen Biariftenväter, patrum piarum scholarum. Etwas Musitunterricht wurde, weil Das zu einer guten Erziehung gehört, bei einem Berrn Meirner, Fagotbläfer beim Musitforps eines Artillerieregiments, genommen. Bald zeigte es fich aber, daß biefe Neben= fache ben Anaben vorzugsweise beschäftigte, daß er bei dem durf= tigen Musikunterricht, bei dem auch einige Generalbaglehren mit unterliefen, mit viel größerer Theilnahme verweilte, als bei Latein und Griechisch. Da wurde denn ein bedeutenderer Lebrer. ber beste, ber in Besth aufzutreiben mar, Franz Bräuer, jest regens chori im Dome, gewonnen, und dieser hatte bald ben Muth, mit seinem Schüler vor das Bublitum zu treten. Lebrer und Schüler spielten im Besther Theater Duffects Doppeltonzert (b-dur) für zwei Biano's und zwar mit Beifall. Da erwachte der Ebrgeiz im Bater. Die ware es, wenn fein Rind ein Bunderkind mare? Wenn aus dem Bunderkind ein Birtuofe erwüchse, ein Birtuofe, der die ganze zivilisirte Belt, so weit es nervose Beiber gibt, in Bewegung feste? Der Mathematiter fing zu rechnen an, und er wollte sicher geben. Mehrere Berfuche wurden angestellt; Stephen mußte gewaltig arbeiten und gu wiederholten Malen vors Publikum treten und Konzerte geben. Das Experiment gelang: viel Beifall wurde geerntet; alfo Abe Griechisch und Latein und Jurifterei! Der Bater fest fich mit

bem Sohn in den Wagen; es geht nach Wien, in die Hauptstadt der Musik.

Stephen wurde dem damals bedeutendsten Musitlehrer Anton Halm übergeben. Dieser ahnte bald einen wahren Künstler in seinem Schüler und stellte den Knaben bei Gelegenheit Beethoven, F. Schubert, Abbé Stadler vor. Aber das Kind war noch zu sehr Kind, um das ganze Glück solcher Bekanntschaften zu ersassen; in seinem jungen Gehirn erwachte noch keiner jener fruchtbaren Gedanken, welche die Berührung mit solchen auf der Höhe der Menscheit stehenden Geistern zu erwecken pslegt, keiner jener großen Entschlüsse, die solche Beispiele zur Reise bringen und für die ganze Zukunst bedeutend machen. Er war eben noch ein träumendes Kind und vor Allem nur Klavierspieler.

Als Solcher gab er in Wien im Jahre 1826 sein erstes, 1827 sein zweites Konzert. Um Ende des zweiten trat er fühn mit einer freien Komposition hervor, die ihm, eben der Kühnheit wegen, im Publikum manche Freunde und Beschüßer, aber ganz und gar nicht den Beisall der Kritik verschaffte. Dießmal war die Kritik im Rechte. Es sehlte Stephen Heller noch an geistiger und materieller Ausbildung, um schon seller noch an geistiger und materieller Ausbildung, um schon selbständig auftreten zu können. Das Beste in seiner Komposition war höchstens als eine Unweisung auf die Zukunst zu betrachten. — Doch glaubte der Bater nun den Moment gekommen, da man mit Ruten die Künstlerlausbahn ansangen könnte. Der Sohn wurde nach Besth zitirt, und im Jahre 1828 verließ er den geliebten Lehrer Unton Halm, der ihn betrübt ziehen sah.

Mit Absicht habe ich alle Meister Hellers mit Namen genannt: es ift das Geringste, das man Lehrern zum Lohne thun kann, wenn man sie bei Gelegenheit ihrer Schüler nicht vergißt. Die rührendsten Erscheinungen im Leben bedeutender Künstler sind, neben den Müttern, die Lehrer. Während der Schüler seinen Flug nimmt, die Welt mit seinem Namen zu erfüllen, steben sie an der Schwelle ihres stillen, vergessenen Hauses und sehen ihm in rührender Hülsslosigkeit nach, wie die Gluckenne, die Enten ausgebrütet, am Rande des Teiches, und sind froh, wenn ihnen aus weiter Ferne von Zeit zu Zeit nur ein kleines Wörtchen der Erinnerung zukommt. Sie werden vom Sohne, vom Schüler mehr oder weniger vergessen — was liegt daran, wenn es ihm nur gut geht, wenn er nur Erfolge hat, wenn er nur der Lehren gedenkt, die man ihm mitgegeben. — Wie rühzend klingt die einfache Zeile im Tagebuche Berugins: Heute ist mein lieber Raphael Sanzio abgereist; möge ihn Gott begleiten auf allen seinen Wegen, und möge er glücklich ankommen. —

Der Bater wurde in seinen Blanen noch mehr bestärft, als die Ungarn mit ihrer beißblütigen Bewunderung den Sohn in mehreren Konzerten bis in den himmel hoben und ihm einen Beifall zollten, als ware er bereits eines ber glanzenoften Lichter der Welt. Reine Nation Europa's läßt sich durch den Patriotismus so sehr verblenden, wie die Magyaren; die Erfahrung. daß sie eigentlich noch sehr wenig Genies hervorgebracht, hindert fie nicht, jede auf ihrem Boden neu auftauchende Erscheinung sofort für ein Bunder zu erklären. - Der mathematische und fluge Bater vergaß es nicht, den Patriotismus vom Berdienste des Sohnes zu subtrahiren. Dennoch gab er feine Stellung in Befth auf und trat nun mit seinem Sohne die "Runftreise" an. Benn Stephen Beller später nicht durch zwölf Stunden täglich am Klavier verthieren wollte, wenn er sich weigerte, Journalisten den Hof zu machen, schlechte Modemusik zu spielen, wenn er sich eine glückliche Stunde verschaffen und sich in die Musik "in ihm selbst" vertiefen, etwas komponiren oder mit den großen Meistern die Zeit verlieren wollte: hat ihn zwar der Bater gewähren laffen; dennoch glaubte er, daß er sich nicht deßhalb den Müben, Unbequemlichkeiten, Roften und Wagniffen der Reise ausgesett habe und daß der Sohn sich auch befleißen muffe, hals: brecherische Stude zu spielen, Knalleffette gu machen, das Publitum in Erstaunen zu sepen, turz ein Phänomen zu werden, wie der große X und der berühmte D. Er meinte es aut, aber er verstand es nicht beffer. Daß für das fünstlerische Seelenheil

des Sohnes, für sein äußeres und inneres Glück besser gesorgt gewesen wäre, wenn man den erwachenden Tonkünstler in seiner einsamen Stube, in seinen tönenden Träumen gelassen hätte, Das siel ihm, der wenig Begriff von Musik und von den Borsgängen in einer Künstlerseele hatte, nur selten ein.

Die Reise ging durch einen Theil Ungarns, über Krakau nach Barichau, wo der Binter zugebracht murde, bann weiter nach Breslau, über Dresten, Leipzig, Braunschweig nach Samburg, wo zum zweiten Male die Winterquartiere bezogen und drei Konzerte gegeben wurden. Stephen heller, nunmehr ichon ein erblühter Jüngling, lernte etwas von der Welt kennen, kam mit Künstlern in Berührung und gewann sich durch sein Spiel manches weiche Frauenberg. Damit mar bem beforgten Bater nicht gedient. Weltkenntnif fonnte dem Sohne verderblichen Unabhängigkeitsfinn einflößen, feine Erfolge konnten ibm gu viel Bewußtsein seines Werthes geben; die Rünftler maren im Stande, ihm über die Runft Ideen beigubringen, die mit ben Runftideen des Baters, mit seinen positiven Zweden nicht übereinstimmten. Dem allem mußte vorgebeugt werden, und der Bater führte ein strenges Abschließungsspftem ein, und fo ging es weiter über Kaffel und Frankfurt a. M., wo er Ferdinand Hiller kennen und lieben lernte, nach Bayern. —

In Augsburg angekommen, brach das gehetzte Wild zussammen. Er konnte nicht weiter. Es zeigten sich so große Spuren der Ermüdung und Abspannung, daß der Vater den Vorsstellungen der Aerzte, neugewonnener Freunde und Musikliebbaber nachgab, dem Sohn einige Zeit auszuruhen erlaubte, ihn unter der Obhut einer kunsksinnigen Freundin zurückließ und nach Pesth zurückehrte.

Nun begannen für Stephen Heller eigentlich erst die Lehrzjahre, die bei ihm auf die Wanderjahre folgten. Die Atmosphäre der stillen, alten, romantischen Stadt that seinem etwas melanzcholischen, nach Ruhe und Sammlung sehnsüchtigen Gemüthe sehr wohl. Endlich nach langem, unerquicklichem, wüstem Umberz

schweifen hatte er die Muße, nach langer Bereinsamung die Einsamkeit, deren er so febr bedurfte, das Erlebte und Geborte in Geift und Gemuth zu verarbeiten. Er konnte fich endlich fammeln und sein Inneres belauschen, ob da etwas machse und sprieße. Die glückliche Stimmung, in die er fich mit Ginem Male versett fühlte, wurde noch durch die liebevolle Theilnahme jeglicher Art erhöht. Wir durfen nur derjenigen erwähnen, die fich auf sein der Deffentlichkeit gehöriges Leben bezieht. Da steht Graf Fugger, Rittmeister in der baperischen Urmee, Stephen Hellers Lothar und Jarno in einer Berson, obenan. Ein feiner Mufiftenner und ein nach allen Seiten bochgebildeter Mann, erfannte er bald die großen Unlagen des jungen Runftlers, fein edles, bisher unterdrücktes Streben, eben fo mohl wie die Lücken feiner musikalischen und anderweitigen geistigen Bildung. Mit vieler Liebe unterftutte er ibn in feinen Studien und stellte ibm feine große, an Büchern und Musikwerken reiche Bibliothek gu freier Berfügung. Diese Gute benutte Stephen Seller in allen Stunden, die ibm der Unterricht, den er gur Bestreitung seiner fleinen Bedürfnisse geben mußte, übrig ließ, das Berfäumte nachzuholen, das Gehörte durchzusehen, die bedeutenden Werte ber Meister der Dichtung wie der Musik zu studiren. Go murde aus dem auf turze Zeit bestimmten Aufenthalt ein Aufenthalt von Jahren, eine reiche Zeit ber Sammlung, bes Fortschritts, bes Gluds und der geliebten, ichopferischen Arbeit. - Das Blud und - wir muffen es fagen - bie Liebe wedte ben Tondichter wieder auf, der schon in seinem neunten Jahre in jener oben erwähnten Romposition in ihm erwacht, später, im Unbehagen des Virtuosenlebens, aber wieder eingeschlafen war. Doch hatte er als Virtuose schon im Jahre 1829 in Leipzig bei Brobst Op. 1. Variationen über ein Thema von Baganini, bald darauf bei Böhme in Hamburg ein Rondo und später mehrere Variationen herausgegeben.

Während Stephen Heller still, gesammelt, arbeitsam in Augsburg lebte, fing Robert Schumann seine später so bedeutend

gewordene Wirtsamkeit in Leipzig an, jene praktische und theo: retische Wirtsamteit, aus ber er nach mannigsachen Phasen und Umwandlungen als Meister hervorgegangen. In feiner Zeit= schrift für Mufit las Stephen Heller die Aufforderung an junge Rompositeure, ihre Manuffripte gur Besprechung einzusenden. Er befann fich nicht lange und schickte an Robert Schumann, von dessen Rompositionen er nichts kannte, von dem auch wohl kaum mehr als die Lapillons und die Bariationen über den Namen "Abegg" veröffentlicht waren, drei Impromptus (Op. 7) und Scherzo (Op. 8). Der Ton, in dem die Zeitschrift für Mufit geschrieben mar, die Barme und neidlose Theilnahme, die Freude an den Schöpfungen Anderer, die aus den Artifeln Robert Schumanns sprachen, batten Stephen heller aufgemuntert und ihm Vertrauen eingeflößt. Schumann beantwortete dieses Vertrauen in febr freundlicher Beise, und gleich in dieser ersten Un= näherung zeigte sich zwischen beiden Tondichtern eine gemiffe Wahlverwandtschaft, eine Gleichartigkeit des Empfindens und der Anschauung. Gin sonderbares Zusammentreffen machte sie Beide darauf aufmertsam. Die Impromptus Hellers waren Mademoiselle Liane de Fraulay aus Jean Pauls "Titan" gewidmet, und eben batte Schumann eine Komposition vollendet, welche bem Fräulein Wina aus den "Flegeljahren" zugedacht war. - Berfett uns diese kleine Anekdote nicht mit einem Ruck in jene romantisch-schwärmerische Zeit zurüd, die jest schon so weit binter uns lieat?

Robert Schumann empfahl diese beiden ihm zugesandten Werke dem Verleger F. Kistner, der sie sofort veröffentlichte, so wie bald darauf auch eine Sonate (Op. 9). Schumann sprach sich alsdann über diese Erstlingswerte in seiner Zeitschrift aus.

Liebenswürdig und von edlem Gemüthe zeugend ist das Lob, das Robert Schumann mit Wärme und Begeisterung als ein wahrer Poet dem Mitstrebenden spendet, der noch sein Nebensbuhler werden konnte.

Co tam ju Liebe und Freundschaft in der Augsburger Zeit,

zum Glücke des Studiums und des Schaffens noch die Anerstennung, die um so wohlthätiger wirkte, als das innerste Gewissen von ihrer Wahrhaftigkeit getroffen sein mußte; als sie nicht jenes geheime, beunruhigende Unbehagen erregte, das die Folge unverdienten Lobes ist. Aber troßdem oder vielleicht eben deßhalb war seines Bleibens nicht in Augsburg. Er fühlte sich gestärkt, anerkannt, mit neuem Wissen ausgerüstet — er sehnte sich nach einem größern Horizonte, nach einem weitern Kampsplaße. — Diese Unruhe trieb ihn für einige Zeit nach Besth, und da er dort nicht fand, was er suchte, bald wieder in die Heimat seines Glücks, nach Augsburg. Aber es war vorauszusehen, daß es nur einer kleinen Beranlassung bedurfte, um seiner Unruhe Ziel und Plan zu geben.

Im Jahre 1837 kam Kalkbrenner durch Augsburg und gab daselbst mehrere Konzerte. Er sah Heller und erkannte sein großes Talent und daß die stille Stadt nicht sein natürlicher Schauplat sei. Er sprach ihm von Paris, von allen Schätzen der Ausbildung, die diese Stadt biete, von ihren gesellschaftlichen Hüßsmitteln, von ihrem bewegten Leben, von der Leichtigkeit, mit der ein begabter Mensch bei einigem Glücke von diesem Zentralpunkt aus seinen Ruhm ausbreiten könne — und im November 1838 sehen wir Stephen Heller schon in Paris, um daselbst den Winter zuzubringen.

Da war freilich nicht Alles so golden und rosig, wie es ihm Kalkbrenner ausgemalt hatte, besonders in musikalischer Beziehung nicht, und die Phantasie des fünfundzwanzigjährigen Künstlers mußte manche Enttäuschung und sein Herz, nach dem gemüthvollen, deutschen Zusammenleben in Augsburg, manche Stunde der Vereinsamung empfinden — aber der lebhafte und empfängliche Geist Stephen Hellers fühlte sich neuangeregt und bereichert, und muthig entschloß er sich, alle Kämpfe zu bestehen, die er schon in nächster Nähe drohend auftauchen sah. Er fühlte das Herz einer Welt an sein Herz pochen — er lernte eine neue, so reiche und so Mannigsaltiges bietende Gesellschaft tennen —

und aus dem Winter ist ein Jahr geworden, aus dem Jahre zwei Jahre, und nun sitt Heller schon volle zwanzig Jahre in demselben Paris, das mit seinem Zauber schon viele Söhne verschiedener Heimat für immer sestgebannt hat. In einem Briese an einen Freund spricht er sich selbst über diesen Zauber so aus: "Die völlige Ungebundenheit des Lebens, die freie Ansicht nach allen Nichtungen, die weltbürgerliche Toleranz, die jede Eigenzheit, jede Bizarrerie fast mit Nachsicht und einer gewissen Grazie des Geistes und des Herzens beurtheilt und nichts dafür verslangt, als gleiche Toleranz und Nachsicht; alle diese unschäßbaren Bortheile einer seinen, seit Jahrhunderten an sich selber arbeiztenden und polirenden Gesellschaft, so wie die Möglichkeit, eben so einsam als im Strudel der Welt leben zu können, und zwar bald das Eine, bald das Andere — dieß hielt mich seit so langer Zeit in Paris sest."

Und wahrlich, die Anziehungsfraft dieser Weltstadt muß eine gewaltige gewesen sein, wenn sie durch alle Leiden und Entzbehrungen, welche Jahre lang das Leben Stephen Hellers verzdunkelten, nicht gebrochen werden konnte. Weiß man, was er hier geduldet, getragen, gelitten, ist man erstaunt, daß er nicht schon nach wenigen Wochen oder Monaten die Flucht ergriffen, bewundert man die Ruhe und Objektivität, mit der er mitten im Elend die Vortheile und Vorzüge des Pariser Lebens, die Förderung, die es dem Geist bietet, beurtheilte und würdigte.

Gänzlich unbekannt, fand er eben so wenig Schüler als Berleger für seine Kompositionen, und es begann für ihn jenes Leben, jenes Jegeseuer, in dem schon starke Seelen und starke Körper zu Grunde gegangen. Wir wollen ein oft gemaltes Bild, die Noth eines Künstlers, nicht noch einmal malen; wir wollen nur einige kleine Unekoten und Ereignisse aus dem Leben Hellers erzählen, die zugleich das Leben vieler Underer mit wenigen Strichen zeichnen.

Nach Kurzem hatte Stephen Heller einsehen gelernt, daß er für Werke, die sich an die in Deutschland veröffentlichten

(Op. 7, 8, 9) würdig anschlössen, feine Berleger in Paris fände. In der Hauptstadt der Mode und des Brillanten waren folche Werke nicht am Blate. Von der Noth gezwungen, den Bedin: gungen der Verleger nachzugeben, publizirte er erst einige leichte Rompositionen für Schüler, welche man lieber annahm, mit Recht hoffend, daß er die Freunde, die an ihm irre werden fonnten, später durch bedeutende Werke beruhigen werde. Er hatte die Absicht, auf das Titelblatt dieser und ähnlicher Kom: positionen in gang kleiner Schrift, um sich vor sich selbst, vor den Kennern und Freunden zu entschuldigen, die zwei Buchstaben T. F. (d. i. travaux forcés) anzubringen, die den Galeeren: sträflingen eingebrannt werden, um damit den 3mang anzubeuten, aus dem fie bervorgegangen. Aber die Berleger wollten auf diesen tragischen Wit einer unglücklichen Rünftlernatur nicht eingehen. Selbst diese travaux forces schienen ihnen noch zu gut; sie wollten Oberflächlicheres, etwas, was mehr scheine und weniger bedeute, und bezahlten ihm selbst diese Arbeiten, die ihn jo unglücklich machten, gar nicht oder auf erbarmliche Beise. Man schämte sich nicht, ibm aus seiner Trefflichkeit einen Bor: wurf zu machen. Der Musikalienhändler Schlefinger faß einmal mit drei Kompositeuren bei Tische: mit Wolf, Heller und X. — Sehr ungezwungen fagte er ihnen seine Meinung über ihre Berwendbarkeit im handel, "Ihr alle Dreie," rief er, "seid nicht zu brauchen, aus verschiedenen Grunden: Sie, Wolf, find zu ichwer, Sie, Heller, zu gut, Sie, X., zu schlecht!" -

Wir wollen nur die Geschichte einzelner Werke Hellers erzählen und werden damit einen trefflichen Beitrag zu Künstlers Erdenwallen liefern; zuerst die Geschichte der chasse, jenes Stückes, das von allen berühmten Klaviervirtuosen Liszt, Thalberg, Döhler, Wilhelmine Clauß 2c., gespielt wurde, allen vorzerückten Schülern vorgelegt wird und sich eines eigenen Ruhmes erfreut.

Morit Schlesinger, Borganger von Brandus, war damit beschäftigt, eine neue Klaviermethode herauszugeben, die den

Titel Méthode des Méthodes führen sollte und in der That unter diesem Namen erschien. Um Schlusse follten Klavier-Etuben von den bedeutenosten Bianokomponisten beigegeben werden. Es wurden also an Moscheles, Chopin, Mendelssohn, Siller, List, Döhler, Thalberg, Senselt, Benedict u. A. Aufforderungen erlaffen, besonders pragnante und zugleich praktisch nüpliche Etuden zu liefern. Stephen Geller mar bem Berleger unentbehrlich geworden, da er ihm die nothwendige Stlavenarbeit verrichtete, außerdem noch für die musikalischen Zeitungen schrieb. Diesem Umstande und einer gewissen Vorliebe, die der Kaufmann für den jungen Künstler hatte, in dem er mit dem ihm eigenen Inftintte eine Zukunft abnte, bankte Seller die Aufforderung, ebenfalls eine Etude zu liefern. Der Berleger wollte, wie er fagte, die Gelegenheit benuten, um ihn in die Gesellschaft dieser hoben und berühmten Namen einzuschwärzen. Nach jo vielem Traurigen, das ihm von diefer Seite zugemuthet mar, fühlte sich Beller durch diese Einladung doppelt glücklich, obwohl von Sonorar nicht die Rede gewesen. Er ging nach hause, in seine fleine Stube, und in einer Nacht voll Fieber und Aufregung schrieb er eine Etube, bei ber ihm das Bild einer Jagd vorschwebte, einer tollen Jago, die tiefen Liebesgram zerftreuen follte, und setzte als Motto die Worte einer alten frangosischen Chronik parüber: La meute est déchaînée — les fanfares éclatent. - Messire le roi Philippe sur son ardent coursier, s'efforce à dissiper le chagrin que lui cause le trépas de sa mie, Agnès de Meranie . . . Schlesinger war über Titel und In: idrift, die für eine Etude freilich nicht orthodox tlangen, etwas verdutt und zuckte die Uchsel über diesen romantischen Jüngling, fagte aber nichts. Gutmuthig, wie er ift, wollte er den jungen Rompositeur in seinem Glude, bas aus seinem gangen Besichte iprach, und in der Zufriedenheit, mit der ihn die Bollendung eines wahrhaft poetischen, zaubervollen Werkes erfüllte, nicht stören. Erst nach vierzehn Tagen lud er ihn zu Tische, um ihm mit Schonung ju fagen, daß feine Etube für bie Méthode des Méthodes nichts tauge, daß sie von Kennern verworfen sei und daß er was Anderes liesern solle. — Aber Heller erwiderte ihm ruhig: "Eine bessere Etüde werde ich nicht schreiben; ich glaube, daß sie neben Liszt, Thalberg, Döhler bestehen könne." — So nahm sie Schlesinger doch in seine Methode auf, und da sie großen Beisall fand, wurde sie einige Jahre später besonders (als Op. 29) gestochen und hat französischen, deutschen und englischen Berelegern mehr eingebracht, als Heller je besaß oder besigen wird. An Honorar hat ihm diese berühmte chasse nicht einen Pfennig abgeworfen.

Aehnlich ging es Heller noch später mit den Werken 33-36, worunter die Caprice über die Forelle, die durch List, Döhler, Salle so berühmt geworden. Seller war in bitterer Noth. Gines Abende nach Beendigung der vier Capricen über Schubert'sche Lieder (Forelle, Lob der Thränen, die Bost, Erlfönig), ging er zu Schlefinger und bot ibm dieselben um 400 fr. an. Der Berleger wollte den Antrag kaum anhören; der Kompositeur stimmt feine Forderung auf 200 Fr. herab. Umfonft. Gin Berleger aus Lyon hat fie ihm endlich für 400 Fr. abgekauft. Zu diesem Provinzverleger tam heller auf eigenthümliche Beise. Bald nach Erscheinen seiner ersten Etüdensammlung (Op. 16. 24 Etud.) l'art de phraser (bie er Schlefinger als Eigenthum für alle Länder um 300 Fr. überließ) erhielt er von einer ihm gang unbekannten Dame einen äußerst herzlichen Brief, in welchem sie ihm ihr Erstaunen ausdrückte, so wenig von einem Autor gehört zu haben, der solche Etuden, wie z. B. die 15. feuillet d'Album betitelte (welche Ernst später für Bioline arrangirte), zu komponiren vermöge. Diese Dame war Madame Montgolfier, deren Mann ein Sohn des Erfinders des Luftballons. Sie gab in Lyon Unterricht im Piano und ist eine der geistvollsten und begabtesten Damen Frankreichs. Ihrem begeisterten Briefe ant= wortete Seller mit einer Geschichte seiner vier Capricen, um ihr zu zeigen, wie einsam fie mit ihrer Begeisterung für seine Kompositionen stehe. Die Dame ihrerseits wollte ihn vom Gegentheil überzeugen, verband fich mit drei andern Musikliebhabern Lyons, und da diese versprachen, die Musit Stephen hellers zu beschüßen und zu empfehlen, bekam der Lyoner Berleger den Muth, jene vier Capricen mit 400 Fr. zu bezahlen. Dankbar bat fie Heller Madame Jenny Montgolfier und ihren Freunden gewidmet. -Durch den großen Erfolg der Forelle noch mehr ermuthigt, taufte berselbe Lyoner Berleger Stephen Heller die Werke 45, 46, 47, - im Gangen 80 Etuden ab und bezahlte fie ihm mit 2000 Fr. - Es ift bekannt, welches Glück diese Etuden gemacht; fie mur: den in Zehntausenden von Exemplaren verkauft, und als fich der Lyoner Verleger vom Geschäft zurudzog, murde ihm, nach zwölf= jähriger Ausbeutung berselben, das Gigenthumsrecht noch mit 10,000 Fr. bezahlt. - Das lette Seft Diefer Etudensammlung hat eine eigenthumliche Entstehungsgeschichte, Die man feiner Physiognomie nicht aberkennen follte. Man fete sich and Klavier, man fpiele diese tindlichen, berglichen Stude - diese fleinen Liebeslieder, Sonette, Kanzonen und Ranzonetten - man wird fich in eine glückliche, gemuthvolle Zeit voll freundlicher, lieben= der, harmlofer Scherze und Spiele versett fühlen — und bieje Etuden find geschrieben, mabrend der Tondichter gezwungen in feiner Stube faß, mahrend in ber Strafe Aufruhr muthete, von den fernen Vorstädten Kanonendonner hallte und auf Baris eine drückende Atmosphäre der Angft, der Sorge für die nächste Butunft lastete: sie sind in den Junitagen geschrieben. Berjete sich Einer in die Geheimnisse einer Rünftlerseele. Entiet vor den Schauern des Tages flieht fie und flieht und sucht die Dafe, ba fie allein ihr Glud finden tann, und da steht fie vielleicht eben vor einer glüdlichen Erinnerung, vor einem schönen Moment dieses wechselvollen Daseins - und je ungludlicher die Gegenwart, desto intimer versentt sie sich in diesen Moment — und es entstehen Joyllen, gludliche Träume, lächelnde Gedichte mitten in Junitagen. Dazu bebente man, daß in jenen Tagen bas Brivatleben des Runftlers noch bei Weitem trauriger mar als das öffentliche Leben; felbst die Reichen hielten fich fur Bettler;

Niemand erlaubte sich irgend einen Genuß, der an Luxus streiste; die Kunst war überstüssig geworden, die Künstler hungerten. Stephen Heller sagte damals der geliebten Eigarre Lebewohl und adoptirte den höllischen tabac-caporal; er verließ die historisch gewordene Restauration der Mère Morel, wo sich die Künstler versammelten, um sein Mittagsessen in einer schrecklichen Garzgotte, bei Madame Guizot, einer Tante des Ministers, einzurnehmen. — In solcher Zeit, in solcher Lage sind die reizenden, lieblichen Dinger des Op. 47 entstanden!

Indeß erwachte troß allem geistigen und materiellen Elend manchmal der Humorist in Heller, und er machte sich über Publikum und Verleger auf seine Weise lustig. Schlesinger bestellte zwei Stücke auf die "Jüdin" von Halévy. Zu dem zweiten Stücke nahm Heller buchstäblich nicht mehr als einen und einen halben Takt aus der Jüdin und ließ es unter dem Titel Boléro sur un thème de la Juive de Halévy drucken. Weder Verleger noch Publikum merkten die Mostissikation und nahmen das Originalwerk für eine Bearbeitung fremden Themas. Nur Mazdame Montgolsier ließ sich nicht täuschen. Sie schrieb an Heller: "Woher haben Sie denn diesen Bolero? Ich habe die ganze Partitur der Oper durchsorscht und kann Ihr angebliches Halevy'sches Motiv nicht finden."

Doch genug dieser betrübenden Beispiele. Sie können nur geeignet sein, das Bild, das sich das Publikum nach seiner ans muthsvollen Musik von Stephen Heller gemacht, zu fälschen und ihm einen Hintergrund zu geben, einen traurigen, prosaischen, unerquicklichen Hintergrund, der nicht vorhanden ist. Trösten wir uns lieber mit dem Gedanken, daß bei einer wirklichen, reichbezgabten Künstlernatur nichts verloren ist, nicht einmal das Glend; daß bei einer solchen Alles Blüthe und Frucht trägt. In der That haben viele jener gezwungenen Arbeiten dem versolgten Künstler Nutzen gewährt. Theils hat er gesucht, das geringe Interesse der meisten Themas durch neue Aperçüs, harmonische Wendungen und fünstlerische Durchführung zu heben; theils hat

er sich dadurch Gewandtheit und Leichtigkeit der Formen angeeignet, die ihm bei den Originalwerken zu Gute kamen. Endlich
war auch, wie Robert Schumann zu verschiedenen Malen in
seiner damals noch von ihm redigirten Zeitschrift bemerkte, ein
Bortheil beim Nachtheil. Er beklagte, daß der Komponist, der
so viel aus sich schöpfen könne und nichts Fremdes brauche,
durch Umstände gezwungen sei, hier und da für Dilettanten und
größeres Publikum zu arbeiten; aber andererseits sei es auch für
die ein Bortheil, daß sich einmal ein wirklicher Künstler für sie
beschäftige, statt daß meist die Lehrer nach verruchtem Zeug
greisen müssen, um Schülern und Liebhabern etwas Angenehmes
geben zu können.

Wir haben einige Punkte aus den Schattenseiten des Pariser Lebens berührt; es ist Zeit, daß wir auch etwas von den Lichtsseiten sagen, welche auf Heller trop alles Elends jene Unziehungskraft ausübten, die er in wenigen Worten so trefflich schildert.

Da ist zuerst das gesellschaftliche Leben, das in Frankreich, bei dem großen egalitären Sinne der Frangofen, die Berührung mit bedeutenden Menschen aller Klassen und Stände so febr er: leichtert und Bekanntschaften und Berbindungen zu Wege bringt, die, wenn man auch nicht wie Heller den Charakter und die Neigung darnach besitt, sie zur Förderung positiver Zwecke zu benuten, jedenfalls geiftig anregen und in einer bobern Stimmung erhalten. Dieje Borzüge der frangösischen Gefellichaft, diese Vortheile der Gleichheit, die nur eine Aristofratie der Bildung und des Geiftes gelten läßt, traten in der Louis Philippiftischen Zeit noch flarer und wohlthuender hervor als heute. Stephen Beller, mit einem feinen, gesellschaftlichen Tatte, mit Wip und Geist begabt, mar es leicht, diese Bortheile zu benuten, und nach turzer Zeit sehen wir ihn in Verbindung mit Allem, was ihn hier interessiren konnte. Natürlich war er zuerst in den Künstlerfreisen beimisch.

Ernft, der berühmte Biolinift, deffen Talent die ganze Welt,

dessen portrefflichen, edlen Charafter, dessen Wit, deffen immer gleiche Gemuthsart nur Diejenigen tennen, die das Glud hatten, feines intimen Umgangs zu genießen; Salle, der liebenswürdige Rlavierspieler; der geniale Berlioz gehörten zu den ersten Freunden, die Stephen heller in Paris fand. Die Zeit, in der er mit Ernst zusammen die "Pensées fugitives" für Piano und Violine komponirte, zählt er zu den schönsten und inhaltreichsten Zeiten seines Lebens. Salle aus Sagen bielt ihn in den schwerften Brufungen aufrecht. Er erkannte sofort das edle und große Talent und war der Erste, der Hellers Musik in Paris einführte. Er magte es, seine Caprice Symphonique (Op. 28), ein großes, für ein Konzertpublikum wenig passendes Stud öffentlich zu spielen, und machte so die Kritik und die Verleger auf das neue Talent aufmertsam. Un und mit Berliog hat heller die reichsten und aufregenoften Erfahrungen gemacht. Was das beiße: ein Künftlerleben in Baris, welche Aufregungen, welche Niedergeschlagen= beit, welche Ebbe und Fluth, welche verzehrende Flammen, welche eifige Enttäuschungen, welche Berzweiflungen und Wonnen, welche Ueberraschungen und Katastrophen es enthalte, hat er hier kennen gelernt. Gleich nach seiner Ankunft in Paris gab Berliog ein Ronzert im Saale des Konfervatoriums. Rie früher bat Heller eine Note von ihm gehört. Was er über ihn in Deutschland vernommen (auch Chelard in München sprach in diesem Sinne), machte ihn glauben, Berlioz sei gar kein Musiker, sondern schreibe nur so auf, was ihm eben durch den Ropf laufe, ohne Blan, ohne Logit, mit einer gewissen Phantasie, die eine Art von Sazardspiel treibe, manchmal gewinne, viel öfter aber verliere. Wie sehr war er überrascht, als er im Gegentheil überall so viel Plan und Logik, ja manchmal zu viel Logik und unendlich viel Musik fand. Es war die Symphonie fantastique. Alle Säte dieser merkwürdigen Schöpfung ergriffen ihn; das Adagio "aux champs" hat ihn zu Thränen gerührt, der Hinrichtungsmarsch erschüttert — das Finale freilich hat ihn wieder etwas ernüchtert. — So geht es Einem wohl mit den meisten Werken Berliog'. Nicht die

Driginalität feiner Künstlernatur, sondern fein Verstand, feine Reflexion, die er mit Gewalt heraufbeschwört, verleitet ihn manchmal zu Bizarrerien, zu einer baroden Ausbrucksweise, die momentan ben berrlichften Stellen ichabet. Aber ihm Genialität, Rraft, ungeheure Phantasie, oft hinreißende, schmerzlich ergreifende Gedanken absprechen, das kann doch nur der Difwollende oder der starre Routinier. - Einige Jahre später mar heller in einem Konzerte, in welchem zum erften Male Berlioz' Romeo und Bulie gegeben murde. Neben ihm in der Loge faß Baganini, geisterbleich, schwarz angethan, einen filbernen Stern auf ber Bruft. Der unheimliche Mann borte mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zu und trodnete sich manchmal die schwarzen, immer fieberhaft glänzenden Augen. Rach dem Konzert ging heller mit den Freunden ins Foper, wo Berliog erschöpft ihre Gludwunsche entgegennahm. Das Orchester bes Konservatoriums hatte mun: berbar gespielt, wie nur dieses Orchester spielen tann; ber Erfolg war außerordentlich. Da fam Baganini. Das unbeschreibliche Getümmel von Musitern, Malern, Bildhauern, Boeten, Journaliften, Liebhabern, machte Plat - Baganini ging mitten burch, mit geisterhaften Schritten, auf Berliog los, umarmte ibn und fiel im Uebermaße bes Gefühls aufs Anie. Berliog mar außer sich. Folgenden Tages schrieb ibm Baganini einen begeisterten Brief und bat ihn, 20,000 Fr. von ihm anzunehmen, die freilich, wenigstens der Sage nach, nicht aus feiner Raffe tamen. Alle diese Aufregungen warfen Berliog aufs Krantenlager, und er tonnte das folgende Konzert, das wieder Romeo und Julie brachte, nicht felbst dirigiren. Sabened, ein Gegner Berliog', übernahm die Direktion: er erwies fich bei dieser, wie bei vielen andern Gelegenheiten, als madern Mann und trefflichen Dirigenten: die Ausführung mar eben so vollendet, wie unter bes Autors Leitung,

Aber die Künstlerkreise, mit ihrem Leben und ihren Ersahs rungen, reichen nicht hin, eine Künstlerseele vollkommen auszus bilden und das Gleichgewicht herzustellen, das zu formvollen, Welt in der xten Potenz, aber der Künstler, der Schöpfer und Poet, muß mit seinen Füßen in dieser positiven Welt stehen, wenn er nicht allen Boden verlieren soll. Das Leben in der Künstlerwelt regt zur Ausstührung an; das Leben in der Welt gewöhnzlicher edler Menschen gibt die eigentlichen gesunden Ideen, die der Ausstührung würdig sind. Die Atmosphäre der Begeisterung, die die Künstlerwelt erfüllt, härtet gegen diese ab; die Atmosphäre in der Mitte bloß empfänglicher, für das Schöne empfindender Menschen wecht diese Begeisterung selbständig. In Künstlerkreisen, besonders in französischen, herrscht troß jener Begeisterung oft ein Ton der Angewohnheit, der die Kunst leicht als Metier erscheinen läßt; — man muß aus diesen Kreisen heraustreten, um von der Kunst wieder in einem höhern Sinne sprechen zu hören, um sie wieder als ein Briesterthum betrachten zu lernen.

In dieser Beziehung mar Stephen heller vom Schickfal febr begünstigt. Durch seinen Freund Karl Halle wurde er in einen Rreis eingeführt und in ein Leben, wie es Goethe für seinen Wilhelm Meister nicht erfunden hat. Manche Zeit, besonders die Sommer 1841 und 1842 brachte er auf eine Beise zu, als ob er in einem ideal-realistisch Goethe'schen Romane lebte. Madame de Froberville, eine ausgezeichnete, gebildete Dame von der Insel Bourbon, hatte bei Blois an den reizenden Ufern der Loire ein altes Schloß Blessis: Villelonet angekauft, das sie mit ihrem Sohne, einem Geographen, und deffen Frau bewohnte. Das Schloß wurde reftaurirt, und neben der Familie und ihren Gaften, historisch, literarisch und gesellschaftlich interessanten Bersönlich: feiten, erfüllten Architetten, Maler, Maurer, Zimmerleute, Solzschniger 2c. alle Räume. Der eigentliche intime und feststehende Rreis war zusammengesett aus iconen, trefflichen, durch Erlebniffe wie durch Bildung bedeutenden Menschen. Seller vertrat die Musik, die hier so sehr geliebt wurde und für die man einen edlen Geschmad hatte. Gine bochft ansehnliche Bibliothek murde vielfach, besonders des Abends benutt und brachte große Disfuffionen über klaffische und moderne Literatur aufs Tapet, eben jo wie die Arbeiten im Schlosse, besonders in einer alten Rapelle, Die mit Bilbern und Stulpturen ausgeschmudt murbe, bas Beiprad oft auf die bilbenden Runfte brachten. Die alten Berren und Damen, meift hiftorische Berfonen, erzählten aus alten Beiten. Go murbe bier in der Wirklichkeit übertroffen, mas Goethe in den Auswanderern, Tied im Phantasus, Sofmann in den Serapionsbrüdern von einer bedeutenden und geiftreichen Befellicaft geträumt batten. Jeder trug fein Scherflein bei, fein Scherflein der lebendigen Anmuth oder der fünstlerischen Leistung oder der gesellschaftlichen Unterhaltung, zur Ausschmückung des Rusammenlebens sowohl als der schönen Behausung, bes alten Schlosses. Beller lernte bier die Gesellschaft in ihrer edelften Form tennen und neben ber Gesellschaft die Meisterwerke ber frangofischen Literatur und gesprächsweise wie in ber Braris die Runftgeschichte - fo wie er einft burch ben Grafen Jugger in Augsburg die deutschen Dichter und Beethoven fennen gelernt. Wer da weiß, wie deutlich und flar der gebildete Frangose bie Gebeimniffe feines Faches, fei es in Runft ober Wiffenschaft, mitzutheilen versteht, wie lebendig er das Erlebte erzählend neu belebt, wie liebenswürdig und aufmunternd er der Wißbegierde entgegenkommt, der wird begreifen, welche reiche Schule Stephen Heller in den Sommern und herbsten auf dem Schlosse an den Ufern der Loire durchmachte! — Natürlich fehlte es auch an Schwänken nicht - es war ja eine frangofische Gesellschaft! und Stephen hellers Dit und Geift mußten vorzugsmeise zu Diesen herhalten. Mit wunderbarer Leichtigkeit hatte er fich in furger Beit die frangofische Sprache angeeignet, und fo fcrieb er eine Zeitung, welche über die täglichen Borgange im Schloffe darivarisch Bericht erstattete, und dazu einen Roman "Les premières amours d'une vieille Anglaise." Berr de Baines, Der Maler, illustrirte Diese Zeitung mit Karifaturen. — Much an einem lebenden Roman, auch an Liebe fehlte es in diesem durch die icone Natur ringsum, durch Geift, Wit, durch alle

Rünfte, durch Scherz und Ernft, durch Freundschaft und Bildung ausgezeichneten Leben nicht. herr de Baines liebte die mundericone Richte der Sausfrau und beirathete fie endlich nach man= derlei aufregenden Vorkommnissen. Es war Das dieselbe Madame de Baines, die wegen Schönheit, Anmuth und Geist als "Nichte Guizot3" berühmt wurde und zwei Jahre lang die glangenosten Salons von Baris mit ihrem Rauber beberrichte und Alles hinrif, um endlich - es ift eine der schrecklichften Geschichten, und man erinnert sich wohl des Wehschreis, den die französischen Zeitungen damals ausstießen — um endlich in der Bluthe ihrer Jahre, ihres Geiftes, ihrer Schönheit, des qualvollsten Todes zu sterben. Es ist Das dieselbe Madame de Baines, die in demfelben Schlosse, wo sie das Schönleben noch verschönerte, des Feuertodes starb. Sie stand am Ramin, ihr Rleid fing Feuer, und im Augenblick war sie von der Flamme umhüllt. Drei Tage lang rang fie in furchtbarfter Qual, bis ne der Tod erlöste. Seit damals geht ein trauriger Geift durch das Schloß. Alles Glück ist geflohen. In der Rapelle, die man mit jo vieler Liebe ausschmudte, betet, in sich gekehrt und von der Welt abgewendet, die ehemals so heitere und flare Hausfrau Madame de Froberville.

> "Jüngst sah ich drei alte Leute, Ich halte auf sie ein Stück; Die sagten mir unter Anderm, Es gebe auf Erden kein Glück."

Es wäre überflüssig, auseinanderzuseten, welchen Eindruck soldes Leben, solcher Umgang, solche Ereignisse auf eine edle und empfängliche Natur machen, wie sie einen bildungsfähigen und hochbegabten Geist entwickeln, wie sie den Künstler von Fortschritt zu Fortschritt leiten, läutern, abrunden und vollenden mußten; Dieß um so mehr, als Stephen Heller zu jenen vom Schicksal besonders Begünstigten gehört, von denen die äußern Widerwärtigkeiten machtlos abfallen, ohne sie herabziehen, schwächen

ober irgendwie entwürdigen zu konnen - benen aber jedes icone Erlebniß, jedes gludliche Busammentreffen, jede bedeutende Begegnung unverwischbare Spuren gurudlaft, neue Rrafte wedt und die Seele mit frischen Saiten bezieht. Der Schreiber dieser Zeilen lernte ihn im Jahre 1845 bereits als fertigen Mann und Rünftler kennen. Sein Name mar damals noch nicht so weit befannt, wie beute, aber ich konnte bemerken, daß ihn der große Rreis seiner Befannten eben so wie Fernstebende bereits als einen ju Ruhm Bestimmten ansahen. Man führte mich in ben Divan Levelletier, den damaligen Versammlungspunkt der interessantesten und geistreichsten Menschen von Baris, um mir diese Merkwurdigkeit der hauptstadt ju zeigen. Unter den "Interessanten" bezeichnete mir Fortuné Guiran, der Philosoph und Berfaffer der Briefe über Segel'sche Philosophie, einen schlanken jungen Mann von eleganten Manieren und fließender wipiger Beredtsamkeit, mit ausdrucksvollem Gesichte und früh ergrautem haare als Stephen Beller. Bu jener Zeit konnte man auch, ohne vorgestellt zu fein, einen Fremden im Raffeehause kennen lernen; man brauchte ihn nur zu belauschen, benn die Konversation war frei, man fürchtete feine Späher; von Tische zu Tische fanden Dis: tuffionen statt; von einem Winkel zum andern warf man sich Wiße zu wie Federbälle.

Dieser heitere und sorgenlose Ton, der die Pariser Vierziger Jahre charakterisirte und von dem man heute keinen Begriff mehr hat, wurde durch die Februarrevolution begraben. Die schönsten Kreise wurden auseinandergesprengt, Freundschaften wurden zerzissen, alte Verbindungen getrennt. Stephen Heller, der endlich zur Anerkennung von Seiten der Verleger durchgedrungen war, versiel wieder den bittersten Sorgen, die ihn zwangen, mit seinem treuen und bewährten Freund Ernst nach London auszuwandern, wo er sich zu seinem größten Staunen überall mit Sympathie und Bewunderung empfangen und umringt sah. Doch war er schon zu sehr Bariser geworden, um sich in dieser ihm fremden und fremdartigen Welt, wo man ihm mit den schönsten Anerz

bietungen entgegenkam, zurudhalten zu laffen, und sobald es thunlich war, nach acht Monaten, wandte er sich wieder nach Baris. Sonderbar! ben Rudgefehrten empfing man als eine Berühmtheit; seine Abwesenheit hatte erst seinen Werth ins rechte Licht gesett. Die Verleger batten ihn vermißt, die Mufikwelt fühlte eine Lücke trot ber nur wenig fünftlerisch gestimmten Beit. Chopin war indessen gestorben, ein Thron mar erledigt, man sab sich nach einem würdigen Nachfolger um, einem Nach= folger, der ihn als Bianist, als Lehrer und als Tondichter ersete. Bei dieser Brüfung sah man, daß fein Bürdigerer da mar, als Stephen Beller. Er murde mit Atklamation auf den Schild gehoben und proklamirt. Aber man hatte die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Nach fo vielen Kämpfen fehnte fich Stephen Heller nach Rube; der Künftler, der es endlich, endlich dahin gebracht, gang sich und seiner Muße zu leben, zu dichten und zu schaffen, wie es ihm behagte, war nicht gewillt, eine Führer= schaft anzunehmen, die ihn wieder in das Gewühl gestürzt und vielleicht zerstreut batte. Er zog sich in die Ginsamkeit zurud und schuf jene Reihe herrlicher lyrischer Werte, in denen er feit ungefähr zehn Sahren die so lange unterdrückte, tiefe, poetische Individualität fo glänzend enthüllte. Bei Gelegenheit feiner Promenades d'un solitaire beschreibt das Journal des Dé: bats den Eremiten der Rue St. Georges: Heller se donne avec raison le titre de solitaire, car jamais ermite plus ermite n'a habité ce desert d'hommes qu'on nomme Paris. Er fingt für sich selbst, er schreibt für sich selbst; er macht seine Musik nach Muße, un peu partout, draußen, drin= nen, in der Stadt, auf den Feldern, im Regen und im Sonnen= schein; er träumt drei Tage lang an seinem Ramin und er läuft aufs Land und vergißt heimzutehren; er ift im Stande und fest fich an den Fuß einer Rletterstange und glaubt im Schatten einer bichten Buche zu siten, sub tegmine fagi; er bleibt vierundzwanzig Stunden ohne Nahrung und wird sich wundern, was benn bas Gekläff feines Magens bebeuten folle; wenn er eines

Morgens eine Frau nahme, er wurde Abends vergessen, daß er verheirathet sei. In dieser Beziehung ist Heller der Lafontaine der Musik.

Die Unwesenheit Ferdinand Sillers in Baris in den Wintern 1852 und 1853 war die lette Berlodung, die ihn feiner Eremitage in der Rue St. George auf eine Zeit untreu machte. Siller gehört zu Sellers alten Freunden, zu Denen, die ihn anerkannten und liebten, noch ebe das Bublikum viel von ihm wußte. Sein großes gefellschaftliches Talent, feine personliche Liebenswürdigkeit und ber Ruf, ber ibm hierher vorausgegangen, erleichterten es Siller, bem Fremben, einen Salon berzuftellen, wie er nur noch der Tradition angeborte und wie er im jezigen Momente gar nicht mehr existirt. Mitglieder des Instituts, Rünftler jeden Faches, Berühmtheiten aller Nationen, schone und geistreiche Frauen machten seine Soireen zu ben interessantesten von Baris. Die Musik tödtete nicht die Konversation, die Konversation ließ ber Sammlung, die jur Anhörung flaffischer Meisterwerke nothwendig ift, Raum genug. Diefe Genuffe und zugleich Hillers löbliche Bestrebungen, deutsche Werke auf Die italienische Bubne ju bringen, locten Seller wieder aus seiner Einsamkeit, und wieder sah man ibn, auch außer dem Salon Sillers, in einem Rreise intimer Freunde. Diese versammelten sich damals meift nach der italienischen Borftellung im Café bu helder; da fah ich fie oft plaudernd, fritisirend, scherzend: heller, Siller, Ernft, Franck, Ratemann, die Maler Rarl Müller und Wichmann, der leider so früh verstorbene, talentvolle, liebens: würdige Rünftler Edert, jegiger Direktor des Karnthnerthortheaters, Szarvady, die frangösischen Maler Hebert und Ricard 2c. 2c.... Das Auftreten ber ausgezeichneten Bianistin Wilhelmine Clauß besiegte um jene Zeit auch hellers Schen vor Konzerten. Neben dem herrlichen Spiel seiner eigenen Rompositionen intereffirte ihn die Rühnheit dieses Rindes, das es magte, nur mit gediegenfter und ernstbaftester Musik vor ein Barifer Bublikum zu treten und fich beffen rauschenden Beifall tropbem zu erringen. -

Der schöne Areis aus dem Café du Selder ift nach allen Weltgegenden versprengt; Siller ift wieder in Köln, wo er als Romponist und Direktor des Konservatoriums beffer an seinem Blate ift und Größeres leiften tann, und heller ift mehr als je der Eremit der Rue St. George geworden. Er brauchte nur zu wollen, und feine Bohnung wurde fich mit Schulern füllen und er könnte Reichthümer erwerben. Aber er zieht es vor, im Stillen zu schaffen und sich, nachdem er endlich diese Möglichkeit er: rungen, in bescheidenen Berhältniffen gang seinem Genius binzugeben. Nun tommen fie, die Verleger, von allen Seiten und machen ihm Anerbietungen, und feiner schreibt ihm mehr vor, was und wie er es zu machen habe, und feiner sagt ihm mehr, daß er zu gut sei und daß man der Mode und dem Bedürfnisse nachgeben muffe - sie wollen gern nehmen, was er ihnen immer gabe. Nur facte! facte! - antwortet ihnen Heller - was wird, Das wird - ich habe keine Fabrik und arbeite nicht auf Bestellung.

So sind mit Hülfe der Einsamkeit, jener Mutter der schönsten Schöpfungen, diese Werke entstanden, die Stephen Heller zum ersten Klavierkomponisten dieser Zeit machen: Saltarello, Promenades d'un Solitaire, Traumbilder, Neue Folge der Promenaden, 24 Préludes, Blumens, Fruchts und Dornenstücke (alte Liebe rostet nicht; der Jean Paulianer taucht wieder auf), Feuilles d'Album, 2 Tarantelles, Im Walde, 5 Tarantelles, III. Sonate 2c.

Mit Hülfe dieser und anderer Werke hat es der Tondichter heute so weit gebracht, daß die Musiklehrer von Paris, um ihren edlen Geschmack zu bekunden, sich dadurch empsehlen, daß sie vorzugsweise Heller spielen lassen. Einer derselben, Herr Le Couppen, gab vor Kurzem eine große musikalische Matinée, in welcher seine Schüler und ausgebildete Künstler nur Heller'sche Musik machten. Siebenzehn Heller'sche kleinere und größere Stücke wurden exekutirt, und mit jedem Stücke wurde der Beisall des zahlreichen Publikums größer, bis er in wahre Begeisterung

endete. Eine der ausübenden Künstlerinnen war Mademoiselle Rouget de Liste, eine Nichte des Sängers der Marseillaise.

So oft der Verfasser dieser flüchtigen Stigge irgendwo ein Seller'sches Stud spielen bort und in ihm der Bunsch erwacht, es vom Dichter felbst zu boren - benn Niemand spielt die heller'ichen Kompositionen so berrlich wie er selbst - ober wenn er erfährt, daß Seller eine neue Dichtung bereit hat, wie 3. B. jest die Eklogen, mandert er in die Rue St. George, in die stille. aber elegante Sofwohnung und trägt seine bescheidene Bitte vor. Gutig legt Stephen Heller die Cigarre bin, weist mir einen bequemen und eleganten Kauteuil am Ramine an und fest fich ans Rlavier. Die Flamme praffelt; die Bilder Beethovens, Mozarts, Bandns, die Medaillons Mendelssohns, Sillers, Berlioz' borden ernst von den Wänden; aus den Eden von Bostamenten und von der Cheminée bliden Barbedienne'sche Bronzen der berrlich= ften Antiken. Wie Maitre Wolfram im Bilbe Lemude's, das da por mir bangt, fist heller am Rlavier, das Zimmer füllt fich mit Melodien, wie das Berg mit Träumen und Erinnerungen, und ich begreife die edlen Formen, weil ich die Untiken vor mir babe, und den romantischen Inhalt, weil ich Maitre Wolfram febe und alle unendlichen Gefühle erwachen.

Und manche selig todte Stunde, Gefühle, die ich todt geglaubt, Erheben still entzückt das Haupt Und lauschen . . .

Wie man bei gewissen Dichtern, z. B. bei Byron oder Lenau, gleich nach den ersten Versen, bei gewissen Malern, z. B. bei Titian oder Giorgione, gleich beim ersten Anblick in eine gewisse Stimmung gebannt ist, aus der man nicht mehr heraus will und nicht mehr heraus könnte — in der man untergehen möchte — so ist man bei Heller'scher Musik nach dem ersten Takte in eine überwältigende Stimmung versett. Es ist das wohl das vorzügzlichste Kriterium einer ausgesprochenen dichterischen Individualität.

Das nun aber die Individualität Stephen Sellers betrifft und die reine flassische Form, in der sie sich ausspricht und die trop der Rlaffizität überall den Stempel einer von allen andern verschiedenen Bersönlichkeit trägt — darüber wollen wir uns fein Urtheil anmaßen. Wir haben bloß einen Blid in die Entwidlungsgeschichte eines achten und modernen Runftlerlebens eröffnen wollen. Ueber die Verdienste Stephen Hellers als Rompositeur sind beinahe die Akten geschlossen; bier durfen wir uns nur auf Thatsachen berufen und die gewichtigsten Zeugenschaften anführen. Stephen hellers Musit murde die Musit aller der bebeutenosten Virtuosen, beren Repertoire sich durch edle und geichmadvolle Wahl auszeichnet, die den Titel "Rünstler" verdienen; fie murbe die Lieblingsmufit aller Liebhaber guter Schule; fie wurde geliebt, wo sie bekannt wurde. Die theoretische Unerkennung tam ihr von den größten Autoritäten unter den Zeitgenoffen. Berliog hat begeifterte Artitel über ihn geschrieben; Fetis, der Aeltere, hat zu wiederholten Malen mit allem Aufwande seiner Belehrsamkeit bewiesen, daß Stephen Heller in den vorderften Reihen der Zeitgenoffen stehe; Robert Schumann, der den Meifter im Unfänger erkannte, bat sein Leben lang nicht aufgehört, ibn auf seinem Wege zu der prophezeiten Meisterschaft mit Interesse, mit Liebe zu begleiten und seine hohe Achtung vor beffen Leis ftungen bei jeder Gelegenheit auszusprechen. - Wir Bublitum, wir haben nur bas Recht, ihm unsere Liebe und Bewunderung ohne Motivirung auszusprechen, uns rüchaltslos und ohne Unterfuchung ben tief elegischen Wirkungen seiner Boefien, ihrer Leidenschaft wie ihrer wohlthuenden Melancholie hinzugeben.

Es scheint, daß der Biograph nicht mehr viel von äußern Erlebnissen zu erzählen haben werde. Es sieht so aus, als ob Stephen Heller mit seinem Schisse ruhig im Hasen vor Anker liege. Während einer Krankheit hat er eine trefsliche deutsche Familie aus Hamburg kennen gelernt; sie kam ihm, dem einsamen Landsmann, mit großer Herzensgüte entgegen; es hat sich ein intimes Freundschaftsverhältniß entsponnen, und Heller lebt in

dieser Jamilie wie in seiner eigenen. Die gemüthvolle Theilnahme, die so oft dem Deutschen in Paris sehlt, sindet er dort; die Ruhe und Zurückgezogenheit, deren er zum Schafsen bedark, in seiner stillen Wohnung, einer ächten, einsachen, aber mit Geschmack und Schönheitssinn ausgeschmückten Künstlerwohnung. So wurde ihm nach und nach Alles zu Theil, was sein bescheizdener Künstlergeist erstrebte: Anertennung der Besten, Liebe und Freundschaft und endlich Sammlung und nach Stürmen Ruhe. So wird Stephen Heller, der heute in vollster Entwickelung seiner Kraft steht, gewiß noch Werke liefern, die eine mehr eingehende und rühmende Auseinandersetzung seines Wirkens und Lebens rechtsertigen werden.

Was wir hier gegeben, ist nur eine Silhouette; die ganze Physiognomie dieses Charakterkopfes ist eine solche, daß ein gesschickterer und besser ausgerüsteter Maler in ihr die Elemente zu einem historischen Porträt sinden könnte und dermaleinst gewiß sinden wird.

(1859.)

## Erinnerungen an Roffini.

So sollte denn Auber doch Recht haben, als er bei der Nachricht von Megerbeers Tode, obwohl um einige Jahre älter als Rossini, ausrief: Maintenant c'est le tour de ce pauvre Rossini! Rest ist die Reibe an dem armen Rossini! - Er ist nun wirklich todt! Der Schwan von Befaro hat seine Flügel ausgebreitet und ist dahingeflogen, mehr ein Phonix benn ein Schwan, benn folche Sing- und Bundervögel, wie er einer gewesen, fehren nicht mit jedem neuen Frühling, sondern erst mit neuen Jahrhunderten wieder. Wer fann es berechnen, wie viele Millionen Bergen er feit einem halben Jahrhundert an taufend verschiedenen Bunkten der "kinderreichen" Erde erfreut hat? Es würde ein großes Volk beiterer, lächelnder, lachender Menschen ausmachen. Wenn man Eroberern und sogenannten Schlachten= belden Monumente fest und fie, die Millionen elend machen, in Epopoen befingt, mas verdient ein folder Bergerfreuer, Gram= verscheucher, Tröster und Schöpfer zahlloser glücklicher, melodiens burchwebter Stunden! Könnte man Diese Stunden fichtbar oder dronologisch berechenbar aneinanderfügen, es gabe ein goldenes Beitalter, eine faturnisch ichone Epoche bes Menschengeschlechtes, wie sie die liebevollsten Dichter traumten, und über jenem Bolte, diesem Reiche des Glückes, wurde ein himmel lachen, wie aus bem "Ecco ridente il cielo!" Wie viele Seelen benten heute seiner in freudig : schmerzlicher Dankbarkeit, und während eine

Thräne ins Auge tritt, drängen sich zur würdigen Todtenseier eines solchen heimgegangenen Menschenspreundes lachende, ewig beitere, wie der italienische Himmel klare Melodien zu seinem Andenken auf die Lippen. Man kann ihn nur mit einem nassen, einem lächelnden Auge beweinen. Wohl ihm darum! Und Diejenigen, die gerne an seinem Ruhme mäkeln, weil er ihnen nicht ganz in ihre Schulregeln paßt, die mögen an seinem Grabe sich erinnern und nachdenken, ob es, seit es Menschen gibt, Viele gegeben, die so zahlreiche Herzen ihrer Brüder mit den erheiterndsten Sonnenstrahlen erfüllt haben, wie Blüthen und Blumenstelche im Frühling? Sie werden Wenige sinden, die sich in dieser göttlichen Krast mit Rossini messen sönnen. Das Wort des Ruhmes mögen ihm Andere nachrusen; ich möchte ihm hier nur ein Wort der Liebe nachsprechen, denn ich habe ihn gekannt und ich liebte ihn, wie Alle, die ihn gekannt haben.

3d lernte Roffini in Baris tennen. 3ch tonnte ibm unmoalich beffer empfohlen fein, als durch Ferdinand Siller, den der alte Maestro seit langen Jahren kannte, den er überaus schätte und liebte als Rünftler wie als Menschen, und mit dem er eben erst mehrere Wochen auf dem Lande verlebt hatte. Dieser Empfehlung danke ich es, daß ich beinabe sofort in eine Art von Intimität aufgenommen wurde. Ich wurde fogleich in die gemiffe britte Stube, die zweite binter bem Salon, gezogen, welche gemiffermaßen ein Allerheiligstes mar und in die Rossini nur einen Extratt seiner Gesellschaft zuließ, in ber er fich meift selbst aufhielt, mahrend fich die Gefellschaft im Salon und in ben andern Zimmern befand. Er liebte es febr, viele Menschen um fich zu haben, aber aus den Bielen mählte er fich eine fleine Schaar, mit der er fich umgab wie mit einem Generalstabe und mahrend man da drüben im Salon große Welt fpielte und Die Gesellschaft stolz war, sich bei Rossini zu befinden, ging es in der dritten Stube aufs Gemuthlichste ber, plauderte man im fleinen Rreise und lachte ju ben Wigen bes alten Maestro. Dort lernte man ihn tennen, nicht im Salon. 3ch hatte ihn schon

früher zu wiederholten Malen in der Straße gesehen, auf dem Boulevard oder in der Rue Laffitte, wie er mit den Sanden auf bem Ruden umberflankirte und vor den Raufladen betrachtend steben blieb. Hätte ich nicht gewußt, daß es Roffini sei, ich bätte ihn für einen guten, behäbigen Provinzbewohner genommen, der zeitweilig seine Rente in Paris verzehrt. Nur die große, vielfarbig gestreifte Sammtweste, die das halbe, febr wohl gepflegte Bäuchlein bedecte, und die Uhr mit dem großen Gehänge erinnerte mehr an eine gewisse verjährte italienische Eleganz, als an frangofifche. Nur in der dritten Stube, in feinem Schlafrode lernte man ihn kennen als Das, mas er war, als einen ber liebenswürdigsten Menschen dieses Jahrhunderts, und entdecte man auch bald in ihm den Kompositeur des "Barbier von Sevilla" und von Zeit zu Zeit den ausgelaffenen, übermuthigen, bis zur Kindlichkeit und Gaffenbüberei luftigen Komponisten der "Italienerin in Algier."

Rossini war, als ich ihn kennen lernte, bereits tief in den Sechzigen; aber seine Buge sprühten, wenn er sprach, noch von Jugendlichkeit und Geift, von Seiterkeit und blitichneller Intelligenz. Sein Mund fagte immer etwas, felbst wenn er schwieg; ausdrucksvollere Augen als die seinen kann man fich kaum porftellen, und zu Mund und Augen bie vollständigste Erganzung bildete eine feingeschnittene Rase, welche die feinste Witterung zu haben ichien und beren Flügel im Stillen immer mitzusprechen ichienen, und eine prachtvolle Stirne, der würdige Sit bes Genius. Obgleich sehr wohl genährt und im Ginklang mit bem eben so wohlgenährten Körper, war das Gesicht doch gang und gar Physiognomie und von einer Lebhaftigkeit und Beweglickkeit, wie sie bloß den phantasievollsten Kindern des Südens eigen sind. Seine Gesichtsmusteln machten in einer gesprächigen Stunde mehr Bewegungen durch, als hundert norddeutsche Gesichter in einem Jahre, aber ohne sich die geringste Steigerung oder Uebertreibung zu Schulden kommen zu laffen; benn mas fie ausbrudten, war meift die feinste Fronie, schalthafte Laune, liebens= murdigster Scherz oder jener tomische Ernft, mit dem er feine besten Wipe zu begleiten pflegte. Er konnte freilich auch ernst fein, febr ernft, besonders wenn er sich bei Fremden nach Dingen erkundigte, die ihn intereffirten, und wenn er guborte; benn auch zuzubören verstand er eben so aut, wie selbst zu sprechen. Sein frischer, ewig junger Beift fucte immer zu lernen, immer Neues in fich aufzunehmen. Bon alten Zeiten und feinen Erlebniffen erzählend, war er fast immer der bekannte große humorist, benn bas Bewußtsein seines großen Ruhmes zwang ihn in einem gewiffen Gefühle der Bescheidenheit, von fich, seinen Erfolgen, seinen Arbeiten immer mit humor, mit einiger Gelbst-gronie qu iprechen; aber boch gab es Momente, besonders im fleinen Kreise, wo er ernst, ja selbst rührend von seiner Vergangenheit sprach. Und Das war vorzugsweise der Fall, wenn er von seinen Eltern sprach und von dem mannigfachen Elend, das er in seiner Jugend durchzumachen hatte. Aus Andeutungen und Fragmenten ging bervor, daß er der gartlichfte und liebevollste Sohn gewefen, daß diese seine Eigenschaft oft entscheidend auf seine gange Lebensbahn eingewirkt und daß biefes kindliche Gefühl noch jest in seinem vorgerückten Alter überaus mächtig in ihm fortlebte. Die viel hat er gearbeitet, gelitten und aufgeopfert für feinen alten Bater, den Stadthorniften von Befaro, und wie ehrwürdig erschien er uns, abgesehen von feinem Genie, in folden flüchtigen Momenten des Selbstverrathes. Mit ähnlicher Liebe bing feine Erinnerung an den Lehrern seiner Jugend, bei denen er, der eigentlich Sanger werben follte, in feiner Jugend, meift in Bologna, oft durftig genug jufammenraffte, mas feine Schule ausmachte. Gelbst von den Direktoren, Imprefarii, Gangern, die sein frühreifes Talent ausbeuteten, ibn jämmerlich bezahlten und sich mit ihm bereicherten, sprach er mit Liebe, weil sie gu feiner Jugend gehörten, weil fie trop Allem ju feinen Erfolgen beigetragen und weil sie doch diese oder jene Eigenschaften hatten. Wenn er von den jämmerlichen Honoraren, oft einigen lumpigen Dufaten, erzählte, die er für Opern wie "Tancred" erhielt, welche

bann die Reise um die Welt machten, während er sich als Maestro al cembalo oder als Gefanglehrer durchschlagen mußte, beseufzte er dieses Miggeschick auch nur im Sinblick auf die Bulflosigkeit seines Baters. Auch von seinen Vorläufern wie von seinen Zeitgenoffen unter ben italienischen Opern = Rompositeuren sprach er stets, wenn auch manchmal Einzelnes tadelnd oder als reiner Rrititer, doch im Gangen immer mit Anerkennung und Bervorhebung ihrer Borguge und guten Seiten. Er unterließ auch nie, anzugeben, mas er von Dem ober Jenem gelernt, mas er dem Einen oder Underen abgelauscht, um es besser zu machen. Er war vielleicht nicht immer so, aber zu ber Zeit, ba ich ihn fannte, war Roffini boch erhaben über allen Künstlerneid und auf dem Standpunkte angekommen, wo er mit der Milde eines Weisen von allen Dingen und Talenten das Gute hervorzuheben liebte. Nur die Birtugien-Musik mar ibm in innerster Seele verhaßt; doch hinderte ihn auch Das nicht, manchen jungen Künstler bei fich spielen zu laffen, wenn er fich fagte, daß ihm Das in ber Welt nüten fonne.

Mit überaus liebenswürdigem Spotte liebte er es, über das Kunstverständniß und Mäcenatenthum der allerhöchsten Herzschaften zu berichten. Da er durch Metternich vor den Kongreß von Verona zitirt worden war, um allerlei offizielle Kantaten zu komponiren, und außerdem an verschiedene Höfe kam, die sich einbildeten, die Kunst zu lieben, hatte er auf diesem Felde viele Ersahrungen. Er lobte manche Souveräne als Menschen, als Kunstverständige gab er ihnen die majestätsbeleidigenosten Kamen, welche wiederzugeben sich die Feder sträubt. Auch genirte er sich nicht und setzte ihnen musikalische Speisen vor, die würdig waren, als offizielle zu fungiren, und würdig solcher Zwecke, wie sie die damaligen Kongresse versolgten.

Mit dem Fürsten Metternich machte er eine Ausnahme; dem schrieb er ein wirkliches Interesse an der Kunst zu, ebenso wie dem Kaiser Dom Bedro von Brasilien, von dem er auch einmal eine Komposition zur Aufführung brachte. Eines Tages erzählte

mir Roffini auch von feinem Aufenthalte in Wien, von feinem furgen Besuche bei Beethoven, von der Schönheit der Stadt und der Liebenswürdigkeit der Einwohner, und bei der Gelegenheit theilte er mir einen schönen Bug mit von dem alten Beigl, dem Rompositeur der "Schweizerfamilie". Es follte eine Oper von Roffini - ich weiß nicht mehr, welche - aufgeführt werden, was auch die Ursache seines Besuches war. Weigl war Kapellmeister des Operntheaters. Er erfuhr, daß man ihn, freilich ber Babrbeit gemäß, Roffini als einen feiner großen Gegner geichildert. Beforgt, Roffini konnte meinen, er werde defhalb feine Oper feindselig behandeln, gab er sich mit dem Ginstudiren berfelben die allergrößte Mühe, "und niemals," fagte Roffini, "ift eines meiner Werke von Orchester und Sangern mit solcher Prazision, solder Gewissenhaftigkeit, niemals so vortrefflich aufgeführt worden, wie diese Oper unter ber Direktion meines Feindes. Das nenne ich einen Chriften! Es ift übrigens ichade, daß der Kompositeur der "Schweizerfamilie" teine Jungen gemacht hat. Man wurde fie heute freilich nicht verfteben!" Mit dem "Seute" mar Roffini als Musiter allerdings bochft unzufrieden, und bei einer Gelegenheit gab er dieser Unzufriedenheit höchst energischen Ausbrud.

Herr Nestor Roqueplan, Direktor der Großen Oper von Paris, setzte den "Wilhelm Tell" auß Repertoire. Er glaubte damit dem alten Meister eine große Freude, vielleicht Ehre zu erweisen, warf sich in Frack und begab sich zu Rossini, um ihm das Ereigniß offiziell und seierlich mitzutheilen, zugleich, wie er binzufügte, den Meister um etwaigen Nath und Willensmeinung zu bitten. Rossini aber, dem mit einem Male der ganze Jammer der Großen Oper, ihre Mißverwaltung und Talentlosigkeit vor der Seele stand, erhob sich und rief mit einer Entrüstung, auf die der Herr Direktor am Wenigsten gesaßt war: "Spielen Sie meine Oper, oder spielen Sie sie nicht — es ist mir Beides gleichgültig, vollkommen gleichgültig. Sie können nicht mehr singen, Sie können nicht mehr

in Szene seßen! Voilà!" — Beschämt zog der Beamte der Herren Fould und Bacciocchi ab. — In gewissen Dingen verstand Rossini keinen Spaß. Er, der jeßige Millionär, sah mit Bedauern und Sehnsucht auf die Zeit zurück, da er sich elend durchschlagen mußte, da man es aber noch mit der Runst ernst nahm und nicht alle Kraft an Dekorationen und Ballet vergeudet wurde. Es steckte überhaupt, wie sich übrigens für Diejenigen, die seinem Genius gerecht sind, von selbst versteht, ein großer Ernst in diesem Humoristen, in diesem Manne, den Diejenigen, die er beiseite liegen ließ, einen Buffone nannten, weil er wißig war. Tiefer Ernst nuß in einem Künstler liegen, der in einer Kunstsorm das Höchste leistet — und ist der "Barbier von Sevilla" nicht die beste aller komischen Opern?

Bergeffen wir auch seine Schwäche nicht, die übrigens allgemein bekannt ift. Alle Welt weiß, daß Roffini gerne aß, und gerne, sehr gerne sehr gut aß. Man sah es ihm auch auf bunbert Schritte an; hatte es nicht feine wohlbehabige Beleibtheit verrathen, sein Mund hatte es nicht verborgen, der trop aller Feinheit, Laune, Fronie das Ideal des Mundes eines Courmands war. Die ganze Weisheit eines Brillat : Cavarin lag auf diesen Mundwinkeln; diese Lippen spitten sich, als wollten sie den Rahm der Welt abschlürfen. Sein Tisch war ihm von großer Wichtigkeit, und es war nichts Kleines, wenn er Jemanden an diesen Altar lud. Obwohl er einen ausgezeichneten Roch — Cordon bleu — besaß, so begab er sich in gewissen entscheidenden Momenten, wenn gewisse Speisen bereitet wurden, boch felbst in die Ruche, und bei gemiffen italienischen Speisen legte er selbst hand an. Sein Tisch war überhaupt vorherrschend italienisch. Jeden Freitag lud er eine Anzahl Gafte zu den steben= den, zu welchen sein uralter Freund, der Musiker und Principe Caraffa geborte; diese Gafte bildeten den Kern, um den sich dann Abends die große Gesellschaft sammelte. Roffini's Play bei Tifche war in der Mitte der Längenseite; rechts von ihm saß gewöhn= lich eine geladene Dame, links ein mannlicher Gaft, ben er aus-

zeichnen wollte; aber es war dafür gesorgt, daß rechts und links zwischen ihm und seinen Nachbarn ein breiter, febr bequemer Bwischenraum blieb, ber ihm gestattete, mit den Armen gang ungehindert zu manöpriren. Es war nun unendlich fomisch, wie das Gesicht des Maestro, das eben beim Gespräche noch im Wider= schein ber eigenen Witfunken gesprüht hatte, fich ploplich veränderte und wie es von dem Augenblicke, da er fich auf den Stuhl niederließ, ein heiliger, ein fteinerner, ein eberner Ernft bededte. Jest hörte aller Spaß auf. "Meine Schlachten donnern, in mir ift's ftumm!" beißt es in Grabbe's Napoleon. Roffini war stumm; die Serviette unter bas Rinn und über ben Nachen jusammengebunden, that er nichts als effen, dachte nichts als effen. Die befreundete und gewohnte Tischgenoffenschaft kannte Das, der taktvolle Fremde merkte es, und man unterhielt sich unter einander, ohne an den herrn des hauses ein Wort gu richten. Bon Zeit zu Zeit aber tam es vor, daß Damen seine Nachbarschaft benüten wollten, um eine ausgiebige Ronversation mit ihm ju Stande zu bringen, und ihn mit Fragen über feine Bergangenbeit, feine Erlebniffe, feine Berte zc. bestürmten. Da war es wieder wahrhaft tragisch und rührend, welche Trauer sich auf das sonft so beitere Gesicht des Maestro berabsentte. Er sollte fprechen, jest fprechen! Er antwortete wohl manchmal mit einem, mit zwei Worten, aber wenn er damit den Jeind nicht abschlug, erhob er einen flebenden Blick gegen den alten Freund, und mit ber Stimme eines Erliegenden rief er: "Caraffa." Da sprang benn der alte ruftige Caraffa ein, fing alle Fragen auf und ant= mortete in Roffini's Namen. Das Effen und Roffini's Undacht erreichten ihren Söhepunft, wenn die Maccaroni erschienen, die er meift felbst und auf eigene Beise zubereitete. Auf diese aller= bings gang ausgezeichnete Bubereitung war er vielleicht ftolzer als auf seinen "Wilhelm Tell", und wenn die Maccaroni da waren, durfte man ihn auch durch ein gefühltes Rompliment ftoren und unterbrach ein fanftes Lächeln ben tiefernften Mus= druck seines ruhmvollen Untliges.

Es ist kein Zweisel, daß ihm solche Komplimente lieber waren als die meisten, die ihm von der Masse der Menschen, welche sich an ihn herandrängte, über seine Werke gemacht wurden und die er meist mit einer unendlich ironischen Bescheidenheit ablehnte oder annahm. Herzlich komisch war es, wenn z. B. ein kleines, neu komponirtes Klavierstück von ihm in seinem Salon gespielt wurde und bei der letzten Note eine Schaar von Frauen auf ihn losstürzte und ihm ihre altherkömmlichen Phrasen darbrachte. "Quel talent, Mr. Rossini! quel talent! Charmant! charmant!" u. s. w. "In der That," antwortete Rossini, "in der That, ich hosse, wenn ich so fortsahre, es zu etwas zu bringen." Einmal bei Tische brach eine Dame plöslich in Bezgeisterung aus und bat Rossini, ihr doch zu sagen, wie sie ihn nennen solle, ob Cavaliere, Maestro, Divino 2c.? — "Appelezmoi votre lapin!" lächelte Rossini.

Nach solchen Vorkommnissen pslegte er in dem gewissen dritten Zimmer die komischesten Geschichten von ihm dargebrachten Huldigungen und Geschenken, Ausdrücken der höchsten Verehrung zu erzählen. Er zeigte auch manche dieser Geschenke, wie z. B. ein an der Wand aufgestelltes, aus porzellanenen Affen bestehendes Orchester, das er, Rossini — ebenfalls als Affe — dirigirte. An einer andern Wand hing ein riesiges, aber unnennbares diätetisches Instrument, welches nach uralter Sage der Ibis erfunden haben soll, ganz aus Elsenbein und gewiß von sehr großem Geldwerthe; es war dieß das Geschenk einer russischen Fürstin, die zur Verlängerung seiner Lebenstage das Ihrige beistragen wollte.

Doch diese Kleinigkeiten sind kaum am Plate, da sich das Grab über dem großen Meister eben erst geschlossen, und die nächste Zeit wird wohl Tausende von Rossiniana zu Tage bringen, da sein Leben voll ist von netten kleinen Dingen, Ereignissen und Worten, die zu seinem liebenswürdigen Charakter paßten. Besser am Plate wäre es hier, von seiner großen Verehrung für die großen Meister, für Bach, Handn, Mozart, zu sprechen und von

der Genialität seiner eigenen Werte, aber Das überlasse ich zwecks mäßiger Kompetenteren.

Mir schien Roffini immer ber bochfte und zusammenfaffende fünstlerische Ausdruck jenes humors, ber in dem schönsten Lande der Welt selbst in seinen elendesten Zeiten niemals ausstarb und dem Bolte über die traurigen Sahrhunderte binweghalf, jenes humors, zu deffen Bertretern icon Signor Formica. Salvator Rosa gehörten. Wer so eine ganze geistige und boch wichtige Seite seines Volkes in seinen Runftwerten gur Erscheis nung bringt, so ben Sammelpunkt geistiger Strömungen und einzelner Errungenschaften bildet wie Roffini, der ift ein Genie; benn so zu thun und zu sein, war von jeber bas Geschäft ber Benies. Und wenn die Bedanterie, die Stubenhockerei, die nationale Beschränktheit sich vielleicht noch eine Zeitlang sträuben wird, Roffini als Genius anzuerkennen - wir haben ben Glauben, daß er von den größten Meistern aller Zeiten dort, wo fie unsterblich zusammenleben, mit Lächeln empfangen wird, wie man einen jungften Bruder mit einem Auge voll ewiger Jugend empfängt. Was aber bier diese Erde betrifft, so wissen wir, daß fie mit Roffini einen der liebenswürdigften Bewohner verloren und einen der glücklichsten. Das wiffen die Götter, wie viele Sahre vorübergeben werden, bis wieder ein fo Glüdlicher und so lange auf ihr verweilt. Aber weil er es war, gießen wir auf fein Grab, neben ber Thrane, "aus goldener Schale ben froben Duferwein!"

Daß ein Roffini in unserer Zeit noch leben und sterben fonnte, das sagt das Troftliche:

Noch lächelt unveraltet Das Bild der Erde dir, Der Gott der Jugend waltet Noch über dir und mir.

(1868.)

Wanderungen durch Pariser Ateliers.



## Heury, Jerome, hamon, Arn Scheffer.

Die angenehmste Beschäftigung, ber man sich in Baris bei einiger Muße und einiger Bekanntschaft in der Künstlerwelt bingeben kann, ift wohl von Zeit zu Zeit eine Wanderung durch die Ateliers. Man muß, um sich biesem Bergnügen gang widmen zu können, allerdings mit viel freier Zeit und fehr guten Beinen, wenn nicht mit einem guten Fiaker ausgerüftet sein; denn die Ateliers haben sich fast sämmtlich in die stillen, barum entfernten Quartiere und best auten Lichtes wegen meist in den fünften und sechsten Stod zurudgezogen. Da gilt es, zu reisen und zu steigen. als ob man helvetisches Gebirgsland durchzöge. Die Malerkunft hat ihre Hauptquartiere an ben zwei entgegengesettesten Endpunkten der ungeheuren Stadt aufgeschlagen: dieffeits der Seine, am Nordende, am Fuße bes Montmartre, auf jenen luftigen Söhen, die noch vor wenigen Jahren mit Garten, im vorigen Sahrhundert noch mit entfernten Landhäusern bepflanzt maren. in den Gegenden, zu benen die steilaufsteigenden Stragen Rue Blanche, Bigalle, Larochefoucauld 2c. führen; jenseits der Seine in der fremden und neuen Welt hinter und neben dem Luxem= bourg, in Gegenden, die manchem alten Parifer so unbekannt find wie der Harz und die Karpathen, in jenem sagenhaften, von ber Romantit fo fehr ausgeschmüdten Lande der Studentenpoesie. wo einst die Chaumière, jest die Closerie des Lilas blübt, in der Nähe der alten Richtstätte, die jest durch das Monument des Marschalls Nen wieder ehrlich gemacht werden soll. Diesseits der

Seine auf den letzten Ausläufern des Montmartre, die von der Rue St. Lazare begränzt werden, hat sich die Malerei friedlich mit der Musik angesiedelt, und neben Ary Scheffer, dem nunmehr verlassenen Atelier Delaroche's, neben Couture, Ricard, Hebert wohnen Berlioz, Felicien David, Pauline Biardot, Rosenhain, Duprez 2c. Jenseits der Seine haben die bildenden Künste die Nachbarschaft der Wissenschaften nicht gescheut, zu deren Umgang sie durch die Universität, College de France, Louis le Grand 2c. gezwungen wurden, und wenn wir Robert Fleury oder gar in weitester Ferne Jerome besuchen, sind wir auch nicht serne von Historisern wie die beiden Thierry, Henri Martin 2c. und in der Nähe sast aller Pariser Herven der Naturwissenschaften.

Bleiben wir vorerft da drüben und steigen wir in der Rue de Lille sogleich bei einem der Genannten ein und wir befinden uns sofort in mediis rebus bei einem Ritter des Ordens pour le mérite, einer der größten Berühmtheiten der jegigen frangofischen Malerwelt. Bir tommen im gunftigften Momente, benn einige Wochen später, und das herrliche Bild, das fich eben vollendet auf der Staffelei befindet, ift nach Berlin, und der Meifter, ber uns fo liebenswürdig empfängt, vielleicht nach Rom als Direktor ber römischen Schule abgereist. Wir befinden uns bei Robert Fleury. Der Name fann den Deutschen nicht fremd flingen, denn viele seiner Bilder, wie 3. B. "Die Monche von den Räubern gebrandschatt" oder "Taffo in St. Onofrio empfangen," sind in mannigfachen Bervielfältigungen auch in Deutschland bekannt geworden; in Berlin scheint Robert Fleury besonders anerkannt zu fein; die Ritter des Merite-Ordens haben ihn an die Stelle Delaroche's gewählt, und erst vor Rurgem ift bei ihm von dort aus ein großes, historisches Bild bestellt worden. Auch haben wir ein fleines Unrecht an ihn und an feinen Ruhm; benn, wie er mir mit einem gewissen, meinem patriotischen Gefühle ichmeichelnden Stolze erzählt, ift er in Deutschland, in Röln, in einem Viertel mit B. P. Rubens geboren. Er hat zwar bie Sprache seiner Jugend gang und gar vergeffen, Das ftort uns

aber nicht, und wir drücken dem klug und sein und geistreich aussehenden Greise die Hand, als ob wir einen Landsmann begrüßten, und Dieß um so lebhafter, als das eben vollendete Bild von der Staffelei herab laut genug versichert, daß es eine Ehre ist, einen solchen Landsmann zu haben.

Das Bild stellt die Einnahme Roms unter Karl V. vor und ist eines der schönsten Werke Robert Fleury's. Und Robert Fleury ift ein Mann mit hellweißem Bart und haar. Das ist es, mas ihn unter seinen Runftgenoffen zu einer merkwürdigen Erscheinung, zu einem Phänomen macht, daß er mit den Jahren fortwährend auch in seiner Runft fortgeschritten ift. Das Alter konnte ibn nicht schwächen, die Zeit hat ihn nur mit Erfahrungen bereichert, obne ibm die Mittel, die Erfahrungen zu benugen, geraubt zu haben, mas doch oft das Schicksal der größten Dleister gemesen. Wollte man Robert Fleury nach seinen alteren Bildern beurtheilen, die ihn doch berühmt gemacht, man thate ihm das größte Unrecht. Wenn man Dichter und Künstler überhaupt nach ihrem Beften richten foll, fo muß diefer Maler immer nach feinem letten Werte gerichtet werden. In Allem, was Mahl des Gegenstandes, Romposition, Zeichnung und Farbe betrifft, bat der alte Fleurd bis auf den heutigen Tag nicht aufgehört Fortschritte zu machen, und in allen diesen Beziehungen ist das vor uns stehende Bild ein Zeugniß für die dauernde Jugend des Meisters, ein noch viel lauter fprechendes Zeugniß als feine lebhaften feurigen Augen, als sein bewegtes, geistreiches Gespräch. Er hat nicht ein wildes, von Blut und Flammen überströmtes Gewirre dargestellt, wie Undere gethan haben murden, um uns die Gräuel einer durch Landstnechte und wilde Spanier eroberten Stadt anschaulich zu machen. Mit geringen Mitteln, wie ein achter Reifter, wie ein großer dramatischer Dichter, mit wenigen Gruppen und in einer verhältnismäßig fleinen Anzahl von Gestalten hat er uns den ganzen darzustellenden Schrecken lebhaft vor die Sinne geführt. Das Bild konzentrirt fich auf und vor der Brude, die zur Engels= burg führt. Bolt und Geiftlichkeit flüchten in wildem Gedrange

298

in das feste Grabmal Hadrians. Ein Kardinal ist todt von seinem Maulthier gefunten und wird, mit einem Juge im Bügel ftedend, nachgeschleift; etwas weiter nach links, ungefähr in ber Mitte bes Bildes, fampft eine edle Patrizierin, aufrecht ftebend, bas Ungeficht voll Schred, Belbenmuth und edler Reuschbeit, gegen bie Robbeit zweier Krieger, die sich des schönen Weibes zu bemächtigen suchen, mabrend andere Blünderer Juwelen aller Urt, Teppide, toftbare Gemande, Rirchengerathe 2c. babinichleppen, zusammenpaden oder Riften erbrechen und nach Schäben müblen. Dort und da liegt ein Bermundeter, ein Sterbender, ein Todter. Neben diesem schauerlichen Gewühl, neben dem Rampf ber römischen Lucretia macht boch eine nur fleine Spisode ben tragischsten und ergreifenosten Gindruck. Rechts, in der Nähe der Engelsburg, mit bem Gesicht an eine Saule gelehnt, beinabe ganz abgewandt vom Zuschauer steht ein kleiner Knabe von elf bis zwölf Jahren, der aus einer Bunde in der Bruft langfam verblutet. Die ganze Tragodie ringsumber, die Leichen, die brennenden Säufer, der geschleifte Rardinal, die bedrohte Weiblichkeit, all Das zusammengenommen macht nicht eine fo erschütternde Wirkung wie das stille, verlassene Verbluten des unschulbigen, wehrlosen Rindes. Wir vermuthen, daß jene Frau, die sich dort fo heldenmüthig vertheidigt, des Knaben Mutter fei und daß die starren Füße, die binter einer Säule hervorblicen, seinem todten Bater angehören. Fast freut man sich darüber, daß das Rind aus biefer ichauerlichen Welt icheibet, und es icheibet fo still, so hingegeben, es scheint sein Schicksal mit so unbewußter Größe zu tragen, daß man fich verföhnt fühlt, wie am Schluß einer iconen Tragodie. Mit der Sinstellung des fleinen Anaben bat Robert Fleury sein Bild erft zu einem Aunstwerke im höchsten Sinne bes Wortes erhoben — und alle anderen großen Borzuge beffelben, wie z. B. das masvolle Kolorit, die funstvolle Kombination des Tageslichtes mit der Flammenbeleuchtung, die Mäßi: gung in der Wildheit des Gemühles, die kunstvolle, mahrhaft akademische, doch von aller Absichtlichkeit entfernte Gruppirung

Fleury. 299

verschwinden neben dieser tief dichterischen Ersindung. — Altrömische Statuen sehen ernst und steinern, als für ewig in sich
beruhigte Geister, auf das Ganze herab — starr, wie die Weltgeschichte, vor deren Auge ein sterbendes Kind, ein entehrtes Weib,
ein geschleister Kardinal, ein Connetable von Bourbon mit seinem
Verrath, ein Kampf zwischen Kaiser und Papst Atome sind,
Staubkügelchen, die im Sonnenlichte tanzen und im Schatten
verschwinden.

Bu solcher Höhe hat sich Robert Fleury von einem Genre-Maler aufgeschwungen. Schon in der Ausstellung von 1857 hat er uns in seinem Bilde "Karl V. im Kloster St. Just" gezeigt, wie ruhig, würdig und groß er die Geschichte aufzusassen verstehe. Wie unheimlich, gebrochen und weltgebietend zugleich sah der gichtbrüchige Mönchstaiser in seiner Sänste auß; wie sah man auf diesem Gesichte alle die Trümmer schiffbrüchiger Pläne um-hertreiben; wie kunstvoll war durch Farbe und Beleuchtung über die ganze Leinwand eine Stimmung, eine Atmosphäre außgegossen, die an Kloster und Palast, an Entsagung und ungebrochenen Stolz zugleich erinnerte! Die Stimmung ist es vor Allem, die den Künstler und sein Kunstwerk charakteristren.

Doch dieses Bild sinden wir nicht mehr im Atelier. Leider gehen die Bilder Fleury's so schnell in alle Welten, daß man froh sein muß, ein eben vollendetes noch auf der Staffelei zu sinden; meist muß man sich mit einem eben in der Arbeit bez griffenen begnügen. So in diesem Augenblick mit dem "Fest im Hotel de Bille" unter Ludwig XIII. Es ist das eigentlich nur ein pompöses Festbild, das mit seinen Kostümen des siedzehnten Jahrzhunderts und mit dem Gewoge des damaligen französischen Hoses dem Maler Gelegenheit gibt, große Farbenpracht und die Kraft der Massenbewältigung zu zeigen. Aber Robert Fleury konnte es sich nicht versagen, das Bild durch eine historische Anekote interessanter zu machen.

Man kennt diese Anekdote. Richelieu haßte die Königin Anna

von Desterreich, die ihrerseits den durren, alle Gewalt an sich reikenden Kardingl nicht leiden mochte. Der Kardingl, der überalt seine Spione bat, tommt binter die Intrique ber Königin mit bem liederlichen Bergog von Budingham und erfährt auch, daß fie ihm ihre Diamanten, ein Geschent bes Königs, habe zukommen laffen. Er ftedt Das bem Ronig. "Wir werden uns," fagte ber König, "am bevorstehenden Feste im hotel de Bille von der Wahrheit ber Sache überzeugen; dort muß fie ja mit ihren Diamanten erscheinen." Die Königin erfährt, welche Gefahr ihr brobt, und ber wilde Ritt der Mustetiere beginnt, welcher burch Alexander Dumas' Roman so berühmt geworden. Der König und Ricelieu erscheinen zuerft in dem Hotel de Bille und erwarten die Königin; der Erste gespannt, der Undere im Boraus in der Beschämung der Königin schwelgend. Aber die Mustetiere baben das Unglaublichste gethan: sie haben in kurzester Zeit die Diamanten aus London geholt, und die Königin erscheint ftrahlend von Goelsteinen und im Wiederscheine bes Sieges, ben fie über ihren Feind davonträgt. Der König wendet fich vorwurfs= voll zu Richelieu wie zu einem Berleumder; Richelieu zucht die Achsel und fagt: "Werde Giner mit Beibern fertig."

Diese lette Szene zwischen Ludwig XIII., Unna und Richelieu bildet den Mittelpunkt des Bildes, das sich gegenwärtig auf der Staffelei Fleury's sindet. Schon ist es voll Leben und Bewegung; schon ist überall eine große Farbensymphonie angedeutet. Es wird jedenfalls, wenn auch nicht ein ergreisendes und erschütterndes Bild, wie eins der früher genannten, so doch ein glänzendes, prachtvolles.

Bielleicht kehren wir zurück, wenn er fertig ist; jest wandern wir weiter und zwar viel, viel weiter, aus dem einsachen und stillen Atelier des fertigen pere Fleury in das entlegene, aber prachtvolle des strebenden jungen, alle Stoffe und alle Genres erfassenden Jerome.

Sein Bild, das Duell eines Pierrot mit einem Harletin, bing im vorigen Jahr neben dem Karl V. Fleury's und theilte

Jerome. 301

mit diesem die Chren ber Runftausstellung. Das fich drangende Bolt por bemfelben batte oft gar feinen Blick für ben alten Raifer; ber perblutende Bierrot auf bem Schnee beschäftigte es zu jehr, als daß es fich für einen alten Raiser von 1550 hätte intereffiren können. In der That war das Bild auch ein großes Trauerspiel trot der Sanswurftjade; es mar ein Stud aus ber Schauer: und Babnsinnsgeschichte des menschlichen Lebens, die sich in der Sanswurstjade, im Narren König Lears und im armen Tom oft ergreifender manifestirt als in haupt: und Staatsaktionen. Um Morgen des erften Ausstellungstages mar es um eine ungeheure Summe verfauft, und jeden Tag tamen neue Räufer mit neuen größeren Unbietungen. Jerome, icon früher bekannt, murbe berühmt, sehr berühmt, jo wie Hebert durch seine Malaria, wie Ricard burch seine Madame Sabatier ploglich berühmt murbe. Seben wir, mas Jerome jest macht. Können wir es nicht er: rathen? Wir haben allerlei ägyptische Landschaften und bas Duell eines Pierrot von ihm gesehen. Das können wir jett er= warten? Wieder eine Landschaft oder einen Opernball oder eine Szene aus den Funambules. Weit gefehlt! Man ift gewiß, bei Tropon Rübe, bei Rosa Bonbeur Rübe und Pferde, bei Corot umnebelte Landschaften, bei Ricard herrliche an Ban Duck ober Tizian erinnernde Portrats, bei Diaz irgend eine gliederlose Balde oder Blumengöttin mit Amoretten zu finden — was man in Jerome's Utelier findet, fann fein Brophet vorausjagen.

Wir sehen ein prächtiges Haus mit ungeheuren AtelierFenstern vor und; die Façade ist barock genug mit sehr großen Bildern zweier Chinesen geschmückt. Wir treten in das weite, mit Holzschnikwerk, Galerien, allerlei edlen Stossen und barocken Gegenständen aus Osten und Westen geschmückte Atelier, und was sinden wir bei dem Landschafter Jerome, bei dem Berherrlicher Pierrots? — Einen "Tod Cäsars," einen Kandaules, der die Reize seines Weibes dem Freunde Gyges verräth, eine unbessechte Empfängniß, einen Papst Pius IX., der die Lokomotive der Eisenbahn des Herrn Mires segnet, und alle die andern Bilder,

welche den prachtvollen Waggon Seiner Heiligkeit schmücken sollen. Welch ein Polphistor! Und doch ist es überall der talentvolle Jerome, der uns aber um so besorgter macht, je talentvoller er ist. Es scheint uns am Ende doch nicht, daß wir es hier mit einer Vielseitigkeit à la Rubens zu thun haben; wir fürchten, daß uns moderne Fabrikmäßigkeit entgegentritt, die mit Hülfe einer vollendeten Technik eben Alles macht, was gebraucht oder bestellt wird. Wir glauben es mit einem Virtuosen zu thun zu haben, der jetzt ein Liszt'sches Kunststück, gleich darauf eine Beethoven'sche Sonate oder Bach'sche Fuge spielt. Die Bach'sche Fuge, die Beethoven'sche Sonate wird doch ein wenig nach Liszt riechen.

Um Benigsten gefällt uns der Tod Cafars. Die geraben Linien der Architektur sind vorherrschend, und da die unzähligen leeren Seffel ber Aurie hinzutommen, hat das gange Bild etwas entseklich Dedes. Berichworene und Senatoren fieht man nur von rudwärts und im hintergrund, wo fie, in einen kleinen Raum Bufammengedrängt, hinauseilen; in der Mitte bes Bildes fchläft, übertrieben genug, ein einzelner Senator, links liegt die Leiche Cafars gang verlaffen. Dieß alles auf febr großer Leinwand. Cafar liegt gerade so da wie ber ermordete Guise auf dem be= fannten Bilde Baul Delaroche's, mas icon zu einem Atelierwiße Beranlassung gegeben; man nennt ben Casar un Guise deguisé. Warum malt Jerome ein Bild, über das man fo schlechte Wipe machen kann, und ein so häßliches Bild, er, ber jo schone machen könnte! Ich glaube, die Absicht zu errathen. Jerome will in die Akademie kommen, und da sind denn gerade Linien, Langweilig= feit und Farblofigkeit eine vortreffliche Empfehlung. Die Dipe find ein gutes Prognostiton, daß Jerome feinen 3med erreiden werde, denn über die meisten Bilder der meisten Atademiker find Wike gemacht worden, Das wissen die herren Blondel, Abel de Bujol 2c. 2c. Kandaules ist noch zu wenig vorgerückt, als daß man ein Urtheil über ihn fällen könnte: die Unordnung scheint fehr zwedmäßig und die Untermalung verspricht sehr schöne Farben. Redenfalls wollen wir hoffen, daß fich der Maler bei feiner Aus:

führung mehr an Herodot als an Hebbel halten werde. Die Waggonbilder werden aber Dekorationsmalereien, mit denen der heilige Vater zufrieden sein wird, da sie seine Thaten vorstellen, die "immaculée conception" und die Eisenbahneinweihung. Sonderbare Zusammenstellung! tolle Zeit! Da sage noch Einer, daß wir in einer Uebergangsepoche leben, daß es überhaupt Uebergangsepochen gebe! Papst, Eisenbahn, Waggonbilder wie ehemals Kapellenbilder, Mires Ben Abraham Besteller, neues Dogma, Pierrotmaler, Alles auf Aftien, bringe mir Das ein Humorist unter Einen Hut!

O Anabe, Thor! Du nennst Das Puppenspiel? Ich blide ernst und nenn' es Weltgeschichte.

Das Buppenspiel führt uns in nächster Rabe zu Samon, der durch fein Bild: das Buppenspiel, welches die Weltgeschichte vorstellt, bekannt und durch das unfäglich anmuthige Bildchen "Ma soeur n'y est pas" berühmt geworden ist. Hier wissen wir, was uns erwartet. Was sonst, als runde, bausbactige Mädchen und liebreizende Kindergestalten, und doch sind wir überrascht, sobald wir eintreten. Zuerft überrascht uns der Maler felbst. Diese breitschultrige, untersette Proletariergestalt mit dickem, wirrhaarigem Ropfe, die turze Pfeife im Munde, die Bluse auf dem Leibe, kann unmöglich der Maler jener holdfeligen Gestalten, jener blumenhaften Menschen und Märchen fein! Und boch ift er es. Go sonderbar find oft seine Seelen in Sadleinwand verpadt, als ware es Töpfermaare oder mas noch Gröberes. Dann find wir von den Bildern felbst überrascht, die immer dieselben, boch immer neu sind, immer mit frischem Reize mirfen.

Man sagt, daß Hamon als Porzellanmaler angefangen habe, und es ist wahr, daß seine Urt, zu malen, diesen Aberglauben bis zu einem gewissen Grade rechtsertigt. Seine Gesichter sehen so aus, als wären sie aus einem halb und halb durchsichtigen Stoffe; die Halbtinten sind etwas glasig, und das Knochenwerk macht sich

schrecklich menig bemertlich. Mit einem Worte, Samon ift nicht mahr, am Allerwenigsten real; das schneidendste Gegentheil der Realisten; aber seinen Bilbern gegenüber, bei Betrachtung biefer eigenthümlichen Rinder und Dladden schamt man fich, Diese Bemerfung zu machen. Man tame sich roh und grob vor, wenn man eine realere Bahrbeit verlangte ober auch ein anderes Ideal. Man fragt bier überhaupt nicht nach Wahrheit, wie man den Dichter nicht fragt, ob sein reizendes Märchen Wahrheit fei; man verfentt fich im Gegentheil gern in diese goldene Luge und träumt in ihr Bahrheit. Seine Gestalten stammen aus jenem Lande, in welchem nach dem Rinderglauben die Menschen in Berfen und in Musit iprechen, anstatt des Gebens nur ben Tang tennen und immer fo schon und reinlich glanzend gekleidet find wie in den Bildern. Und mogen feine Bersonen das Bewöhnlichste, das Alleralltäglichste thun, sie bleiben folche Märchen= gestalten, wie g. B. sein Madden, das eine Nadel einfadelt. Sieht man fie bei ihrer Beschäftigung, so ist man nur erstaunt, daß in jenem Lande auch genäht wird. Um Liebsten fleidet er seine Figuren griechisch, oder er läßt sie auch gang nacht; er könnte sie immer gang nadt laffen, und die empfindlichfte Bruderie mare nicht beleidigt. Das Märchenhafte feines Binfels, die unend: liche, oft durch und durch findliche Anmuth der Figuren erfest das dichteste Feigenblatt. Dazu ist Alles so ein klein wenig verwischt, daß man wie durch einen Nebel in unendliche Ferne fieht und in ein fernes Land, in eine fremde Welt zu feben glaubt, mit der man nicht rechten und von der man annehmen fann, daß fie durch ihre klimatischen Verhältniffe zu solcher Farbung, folchem Anochenbau, folden Augen berechtigt fei. Samon ift eben vor Allem ein Romantiter; das Nahe rückt er in unendliche Ferne und entzieht es unserer nüchternen Unaluse. Thut er manchmal so, als ware er sehr plastisch, sogar antik, so ist das eine findliche Beuchelei, burch die wir uns nicht betrügen laffen. -Ginem folden Maler fann die Allegorie nicht fern fteben; feine Gestalten leben ja doch nicht wie andere Geschöpfe von Rleisch

und Blut, warum sollte er ihnen nicht eine theoretische Beschäfztigung geben, um sie zu beschäftigen? Und in der That begegnen wir bei ihm sehr vielen Allegorien, die sich dadurch von andern Allegorien unterscheiden, daß sie uns nicht langweilen; sie sind durch ihre Lieblichkeit, durch ihr sonderbares Wesen, durch ihre Traumhaftigkeit nichts weniger als trocken, sondern ganz blühende Märchen geworden, wie Das die Abstammung so manchen schönzsten Märchens, so manchen schönsten Mythos' sein mag, wie zu. des Mythos von Amor und Psyche.

In seinem Atelier finden wir im gegenwärtigen Augenblice ein Bild, das uns mit feiner Landschaft an hamons Meifterftud "Ma sour n'y est pas" erinnert. Wir sehen eine öde, verbrannte Landschaft, mit der wir, tropdem sie herrlich gemalt ift, Nichts anzufangen wiffen. Wir seben näher zu und entbeden eine Thure, die in eine höchst armliche, eine Art Söhlenwohnung führt. Noch ift uns die Sache nicht gang flar. Auf ber Thure liegt ein Dichter Schatten, und - jest erst entdeden wir die Sauptsache, Die hauptfigur und die Idee - in diesem dichten Schatten steht ein kleiner, allerliebster Amor mit Bogen und Röcher und klopft an und horcht, ob aufgethan wird. Auch in diese kleine, arme, jämmerliche, verstectte Behaufung bat er seinen Weg gefunden. Moge er einziehen und Glud bringen und das Clend der Erde vergessen machen. Wie wir ihn dasteben seben mit den hold= lächelnden, spitbübischen Augen, den anmuthigen Anaben, haben wir ja felbst sofort die Bufte ringsum und das Glend in der Butte vergeffen. Wir haben laut aufgelacht und uns gefreut, baß die Liebe allüberall hindringe, in divitum turres pauperumque tabernas. - Dann seben wir eine Fortung, die über einer Erd: kugel über ein Sprungseil springt, wie die kleinen Madden im Tuileriengarten. Ihre Sprünge find ihr ein Spiel, und fie benkt weiter nichts dabei; aber wie herrlich springt fie, mit welcher Unmuth, ja mit welcher Größe! Wie flattert ihr Gewand, wie schweben ihre Glieber! Und gleich daneben auf einer anderen Leinwand tommt die Hoffnung übers Meer geflogen, und nach sich zieht sie an einem Bande eine Muschel, in der ein junger Weltbürger ruht, der eben aus einer fremden Welt anlangt. Wir sind wenig gerührt von der Allegorie, aber wie schön ist das Kind, wie anmuthig die gute Amme, die es ins Leben einführt. Farben und Ausdruck haben nichts Irdisches mehr; sie sind zu purer Musik geworden. —

Das ist freilich wahr: die Gränzen der Künste hat Hamon verrückt. Malerei, Plastik — seine Bilder sehen ost wie kopirte Basreliefs aus — Musik, Poesie, ja sogar Philosophie sließen bei ihm ineinander, und es ist heillos, welche Verwirrung er anzichten kann; aber diese heillose Wirthschaft ist ihm natürlich und bildet bei ihm eine Individualität, die immer alle Theorien verhöhnt hat. Bewahre uns nur der Herr vor Nachahmern; die sind zu sürchten. Wir könnten ihrer Manche in seiner nächsten Nähe sinden; darum eben fliehen wir aus diesen entsernten Welten des Luxembourg, nicht ohne erst in der Rue Roper Collard einen Blick in die Wertstätte unsers talentvollen Landsmannes, des Kupserstechers Jatobi und auf seine gewissenhafte und höchst seine Arbeit, die Kaulbach'sche Hunnenschlacht, geworsen zu haben.

Wir wandern zurück in die bekanntere Welt am Juße des Montmartre, und weil es eben Mittwoch ist, benützen wir Das und treten in der Rue Chaptal in das Atelier Ary Scheffers. An diesem Tage nämlich öffnet der alte Meister seine beiden Ateliers dem Publikum, um es gütig zu entschädigen dafür, daß er seit Jahren seine Bilder nicht mehr im Salon ausstellt. Wir besinden uns bei einem der gebildetsten und liebenswürdigsten Männer dreier Länder, denn drei Ländern gehört Ary Scheffer an: Deutschland durch Abstammung von deutschen Eltern, Holland durch die Geburt, Frankreich durch Wirtsamteit, langen Ausenthalt und Adoption. Ulle drei Länder sind gerechtsertigt, wenn sie sich um seinen Besitz streiten.

<sup>1</sup> Ary Scheffer ift am 15. Juni 1858 zu Paris gestorben, und Frant= reich hat dadurch auch das Borrecht erhalten, ihm die lette Ruhestätte bieten zu durfen. [M. H.]

Es tritt uns ein Dann entgegen, ber mit seinem grauen Schnurr: und Knebelbart auf den erften Blid ein alter, penfionirter General zu fein scheint; aber die Milde des Wortes, Die Sinnigfeit des Auges widersprechen bald und erinnern baran. daß man einen sinnreichen, tieffinnigen Rünftler vor fich babe. Um wie viel mehr murde Das von Allen, die ihn näher fennen. erfannt. In der That gibt es im heutigen Frankreich wenige Männer, um die fich ein so ausgewählter Rreis versammelt, wie um Ury Scheffer, fei es, um die Abende in bedeutsamem Gefprache zu verbringen, sei es, um die edelste Musit in feinen Salons oder Ateliers zu hören. Da findet man Männer wie Renan, Senri Martin, Biardot, Rünstler wie Mad. Viardot 20. und wo find die Zeiten, die er in Gesellschaft Lamennais', Berangers, Manins, überhaupt der edelften Zeitgenoffen juge: bracht! Nur ein Blick ins Atelier, und wir erkennen aus ber Galerie von Freunden, die er für fich gemalt, daß wir es mit einem Manne zu thun haben, der den Besten seiner Beit genug gethan, um den fich die Bedeutenoften und Ginflubreichften ge= fammelt haben. Da bangen in einer langen Reibe die berrlichen Bortrats - fostbare Muftrationen gur Beitgeschichte - Guigots, Cavaignacs, Lamartine's, Berangers, Lamennais', Manins u. A. Die Leiden und Freuden des gangen Jahrhunderts laffen fich von Diesen Gesichtern herablesen, viel deutlicher und mahrer, als aus ben Memoiren des Erstgenannten. Es sind bistorische Bilber. Diefe Bortrats, und gehören mit jum Beften, mas der große Maler geschaffen. Das harte, fantige, erbaimungslose, berrichfüchtige Buizots, das grübelnde, durchfurchte, fanatische Lamen= nais', das niemals seinen etklesiastischen Ausdruck abzulegen vermochte, das flare, ehrliche, wohlwollende Manins, das in seinem Ausdrucke fo fehr einfache, fast beschräntte, aber gradausblidende und ehrenhafte Cavaignacs und ber Andern - fie find fo mabr. fo lebend, wie sie ein Physiognomiter nur munschen fann, um aus ihnen die geheimsten Bergens: und Geistesoperationen beraus: zulesen. Beranger hat es mohl gefühlt, daß ihn Ary Scheffer wahrer und schöner der Nachwelt überliefern werde, als seine eigenen Memoiren thun, und daß er mit seinem Porträt den besten Kommentar seiner Chansons schassen werde, und Arn Scheffer war der einzige Maler, dem er zwei kurze Sitzungen gönnte. Das vor uns hängende Porträt ist das einzig wahre des großen Volkstöchters, und es spiegelt alle die großen und kleinen Reize ab, welche die patriotischen, anakreontischen und satirischen Lieder Berangers so einzig machen. Man sehe dieses Bild nur an, und man wird, wenigstens für die Zeit der Betrachtung, ein heiterer Philosoph, ein ausdauernder Mann, ein unabhängiges Gemüth.

In Dichterseelen und Dichterwerte sich zu versenten, versteht Ury Scheffer wie fein anderer Maler seiner Zeit; er ift eben selbst ein großer Dichter und babei, mas fo wenige feiner Rollegen find, ein gebildeter Mann. Die schönften Dichtungen aller Länder haben ibm feine Stoffe geliefert, und er verfentte fich mit feiner Sinnigkeit fo tief in feine dichterischen Stoffe und in die Eigenthumlichteit des Dichters, daß er denselben Gegenftand mit bem Binsel noch einmal dichtete, nicht nachmalte. Was ist es, mas uns bei den meisten Mustrationen und Bildern nach Dichterwerten fo großes Unbehagen verursacht? - daß fie meift, fast immer, die Phantasie beengen, ihr die Flügel binden, daß sie fic an Meußerlichkeiten halten und nie etwas liefern, mas ber Einbildungstraft bes Lesers nachkommen könnte. Sieht man aber Die Scheffer'ichen Bilber nach Dichtern, gibt man schnell zu, daß er die Dinge iconer geseben als wir, und wenn wir ein Ideal mitbringen, ichwindet es fofort vor der iconeren Darftellung, die leibhaftig und boch unendlich wie das Dichterwerk auf unfere Seele wirft. Dante, Goethe, Schiller, Byron, Uhland haben fich nicht zu beklagen, daß fie von Scheffer in Farben überfest worden. Man febe nur Francesca da Rimini, die Fauftbilder (besonders die ersten), die Mignonbilder, den Giaur, die Eberhard: der : Greiner : Bilder! Auf allen diefen Bildern berfelbe, jedem einzelnen Boeten wie jedem einzelnen Gegenftande eigenthum: liche Duft; auf jedem die Atmosphäre, die Stimmung, die ber

Dichter oft durch ein Wort, durch den Stil, durch den Tonfall hervorbringt. Arn Scheffer ist in dieser Beziehung so einzig in seiner Art, daß man für ihn eine besondere Bezeichnung erfinden müßte; er ist nicht ein historischer Maler; er verhält sich zur historischen Malerei, wie sich die Poesie zur Geschichte verhält.

Im Atelier feben wir neben ben Porträts das große und berühmte Bild Francesca da Rimini, das im Stiche fo bekannt geworden, daß wir es nicht zu beschreiben brauchen. Es gehört, wenn ich nicht irre, ber Familie Orleans, und Scheffer hat es aus dem Schiffbruch gerettet. Un der Wand hängt der Giaur -Byronisch, wenn je ein Gedicht oder Bild Byronisch war. Der Lord würde aufgejaucht haben, sich so wiedergegeben zu feben. Ebenso wurde es unsern Uhland freuen, konnte er gleich baneben feinen Eberhard feben, wie er bas Tischtuch gerschneibet. (Das größere Bendant zu diesem Bilde, eines ber ichonften Scheffers: Eberhard, seinen Sohn beweinend, befindet fich im Luxembourg, bem Bantheon der großen lebenden Künstler.) Da ift auch der Rönig von Thule, nordisch dufter, und doch golden romantisch wie Gvethe in feinen Balladen. Auf der Staffelei befindet fich ein Bild, das wir als unfertig nicht beurtheilen wollen, fürchten aber, daß wir das vollendete auch nicht werden loben können, was übrigens dem Meister gang gleichgültig sein kann. Der Gegenstand scheint uns zu vage, zu verschwommen, zu mystisch, wie benn Scheffer einem dunklen Gerüchte zufolge in der That jest sich ein wenig dem Mystizismus zuneigt. Das Bild stellt bedrängte, leidende, durch Leiden geläuterte Seelen vor, Die, befreit und erlöst, wie Wolken schwebend, dem Simmel qu= streben. Unter diesen Seelen entdecken wir auch Francesca und Paolo. Mystizismus, Verschwommenheit waren die Gefahren, Die den Maler bedrohten, der seine Gestalten nur aus Dichterwerken, nicht direft aus dem Leben oder aus der konfreten Geschichte holte, und fiebe ba, Arn Scheffer scheint an diesen Klippen scheitern zu sollen. Gin anderes Bild auf anderer Staffelei, "Chriftus und Satan," erinnert uns an eine Altersichmache, Die

sich bei dem großen Künstler eingestellt und die man seit einer Reihe von Jahren zu bedauern Ursache hat. Wer die ersten Goethebilder und die letzten gesehen, mußte zuerst auf diese Schwäche ausmerksam werden. Ich meine die Abnahme des Farbensinnes. Das neue Bild ist noch ein Meisterstück der Komposition, ein Muster großartiger Einfachheit, aber die Farben sind todt. Sollte auch dieser Umstand irgend eine asketisch=mystische Ursache haben und mehr im Blicke des Geistes als in dem körperlichen Auge begründet sein? Mit Schmerzen denken wir an desselben Meisters "Laßt die Kleinen zu mir kommen," das wir vor achtzehn Jahren in Berlin gesehen und das ein Herd paradiesischer Farben war.

Im Atelier Arn Scheffers gibt es einen geheimnisvollen Winkel, den ein dichter Vorhang bedeckt. Dieser Winkel ift nicht ber mindeft intereffante Theil ber intereffanten Bertftatte; in ibm finden sich die Reliquien der Pringeffin Marie von Orleans, ber früh geschiedenen Tochter Louis Philipps, der talentvollen Bild: hauerin, welche die schöne Jeanne d'Arc und andere nicht minder verdienstvolle, wenn auch minder populäre Bildwerke geschaffen. hinter dem Borhange find mehrere berfelben verborgen, und traurig sieht auf dieselben das Bild ber Frühgeschiedenen berab. Sie wurden Ury Scheffer zur Verwahrung anvertraut, benn er war der geliebte Lehrer der jungen Künstlerin und der intime Sausfreund ber Orleans. Go fommt es auch, daß er in mancher Beziehung fo zu fagen eine historische Rolle gespielt hat. Scheffer mar es, ber in Gesellschaft Thiers' mahrend ber Julitage nach Neuilly fuhr, um dem Berzoge von Orleans zuerst die Regent= schaft, eigentlich aber die Krone anzubieten. Man betrauete ihn mit der Botschaft, wohl wissend, daß Louis Philipp sich zu ihm offener über seine Unfichten und Bunfche aussprechen werbe, als er es allen ben Staatsmännern gegenüber, die fich bei Berrn Laffitte versammelten, gethan batte. Go spielten Ury Scheffer und sein Modell Beranger, beg Bild bort hängt, in der großen Umwälzung eine größere Rolle, als fonft Maler und Chanfon: niers bei solchen Gelegenheiten ju spielen pflegen. Beranger

verfaßte und unterschrieb die Proklamation, welche die Bourbons für abgesett erklärte, Echeffer bot die vom Saupte des alten Rönigs gefallene Krone seinem Freunde an. Er scheint zu einer Rolle in ber Geschichte Orleans pradestipirt gewesen zu fein, In der Februarrevolution tauchte er plöglich wie ein Schukengel der: felben auf und setzte die Rolle fort, die er in der Julirevolution angefangen. Als helene von Medlenburg, herzogin von Orleans. mit männlichem Muthe in die Kammer ging, unt den letten Berfuch jur Rettung ber Krone ihres ältesten Cobnes ju magen. gerieth sie auf der Place de la Concorde in das furchtbarite Boltsgedränge. Der Duc de Chartres mar plötlich von ihrer Seite geriffen; entsetzt fieht fich die Mutter nach ihrem geliebten Rinde um und entdedt es lächelnd und in Sicherheit auf ben Armen eines Nationalgardiften. Der Nationalgardift mar Arp Scheffer. Er trug ihr bas Rind nach in die Rammer, rettete es. als es einmal unter die Füße der wogenden Menge gerieth, und verließ Mutter und Kinder nicht eber, als bis fie in Sicherheit maren.

So stehen wir im Utelier des Malers, für den wir einen andern Titel gesucht haben als den eines historischen Malers, zwischen ihm, den Reliquien einer Orleans und dem Portrait Berangers auf historischem Boden. Aber wo in Paris ist Das nicht der Fall?

Aus der Rue Chaptal heraustretend, sind wir überall von den großen Atelierfenstern angeglott. Da ist kaum ein Haus, das nicht von einem Maler bewohnt wäre; da ist die Avenue Frochot, die allein von einer größeren Anzahl Maler bewohnt ist, als manche große Residenz beherbergt; da ist das große Haus Nr. 1. Rue Duperré, aus dem alljährlich so viele Bilder hervorzgehen, als wäre es eine große Manusaktur von Bildern; doch wohnen talentvolle Künstler daselbst, wie z. B. der unheimliche Chavanne, der anmuthige Gendron, der die Welt mit Lustgeistern, mit allerlei tanzenden und schwebenden Gestalten bevölkert. Wir gehen an Couture's Atelier vorbei. Der Maler der römischen

Berfallzeit intereffirt uns nicht mehr, feit er ein offizieller Maler geworden, Apotheofen Napoleons und große Kindtaufen malt, überhaupt Alles, mas bestellt wird und Geld einbringt, und ber tropdem in öffentlichen Blättern versichert, er sei der einzige ernst= hafte Rünftler des Jahrhunderts, und der Raifer habe diefelbe Meinung von ihm. Guftav Blanche, der einzige ernsthafte Rri= tifer, war anderer Meinung. Wir geben auch an Madame D'Connell vorbei, der frangofischen Malerin aus Potsdam, belgischer Schule und irischen Namens, welche zu beweisen glaubt, daß ein Weib schöpferisches Genie haben könne. Aber wir treten in das sonderbare Saus Rr. 4. Rue Duperré, und wir treten mit Undacht ein, denn bald fteben wir vor dem größten Borträtmaler Frankreichs, vor Guftav Ricard. Es ist uns, als wären wir durch zwei und drei Jahrhunderte gurudgereist. Alle moderne Plati= tude ift verschwunden, und wir fühlen uns vom edlen Geifte ber Idealität bes fechzehnten Jahrhunderts angeweht. Wir wollen uns bei Ricard länger aufhalten und brechen darum bier unfre erfte Wanderung durch die Parifer Ateliers ab, um mit frischer Kraft und mit frischen Augen in diese herrliche Farbenpracht, in Diese Gesellichaft idealer Genichter gurudtehren tonnen.

## II.

## Gustav Ricard.

Während ich fern von Paris den ersten Bericht über meine Besuche bei Pariser Malern auszeichnete, lag einer derselben, und zwar der bedeutendste unter den genannten, im Sterben. Das Todtengericht, das die öffentlichen Organe und das Publikum an seinem Sarge gehalten, bestätigte nur, was ich über Ary Scheffer gesagt habe. Es war mir leicht, jene Unparteilichkeit zu üben, die sonst nur einem Todten gegenüber leicht ist, denn —

ich darf es jett aussprechen, mas ich damals verschweigen mußte ich habe Ury Scheffer feit langer Zeit mie einen Sterbenden be= trachtet. Seit Jahren litt er an einem unbeilbaren Uebel, von dem er sowohl wie seine Freunde wußte, daß es ihn plöglich hinraffen werde. Wenn ich ihn im Bois de Boulogne blaß, leidend so hinreiten sah, erinnerte er mich an jene Balladen= gestalten, die todt in die grune Welt hineinreiten, ohne, munderbarerweise, aus dem Sattel zu fallen. Gin Stud vom Maler, jener Ary Scheffer, ber die Welt in fo holden, poesievollen Farben gesehen, war längst in ihm gestorben; es blieb nur noch der den= fende Maler, und in der That waren seine Gestalten der letten Beit bloße Abstraktionen. Aber der Mensch, der edle, tief fühlende, fünftlerische, etwas träumerische und immer wohlwollende Mensch war bis zum letten Augenblicke lebendig geblieben, und je treuloser ihn der Körper verrieth, desto treuer hielt ihn der Geist aufrecht, der ihm durch Runftgenüsse jeglicher Art immer neue, belebende Nahrung zubrachte. Wenn Frankreich feine großen Berlufte an großen Runftlern und edlen Charaftern, die es in den letten zwei Sahren erlitten, aufzählt, darf es neben Rude, Beranger, Cavaignac auch Ury Scheffer nicht vergeffen; er ge= borte mit zu jenem Rreise außerlesener Menschen, die, aus der Entfaltungszeit der Restauration stammend, dieser und der Juli= epoche ihren Glang verliehen und in der darauf folgenden Sitten: verfallsepisode immer die Pringipien der Ehrenhaftigkeit aufrecht erhielten. Dieser Areis, der auch im gesellschaftlichen Leben meist zusammenhielt und zu dem sich in den letten Jahren der Bene= tianer Manin als ein würdiges Mitglied gesellte, ift heute beinabe ausgestorben und auf dem Pere Lachaise ju seinen Batern, zu Manuel, Fon, Benjamin Constant versammelt. Die Männer dieses Schlages leben beute nur noch sporadisch in Frankreich oder im Exil — aber sie leben noch und werden wohl auch Rach= fommen haben. Mit den Stigen und Biographien, die wir bier veröffentlichten, haben wir vorzugsweise Das beweisen wollen, daß folche Männer im heutigen Frankreich noch athmen und daß

Frankreich wohl noch lange ihnen ebenbürtige hervorbringen werde. Das unmoralische Treiben ist uns eben so verhaßt, wie den Moralisten, die über Paris und Frankreich nach vierzehnztägigem Aufenthalte aburtbeilen — vielleicht noch etwas mehr verhaßt; — aber eben diesen Moralisten und den noch moralischeren Zeitungsartikeln, den unendlichen, gegenüber ist es Pslicht, auf die kleine Republik der Ehrenhasten ausmerksam zu machen, welche kleine Republik denn doch auch als ein Symptom betrachtet werden darf, wenn jeder Aktienschwindel und jeder fraudulöse Bankerott zur Würde eines historischen Sittlichkeitsesymptoms erhoben wird.

Allein wir wollen uns hier nicht tiefer einlassen auf die "kulturbistorischen Studien" — in Deutschland ist jest Alles Kulturgeschichte — um uns nicht zu weit von unserm Gegenstande zu entsernen. Auch würden wir zu sehr in der Gegenwart, im Momente stecken bleiben, während ich den Leser, der mich auf diesen Wanderungen begleitet, zu einem Ausfluge in frühere Jahrhunderte aufgelegt wünsche. Wir sind an der Schwelle des Ricard'schen Ateliers stehen geblieben; ein Schritt über diese Schwelle, und wir stehn in der guten Zeit der alten Malerschulen; mit dem einen Schritte haben wir zwei und drei Jahrhunderte zurückgelegt.

Gustav Ricard — der, wenn er eben in seiner Unaschoretenstimmung ist, uns mit Gebrumm oder gar nicht, wenn er aber was Schönes gemacht hat, mit einem italienischen oder einem fürchterlich schlecht ausgesprochenen deutschen Gruße und mit einem Katarakt von Wißen empfängt — Gustav Ricard, beute ungefähr 34 Jahre alt, ist in Marseille geboren und stammt aus der florentinischen Familie Riccardi, welche vor drei Jahre bunderten in Folge politischer Unruben ihre künstlerische Heimat verlassen hat. Sein schwach bemittelter Bater konnte bei einer zahlreichen Familie auf die artistische Erziehung des aufgeweckten und frühes Talent verrathenden Knaben nicht viel verwenden, und er mußte sich mit einer kleinen Zeichenschule begnügen. Auf

fich selbst und auf eine höchst armliche Farbenschachtel angewiesen, mußte fich Guftav Ricard fo zu fagen die Malerei felbst erfinden und machte er die ganze Entwickelungsgeschichte ber Runft, von ber ersten Cimabueschen Naivetät bis zur vollendeten venetianischen und flandrischen Bracht, an sich selber burch. In Marfeille finden fich noch Studientöpfe, von welchen man glauben könnte, daß sie aus der Zeit vor Raphael, oder vor Masaccio stammen. Ricard bat sie in seinem fünfzehnten Jahre gemalt. Seit damals hat er andre Röpfe geliefert, welche ein wenig geschickter Kälscher in Tiziane ober auch in Ban Docks verwandeln und als folde verkaufen könnte. - Die ersten bedeutenden Bilder, die ihm zu Gesicht gekommen, find die Rubens in der Marfeiller Galerie; biese im Berein mit bem mittelländischen Meere und dem provenzalischen Simmel haben wohl viel dazu beigetragen, in ihm jenen boben Farbensinn zu entwickeln, der ihn zum größten Roloristen Frankreichs macht. Bielleicht bat er alle Urfache, die Umstände zu segnen, die ihn verhinderten, eine andre Brimar: Schule durchzumachen, die ihn nicht in das Atelier eines Barifer Malers brachten, wo er einen Dugendunterricht erhalten und auf die Worte bes Meisters schwören gelernt batte, oder gar in die Afademie, die sein Auge geblendet und seinen Beift in Schnürstiefel eingeschnürt baben wurde. Gezwungen, felbst zu seben und zu prüfen, bas Gesebene und Geprüfte mit felbstaefundenen, nicht überkommenen Mitteln wiederzugeben, bat fich sein Geist an eine Forschungsweise gewöhnt, die sich auf alle Gegenstände der Runft und des Lebens erstreckte und aus ihm einen Künftler machte, ber fich burch Das auszeichnet, mas ben meisten seiner Zeit : und Lebensgenossen fehlt: durch Individua: lität, eigne Anschauungsweise, eigne Mittel und endlich - durch ben Gedanken. Erst fpat kam er nach Paris, wo er einige Ate: liers durcheilte, um sich besto eiliger in seine eigentliche Schule, in sein eigentliches Vaterland, nach Italien zu flüchten. Florenz, Parma, Bologna, Benedig, Rom — arme unschuldige Künftler: feele, welche von einer Schule der andern, einer Theorie, einem

Rünftler dem andern zugeworfen wird wie ein Spielball. Das Rauftische Suchen, Streben, Irren, Boffen, Wiffen, Zweifeln und Berzweifeln beginnt: Bilder, Bücher, Menschen und Natur muffen beran und Fragen auf Fragen boren — aber wie felten geben sie Antwort. Die Famuli Wagner haben es immer und überall gut, auch in der Malerei; sie wissen viel und glauben, Alles wiffen zu konnen. Aber es gibt andre Maler, die, mit bem Binsel in der Sand, der Ratur gegenüber so hochtragisch angufeben find, wie Fauft vor der Bibel, oder mit dem Meffer bas Lebensprinzip suchend vor einer Leiche, oder wie ein Baracelsus por seinen Retorten. Ja, sie haben es in vieler Beziehung folimmer als alle die geängstigten Gemuther, die ausrufen: Das ift Wahrheit? benn ihrem suchenden Geifte offenbart fich eine Doppelerscheinung, stellen sich zwei mächtige Gewalten zugleich bar, die Beibe gleiche Rechte geltend machen, denen Beiben er fich als leib: und feeleneigen bekennen muß: Die Wahrheit und bie Schönheit. Welch ein Rampf bes gangen Gedanten: und Seelenlebens, bis er die Beiden vereint erblickt in dem Ginen: im Ideal.

Von der Theilnahme an diesem rühmlichen Kampse hat Micard in seiner ersten Zeit in vielen Köpsen Zeugniß abgelegt. In Rom hinterließ er das Porträt des Herrn Landsberg, das die Künstlerwelt in Aufregung brachte, und ging nach Benedig, um sich dort zu dem Maler auszubilden, der in der Ausstellung des Winters 1850—1851 mit dem Porträt der Madame Sabatier plößlich eine Berühmtheit wurde. Der Schreiber dieser Zeilen wohnte diesem Triumphe bei und hat das interessante Schauspiel mitangesehen, wie man in Paris über Nacht une des gloires de la France wird. Das Bild war noch auf der Staffelei, als man schon in allen Ateliers von der Wiederaussindung der italienischen Farbe sprach. Die Maler eilten herbei, um es zu sehen, und um nicht zu gestehen, daß sie es studiren wollten, wie man auf einer italienischen Reise studirt. Meissonier, jenen Maler

<sup>1</sup> Nicht, wie man allgemein glaubt, die berühmte Sängerin Mad. Unger-Sabatier. [M. H.]

ber kleinen Bilber, die ben Stempel der Unsterblichkeit tragen, habe ich vor dem Bilde in Efstase gesehen. Die Ausstellung machte diesen Triumph in der Künstlerwelt zu einem allgemeinen. Seberts poetische, elegische "Malaria" (heute im Lurembourg), Courbets Cpoche machendes "Begräbniß," welches die realistische Schule einweihte, konnten die Aufmerksamkeit der Renner von der Dame mit dem hundchen auf dem Schooke, mit den flaren Augen, mit dem Stumpfnäschen nicht abziehen. Ricard hatte das Broblem gelöst, wie man ein Borträt mit jenem biftorischen Reig, mit jener Unfäglichkeit ausstattet, die fonst nur die Bortrats der großen Zeit auszeichnet. Mit diesem einen Borträt stellte er sich boch über die meisten Porträtmaler unsers Jahr= hunderts; er manifestirte sich darin, wie die Giorgiones, Tiziane, Belasquez, Ban Dyds, wie alle größten und mahrhaft großen Porträtisten als Sistorienmaler. Der aber ist ber mabrhaft große Porträtist, der erkennt oder erfühlt, daß sich in jedem Gesichte, wie die Sonne im Thautropfen, die gange Zeit abspiegelt. Weiß er es mit dieser Wiederspiegelung wiederzugeben, dann hat er sich jum Range eines Siftorienmalers aufgeschwungen, bann ergählt er uns und der Nachwelt mit einem Gesichte mehr, als eine große Leinwand voll Haupt- und Staatsaktionen zu erzählen vermag. Sat nicht Ingres mit dem Ropfe Armand Bertins, bes Befigers des Journal des Debats, mehr und deutlicher vom Triumph und Gelbstbewußtsein des Burgerthums erzählt, als Louis Blancs Geschichte ber zehn Jahre? - Solche Borträtirtunft ftogt in unfrer Zeit auf größere Schwierigkeiten, als man in ben Beiten Leonardo's, Giorgione's, Ban Dycks gefannt bat. Die zweite Salfte des fünfzehnten, die erfte des fechzehnten Jahrhunberts, die Zeit der Wiedergeburt, des allgemeinen Erwachens, des Umfturzes aller alten Anschauungen und Systeme, des neuen Staatswesens, ber neuen Völkerwege und Ziele, ber neuen Runfte und Wiffenschaften, bilbete in allen Schichten fo viele ausgesprochene Charattere aus, wie sie in solcher Anzahl feine andre Epoche ber Weltgeschichte aufzuweisen hat. Diese

venetianischen Cenatoren, welche Ihrone vergaben; dieje Borgias, Roveres, Medicis auf dem papftlichen Throne: Diese Braccianos. Colonnag, Trivulzis mit Genoffen - Manner, Die feine Schwierigfeiten fannten, wenn es fich um Erreichung irgend eines Bieles handelte, welche den garten Dichter, den großen Maler, ben weisen Blatonifer und den Bravo gleich febr ju ichagen mußten, Männer der Gewaltsamkeit, der großen Blane, des Berbrechens und der Kunstsinnigkeit mußten ebenso wie die Bulcianos, die Leonardos, Bicos, Savonarolas ausgesprochene Physiognomien haben. Und die Frauen, die die Dichter liebten, den Chraeiz der hunderttausend Chraeizigen anstachelten, voll Leidenschaft und voll zarten Gefühles maren und dabei begabt mit der Säbigkeit, Gift zu mischen - wie die ausgesehen, davon gibt uns die Mona Lisa Leonardo's sichere Runde. — Dem Jahrhundert des Erwachens und ber Gewaltsamkeit folgte das Jahrhundert der großen Intrigue, dem die Jefuiten in ihrer Bluthe Stimmung und Charatter gaben; "ihr Roman," wie es Michelet nennt, mar in vollster Entwidelung. Biele Nachzügler des früheren Jahrhunderts liefen durch diefes. Belasquez fand des Intereffanten und Charafte= riftischen genug in ben Sabsburgischen Chilperichen Spaniens, Lan Doct in den Dogenabkömmlingen Genuas, und in den Rava= lieren Rails I., des Bradestinirten. In die fiegreichen Riederlande batte fich die Freiheit gerettet, und wie Giorgione, Tizian, Tintoretto die Republik malten, "welche," wie Jesaias von Tyrus jagt, "Aronen fpendete, beren Raufleute Fürften maren und beren Sandler die Geehrten der Erde," fo fanden Rembrandt, Ban Dyd, Belft die großmächtigften Generalftaaten, die tlugen Diplo: maten, Bürgermeifter, Bunfte, Grofpensionare, ruhmvollen Udmirale, alle mit ihren behaglichen, wie hollandische Sauslich= feit breit und gemächlich blidenden Sausfrauen, voll burgerlich= patrizischen Bewußtseins. Es war schwer, nicht Geschichte gu malen, wenn man ein foldes Geficht des fechzehnten oder fieben= gehnten Jahrhunderts abkonterfeite. Die schwierig ift es bingegen, ein bedeutsames, modernes Bortrat zu liefern. Die bemofratische Weltgeschickte ist auch in diesem Puntte konsequent geblieben und hat auch in den Physiognomien nivellirt und gleich gemacht. Es ist gleich schwer, in modernen Gesichtern das Individuelle herauszussinden, wie das für die Zeit allgemein Charakteristische. Die Maler klagen über das allerdings scheußliche Kostüm — aber, wären nur die Gesichter anders, die Tracht würde als Nebensache verschwinden. — Nur der Künstler von sehr großem Genie kann aus einem modernen Porträt ein historisches machen; und diese dunkle Erkenntniß war es, die dem ersten großen Porträt Nicards, jenem obengenannten der Madame Sabatier, die große Anerkennung verschaffte. Wenn Ingres mit seinem Armand Bertin die Juliepoche, die Rue Laksitte und Chaussée d'Antin gemalt hat, so hat Ricard die Geschichte fortgesetzt und das Quartier Breda und mit diesem eine ganze herrschende Seite unstrer Zeit gemalt.

Wir halten uns bei diesem Bilde auf, weil es Ricards Unfang gewesen und für ihn und seine ganze Richtung bezeichnend geblieben ift und weil wir und natürlich auf die Beschreibung gablreicher Porträts nicht einlaffen können. Nach jenem Erfolge eilten die iconen, oder icon fein wollenden Beiblein dem Atelier Ricards zu, und es war Gefahr da, daß die Winterhalter und Dubufe's überflügelt werden. Aber Ricard, wie schön er auch Stoffe und Spigen zu malen versteht, konnte sich nicht dazu bergeben, Illustrationen zu Modezeitungen zu verfertigen. Er verstand das Schone anders als diese Damen und ihre Unbeter aus dem Café Tortoni, und Winterhalter und Dubufe waren gerettet; die Bant und die alte und neue Aristofratie kehrten wieder zu ihnen zurud. Das war ein Glud für Ricard und feine Runft. Er mählte seine Modelle, und so entstand eine Reihe von Studientopfen, die in diefer Zeit vergebens ihres Bleichen fuchen. 3ch nenne nur ben fogenannten beutschen Studententopf, ben vielbewunderten weiblichen Rothkopf, das Machen, das im Schaufenster bes Bilberhändlers in der Rue Laffitte Bolksauf: läufe verursachte, die beiden Medaillons der Töchter des Gerrn Laffitte, bas Bigeunermädchen, ben gefallenen Engel, die unbeim-

liche Dame, Die auf ber allgemeinen Ausstellung fo viel Blud machte und das Motiv zu einem Romane wurde 2c. einfach in den Mitteln, wie groß in der Ausführung und wie mannigfaltig im Charafter find biefe Bilber. Geine Reider und Feinde nennen ibn eben diefer Mannigfaltigfeit wegen einen Eklektiker, der fich an zu verschiedene Schulen anlehne. Die thöricht! 2113 ob Ban Dock, nachdem er fich in ber Welt umgeseben, nicht auch Flamander, Italiener und er felbst zugleich gewesen ware; als ob man einem Dichter einen Vorwurf baraus machen fonnte, daß er in diesem Gedichte dieses Bersmaß, in jenem jenes anwendete. Je nach dem Charafter seines Modells ift feine Malerei allerdings jest venetianischer, jest hollandischer, manch= mal sogar ein wenig à la Greuze — wie 3. B. in dem Bildden einer reizenden, vierzehnjährigen Wienerin, bas uns eben von ber Staffelei anlächelt - aber trot Benetianern, Sollandern und Franzosen steht immer die unabhängige, felbst sebende und schaffende Berfonlichkeit des einen Runftlers hinter diefen Bildern.

Bezeichnend für einen Porträtmaler ift es, welches Publifum fich um ihn bildet, welche Klienten ihn vorzugsweise aufsuchen. Da ift es denn als ein ausgesprochenes Urtheil über Ricard zu betrachten, daß er vorzugsweise von Künftlern und fünftlerisch gestimmten Menschen aufgesucht wird. Ich habe felbst die Borträts ber ausgezeichneten Maler Sebert, Meiffonier, Chenevard auf Ricards Staffelei gesehen — eben so die Borträts Ferdinand Hillers, Theodor Gouvy's, Wilhelmine Clauf' 2c. Frau von Calergi, von der schwer zu sagen, ob sie mehr Rünftlerin oder fcone Frau ift, das trefflichfte Modell für die größten Roloriften, Die Beine so bigarr als weißen Clephanten, Theophile Gautier nicht weniger barod als Symphonie blanche besungen hat, malte Ricard zweimal, einmal, wie fie, ein ander Mal, wie er es gewollt. Das zweite Eremplar ift ein Bild geworben, beffen fich Baul Beronese gerühmt haben murbe. Dort bangt es an ber Band, und man begreift, daß fich ber Schöpfer von einer folchen Schöpfung nicht trennen tonne.

Bleiben wir mit diesem Bilde im Atelier, und sehen wir uns um. Wir fommen in einem gludlichen Augenblide: die Staffeleien find aufs Reichste und Mannigfaltigste ausgestattet. Neben jenem reizenden Mädchen à la Greuze, der verkörperten Poesie bes anbrechenden "Backfischthums," das fo frisch in die Welt fieht, daß es der Maler "eing heures du matin" nennt, das Bild einer wunderherrlichen Frau, über deren Geficht der Zauber ewiger Jugend und ewiger Beiblichkeit ausgegoffen ift; ber Reiz inniger Lebensfülle, trot bem leidenden Zuge um ben Mund, von dem jene melancholische Stimmung ausgeht, die wir fast bei jedem Runftwerke munichen. Welch einen Kontraft bildet diefem milden Antlit gegenüber der blondlockige, rundwangige Knabe. ber sich vor Jugend und Geift kaum im Rahmen halten kann und dieser herrlichen Gruppe gegenüber wieder welch ein Kontraft in bem Bilde des berühmten Bankiers Mr. Blunt! Es ift Das derselbe Mr. Blunt, der herrn Mires, welcher in einer Berfammlung von ben barons de l'industrie gesprochen, geant= wortet, er habe bis jest in dieser Beziehung nur von "Chevaliers" sprechen boren. Diese Antwort charafterifirt ihn. Es ist der englische Finanzmann, der die Bhrase wie den Schwindel bakt, ficher auf sich felber steht, unbekummert, welchen Titel man ihm gebe, im Bewußtsein seines Berufes, seiner Macht und seiner Solibität. So fteht er in dem Ricard'ichen Bilde por uns, die Poefie ber Positivität, die Poesie unfrer Zeit und das herrschende Pringip. Alugheit, Rube, etwas Rälte, aber Sicherheit, die ein wohlthuen= bes Vertrauen einflößt und dem Gangen eine gewisse Gemuthlich= teit verleiht, sprechen aus dieser Geftalt, die ungenirt und in der ganzen Welt zu Sause, ben einen Daumen in bas Achselloch ber Weste gesteckt, aus ber Leinwand wie aus der Thur des markt: beberrichenden Bureaus tritt. - Mächtiger erwedt ein größeres und glänzenderes Porträt unfre Aufmerkfamkeit. Wir enthalten uns jeder Charafteristit, benn mit diesem Gesichte mußten wir die ganze Zeit vom Staatsstreiche bis auf unfre Tage und mußten wir vorzugsweise den frangosischen Senat charakterisiren, wozu

wir uns nicht berufen fühlen. Es ist Das das Porträt des Mannes, der den Muth hatte, Tacitus Lügen zu strafen, er, der selber ein großes Stück bestätigenden Kommentares des unglückslichen Nömers darstellt; es ist Das das Porträt des Präsidenten des Senates, des Herrn Troplong. Wir sagen nichts darüber, nur daß Ricard hier mit einem meisterhaften Bilde zugleich ein so wahres Stück Geschichte geliefert, wie irgend Jemand, der in diesem Augenblicke im Geheimen taciteische Memoiren schreibt oder wie Procopius eine doppelte Geschichte.

Ceben wir und weiter um in dem Atelier. Gine Atmosphare von Boesie durchweht die weiten Räume. Da ist nichts Absicht= liches, nichts Arrangirtes, auch nichts von dem industriellen Wesen, das so viele Bariser Ateliers auszeichnet: wohl aber fühlt man sich in einer Wertstätte des Geistes. Alles faat: hier wird gedacht, geftrebt, gefämpft und Schones geschaffen. Alte Tapifferien bededen die hoben Bande; über diese hangen vielfache Freundesporträts, allerlei Meisterwerke anderer Meister, wie 3. B. ein Adrian Oftade, ein höchst merkwürdiger Studienkopf von Ingres, ein unbekannter Benetianer, welche alle Ricard, ein eben so trefflicher Kenner als Maler, in den Trödlerbuden aufgestöbert bat. Gine lange Reihe von Kopien läßt uns einen Blid in die Studien thun, die Ricard durchaemacht hat, bis er auf diese Höhe gelangt ist. Da hängen Ropien nach Tizian, Beronese, Bonifag, Rubens, Rembrandt (Die nächtliche Ronde), Claude Lorrain u. A., sammtlich Meisterstücke ber Ropie. Rein moderner Maler hat es verstanden, so die Werke der alten großen Vorganger nachzudichten, sich fo in ihr Wefen bineinguleben, fo ihre subtilften und unfaßbarften Geheimniffe gu erfassen. Den alten Robert Fleury fab ich in Begeisterung vor einer Ricard'ichen Kopie eines Bonifag stehen; er wußte nicht, von wem sie herrührte, und rief aus: 3ch hatte nicht gedacht, daß ein Moderner Das zu leiften im Stande fei! - In der That gibt es gewisse Farbenwunder, die beut zu Tage nur Ricard thun fann, und diese Bunder werden noch munderbarer, wenn man

sieht, wie er die Farbenmittel, mit denen er sie vollbringt, immer mehr und mehr auf ein Minimum beschränkt.

Es gebort mit ju den schönften Genuffen, in einem Winkel Dieses Ateliers zu sigen, seine Cigarre zu rauchen und zuzusehen, wie Ricard mit der febr wenig bunten Balette die Bunder thut und wie er zugleich durch ein geistvolles, immer anregendes Ge= fpräch das innerste Wesen auf das Gesicht des Modells beraus: zuzaubern verfteht. Ricard ist nämlich einer der liebensmürdig= ften und geistreichsten Gesellschafter und Plauderer bes beutigen Frankreich. Der Fremde glaubt in ihm das Modell jener Gesprächshelden und Meister zu erkennen, welche Frankreich fo konversationsberühmt gemacht haben. Aber der Fremde irrt. Ri= cards Gespräch ist von gang anderer Natur: die Unterhaltung, bas Sprechen ist ihm nicht Selbstzwed; eben so wenig will er glänzen. Er wiederholt sich nicht, er hat kein Repertoire von Wigen und Geistreichheiten, er ist nicht frivol, wie jene berühm= ten Meister ber Konversation. Bei ihm strömt das Gespräch aus ber Fülle bes Geiftes, bes Gemüthes und der Phantafie; er ift in jedem Augenblice neu angeregt und immer produttiv. Der= felbe Mensch, der jest wie ein Rind gelacht, mit Rindern fin= dische Späße gemacht oder ein Feuerwert sprühender Wiße hat aufsteigen lassen, berselbe Mensch tann einen Augenblick später auf die kleinste Veranlassung die sinnigsten Aphorismen über menschliche Berhältnisse, die tiefsten Theorien über Runft, die umfaffenoften Aperque über die bochften Intereffen aussprechen. Ift er jett der geistreichste Dialektiker, so ist er wieder den Augen: blick später Das, mas man seit Goethe "eine Natur" zu nennen liebt - ift er jest ber Rritifer, ber die geheimsten Ursachen ber räthselhafteften Wirkungen aufzusuchen versteht, so ift er gleich darauf wieder der uisprüngliche, unbewußt schaffende Boet in aller Frische und Unmittelbarkeit, ohne die geringste angekrän= felte Blässe des Gedantens. — Mit einem solchen geistigen Wesen und mit einer fehr einnehmenden Berfonlichfeit ausgestattet -Ricard fieht so aus, wie sich ein Romantiter gern einen Runftler

bes sechzehnten Jahrhunderts vorstellt — könnte er in ber Barifer wie in jeder andern Gefellschaft große Eroberungen machen und fich leicht mit einem Kreise von Freunden, Bewunderern und Brotektoren umgeben, wenn er nicht ein Unachoretencharakter und in vieler Beziehung ein Fremdling in unfrer Zeit mare. Wenn Die Klöster so maren, wie man sie gern schildert, mare er wohl in ein Rlofter gegangen; wenn fein ftrebender und hungriger Geift nicht immer neuer Nahrung bedürfte, wenn er nicht im Grunde ein Mensch mare, der mit allen Nerven am ganzen Leben bängt, er hätte sich längst in die Ginsamkeit oder in irgend eine geschlossene Brüderschaft zurückgezogen — wie einst Fra Angelo oder Fra Bartolommeo. — Am Liebsten, fagte er einmal, möchte ich in einem Rlofter leben und meine Bruder umfonft malen. -Aber damals faß ihm eine bide Frau, die um jeden Breis fehr modern und elegant gemalt sein wollte. Man gebe ibm ein icho= nes und sinniges Modell, und die Erde hat ihn wieder. - Sein Atelier, ein kleiner Rreis von Freunden, Die interessanten Gefichter, benen er in der Strafe begegnet, find feine Welt; Malen, Lekture, ein anregendes Gespräch, ein Ausflug nach Italien oder in die Galerien Deutschlands und der Niederlande, eine Reise zu einem deutschen Musitfeste ift fein Leben. Mit einem Borte: Berson und Wesen und Leben stimmen harmonisch mit ben Schöpfungen; beide find ichon, beide eines großen Runftlers.

Wir verlassen das Atelier des größten französischen Porträtmalers. Berlassen wir es! — Denn wie viel wir noch über ihn und seine Art, zu malen, sagen könnten, wir können dem Leser doch keinen eigentlichen Begriff von seinen Bildern geben. Auf ihnen liegt jener unsagdare Reiz, jenes mit Worten Unausdrückbare, das jedes Werk eines ächten Künstlers charakterisirt, das uns sogleich daraus entgegenweht und uns sagt: Siehe! Hier ist Schönes, Bedeutendes! — das nicht errathen werden kann, ehe es da ist, und nicht analysirt, wenn es da ist. Der Kritiker kann jeden Pinselstrich beschreiben, jeden Vers zerlegen, jede Musiknote ausgählen — aber den gewissen Duft eines Kunstwerkes kann er

nicht wiedergeben, und am Ende muß er auf das Kunstwerk selbst verweisen: Sehet, leset, höret! Genug, wenn er der Herold des wahrhaft Schönen ist. — Aber, fragt der Leser erstaunt, dieser große Künstler Ricard hat nichts gemalt als Köpse? — Nichts als Köpse oder auch ganze Gestalten; aber wahrlich, ich sage dir, o Leser, Giorgione wäre Giorgione auch ohne die großen Leinzwande, auf denen sich mehrere Figuren zusammensinden, Ban Dyck wäre Ban Dyck auch ohne seine Heiligenbilder und Belasquez Belasquez selbst ohne sein großartiges Lanzenbild und selbst ohne das wunderbare Bild der Spinnerinnen. Das ganze berühmte Madonnenbild Murillo's in dem großen Saale des Louvre ist nicht so viel werth, als die wenigen bescheidenen Köpse, die sich unten, links in einem Winkel des Bildes besinden. Und wahrzlich, ich sage dir ferner: Wer einen Kops so malen kann wie Rizard, der kann Alles.

## III.

## Hebert, Heilbuth, Brendel, Imer, Henneberg, Knaus.

Von Ricard zu Hebert ist nur ein Schritt. Vor einigen Jahren, da sie erst viel versprechende, junge Künstler waren, nannte man sie nur zusammen, da sie zu gleicher Zeit auftraten und zu gleicher Zeit berühmt wurden. Nach und nach, da sie aus hoffnungsreichen Jünglingen fertige Künstler wurden, da sich ihre Individualitäten immer entschiedener aussprachen, wurde auch die Entsernung zwischen Beiden immer größer, und wie sie heute dastehen, haben sie nichts mehr mit einander gemein. Heberts Entwicklung ist in so fern interessanter, als man schon in seinen frühesten Bildern dieselbe Persönlichkeit, dieselbe Art, zu sehen und zu fühlen, entdeckt, welche in seinen vollendetsten

Werken so wohlthuend, so sympathisch auftritt und ihm einen ausgezeichneten und auszeichnenben Stempel aufdrückt. In ben Salen der Afademie der bildenden Runfte umbermandernd, betrachtete ich einmal eine lange Reihe von Bildern, welche ben Berkauf Rosephs durch feine Bruder barftellten. Gie maren fämmtlich schülerhaft ausgeführt, aber eines unter ihnen fiel mir durch sein nach milder Harmonie strebendes Kolorit und durch eine über das Ganze ausgegoffene Melancholie auf und erinnerte mich zugleich, trot feiner Schülerhaftigkeit, an die iconften Bilber heberts - und in der That war es fein Konfurrengbild, mit dem er vor langer Zeit über alle diese rechts und links aufgestellten Bilder den Preis, den römischen Preis, le grand prix de Rome, davon trug. Seit jenem Bilde hat Bebert nicht aufgebort, Fortschritte zu machen, und hat auch, burch alle burchgemachten Phasen, nicht aufgehört, er selbst zu fein. Die bereits große Reihe seiner Genre :, Sistorien = und Porträtbilder macht gewissermaßen ein Ganzes, ein einziges Runftwerk, wie Das bei den gesammten Runftwerken ausgesprochener Charaftere, trot aller Umwege ber Entwicklung, trot Suchen und Irren immer der Fall ift. Wer ein Ohr hat, wird Beethoven sogleich erkennen, ob er nun die d-moll oder die d-dur Symphonie bore - die doch beide so fehr verschieden find. Das Charakteristische ber Sebert'ichen Bilder liegt nicht in Aeußerlichkeiten; nicht ge= wiffe Farbentone, nicht Ginformigkeit des Gegenstandes ift es, Die sie sogleich erkennen läßt: es ist ihr innerster Charakter, es ift eine in Farben und Formen nach außen gekehrte, manifestirte Innerlichkeit eines gewiffen einzelnen und einzigen Menschen; es ift das ethische Wesen einer Versönlichkeit, die sich so und nicht anders ausbrücken kann und die sich anders als jeder Undere ausdruden muß. Dieses Charafteristische aber ift eben defhalb, weil es seiner Natur nach ausschließlich ift, sehr schwer in Worten auszudrücken. Man fann in einem folden Falle nur allge= meine, wenig bezeichnende Ausdrücke gebrauchen, die eben fo gut auf einen andern Rünftler übertragen werden können, ohne daß

hebert. 327

vie Beiden eine innerliche Aehnlichteit haben müßten. Sagen wir also: Melancholie der Physiognomie sowohl wie des ganzen Gegenstandes und eine überaus wohlthuende, milde, gedämpfte Harmonie der Farben — Abwesenheit jedes Geschreies und jeder Essekthascherei — so haben wir Hebert nur in seiner allgemeinsten Tugend bezeichnet. Am Besten thut man wohl, man geht in den Luxembourg und vertieft sich in seine Malaria. Ich habe noch Niemand gesehen, den dieses Bild nicht auf den ersten Blick ergriffen und nach und nach mit einer sansten, wohlthuenden Trauer erfüllt hätte. Die Barke, die mit Männern, Weibern und Kindern dahinfährt über die Gewässer der pontinischen Sümpse, erscheint wie ein trauriges Symbol der Lebensreise; der Luft sieht man es an, daß sie den Tod in ihrem Schooße trage. Aber dieser Tod ist jener Tod des Liedes, der da singt:

O, ruhe mild, Ich komme nicht, zu strafen, Ich bin nicht wild, Sollst sanft in meinen Armen schlafen.

Die Trauer der Dahinsahrenden ist die schöne Trauer der Erzgebung — der Kampf ist aufgegeben, und die Menschen neigen das Haupt, wie verwelkende Blumen. Sine wilde Physiognomie, ein schreiender Pinselstrich, ein greller Sonnenstrahl hätte den Sinzklang, die tiesempsundene fünstlerische Sinheit dieses Werkes gestört. Hebert hat sich vor Dergleichen gehütet, obwohl ein solcher Schrei, ein solcher Kontrast das Bild auffallender, lärmender, zudringlicher gemacht hätte, obwohl solche Mittel seit lange in der französischen Schule traditionell sind und man sie gewissermaßen als nothwendig betrachtet. Hebert hat dem schlechten Geschmacke nicht die geringste Konzession gemacht, er hat sich nicht einen Augenblick verleugnet, und dieser Hervismus einem Pariser Publikum gegenüber hat die schönsten Früchte getragen. Die Malaria ist ohne Knallessett ein populäres, geliebtes Bild, Hebert ist in seinen Grundsäßen bestärft worden. Er hat von

vornherein gezeigt, wie ernst es ihm mit sich und seiner Kunst sei, und hat sich von Ansang an das Vertrauen und die Achtung der Kenner, der Kunstwelt und des Publikums erworben. Die erwähnte Selbstverleugnung ist um so mehr anzuerkennen, als Hebert ein Schüler Delaroche's ist und dieser Meister — man kann es nicht leugnen — seinen Essett durch melodramatische Gegenstände und auffallende Anordnung hervorzubringen suchte. Damit aber der Leser durch Erwähnung der farblosen Schule Delaroche's nicht irre geführt werde, will ich gleich hinzusügen, daß Hebert unter den heutigen Malern Frankreichs als einer der größten Meister in der Farbe genannt werden muß. Das Bild, das wir in seinem Atelier sinden, wird uns sein Recht auf diese Shre klar machen.

Wir steigen Rue Navarin Nro. 11 drei Treppen boch. duntles, beinahe bronzenes, farbloses, von langen schwarzen Saaren beschattetes Gesicht lächelt uns einen freundlichen Gruß au; bas Lächeln wie bie tiefschwarzen und feurig leuchtenden Augen fagen uns, noch ebe ein Wort gesprochen, daß wir es bier mit einem feinen, gebildeten Geifte gu thun haben. Die gange, wir möchten fagen verbrannte, bafaltene Erscheinung läßt auf große Leidenschaftlichkeit schließen; aber die Rube und Milde des Benehmens stellen sofort wieder die harmonie zwischen ben Bilbern und ihrem Schöpfer ber, die einen Augenblick lang in unfern Gedanken gestört mar. In ber That follte man von einem Maler mit folder Physiognomie wilde Bilder à la Dela= croir erwarten - aber es geht wie immer. Bei näherer Befannt= schaft entdeckt man die Zuge bes Kindes im Bater, des Baters im Rinde. Wenn Sebert wirklich ein Bulkan ift, wie er aussieht. dann sind seine Produkte die Lacrymae Christi - milde, fuße, poetische Produtte voll innern Feuers. Daß biefes Feuer zusammengehalten, daß wilde Ausbrüche vermieden, daß es zu einem innern gemacht und zur Beseelung seiner Gestalten benutt wird - Das ift eben Sache bes großen Künftlers - und zumeift bes großen Rünftlers, ber bie Gaben ber Natur nicht im roben,

Hebert. 329

naiven Zustande gelaffen, der sie und sich gebildet, der denken und die Welt und fich felber als außer ihm betrachten gelernt. So oft wir ein Werk Heberts gesehen, muthete uns etwas wie Bildung daraus an und empfanden wir, daß ein Unterschied fein muffe zwischen ihm und den Malern, die fich einbilden, es fei genug, wenn man nur mit dem Binsel umzugehen wisse, und beren es heute in Frankreich Sunderte gibt. Sebert hat feine gange Jugend, nach dem ftrengen Willen des Baters, miffen= schaftlichen Studien gewidmet. Er ist in Grenoble geboren, und in der französischen Brovinz erschaudert noch heute jede Familie por dem Gedanken, durch einen Künftler in ihrem Schoofe ent= ehrt zu werden. Rünftler beißt noch immer so viel als Bagabund, Hungerleider, Lump. Rein Wunder, daß man hebert zu einem Brodstudium zwang, trop dem ausgesprochensten Rünftlerberuf. Mit einer außerordentlichen Energie bewältigte er die innern Widersprüche, die sich gegen die aufgezwungene Laufbahn er= hoben; die Trodenheit der juristischen Studien suchte er sich durch wiffenschaftliche Behandlung berfelben genießbar und durch gleich= zeitige Beschäftigung mit der schönen Literatur erträglich zu machen. Go ftand er mit zweiundzwanzig Jahren als fertiger Abvokat, als gebildeter und als unabhängiger Mensch da. In seiner Freiheit machte ber Rünftler in ihm sein Recht geltend; er nahm wieder Stift und Binfel gur Sand, die man ihm vor Jahren entwunden hatte. Plöglich verließ er das Palais de Justice, das für ihn in allen Räumen nur salles des pas perdus hatte, und mit derselben Energie, mit der er Juristerei studirte, und mit mehr Liebe, warf er sich auf die Malerei, und nach furzer Zeit ift er aus ben Schulen Delaroche's, ber Atademie und ber großen Schule Italiens als der fertige Meister hervorgetreten, der die Malaria schaffen konnte. — Das, was wir in Deutschland Objektivität nennen, jene Unparteilichkeit bes Auges und Rube bes Geiftes, jene Berricherfähigkeit ber äußern Welt gegenüber, jenes Schweben über bem Chaos ber Erscheinungen, bas allein ein schöpferisches "Werde!" ermöglicht, verdankt Sebert gewiß zum großen Theile der Bildung, die er sich un peu malgré lui ansgeeignet. Kleine, unkultivirte Geister begreifen es nicht, wie besteutenden Menschen Alles zu Nuße wird, was sie immer gelernt haben, welchem Stande sie immer angehören mögen.

hebert ift fo eben aus Italien, bas er ichon zu wiederholten Malen besuchte, zurückgekehrt. Zwei Jahre saß er in einem fleinen Dorfe, fern von Rom, mitten in den wildesten Avenninen. Die stereotypen Modelle Roms, ihr arrangirtes Rostum konnten ihm, der nach Wahrheit strebt, nicht genügen; fo entschloß er fich, italienische Natur, italienische Physiognomie und Tracht in ihrer eigenthümlichsten Beimat aufzusuchen, in der Wildniß und Gin= famteit, wo die ursprüngliche Naivetät im Bewußtsein des Mobellmetiers noch nicht untergegangen. Auf seinem Tische finden wir noch die eben ausgepackten Bücher, die ihn in die Ginfamkeit begleiteten, homer, Xenophon, Luzian in der Ursprache und, um doch auch mit der lebenden Welt in Berbindung zu bleiben. bie Revue des deux Mondes - auf ben Staffeleien aber finden wir einen Theil der schönen Ausbeute dieser zwei der Runft gewidmeten, mit Entsagung und Aufopferung ertragenen Jahre. Da find zuerst: die Mädchen und Weiber am Brunnen. 3mei Mädchen tehren uns den Rücken und buden fich über die gemauerte Ginfaffung, um Waffer ju fcopfen. Gin brittes Dlad: den wartet, stutt den Urm in die Sufte und fieht uns im Bewußtsein ihrer Schönheit und unnabbaren Jungfrauschaft mit großen Augen an. Neben ihr, am Fuß einer Mauer, figen zwei früh gealterte Weiber, mit den ihnen zukommenden, durchfurch= ten, verwelften, gerftorten sublichen Gefichtern - Die eben fo gut gemüthlichen, marchenerzählenden Großmütterlein wie alten Beren angehören tonnen - benn die Elemente gu Beiden fteden in biesen italienischen alten Weibern. Sie plaudern gemüthlich mit einander, d. h. fie flatiden. Das flatiden fie? Gie flatiden offenbar über Das, mas jene Jungfrau bewegt, fo ftolz in die Welt zu blicken. Sie unterhalten sich sotto voce gewiß von jenem bleichen franken, tief melancholischen Geschöpf, das wir

Hebert. 331

noch nicht erwähnt haben und bas, balb im Schatten, auf ber Brunneneinfaffung allein und verlaffen abseits fist. Sie halt ihr Gefäß in der hand und wartet, bis die Andern fertig fein werden; jett magt fie es nicht, fich zu näbern. Berührte fie beim Schöpfen eine von ihnen mit dem Arme oder nur mit dem Saume ihres Rleides, fie murbe gurudgestoßen, beschimpft, mit Flüchen und Schmähungen überladen, als ware fie eine Ausfätige. Die bei Seite Sitende ist ein gefallenes Mädchen, und die Sitte in den Dörfern der Apenninen ift so furchtbar graufam. Reine von all den Anwesenden würdigt sie eines Blickes. 3m Geheimen spricht man vielleicht ein Wörtchen mit ihr, bedauert man sie auch, aber öffentlich, am Brunnen, wird fein Madden, bas sich achtet, nur einen Blid auf ihr ruben laffen, aus Furcht, felbst in Berruf zu kommen. Das gange Unglud der Berlaffenbeit liegt auf dem blaffen, iconen, von Gram durchseelten Gesichte der Gefallenen. Der Mann, der sie verführt, hat sie verlassen; um sich nicht als ben Schulvigen zu verrathen, kommt er ihr in ihrer Noth nicht zu Gulfe; Arbeit findet fie als eine Ausgestoßene auch nicht, so ist sie dem Sunger und Glend verfallen; ihr Unglud hat sie aufs Krankenlager geworfen — und so sitt sie jest da, nothdürftig genesen, traurig schön und noch so jung und noch mit einem fo langen Leben voll Gram und Ginfamkeit vor sich. Alles dieses äußere und innere Unglück hat der Runftler mit wunderbarer Meisterhaftigkeit in wenigen Binselftrichen auf dieses kleine Gesicht gebannt und in der Haltung ausgedrückt aber poetisch gemildert durch die Schönheit, durch die Anmuth bes Leides. - Ceci, c'est votre signature! sagt ein Kenner, der eben da war, auf das Mädchen deutend. In der That würde man an diefer einen Geftalt Bebert unter taufend Bildern berauserkennen.

Seiner meist italienischen Stoffe wegen hat man Hebert schon oft mit Leopold Robert verglichen. Selten war eine Vergleichung so hinkend. Leopold Robert ist eigentlich sein Leben lang ein Schüler Davids geblieben. Seine David'sche Anschauungs= und

Darftellungsweise bat er auf moberne Gegenftanbe übertragen; feine Bauern und Gifcher machten antite, akademische Stellungen - febr fcone, eble, oft großartige antite Stellungen, mit einer Meisterhaftigkeit ausgeführt, daß man eigentlich die Natur vergaß, ober vielmehr, daß fie gang natürlich erschienen. Aber man mertte doch die Absicht und die Schule, fobald man fich Rechen= schaft über den Effett ablegte, sobald man bas Bild analpfirte und in feiner Zusammenftellung belauschte. Man tonnte genau fagen, warum diese Figur bier und nicht bort, so und nicht anbers dastehe. Nach dem ersten prächtigen Eindrucke murbe man an den Meister erinnert, anstatt daß man ibn immer mehr batte vergeffen follen. - Nichts von Alledem und das Gegentheil von Alledem ift bei Bebert der Fall. Schüler einer ftrengen Schule wie L. Robert (der Atademie und Delaroche's) hat er por Allem Die Schule vergeffen, oder vielmehr ift er bei der Natur in die Schule gegangen, um die Traditionen, Regeln und bergebrachten Formen verbeden, vermischen zu lernen. Mirgends merkt man eine Absicht. Nur die Selbstbeherrschung, bas Maß ift ihm aus ber Schule geblieben. Leopold Robert hat fo ju fagen die Statue, die ihm Modell stand, belebt; Bebert nimmt den Menschen selbst und gibt ihm manche der Eigenschaften, die ihm fehlen und welche die ideale Statue besitt. Die Marme, die alle seine Bilder athmen, fagt es beutlich, daß es fich bier nicht um Belebung, fon: bern um direktes, unmittelbares Leben handelt. Seine Auf: faffung ift eine ursprüngliche - feine Ausführung eine objektive. Gs geht ihm mit ber Natur, wie es jedem achten Künstler geht, wie dem achten Manne mit dem Beibe. Erst wird er pon ibr erfaßt; dann besitt er fie. - Much mas die Farbe betrifft, baben Die beiden Berglichenen nicht die geringfte Aehnlichkeit. Leopold Robert ift immer der Zeichner und Aupferstecher geblieben, ber seine gezeichneten Figuren ausführte. Bei Beberts vortrefflich gezeichneten Bilbern bentt man nicht an die Zeichnung; Die Ronturen verschwinden wie in der Natur, und die Farben des gangen Bildes sind so zu sagen eine einzige Farbe, so febr find fie in

Hebert. 333

Harmonie mit einander, so sehr bilden sie einen einzigen Aktord. Daher wirken sie auch einheitlich als ein Ganzes, und wie man bei andern Bildern einzelne schöne Stellen bewundert, so ist man hier immer unter dem Eindruck des ganzen Bildes. Erst wenn man mit kalter Absicht prüfen und zerlegen will, erstaunt man, mit welcher Weisheit, mit welchem Geschmack die Einzelnzheiten zu diesem Ganzen verbunden und verschmolzen sind.

Alles Das mußte dem Beschauer schon vor den italienischen Mädchen, die in der allgemeinen Ausstellung von 1855 so großes Aufsehen machten, flar werden; doch predigt dieses neue Bild, bas wir vor uns feben, noch lauter von den Vorzügen ber Hebert'schen Muse. Wäre es nicht schon nach jenem Bilde ausgesprochen worden, man mußte es jest anerkennen, daß E. Hebert einer der größten Maler der jungen Generation ist und vielleicht insofern der größte, als er den Zeichner und Roloristen, die in Frankreich so sehr getrennt sind, in sich vereinigt, zugleich mit einer Individualität, die den abgedroschensten Gegenstand immer neu und eigenthümlich und immer schön und natürlich wieder= geben wird. Was uns aber vor Allem barauf aufmertsam macht, daß wir hier einen wirklich genialen, von aller falfchen Genialität fernen Runftler vor uns haben, das ift das Magvolle, Sarmonische, Ruhevolle und Milde, das uns beim ersten Anblice der Hebert'schen Bilder sofort befriedigend anmuthet - etwas von jenem Geifte, den wir aus hermann und Dorothea und aus Taffo tennen. — Daß Sebert auch von den alten Meistern anerkannt werde, hat der Berfasser dieses Artikels selbst erfahren. Als Ro= bert Fleury den Ansang dieser Wanderungen gelesen, fragte er sogleich, ob ich denn nicht auch über Sebert schreiben werde, und fügte binzu: Qu'il ne me dise pas du mal de celui-là! Auch hüte ich mich, Boses zu sagen von Ginem, ben Atademiker und Delacroigisten gleich fehr anerkennen und beffen Bilber mich feit Jahren mit dem poetischsten Behagen erfüllten.

Neben dem genannten Bilde sehen wir in Heberts Utelier noch eine nachte Schöne auf weichen Kiffen, noch eine Italienerin,

zwei Frauenporträts und das Porträt eines Knaben, der eine Armbrust in Händen hält. Allen diesen Bildern lassen sich dieselben Borzüge nachrühmen, wie jenem großen Genrebilde. Die Nackte ist durch die Schönheit der Formen und die milde Beleucktung ausgezeichnet, und das Anabenporträt erinnert an die schönen Prinzens und Aristokratenbilder des siebzehnten Jahrhunderts. In Porträts war Hebert nicht immer so glücklich; er hat manchmal zu viel von seiner Poesie in das leibhaftige Modell überstragen und daraus ein Mittelding von körperlichem und schattenshaftem Wesen gemacht — doch hat er auch auf diesem Felde Ausgezeichnetes geleistet. Die letzte Ausstellung brachte ein Vild der Fürstin B..., das man für ein Porträt aus der schönsten italienischen Zeit hätte halten können, ein Bild voll sebendiger Hoheit und anmuthigen, weiblichen Stolzes.

Wir verlaffen das Atelier Beberts in der Hoffnung, bald jurudgutebren, denn nächstens foll ein großes Bild, die bedeutendste Arbeit seines italienischen Aufenthalts, bier eintreffen. Wir wandern weiter, die Sobe des Quartier Breda hinan, der Avenue Frochot entgegen. Die Avenue Frochot ift eine fleine, schöne, mitten in Baris abgeschlossene, isolirte Welt. Baufer, aus denen fie fich jusammensett, feben aus wie lieb= liche Billen; alte und junge Bäume und Blumenbeete und fleine Rasenpläge schmuden die Garten und Gartchen vor diesen Land: häusern mitten in ber Stadt. Es fieht ba aus, wie in einem reizenden Rurplage, in dem sich Gefunde des Lebens freuen wollen. Man schließt bas Thor der Avenue, und eine gange Gemeinde ift abgeschlossen. Diese Gemeinde besteht meift aus Runft= lern und Schriftstellern und Solchen, die fünftlerischen Sinn haben. Noch vor einigen Jahren hauste Alexander Dumas daselbit aber wo hat Der nicht ichon gehaust! Die meisten dieser Säufer besteben nach Norden zu aus großen Fenstern, Atelierfenstern überall wohnen Maler. Vor nicht langer Zeit trug man ben alten berühmten Isaben von hier hinaus auf den naben Mont: martre; jest hat sein Cobn fein Utelier inne. Wir treten in bas

Saus Bidals, deffen anmuthige, trage, wolluftige Even, Stuben= madden zc. wir alle fennen; aber wir besuchen nicht Vidal, son= dern einen Landsmann, Ferdinand Seilbuth aus hamburg. Ein junger, blaffer, blonder Mann empfängt uns mit einigen Witen, wohl auch mit einigen Calembourgs, bittet uns gleich darauf um Entschuldigung und macht mit großer Lebhaftigkeit die Honneurs feines Ateliers. Aber noch bevor er seine eigenen Bilder zeigt, fragt er: "Sind Sie schon bei henneberg gewesen? Saben Sie Brendels neuen Schafstall gesehen? Saben Sie Anaus befuct?" - Er liebt es, daß man seine Landsleute kenne und anerkenne, obwohl er, feit früher Jugend in Paris lebend, feinem Wesen wie seiner Runft nach gang Franzose geworden. — Das fagen uns auch seine Bilder, wenigstens die Farben seiner Bilder und die oft bis ins Rleinste gehende Ausführung von Ginzelbeiten, Rleiderstoffen, Möbeln, Architektur 2c., welche eine gewiffe frangösische Gruppe von Malern charafterifirt. Doch wird er in dieser Beziehung niemals minutios oder übertrieben; die Einzelheiten find ihm nicht hauptsache, sondern die Wirkung des Sanzen - als Malerei. Der Gegenstand steht für ihn erft in zweiter Reibe. Bas die meisten seiner bisber gemalten Bilder porzugsweise kenntlich macht, ift neben ber schönen und heitern Farbe eine gemiffe Rube, die er anstrebt und die uns manchmal etwas übertrieben vortommt. Er scheut sich vor jeder heftigen Bewegung in der Physiognomie, in den Gliedmaßen seiner Fi= guren, vor einer ftarken Lebhaftigkeit in ben Gruppen, als ob die Bewegung nicht auch zum Wesen des Malerischen geborte und dieses oft erhöhte. So werden seine Gruppen oft zu plastisch und bekommen einen akademischen Charakter, der mit den fri= fchen, eleganten, fo ju fagen melodischen Farben nicht gufam= menpaßt. Tropdem ift das Ganze immer bell, flar, angenehm.

Wir kennen eine große Reihe von Bildern Heilbuths, aber wir wollen uns bei diesen nicht aufhalten, weil wir die Ursachen angeben müßten, derenthalben uns viele von ihnen kalt gelassen, und wir halten Das für überflüssig im Angesichte des Bildes, das

wir noch in der Arbeit finden und das uns einen sehr großen Fortschritt anzudeuten scheint. Das Bild stellt eine Episode aus dem Leben des großen Malers Luca Signorelli vor, die man aus dem Gedichte Platens kennt. Der große Meister verlor seinen Sohn,

"den schönsten Jüngling, den die Welt erblickte. Es war die Schönheit sein Ruin, Die oft in Liebeshändel ihn verstrickte."

Ein Nebenbuhler hat ihn getödtet; die schöne Leiche wird in ein Mönchstloster gebracht; der unglückliche Bater eilt herbei. — Auf dem Bilde sehen wir die Bahre mit der Leiche des jungen Signorelli; ringsum stehen traurig, erstaunt, stumm, sprechend, die Mönche des Alosters, Schüler Signorelli's, Freunde des Todten — die Treppe herab im hintergrunde stürzen andere Betheiligte oder Neugierige herbei. Un einer Säule, zu Füßen der Bahre, steht zusammengebrochen, auf den todten Sohn hinsstarrend, der unglückliche alte Vater. Sein Antliß spricht:

D mein Geschick! So lebt' ich denn, so strebt' ich denn vergebens? Zunichte macht ein Augenblick Die ganze Folge meines reichen Lebens!

Die dunklen Wölbungen, überhaupt die ganze Architektur, die von Signorelli herrührenden Fresken des jüngsten Gerichts an den Wänden, die Klosteratmosphäre und Stille — Alles vereinigt sich, mit der Leiche, den Mönchen, dem unglücklichen Vater ein großes und harmonisches Ganze zu bilden — dem Bilde einen bedeutenden historischen Charakter zu geben. Was Heilbuth in seinen frühern Vildern nicht gelungen ist, hat er hier zu Stande gebracht — die ganze Luft ist mit dem Gedanken der Komposition angefüllt; — es ist eine dämmernde, webende, träumerische Luft — während seine früheren Vilder immer mit einer Helle angefüllt waren, die wenig zu denken, nichts zu errathen

übrig ließ. - Sein Signorelli verhalt fich ju feinen frühern Bildern, wie der dämmerige, jum Denken, Träumen, Bertiefen einladende Abend jum grellen Mittag, ber von allen Stunden bes Tages die Dinge im prosaischsten Lichte zeigt. Beilbuth bat es früher nicht bedacht oder nicht gefühlt, daß nach jeder noch fo eingebenden und erklärenden Rritit eines achten Runftwerkes immer ein Etwas übrig bleiben muß, das sich in das endliche Wort nicht muß können faffen laffen, benn es ist bas Unendliche. ber eigentlichste Inhalt des Runstwerkes, ber mahre Stoff der Runft. - Da steht ein sehr verdienstliches, schönes Bild por und: Taffo, ben beiden Gleonoren und dem Bergog fein Gedicht vorlesend - die Architektur, die Möbel, die Rleiderstoffe, Alles vortrefflich gemalt — aber die Personen und die Sandlung werfen, um mich fo auszudruden, feinen Schatten. Bo tein Schatten, ba ift feine Gulle, wo feine Gulle, fein Intereffe bes nähern Gingebens. - Beilbuth bat fich eigentlich bis jest felbit nicht verstanden. Die Babl seiner Stoffe, die meift aus ber geistig bewegten Welt genommen sind, wie 3. B. besagter Taffo. ein Konzert bei Balestrina, der Sohn Tizians, scheint darauf bingudeuten, daß er vor Allem geiftiges Leben darftellen, daß er höhere Stimmungen weden wolle, wie fie die Erinnerung an bedeutende Erscheinungen in der Runstwelt, in der Poesie in uns erwachen läßt. Aber hat er einmal biefen gedanklichen Stoff ge= wählt, wird er ihm Nebensache, und alles Nebensächliche, por= zugsweise die Malerei als Mache, tritt in ben Vordergrund. -Man begreift diesen Dualismus in einem jungen Maler, wenn man eine Zeit lang in Baris gelebt. Da gibt es eine gange große Schule von Malern, denen die Malerkunft ebenso viel und nicht mehr bedeutet als Malentonnen. Will man Idee, Gefühl, Stimmung von ihnen, fo nennen fie Das unbegrundete, unberechtigte literarische Zumuthung. Malen sei malen, und nichts weiter. Sie find die Ableger jener Schule, welche in ber romantischen Zeit den Sat aufstellte: Die Betrachtung eines ichonen rothen Tuches fei ein Kunstgenuß. Es sind Das Theorien,

die aus Unbildung hervorgehen, und der Himmel weiß, wie höchst ungebildet ein großer Theil der hiesigen Maler sich in die Kunst wirft. Spricht man ihnen von einem geistigen Inhalte der Kunst, so spricht man Blinden von der Farbe; man müßte ihnen erst einige Bildung geben, ehe man ihnen von Geist spräche. So hat sich hier eine Schule gebildet, die der Gegenpol ist jener deuts schule, die da glaubt, man dürse nur Philosophie und abstrakte Ideen malen.

Man thate Seilbuth großes Unrecht, wenn man ihn ju der Schule ber Gedankenlosen rechnete; man fann nur nicht leugnen, daß ihre Theorien, vielleicht auch die Erfolge der Belgier auf feine Unschauungsweise, mabrend er feine ersten Bilder malte, Einfluß gehabt. Gin febr begabter Runftler, wie er ift, fann ihm diese Berirrung zum Beil gereichen, benn er hat während feines Ausenthaltes in dieser Schule malen und die technischen Schwierigkeiten überwinden gelernt; nun er beinahe Meister dieser äußerlichen Runft geworben, wird fich ber innere Rünftler geltend machen und gewiß mahrhaft Schones zu Stande bringen. Bei Diesem Luca Signorelli braucht Seilbuth nur etwas mehr Ausdruck als ehemals in die Physiognomie zu bringen, um ein Kunst= werk zu schaffen, das ihm einen sehr ehrenvollen Blat unter ben jungern Kunftern erobern und ihm für immer die Ueberzeugung geben tann, daß nur jene Werte mahrhaft auf des Menschen Seele und Beift mirten, die etwas von bes Menschen Seele und Geist in sich haben und erzählen.

Heilbuth ist in Rom gewesen. Sein großes Talent für die Farbe macht es wünschenswerth, daß er noch nach Benedig gehe. Wir sind überzeugt, daß ein Ausenthalt in der Gesellschaft Giorzgione's, Tizians, Veronese's seine große Anlagen rasch entwickeln werde. — Ricard, der ein Kenner ist, sagte einmal ein geistzreiches Wort über Heilbuth. Sin anderer Maler stand vor einem Heilbuth'schen Bilde und fragte den Versasser: Vous êtes allé à Venise? — Non! antwortete Ricard für ihn — mais il en vient!

Beilbuth, ber es liebt, ben Cicerone in den Ateliers feiner Landsleute zu machen, läßt uns faum Zeit, feine Bilder bis zu Ende zu bewundern, und führt uns in das Atelier Brendels. Da seben wir nichts als Schafe, so viele Schafbeerden, als waren wir beim Erzvater Jakob nach seinem Auszuge aus Mesopota= mien. Die lette Ausstellung hat Brendel plötlich zu einem berübmten Schafmaler gemacht. Man fann fagen, daß er ben Belgier Berboekhoven in der Meinung der Franzosen gestürzt und fogleich einen böbern Blat eingenommen, als der Gefturzte. In der That unterscheidet er sich von dem Belgier, wie sich die Wahrheit der Boesie von der Wahrhaftigkeit der Nachahmung unterscheidet. Un seinen Bildern ist nicht viel zu beschreiben; es find Schafe im Stalle, ober Schafe auf dem freien Felde, ober Schafe auf einem Abhange - ruhig vor fich hinweidend, ober aus bem Stalle wie Schulfinder aus der Schule fturgend, springende oder mandelnde Schafe, mit den entsprechenden Widbern und Lämmern. Es find nicht geiftreiche Satirifer im Schafpelze, wie Raulbach'sche Thiere, auch deklamiren sie keine Fabeln und Apologe und predigen kein philosophisches fabula docet. Aber sie athmen die ganze Poesie des Naturlebens. Das tiefe Geheimniß ber gebundenen, ftummen Naturwelt, der animali= ichen Lebensfreude wie der gedankenberaubten Melancholie tritt uns rathselhaft aus ihnen entgegen. Das Rathsel, bas uns bie ganze Natur zu errathen aufgibt, ist hier in einen engen Rahmen fünftlerisch gefaßt, in einem seiner lebenden Bertreter personifi= zirt. Der Künstler weiß es oft selbst nicht, was er uns in solchen Darstellungen bietet; aber Das, mas seinen fünstlerischen Sinn reizt und zu poetischer Nachahmung bewegt, ift eben diese Boesie. Diefes Rathsel in ber Natur. Sat er Diefes erfaßt, dann ift es gleichgültig, welches boch ober niedrig in der Reihe der Geschöpfe stehende Wesen er zur Darstellung bringt. Es wird ein Runft= werk sein, und alle Runstwerke sind trot ber verschiedenen Titel ebenbürtig. Baul Botter fteht wohl fo boch mit feinen Rüben, wie mancher Maler, der Kaiser und Bapste gemalt hat.

Auf dem Wege zu einem andern Landsmann halten wir und bei einem halben Landsmann, bei bem Schweizer Ebuard Imer auf. Diefer, ein Landschafter, ift ber Sohn jenes 3mer, ber in ber Jugendgeschichte Leopold Roberts eine Rolle spielt. Er kam mit diesem aus Lachauxdefonds nach Paris, und sie bewohnten daffelbe Saus. Imer studirte im Atelier Davids, Leopold Robert war damals noch Aupferstecher. Gines Tages tommt Roberts Schneider mit einer Rechnung; der arme Rupferstecher tonnte die Sose nicht bezahlen. - So machen Sie mir, fagt ber Schneider, der sich auf den Unterschied von Rupferstecher und Maler nicht versteht, so machen Sie mir für die Bose mein Borträt in Del. - In der Berzweiflung läuft Robert zu feinem Freunde und Nachbar Imer und holt deffen Balette und Binfel und fängt zu malen an - und siehe ba, es gelingt. Der Schneiber entwickelt fich mit jedem Binfelstriche immer lebendiger aus ber Leinwand, und Leopold Robert entschließt fich, ein Delmaler ju werden, und man weiß, daß er es geworden, während fich fein Freund Imer, durch Berbältniffe gezwungen, auf Bankgeschäfte wirft und ein reicher Mann wird. — Das im Bater unterdrückte Talent ist im Sohne neu erwacht, und bas Rind bes Marfeiller Bantiers ist der Maler der Provence geworden. Die Provence ift seine Proving, wie die meiften frangofischen Candicaftsmaler ihre besonderen Gegenden haben, die fie fich mit ihren Binfeln eroberten. Dupré und Frangais gehört ber Norden mit seiner gemäßigten Ratur, Billevieille die Seine mit ihren reigenden Ufern und die Ruftenstriche der Normandie; Corot jedes neblige Niederland; Rousseau der Wald von Fontainebleau. Imer bat seine Provence, die Ufer der Rhone, die griechische Um= gebung bes Etang be Berre, die halbwilden Gegenden um Marseille in Besitz genommen. Noch tein französischer Maler hat die Boefie jener Landstriche, die den Reifenden im Borüberfluge fahl und leer erscheinen, jo erfaßt, wie Imer. Das Leben, bas bie glühende Sonne auf die verbrannten Felfen zaubert, ben Farbenschmelz, der von dem blauen Simmel niederthaut, die Feinbeit

und Romantik der uns Nordländern exotisch erscheinenden Bege= tation, die Bflanzenfülle, die überall empormuchert, wo nur ein Sumpf einige belebende Feuchtigkeit bietet, weiß er mit idealer Wahrheit wiederzugeben. In der Provence hat er es wohl ge= lernt, den Reichthum und die Mannigfaltigfeit ber Natur aufzufinden, felbst ba, wo fie nadt und von glübender Sonne alles erfrischenden Lebens beraubt scheint, und diese Schule mar es wohl, die ihn befähigte, auch Aegypten, das er besuchte, in seinem Reichthum, in seiner Belebung, in seinem malerischen Charakter barzustellen. Alle Landschaften, die uns bisber aus Megypten heimgebracht wurden, glichen einander, wie ein Gi bem andern. Da war eine gelbe Fläche, ein monotoner Horizont, ein eben so monotoner himmel — die Fläche bochstens bie und ba von einem Nilsumpf unterbrochen, der himmel bochftens bie und da am Horizont von einer oder zwei Balmen, wie von traurigen Ausrufungszeichen, burchschnitten. Es geht ben meiften Landschaftsmalern, wie es den Touristen geht. Bas der Erste in einem Lande gesehen, sieht die ganze Reihe seiner Nachfolger durch ganze Generationen nach ibm; nicht mehr, nicht weniger. Wir erhalten immer Variationen über das alte Thema. Dem Lande wird ein stereotyper Charafter oftropirt — und dabei bleibt es. So war es mit Aegypten. Alle Welt malte dieses Land, wie es bereinst Decamps gemalt hatte. Einmal fah man zwei, einmal drei Palmen. Die Pyramiden, die des Lokaltons wegen da fein mußten, standen einmal rechts, einmal links, ein= mal in der Mitte. Erfahren wir Dergleichen nicht alle Tage in der Touristenliteratur? Die tausend Bücher, die seit Goethe über Italien geschrieben worden, haben alle daffelbe und im felben Beifte behandelt wie Goethe - bis Stahr mit eigenen Augen tam. Seit Borne erscheint jedes Jahr eine Angahl von Büchern und Artifeln über Paris, die noch immer dieselben Gegenstände behandeln wie Borne, und gang in seinem Geifte. Es gehört eigene Genialität, eigene Berfonlichkeit und Broduttivität dazu, sich den Banden folder Traditionen zu entreißen. Dieß hat Imer in Aegypten gethan. Wir glaubten, ein neues Land zu entdecken, als wir seine Studien und fertigen Bilder sahen, die er vom Nile mitbrachte. Es war nicht mehr das kahle, todte Land, aus dem wir befreit zu sein wünschten; es war das gesegnete und schöne Land, nach dessen Fleischtöpsen sich die Kinder Israel zurücksehnten.

Da war eine Fülle malerischer Schönheiten in Begetation, Terrain, Luft und Himmel, und architektonischer Mannigfaltigteit. Ja! architektonischer Mannigfaltigkeit, wie sonderbar Das auch klingt, nach den Landschaftsbildern, die uns daran gewöhnt haben, in Aegypten nur die gerade Linie der Pyramiden, der Obelisken und die schwerfälligen der Sphinze zu suchen. Aber auch die Griechen, die Römer und die Araber sind in Aegypten gewesen, und wir erfahren durch Imer, daß wir in diesem Lande so malerische Fluren, Dörser und Flecken, so romantische Kompbinationen sinden, wie nur irgendwo in Italien.

Von Süden nach Norden, in die Rue de la Chaussée d'Untin 27. ju Benneberg, dem vorzugsweise nordischen Maler. Bir teuchen fünf fürchterliche Treppen binauf, und es ift uns ju Muthe, als ob wir ben Broden erftiegen. henneberg aus Braunschweig, ein blonder, eleganter Rede, empfängt uns mit großer Liebens= würdigkeit, erschreckt uns aber mit der bescheidenen Berficherung, daß in seinem Atelier nichts zu feben sei. Er glaubt immer, nichts zu machen, und boch finden wir die Werkstätte voll von angefangenen Werken, die ihn in einem gegebenen Momente zu seiner eigenen Ueberraschung als febr produktiven und fleißigen Runftler werden erscheinen laffen. Die Unzufriedenheit eines Runftlers und die langfame Gewiffenhaftigkeit, mit der er feine Studien in abgerundete Runftwerke verwandelt, ift immer von auter Borbedeutung. Un den Banden ringsum feben wir ben Karton zu feiner berühmt gewordenen "Wilden Jagd", unzählige Landschaftsstudien aus dem Barg und Schwarzwald und eine lange Reihe von Studientöpfen und tomponirten Stiggen. Alles Das wird fich einst verwerthen und als Theil in einem fünst: lerischen Ganzen seinen Plat finden. Es sind Das des Künstlers erste Eindrücke und festgebannte Erinnerungen; die Musen aber sind Töchter der Erinnerung. — Auf der Staffelei sehen wir ein großes Bild in der Arbeit: Der Sonnen wirth, nach Schillers merkwürdiger, psychologischer Stizze. Wir erkennen den Maler der wilden Jagd.

Einen Bergleich, den man für gut und bezeichnend halt, barf man wohl zweimal brauchen. So nehmen wir keinen Un: stand. Henneberg bier wieder, wie wir es schon einmal gethan baben, mit seinem Landsmanne Burger zu vergleichen, mit dem Dichter der Leonore, der Wilden Jagd, der Entführung 2c. Die Ballade Burgers bat uns vielleicht zuerst auf beffen Aehnlichkeit mit dem Maler aufmerksam gemacht - aber es ist nicht die Bebandlung besselben Stoffes, es ift der Charafter des Runftlers, der diese Bergleichung rechtfertigt. Gewaltige Bewegung, Lebbastiakeit. Wildheit, eine gewisse Unheimlichkeit, wie sie nur der nordischen Ballade eigen ift: Das find die hervorstechendsten Gigenichaften Hennebergs. Nicht auch Burgers? Sie find ja Beide bemselben Lande, bemselben germanischen Stamme entsprungen; warum sollten sie nicht eine Stammverwandtschaft in der Unschauung der Dinge bekunden? Bielleicht find es die Schatten ihres heimischen Barggebirges, die in ihren Seelen jene geheimnikpolle nordische Dämmerung verbreiteten, die eine so eigen: thumliche, fräftige, etwas duftere Poesie erstehen ließ. - 3ch möchte henneberg, trop der Formen, die man gewöhnlich bistorische nennt, nicht einen Siftorien:, sondern einen Balladen: maler nennen - und zwar einen nordischen Balladenmaler, einen burch und burch germanischen. - Was bie nordische, germanische Anschauung in Runft und Poesie, wie überhaupt in der gangen Welt des Gedankens, von der füdlichen unterscheidet, ist das Recht, das dem Unendlichen eingeräumt wird. Das Ginzelne und Endliche geht in der Unendlichkeit auf, mahrend hingegen die Südländer bas Unendliche ins Endliche zu bannen suchen. Die Griechen bauten ber Gottheit Tempel und stellten

fie in beschränkten, menschlichen Gestalten, in Einzelheiten, in Individuen zersplittert bar; Allvater murde fein Tempel gebaut und fein Bild errichtet. Das ift im Grunde ber wesentliche Unterfdied zwischen Rlaffizität und Romantit. Das antite Runftwerk und die Runstwerke ber aus vorberrichenden römischen Glementen bervorgegangenen Bölter werden immer ganz in sich abgeschloffen fein; fie werden nichts oder wenig zu errathen übrig laffen; im germanischen Runstwerke findet fich immer neben dem ausge= führten Gegenstande der Anfang zu etwas Anderem, der Ueber= gang zu einem Unbefannten, das errathen fein will; es wect Die Ahnung. - In diesem Sinne ift henneberg vor Allem ein nordische germanischer Maler, und er wird es bleiben, wenn er auch der frangosischen Schule noch so viele Bulfsmittel der Darstellung ablauscht, und er wäre es, selbst wenn er nicht wilde Jagben malte, selbst wenn er italienische Boltslieder oder neugriechische Balladen illustrirte. Go ift henneberg ein nationaler Rünftler in einem viel tiefern Sinne als jene Maler, Die, weil Deutschland ein philosophisches Land ift und Rant'iche und Begel'iche Philosophie hervorgebracht bat, philosophische Gedanten auf die Leinwand zu schreiben versuchen. Die Philosophie macht nicht den Rünstler, wohl aber die Rraft, Das, mas an dem in= dividuellen Leben, an historischen, nationalen und ethischen Glementen unseres Boltes in und lebt, in Formen wiederzugeben.

Der "Sonnenwirth" auf der Staffelei wird der wilden Jagd würdig werden. Wir sehen den Verbrecher aus versorner Ehre in dem Momente, da er unter die Räuber geräth; da ihm die schwäbischen out-laws und die beiden Weiber der Bande zureden, bei ihnen zu bleiben, und ihm goldene Berge vormalen. Margarethe mit dem unverschämten, aber schönen Dirnengesichte, Marie, die blonde, etwas frankliche, seine Blume, die offenbar bessern Boden verdient hätte, stehen ihm am Nächsten und suchen ihn nach ihrer Weise zu versühren; der Sonnenwirth ist noch unsentschlossen. Der letzte Rest von Ehrenhastigkeit kämpft noch in dem Unglücklichen, der vor einigen Stunden Mörder geworden.

Der Ausdruck fämmtlicher Physicanomien ist überaus bramatisch, lebendig, charafteristisch, individuell. Vollkommene Abwesenheit aller traditionellen und konventionellen Formen. Die Schillers Erzählung feine Räubergeschichte mit bergebrachter Romantit, fo ist dieses feins der Räuberbilder, die wir jährlich zu Dutenden seben. Es ift belebte, traurige, verwilderte Wirklichkeit; ein Stud aus jenem Winkel bes Lebens, ben man wie gewisse Quartiere alter Städte "das Glend" nennen fonnte. Der held, der Sonnenwirth, ift häßlich, wie ihn der Dichter schildert und wie der Unglückliche sein mußte, der gezwungen mar, seine Liebe zu bezahlen und so den ersten Fuß auf den Weg der Verworfenbeit fette; aber der Maler hat sein unglückliches. Schickfal, seine inner= lichen Rampfe und den Reft des Guten in seinem Gemuthe benutt, um dieses Gesicht zu vergeistigen und es der Runft murdig ju machen. Die Büge find beinahe fo, wie fie ihm ber Dichter gegeben - boch tonnen fie einen Augenblid icon erscheinen, und das weibliche Auge Mariens, das mit weiblichem Vorge= fühle und mit Mitleid sieht, scheint sie so zu finden. Diese Marie ift die Joulle, das versöhnende Element in dem wilden Treiben. Es ift ein fehr schöner Blondkopf, voll Weiblichkeit, trop der zu Grunde gegangenen Reuschheit, und ein sprechender Beweis, daß der Künstler das Milde, Liebliche eben so darzustellen wisse wie das Wilde, Unheimliche. Wie die einzelnen Köpfe, ist die gange Szene carafteriftisch burch bie ftarte Bewegung in ben gedrängten Gruppen, durch die hier wild muchernde, dort must liegende Natur, sowie durch viele zur Vervollständigung gehörige Meußerlichteiten. Selbst wer den Sonnenwirth nicht gelesen, muß das Bild auf den ersten Blick verstehen; man muß sich sofort fagen: Gine wilde Schlucht, ein Versteck verlorener Menschen ein neuer verlorener Mensch, der dazu kommt und der gurud: gehalten werden foll und der mit dem Entschlusse fampft - zwei Weiber - bas eine gang verloren, bas andere besitt noch einen Rest des Ewig : Weiblichen in Blid und herzen - diese wird ben Entschluß des Zaudernden bestimmen. Go fann es henne=

berg auch wagen, das Bild im Pariser Salon auszustellen vor einem Publitum, das von Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre nichts weiß. So sollten eigentlich alle, nach Dichtern gemalten Vilder sein; sie sollten eben so deutlich erzählen wie die Schrift, während sich die meisten auf den Kommentar des Buches verlassen. Freilich muß man dazu die selbstschaffende Kraft besitzen, wie sie Henneberg hat, und das divinatorische Talent des dramatischen Dichters, der die verschiedensten Charaktere in Physiognomien auszudrücken versteht, wie ebenfalls Henneberg.

Neben bem Sonnenwirth feben wir noch ein fleineres Bild. einen reitenden Jager, beffen zwei Jagdhunde mit einem Safen ein grausames Spiel treiben, ein Biloden voll Kraft und Naturwahrheit. Ferner ein Stud Mittelalter: Ginen an einen Birsch gebundenen Wilddieb. Der Sirfch ift zusammengestürzt und vor Müdigkeit dem Tode nabe; der Wilddieb ist längst tobt. Da liegen fie Beibe. Die Wildniß bes Barges paßt zu ber gangen Geschichte. Der Menschheit ganger Jammer faßt uns an! Das Bild ift noch in einem etwas chaotischen Zustande, aber die Glemente zu einem gewaltigen Effekt find ichon vorhanden. Wohlthuender find die beiden Stiggen zu einer Amazonenjagd und zu einer Entführung einer Amazone durch einen Urhelden. In beiden wird das Nacte vorherrschend sein. Un der Wand hängt der Karton zu einem großen Bilde. Ein Bar bat fich in die Nähe einer Mühle gewagt; schon hat er den alten Müller mit einer Obrfeige niedergeschlagen; die Müllerbursche eilen mit allerlei Waffen, die Tochter des Müllers mit Geschrei berbei über einen Steg, ber die Schlucht überbrudt, in ber die hauptszene spielt. Much hier find Disposition, Bewegung und Geberden überaus lebhaft und fühn. Wenige moderne Maler haben diesen Muth ber Bewegung und bieses Talent, burch Lebhaftigkeit ber Sandlung den malerischen Effett bervorzubringen, wie Senneberg. Er ist vor Allem der Maler der Bewegung. In dieser Beziehung ist feine wilde Jagd besonders darakteristisch für ihn: da regt, rührt fich, fliegt Alles - man glaubt einen vom Sturmwind gejagten

Wolfenzug zu sehen — man ist erstaunt, daß das Bilo vor uns steben bleibt, daß die ganze Erscheinung nicht vom Sturme fort= getragen wird. Es ift bei solchen Gigenschaften natürlich, daß er fo gern die Jagd malt; sie ift feiner übersprudelnden Rraft, feiner binreißenden Phantasie, mas sie den alten Deutschen gewesen: ein zeitweiliger Erfat für Größeres, Mächtigeres, für den Rrieg, die Schlacht. Wir find überzeugt, daß in Senneberg eigentlich ein großer Schlachtenmaler stede und daß sich einmal so mas wie ein Salvator Rosa, mit dem er viel Aehnlichkeit bat, aus ihm entwideln werde. Es ist natürlich, daß er nicht Uniformen und grade Regimenterlinien malt; bergleichen muß offiziellen Malern ohne Sinn fürs Malerische überlassen werden; indessen könnte fich felbst in modernen Kriegegeschichten Manches finden, mas eines Rünftlers murdig mare. Senneberg ift ein Braunschweiger; sollten die patriotischen und heldenmüthigen Rämpfe der beiden braunschweigischen Berzöge und ihrer todtgeweihten Schaar mit ben Franzosen nicht manchen schönen Stoff liefern, ber ebenso: wohl den genialen wie den patriotischen Künstler reizen könnte? Senneberg follte den Umstand, daß Braunschweig einen folchen Rünstler wie ihn hervorgebracht, benuten, um auch durch die Wahl der Stoffe zur Ehre seines engern Vaterlandes beizutragen. Es kann nach ihm wieder eine lange Zeit vergeben, bis Braunschweig ein Talent von seiner Kraft hervorbringt. Er follte Dieses um so lieber thun, als die Verherrlichung dieses Patriotismus feinen Beigeschmad von Partifularismus haben kann; ber braun: schweigische Batriotismus war ber ächteste beutsche. Wenn er unter seine schwarzen Jäger schreibt: "Auch fie starben fürs Baterland," werden die Worte nicht im Geringsten fo parador klingen, wie sie an einer gewissen andern Stelle klingen.

Einmal in ächter beutscher Atmosphäre, gelüstet es uns nicht, sie sobald zu verlassen, und wir wandern zurück in die Rue Larochesoucauld, um den berühmtesten, wohl auch bisher bedeutendsten unter den in Paris weilenden deutschen Künstlern zu besuchen: wir meinen den Wiesbadener Knaus. Wir haben

auf ben Barifer Ausstellungen seine Dorficente, feine Bigeuner, feinen Rinder-Leichenzug im Walde gesehen, und wir sind nach Diefen Erfahrungen überzeugt, daß uns in feinem Atelier etwas Bedeutendes, Tiefpoetisches, jedenfalls etwas eines Meisters Bürdiges erwartet. Wir haben uns nicht getäuscht. Auf ber Staffelei finden wir ein halbvollendetes Bild: eine "goldene Sochzeit im Dorfe." Rnaus weiß, mas Goethe gewußt bat. daß von der Wahl des Stoffes viel abhängt. Das wissen freilich auch Andere, aber sie wissen nicht zu wählen wie Knaus. Die Wahl ist auch nichts Willfürliches. Bei einem achten Runftler wird sie immer mit seiner Berfonlichkeit, mit seiner Unschauungs= weise aufs Inniaste zusammenhängen; er muß gemiffe Stoffe wählen und an anderen vorübergeben, wenn er fein eigenstes Wesen außbrücken, wenn seine Runst nicht in leere Form und Technit aufgeben, wenn sie nicht bloke Runstfertigkeit und sein Werk nicht ein bloßes Aunststück werden soll. Anaus wird barum immer tiefgemüthliche, poetische oder gewaltig à la Hogarth ins Leben eingreifende Stoffe mablen. Seine Schenke mar ein munder= bares Gemisch von den beiden in ihm wirkenden Elementen: da war der humor Hogarths mit der ihm besonders eigenthümlichen, tragisch-poetischen Unschauung gepaart. Gein Kinderleichenzug im Walbe eine idealische Clegie, fast möchten wir sagen, eine idollische Clegie, schöner, unmittelbarer, mohlthuender als die berühmte Elegie "auf einem Dorffirchhof" von dem Englander Gran. Es war die Poesie, trot dem traurigen Gegenstande, die erquick: lichste, versöhnungsvollste Poesie selbst, wie sie nur der große Dichter verwirklichen kann. Diese goldene Sochzeit im Dorfe wird die beiden Meisterwerke noch übertreffen. Da ist eine Meister= haftigfeit, eine Charakteristik, ein bramatisches Leben und eine icone Wahrhaftigfeit, die uns eine Auferstehung der schönften nieberländischen Malerei, und zwar in mancher Beziehung veredelt und vergeistigt, hoffen läßt. Dabei eine Fulle von Motiven und Gedanke, die hinreichen murde, das Leben manchen Malers auszufüllen. Das Jubelpaar tangt auf dem Dorfplan unter einem

alten Baume. Mehrere Generationen feben diefem goldenen Hochzeitstanze zu - wie vielfach, phantasievoll und schon sind Diese Generationen gruppirt - ber Schulmeifter halt die Ordnung aufrecht, um den greifen Tänzern Plat zu machen. Aus bem hintergrunde kommt ber herr Amtmann, um das Fest durch feine Gegenwart zu erhöhen. Wir brauchen Das nicht. Der Tang bes würdigen Baares, das ein halbes Jahrhundert lang Leid und Freud mit einander getheilt, die Gegenwart spielender Kinder, welche die Bedeutung eines folden Festes noch nicht begreifen, verlaffene Greise, denen das Glud folden Gestes nicht zu Theil geworden, die Utmosphäre eines an den herbst erinnernden Tages - alles Das und vieles Undere versett uns in jene erhöhte, feierliche Stimmung, in die wir bei ernsthafter Betrachtung bes Lebens und seiner Rathsel, beim Vertiefen in die Geheimnisse des Entstehens und Vergebens versett werden. Fort fließt und unaufhaltsam der Strom des Lebens - ruhig, tief, unerforschlich wir wissen nicht, wober, wir wissen nicht, wohin. Im Sintergrunde bes Bildes seben wir das Bauernhaus, das Knaus nicht hin= gemalt hat und das die Inschrift trägt:

> Ich bin, ich weiß nicht, wer? Ich komme, ich weiß nicht, woher? Ich geh', ich weiß nicht, wohin? Wie kommt's, daß ich so fröhlich bin?

Wir wollen damit nur die Stimmung und die tiefe Bedeutung des Bildes geben; wir enthalten uns, es ausführlich zu besichreiben, da es nicht vollendet ist und wir nicht von vornhinein durch eine Worterklärung den Duft desselben, seine Unendlichkeit, verkleinern wollen.

Ich bin zufrieden, wenn man mir zugibt, durch vorsstehende Stizzen auf Interessantes ausmerksam gemacht, vom Leben und Treiben in den Pariser Ateliers einen kleinen Begriff gegeben zu haben. Ich ließ mich vom Zufall leiten und verweilte da, wo mir Schönes begegnete, wo ich ein Talent

fennen lernte, das eine Zukunft verspricht. Darum find mir auf unfern Manderungen an Berühmtheiten wie Ingres, Delacroix, Decamps, Meiffonier, Bernet u. A. porübergegangen. Die sind auch in Deutschland befannt und feit lange in fich abgeschlossen; wir find bei anderen Berühmtheiten, wie Ury Scheffer, Robert Fleury fteben geblieben, meil Diefe alten Meister noch in ihrem späten Alter neue Phasen ber Entwicklung durchmachten. Bon den jungeren waren wohl noch manche zu nennen, wie 3. B. die männliche Rofa Bonbeur, ber formvolle Cabanel, ber gemuthvolle Millet, der luftige, romantische, Gendron, der geniale Zeichner Bida, Rouffeau, Tropon u. A., aber wir wollen ben Lefer nicht ermuden, wir wollen uns bamit begnügen, ihm eine Gruppe hingestellt zu haben, aus beren Leben und Treiben und Echaffen er fich felbst ein ungefähres Bild ber heutigen Runstzustände in Baris zusammenstellen fann. Freilich mare die offizielle Malerei vielleicht die für den Moment darafteristischste, aber diese gebort ber Bolitif an und bat mit Runft nichts zu schaffen. Diese wird Derjenige berücksich= tigen, ber eine ausschließliche Geschichte ber imperialistischen Epoche der Rriecherei, die sie bezeichnet, schreiben wird. Mit Diesen Schäden haben wir nichts zu thun; im Gegentheil haben wir uns, um fie zu vergeffen, zu Rünftlern geflüchtet.

(1858—1859.)

Vermischtes.



## Die Wunder des Magnetismus.

Motto:

Jedes ehrlichen Mannes Rleid paft bem Spigbuben, Shakefpeare.

1.

Wer nicht befähigt ift, theoretisch für oder gegen eine Idee, Lehre oder Glauben einzutreten, deffen Pflicht ist es wenigstens. feine bezüglichen Erfahrungen, wenn er zufällig folche gemacht. mitzutheilen. Ich fühlte diese Verpflichtung, als ich vor Rurgem zufällig einen viel gelesenen Roman kennen lernte, in welchem ber Glaube an den animalischen Magnetismus in seiner phantastischesten Ausdehnung als begründet und berechtigt anerkannt, die Wahrheit des Mesmerismus als eine Thatsache vorausgesett wird, und als ich bei dieser Gelegenheit erfuhr, daß in neuerer Beit mehrere bergleichen Bücher erschienen, welche die genannten unbeimlichen Mächte zur Entwicklung ihrer Märchen benuten. In neuester Zeit tommt noch der infame Schwindel ber amerifa: nischen Brüder Davenport hinzu, welche mit hober obrigkeitlicher Bewilligung in Paris ihr Wesen treiben und, wie vor einigen Jahren Berr Some, von hoben und höchsten Bersonen protegirt werden. Dummheit und Politik verbinden fich; die Zeit scheint gunftig, die Welt in Finsterniß zu tauchen, und die Umkehr bes Jahrhunderts foll eine Wahrheit werden. Mehr und mehr wagen sich bornirte oder verschmitte Schriftsteller hervor, um Hellseherei, Prophetenthum, Geistererscheinungen, und mas bergleichen Unsinn mehr ist, zu vertheidigen und — wie sie sagen — "wissenschaftlich" zu begründen. Der wissenschaftliche Mensch darf über Dergleichen die Achsel zucken und sich mit Verachtung abwenden. Er hat vom Aberglauben nichts zu fürchten. Der Aberglaube kann in sein Bereich nicht eindringen; aber der geswöhnliche Mensch hat alle Ursache, dem Unsinn gegenüber für seines Gleichen besorgt zu sein, und es ist gerade auf diesem Felde nicht überslüssig, hundert Mal Gesagtes noch einmal so oft zu wiederholen. Die viele Menschen schöpfen ihre halbe oder ganze Bildung aus Romanen und Rovellen; jedes gedruckte Wort ist ihnen ein wahrhaftiger Zeuge; da kann es nichts schaden und nur nüßen, wenn gleiche Gegenzeugen austreten.

Neigung zum Aberglauben icheint nicht immer von Erziehung und Bildung abzuhängen. Bei vielen Menschen scheint er bis gu einem gewiffen Grade in ihrer Natur begründet; ebenso wie er bei Undern trot aller Unftrengungen in der Erziehung, trot aller Ginfluffe der Umgebung niemals Wurzel fassen fann. Auf die Gefahr bin, daß man diefen Lettern allen die icone Gabe der Götter, die Bbantafie, abspreche, wie Das in ber That oft geschieht, so muß ber Berfaffer diefes Auffages doch betennen, daß er zu diefer ungludlichen Rategorie gebort. Alls ein Colder ftand er, ein mabrer Beter Schlemihl, bem ber Schatten fehlt, febr vereinsamt und beinabe beschämt in der Gesellschaft, in welche ibn mab= rend feines Aufenthaltes in Paris im Jahre 1851 Bufall ober Schicksal geworfen. Gin ziemlich gelehrter Dann hatte zwei Damen diefer Gesellschaft mit feinem Glauben an den Magnetis: mus angestedt, und biese Rrantheit griff in bem gangen Areise um fo rascher um fich, als man ebenso wenig bem genannten Berrn als den beiden Damen Geift und Berftand absprechen fonnte. Rach furger Beit hatten die meisten Mitglieder diefes aus gebildeten Menichen und Rünftlern aller Urt beftebenben Rreises mit Magnetismus und Magnetiseuren ihre Erfahrungen gemacht, und bald murde in derfelben Gefellichaft, welche fich früher nur mit Wiffenschaft, Runft oder Politik beschäftigte, von

nichts Anderem gesprochen, nichts Anderes diskutirt, als Somnams bulismus, und was drum und dran hängt. Ich nahm mir vor, mir die Sache in der Nähe zu besehen und zwar an der Quelle, an der Hochschule der neuen Wissenschaft, bei Herrn Baron Duppoté im Palais Royal.

Eines Sonntags befand ich mich auf dem Wege babin, als mir auf dem Boulevard des Italiens ein lieber Befannter begegnete, ben ich seit Monaten nicht gesehen hatte. Er trägt den Namen eines der berühmtesten Siftorifer der Welt, von dem er auch abstammt, ben wir aber, ba ber Name hier nichts gur Sache thut, in herrera verwandeln wollen; diefer, nebenbei gefaat, ausgezeichnete junge Mann hatte in seiner Bilbung wie in seiner außern Erscheinung etwas Rosmopolitisches: ber Cobn eines spanischen Baters und einer deutschen Mutter, glübten in feinem, dem langen beliblonden Saar entsprechenden Gefichte zwei dunkelglübende füdliche Augen voll Phantasie und Leiden= schaft. Nachdem er in seinem Bater: und Mutterlande Die erste Erziehung genoffen und beiber Sprachen gleich mächtig geworten, vollendete er seine Bildung in Paris, mo er nach zwei Jahren ben Dottorgrad der Medizin erworben. Bur Zeit mar er an einem der Hospitäler angestellt, und alle Welt prophezeite dem wunderschönen, ebenso geistvollen als gelehrten jungen Manne bie schönste Butunft, und diese Brophezeiung bat sich zur Zeit, ba ich Dieses schreibe, längst verwirklicht. Dr. herrera nimmt in einer ber Sauptstädte Europa's eine febr ehrenvolle und auf miffenschaft= lichem wie politischem Felbe höchst einflufreiche Stellung ein.

Er lachte laut auf, als er erfuhr, auf welchem Wege ich mich befand. "Gehen Sie," sagte er, "vielleicht erleben Sie dort etwas so Sonderbares, wie ich es vor zwei Jahren er-lebt habe."

Ich wurde neugierig und bat ihn, zu erzählen. Er sträubte sich ein wenig, lächelte vor sich hin, sah auf die Uhr und sagte dann, indem er meinen Arm erfaßte: "Sie haben noch ein halbe Stunde Zeit. Gerade genug für mein Abenteuer, das Sie für

die Sitzung des Herrn Dupoté würdig vorbereiten wird. Sie kennen mich und werden, was ich Ihnen erzähle, glauben, und ich hoffe von Ihnen, daß Sie keine üble Deutung werden aufstommen lassen.

"Vor ungefähr zwei Jahren wurde mir aus Marfeille ein junger Marineoffizier empfohlen. Ich machte, wie Das von mir erwartet wurde, seinen Cornac durch Paris und zeigte ibm, fo viel an mir war, alle zugänglichen Gebenswürdigkeiten. Meine Studentenkaffe erlaubte mir nicht, meine Gefälligkeit auch noch toftspielig zu machen, und ich suchte vorzugsweise Bergnugungen und Merkwürdigkeiten auf, die wenig ober gar fein Geld kofteten. Sie wissen, daß man auf diesem Wege bald am Ende ift, und gerade an einem Sonntag wußte ich nicht mehr, was mit meinem Gaste anzufangen, und nachdem ich ihm im Palais Roval die fleine Kanone gezeigt, die um Mittag von felber losgeht, war ich am Ende meines Latein. Da fiel mein Blid gludlicherweise auf die Fenster über dem Café de la Rotonde; ich erinnerte mich, daß gerade an diesem Tage und zu bieser Stunde ber große Hexenmeister Dupoté daselbst seine Wunder that - ich war gerettet, ich faßte ben Urm meines Marineoffiziers und schleppte ihn in die Berenfüche.

"Der kleine Saal war schon ganz besetzt, und Herr Baron Dupoté hatte seinen Bortrag, der immer gegen das Institut als gegen ein Blinden-Institut und gegen die Männer der Wissenschaft als gegen Blinde gerichtet ist, bereits gehalten, und es war uns nicht leicht, in dem Kreise noch Plätze zu sinden. In der Entresolstube herrschte eine dumpse Schwüle; Männer und Weiber wischten sich fortwährend die Stirne, und ein Nachdar schrieb die Hitze und die drückende Atmosphäre dem magnetischen Fluidum zu, welches Herr Dupoté um sich verbreitete. In der Mitte des Kreises stand ein Stuhl, auf welchen Herr Dupoté ein Individuum nach dem Andern setzte und es bearbeitete. Manches schickte er bald auf seinen Platz zurück, behauptend, daß er sich gegen dasselbe heute nicht stark genug fühle, oder auch,

daß es nicht empfänglich sei; Andere hingegen fielen bald in Schlaf, und ber Baron führte fie mit größter Gleichgültigkeit, ohne die geringste Siegermiene auf ben Blat gurud, wo sie gu schlafen fortfuhren, die Einen ruhig, die Andern in einem ge= wissen milden konvulsivischen Zustande, indem sie allerlei komische ober schredliche Gesichter schnitten. Ich fab eine unmagnetisirte Frau, die fich voll Entsetzen an ihren Mann flammerte, aber, von der Unheimlichkeit des Schauspiels mächtig angezogen, die Stube um feinen Breis verlaffen wollte. Gine andere Frau, ebenfalls unmagnetifirt, fiel in Budungen, und ein Rind fing fürchter= lich zu schreien an. Alles Das war nach der Meinung der Majorität die Wirkung des Fluidums, das den Raum erfüllte. Es fab wirklich höchst gefährlich aus. Tropdem wurde meine Aufmerksamkeit von diesem Schauspiele bald auf ein anderes abgewendet. Es traten drei Bersonen ein, die ich sogleich als Deutsche erkannte: ein herr mit zwei Damen. Bon dem Manne fagte ich mir, daß er einer von den reichen westphälischen Guts: besitzern sein muffe, die jährlich taufend Eremplare vortrefflicher Schinken in die Welt schicken. Er war blond, ungefähr 40 Jahre alt, rund, breitschulterig und von überaus lebhafter Fleischfarbe. Die Aeltere der beiden Damen fab wie eine begleitende Tante oder etwas Dergleichen aus; meine ganze Aufmertsamkeit nahm die Jungere, die am Arme des Mannes hing und wahrscheinlich seine Frau mar, in Unspruch. Es mar eines ber schönften und gartesten Geschöpfe, die ich die Tage meines Lebens gesehen habe; das Joeal einer deutschen Schönheit, blond, blauäugig und von garten Farben, wie man fie nur auf Frauengesichtern Englands oder Norddeutschlands findet. Obwohl ziemlich voll und abgerundet und nicht im Geringsten frankhaft aussehend, mar es boch, als ob fie ein Sauch umwehen könnte. Ihre blauen Augen blidten mit einer erstaunlich fräftigen Intensivität und dabei doch überaus schwärmerisch und sehnsüchtig. Sobald ich in diese Augen fab, konnte ich die meinigen nicht mehr abwenden, und es schmeichelte mir außerordentlich, daß die Fremde, nachdem fie

Das bemerkt, einige vergebliche Versuche gemacht, ihre blauen Sterne mit den zarten Lidern zu verdecken, und daß sie mich endlich beinahe ebenso unausgesetzt ansah, wie ich sie. Weiß Gott, ich sing an, an Magnetismus zu glauben, nur wußte ich nicht, ob sie mich, ob ich sie magnetisirte. Ich verlor meine Zeit nicht mit Untersuchungen, ich gab mich dem behaglichen Gesühle hin, das mein ganzes Wesen durchströmte und das sich zu wahrehafter Glückeligkeit steigerte, als ich bemerkte, daß auch sie lächelte, wenn ich es that, und daß sie eben so melancholisch wurde wie ich, wenn ich sie voll Sehnsucht oder, hol mich der T...., voll Liebe anstarrte.

"Aus diesem glüdlichen Buftande, ber mich die ganze Umgebung vergeffen ließ, wedte mich ber unglüchfelige Berenmeifter. Plöplich stand er vor mir und behauptete, vielleicht durch mein träumerisches Wesen getäuscht, ich musse ein portreffliches Sujet fein. Aergerlich über die Störung, und weil er mir die Aussicht auf die schöne Deutsche versperrte, schüttelte ich den Ropf und versicherte ziemlich barich, daß ich im Gegentheil ein febr schlechtes Sujet abgebe. Baron Dupoté aber beharrte auf feiner Meinung und forderte mich auf, mich auf den Stuhl in der Mitte der Stube zu fegen. Ich erhob mich, mein ganzer Rationalismus emporte fich, und mit bem Stolz meiner jungen Wiffenschaft erklärte ich laut, bag ich an all bas Beugs nicht glaube, und daß er wohl beffer thue, feine Runft an mir nicht ju versuchen. Es war nun für herrn Dupoté Chrensache, mich auf den Stuhl zu bringen. Er drang noch mehr in mich, und bedenkend, daß ich den Charlatan bloßstellen könnte, mehr aber noch, weil mich der Sit auf dem Stuhle der schönen Deutschen um die halbe Breite bes Zimmers näherte, entschloß ich mich raich, und ichon nahm ich ben verhängnisvollen Gip ein. herr Dupoté icob bie Rodarmel etwas jurud und begann, mich mit großem Gifer von oben nach unten zu bestreichen; von Zeit gu Reit schnellte er sämmtliche Finger beider Sände vor meinen Augen los, um mich mit vollen Ladungen bes Fluidums ju beschießen. Ich kummerte mich um all Das nur sehr wenig. Un Serrn Dupoté vorbei fab ich meiner schönen Deutschen in bolder Nähe entgegen; unfere Augen versentten fich Gins ins Undere, und ich wußte nicht, ob ich träumte oder wachte, ob ich es wirklich fab, oder mir es nur einbildete, daß fie nach und nach ihren Kopf vorwärts beugte - immer mehr und mehr, bis fich mir ihr ganzer Oberkörper, wie von einer unwiderstehlichen Macht angezogen, entgegenneigte. Unwillfürlich machte ich biefelbe Bewegung, und ware das Publikum nicht mit der Bererei des Barons ju febr beschäftigt gemesen, es batte bemerten muffen, baß wir Beibe, die junge Deutsche und ich, uns in einer Beise gegen= einander benahmen und unsere gegenseitige Unziehungstraft zur Schau ftellten, wie man es fonft in Gesellschaft nicht zu thun pflegt. Es blieb felbst babei nicht lange. Die Deutsche murde mit einem Male unrubig, bochst unrubig; wie starr sie bisher bagesessen hatte, jo lebhaft fing sie jest an, sich auf ihrem Gige zu bewegen; ihre Lippen zitterten, sie lispelte vor sich hin, und es mar mir, als mußte sie jeden Augenblid laut zu sprechen anfangen. Offenbar besorgt, etwas zu beginnen, mas fie fürchtete, flam: merte sie sich plöglich an den Arm ihres Mannes, der einen ihm gegenübersitenden Magnetisirten und beffen Rrämpfe beobachtete, dann ließ sie den Arm wieder los, um sich aufs Neue, wie vorbin, weit vor und mir entgegen zu neigen. In diefem Augen: blide fiel jener Magnetisirte mit einem lauten Schrei von feinem Stuble; ein großer Theil des Bublitums fprang von feinen Siken auf, und Das mar wie ein Signal für die Deutsche; sie erhob fich ebenfalls, machte zwei Schritte vorwärts, ftredte mir bie Urme entgegen, bann, als ware fie ploglich jum Bewußtsein gekommen. bielt sie hart an mir inne - aber nur um in demselben Momente mit einem leisen Seufzer ohnmächtig vor meine Guße zu finten.

"Die Berwirrung, der Lärm, das Geschrei war arg, der Westphale stürzte mit seiner Begleiterin auf die Ohnmächtige los. Aber noch bevor er sie aushob, rief er in deutscher Sprache, wäherend er mich anblicte: "Das ist eine Niederträchtigkeit," dann zog er die Ohnmächtige mit Hülfe der ältern Frau in die Nebenstube. Ich selbst, der ich aufgesprungen war, als mir das reizende Geschöpf zu Füßen siel, stand wie verzaubert da. Alles hatte die Fassung verloren, nur nicht Herr Baron Dupoté. Kaum hatte er die Ohnmächtige sallen hören, als er sich triumphirend seinem Publikum zuwendete und ausries: "Sie sehen, meine Herren und Damen, wie eigenthümlich hier der Magnetismus gewirkt hat. Ich konnte zwar auf diesen Herrn, der mir mit seinem Unglauben widerstrebte, keine Wirkung ausüben, er aber hat indessen, wähzend ich ihn vergebens zu magnetisiren suchte, mit seinen Augen jene junge Dame magnetisirt und sie mit seinen Blicken allein so mächtig angezogen, daß sie ihm nicht widerstehen konnte und sich ihm zu Füßen wersen mußte.

"Als Herr Dupoté diese triumphirenden Worte kaum auszgesprochen hatte, hörte ich, wie der Westphale, der in der Thüre der Nebenstube stand, wieder mich anblickend und voll Zorn auszies: "Der insame Kerl!"

"Dieser Schimps wedte mein studentisches Ehrgefühl: ich wollte weder niederträchtig noch insam sein, auch nicht in den Augen des ehrlichen Deutschen und der reizenden kleinen Berson für einen Compère Dupoté's gelten und eilte zu meinem Marine-lieutenant zurück, um ihn zu dem Beleidiger zu schleppen und von diesem sofort Rechenschaft zu fordern. Aber die Thüre der Nebenstube war geschlossen, da man der Ohnmächtigen, um sie ins Leben zurückzubringen, die Kleider lose gemacht hatte. So stellte ich mich mit meinem Marinelieutenant draußen im Borzimmer auf, um daselbst den Deutschen zu erwarten.

Ich gestehe, daß sich die Hiße meines Ehrgefühls, während wir an der Treppe warteten, etwas legte, und sie sank auf sehr tiefe Grade herab, als der Deutsche nach ungefähr einer halben Stunde mit der jungen Dame am Arm aus der Stube trat. Sie sah blaß aus und versteckte sich bei meinem Anblick, so weit es anständiger Weise ging, hinter dem wohlbeleibten Herrn. Er war sichtlich überrascht, mich auf seinem Wege zu sinden, und noch

mehr, als ich ihn deutsch anredete. Unstatt ihn zur Rechenschaft zu ziehen, erklärte ich ihm, wer ich wäre, und in kurzen Worten, was ich von dem ganzen magnetischen Wesen hielte. Daran knüpfte ich eine Anspielung auf seine beleidigenden Ausdrücke. Es schien ihm darum zu thun, mich rasch los zu werden, er erklärte, daß er gar nicht wisse, was er im ersten Schrecken gesagt, verbeugte sich auf das Verbindlichste und ging die Treppe hinunter. Die ältere Dame bildete den Nachtrab. Die Schöne blickte während unseres Gespräches so ruhig, als ob gar nichts vorgesallen wäre, und Das ärgerte mich so sehr, daß ich einen Moment lang daran dachte, die Sache wieder aufzunehmen und dem Manne den Marineossizier in das Hotel d'Espagne nachzauschießen."

"Unglücklicher," rief ich hier, den Dr. Herrera unterbrechend, "Sie wissen, in welchem Hotel sie abgestiegen -- Sie sind ihr nachs gegangen, die Geschichte ist hier noch nicht zu Ende."

"Wir sind am Palais Royal angekommen," erwiderte Dr. Herrera mit komischer Würde, "treten Sie ein in den Tempel der Magie, und da Sie sich einmal auf Mosterien einlassen, gewöhnen Sie sich auch das Fragen ab, denn das Fragen ist vom Uebel. Ich habe Ihnen nur eine Lehre, eine vorbereitende Lektion über den thierischen Magnetismus geben wollen. Gehen Sie ein, und möge es Ihnen mit dem Magnetismus so wohl ergehen, wie es mir ergangen."

So sprechend, grußte er und verschwand.

Ich ging ein, aber es erging mir nicht, wie es mir Dr. Herrera gewünscht hatte. Ich fand, mit Ausnahme des Abenteuers, Alles, wie er es geschildert; so auch bei meinem zweiten, dritten und vierten Besuche Dupoté's; immer denselben Bortrag über die Dummheit der Wissenschaft, immer einige schlasende, oder von Krämpfen geplagte Individuen und unter diesen manche stehende Gäste und immer einen Theil des Publikums gläubig und ängstlich zuhörend und zusehend. Ich sagte mir bald, daß hier Compères und Selbstgetäuschte schwer von einander zu

unterscheiden seien, daß die Sache auf die Länge langweilig werden musse und daß hier nichts zu holen sei. Ich war auch Herrn Dupoté ein sehr nuploser Gast, denn ich abonnirte nicht, wie so viele andere Besucher seiner Sitzungen, auf seine Zeitsschrift "Der Magnetismus", und ich trug auch nichts zur Verbreiztung des Glaubens an Magnetismus bei. Dieses aber war seine eigene Schuld, denn er hörte mich nie, wenn ich ihn aufsforderte, es doch auch mit mir zu versuchen.

Um in die Sache etwas Abwechselung zu bringen und mehr als einen Apostel tennen zu lernen, besuchte ich auch den Dr. Bebert, der im Saale Barthelemy seine Situngen hielt. Dort ging es viel großartiger ber, als bei bem Baron Dupoté. Das Bublifum nahm die Sipe ein, welche langs ber Wande bes großen Saales binliefen. Obenan mar eine große Tribune angebracht, auf welcher Dr. Hebert seinen Sit hatte und wo er vom männlichen und weiblichen Komité der Gesellschaft umgeben war. Durchschnitten war die gange Länge bes Saales von zwei Reihen von Bänken, die mit den Rudlehnen aneinander standen. Die Herren und Damen des Komité's, ebenso wie viele Andere, bie amischen ben Sigen bes Bublitums und ben leeren Banten in der Mitte auf und nieder gingen, wurden mir fammtlich als Magnetiseure bezeichnet und Einzelne von ihnen, als mit einer gang besondern Rraft ausgestattet, hervorgehoben. Es waren ihrer wohl an fechzig, die fich der wunderbaren Gabe der Natur erfreuten. Aeußerlich hatten sie nichts Gemeinschaftliches, nichts Ippisches. Die Einen waren bick, die Andern mager, die Einen elegant pariserisch, die Undern ziemlich ruppig gefleibet, die Einen hatten ein abenteuerliches, die Andern ein gang gefettes folides Aussehen. Von den Frauen blickten die Ginen, um mich eines milden Ausdrucks zu bedienen, muthig, bie Andern bescheiben ober anständig in die Welt. Es waren Alte und Junge, boch nicht fehr Junge, Subsche und Sägliche barunter. Dr. Hebert hielt zur Ginleitung ber Situng einen Bortrag, der febr große Aehnlichkeit mit den Vorträgen des Herrn Dupoté hatte:

dieselben Thatsachen, dieselben Argumente, dieselbe Polemit. Sonderbarer Weise erinnerte mich Dr. Hebert, wie er da oben stand, mit seinem gangen Aussehen und seiner Art und Beise auf das Lebhafteste an einen gewiffen Professor ber Philosophie, beffen Schuler zu fein ich durch zwei Jahre das Glud hatte. Diese Aehnlichkeit verfehlte ihren Eindruck nicht, und ich konnte nicht umbin, dem Doppelgänger einen Theil jenes Vertrauens entgegen zu tragen, das ich einst dem geliebten Lehrer geschenkt batte. Wenn Jemand, so hätte mich diefer Dr. Bebert gum Glauben an den Magnetismus bekehren können. Aber was barauf folgte, mar zu tomisch, um nicht jeden geistigen oder gemuthlichen Eindruck zu verwischen. Nach dem Vortrage murbe bas Bublitum aufgefordert, fich den Proben zu unterziehen. Im Augenblicke maren bie langen Banke, welche ben Saal in ber Mitte burchschnitten, besetzt und faßen zwei Reiben Individuen Rücken an Rücken ba, und fogleich ftand vor Jedem diefer fluidumsluftigen Individuen irgend ein männlicher oder weiblicher Magnetiseur, und es begann eine Thätigkeit, wie in einer bochft betriebsamen Fabrik. Man benke sich an sechzig Menschen Rücken an Rücken sigend, die Einen lächelnd, die Undern mehr ober weniger ängstlich der Dinge wartend, die da kommen follten, und por diesen wieder zwei Reihen Magnetiseure, die einander ins Gesicht seben und mit großem Ernst beibe Bande bewegen, berauf und herunter streichen, die Finger ausspreizen ober die Sand steif und starr vor die Augen des Opfers halten. Während all Dem tiefes Schweigen in dem weiten Saale. Magnetiseure und Magnetifirte geben keinen Laut von fich. Go bleibt es eine Beit lang, bis ba und bort fich ein Individuum erhebt, erklart, nichts gefühlt zu haben, und fich auf feinen früheren Gip gurud: begibt, mabrend fein Magnetiseur ober seine Magnetiseurin, ohne im Geringften die Faffung zu verlieren, über diefen Diferfolg erhaben, nur die Achsel zudt. Undere dagegen sigen bereits in tiefem Schlafe ba. Man vernimmt fogar ba und bort ein leises, wohl auch ein lautes Geschnarche. Manche Schläfer

erheben fich und taumeln burch ben Caal, Undere fallen bin und bekommen Rrämpfe. Dr. Bebert bemächtigt fich des Ginen ober bes Undern, stredt ibm die Sand entgegen und giebt ibn am unsichtbaren magnetischen Seile burch ben Saal. Go thun auch andere Magnetiseure, und es beginnt am Ende, da diese immer rascher laufen, ein mabres Bettrennen: die Magnetiseure mit ausgestreckter Sand rudwärts laufend, worauf bie Comnambulen ihnen nach, die Einen mit offenen, die Andern mit geschlossenen Augen. Auch von rudwärts, ohne von den Somnambulen gefeben zu werden, ziehen Dr. Sebert und feine Genoffen diefe nach fich und manchmal mit rasender Geschwindigkeit. Das Gange macht den Eindruck von Afrobatenkunststücken, und Dr. Sebert erinnerte nicht im Gerinasten mehr an einen Brofessor ber Bbilosophie. Gine der Damen, die im Romité mit großer Burde mit= präsidirt batte, sab ich turze Zeit barauf auf bem Boulevard Bonne Nouvelle. Sie warf mit Bliden um sich, die zwar nicht an ihrem thierischen Magnetismus zweifeln ließen, aber boch auch bas Vertrauen in die Berfonlichkeit erschütterten. Nach ungefähr einem Jahre traf ich ein junges Mädchen, bas mir sowohl seiner Schönbeit, als seiner Geschicklichkeit wegen auf: gefallen, mit ber es burch die gange Salle Barthélemp gelaufen, im Utelier eines mir befreundeten Malers. Sie machte jest Modell für Gesicht und hande. Als ich ihr fagte, wo ich fie zum erften Male geseben, erwiderte fie mit großer Ernfthaftig= feit: "Ich habe bas Metier aufgegeben, es bringt zu wenig ein." Dann zeigte fie uns ihre ehemalige Runft, indem fie die Augen schloß und mit rasender Schnelligkeit rudwärts in großen Kreisen durch das Atelier lief.

2.

Wer hat nicht von dem großen Comnambulen Alexis gehört? Ganz Baris ift feiner Bunder voll, und man kann sagen,

daß fein Ruhm den Erdfreis erfüllt. Daß ich auch diesen kennen gelernt, banke ich einem Freunde, ber nach Baris kam und gleich den Heros des Somnambulismus sehen wollte. Noch ein dritter Freund begleitete uns, und auf dem Wege besprachen wir uns über unfer Berhalten. Nur Giner sollte sprechen und auf die Fragen, die man ihm stellte, die strittesten und fürzesten Antworten geben. Da sich Alexis mit der Verson, in Bezug auf welche die Konsultation stattfindet, durch irgend einen von dieser Berson getragenen Gegenstand in Rapport sett und in feinem somnambulen Zustande biefen Gegenstand erräth, wenn er noch so aut verhüllt und verpackt ist, so nahm mein Freund einen forgfältig und vielfach in Bapier gewickelten Schleier einer ibm nabestebenden Dame mit. Ich muß hinzufügen, daß mein Freund damals im höchsten Grade verliebt und in seiner Sehnfucht, von der Entfernten etwas zu erfahren, trop der Ungläubig= feit, die ihn im normalen Zustande charafterisirte, in seinem jetigen aufgeregten und etwas unglücklichen Zustande zu einiger Gläubigkeit geneigt mar.

Im Vorzimmer des herrn Alexis empfing uns deffen Doktor und Magnetiseur. Diese Herren und Damen haben nämlich immer irgend einen Doktor gur Seite. Der Doktor entschuldigte Berrn Alexis, ber uns erft in einigen Minuten empfangen tonne, sette sich auf das Freundschaftlichste zu uns und suchte ein Gespräch anzuknüpfen. Wir blieben, unserm Vorsate getreu, fo schweigsam, als es die Höflichkeit gestattete, indem wir alle feine Reden und Fragen mit möglichst furzen Worten erwiderten, die ihm über unsere Verhältnisse, über Das, mas wir von herrn Alexis erwarteten, nicht die geringste Auftlärung gaben. fignirt erhob er sich endlich und holte Herrn Alexis, einen großen, stämmigen, aber etwas verlebt aussehenden jungen Mann, aus bem anstoßenden Zimmer. Diefer begrüßte uns ftumm, fette sich hin, und der Dottor fing an, ihn zu bestreichen, um ihn in ben somnambulen Zuftand zu verseten. Schon nach drei oder vier Strichen zudte herr Alexis mehrere Male zusammen und

fagte, daß es genug sei. Darauf gab ihm mein Freund bas tleine Baket in die Sand und fragte ibn, mas es enthalte? Der Comnambule druckte und quetichte es von allen Ceiten, brebte es bin und ber und sagte endlich, es sei ein Nachtleibchen. -"Nein!" - Der Comnambule begann feine Untersuchung aufs Neue, bob das Baket zulett an die Rase und beroch es von oben nach unten, von rechts nach links; dabei konnten wir febr wohl bemerken, wie er mit seiner Rase bas Bapier zu verschieben suchte. Aber ber Gegenstand war zu gut verhüllt und tam trop allem Bin = und Berschieben nicht zum Borschein. Da hieß cs mit einem Male, der eingehüllte Gegenstand fei eine Nachthaube. So fab der Comnambule noch mehrere Male Gegenstände, die in dem Pafet nicht enthalten waren, bis ihm mein Freund das Beheimniß enthüllte und ibm fagte, baß es ein Schleier fei. Darauf fragte man ibn, wo die Berfon, die den Schleier getragen, fich jett aufhalte und wie fie aussehe. Der Somnambule hielt sich zueist an Allgemeinheiten, die auf die verschiedensten Berjonen paffen konnten. Bei jedem Worte, bas er fprach, fab er und prufend in die Augen, um aus deren Ausdruck zu erfennen, ob er fich der Wahrheit nähere oder nicht, und zwar hatten seine Blide etwas fo Berausforderndes und Drobendes, baß es ichwer mar, ihnen mit gleichgültigen Bliden zu begegnen. Doch hielten wir Stand, machten nichtsfagende Augen und ant: worteten auf feine Reben meder mit Ja ober Rein, noch mit irgend welcher Geberte. Da er uns als Deutsche erfannte, machte er aus der Person, nach der gefragt wurde, eine Blonde mit blauen Mugen. Gie mar zufälliger Beije braun und hatte ichwarze Augen. Von ihrem Aufenthalte fagte er, er liege jenfeits eines großen Waffers. Das war allerdings mahr, ba bie betreffende Dame fich eben in Umerifa befand, herr Uleris bachte bei bem großen Waffer mabricheinlich an ben Rhein. "Das große Wasser" ausgenommen, hatte herr Alexis auch nicht bas Beringfte errathen, mas ber Dottor bamit ertlärte, daß die Dame wohl ben Schleier feit Langem nicht getragen habe. Aber mas

schadete Das dem Doktor und Herrn Alexis, da mein Freund trot Allem seine zehn Franken bezahlen mußte.

Gine ganz ähnliche Erfahrung machte ich mit einer minder berühmten Somnambule, die eine Zeit lang viel von sich reden machte und zu deren Wohnung in der Rue Jufron die Kranken in Menge herbeitamen, die man auch an manches Krankenbett berief. Ihren Namen habe ich vergessen; wir wollen sie der Bezquemlichteit wegen Madame Goulé nennen.

Eine Frau meiner Bekanntschaft, die seit Jahren an einem Uebel litt, das unheilbar schien, da fich die Runft der Aerzte an ihr ohnmächtig erwies, murde von einer Ungahl alter und junger Weiber ihres Kreises bestürmt, boch ja Madame Goulé, von der fie sich nicht Wunders genug erzählen konnten, zu tonsultiren. Sie fügte fich endlich bem Drangen und gab uns die gur Ronfultation nothwendige Lode von ihrem Kopfe mit. Es war im Winter. Ich ließ meinen Baletot, die Dame, meine Begleiterin, ihren Mantel im Vorzimmer der Madame Goulé, und wir traten in ben Salon. Man ließ uns ziemlich lange warten, aber wir sprachen verabredeter Magen mahrend des Wartens auch feine Silbe über den Zweck unserer Expedition oder über die betreffenden Bersonen. Nach einiger Zeit trat ein älterer Mann in den Salon und fette fich wie ein ebenfalls auf eine Ronfultation Wartender hin. Da wir ftumm blieben, knüpfte er ein Gespräch an, und es war ihm leicht, daffelbe auf Madame Goule zu lenken und daran einige uns selbst betreffende Fragen zu knupfen. Wir aber gaben Antworten, die gerade so viel werth maren wie feine. Da trat nach einiger Zeit "ber Doktor" berein, ben wir sogleich als einen Engländer erfannten. Er entschuldigte Madame Goulé, baß fie uns fo lange warten laffe, ba fie von vielen Konfultationen mude fei. Wir möchten gutigft nur noch einige Minuten Geduld haben. Diese einige Minuten benutte der Doktor ju einer Unterhaltung, in der mancherlei indirette Fragen vorkamen, auf die wir aber eben so ausweichend antworteten, als auf die Fragen jenes herrn, der noch immer im Salon mar. Bulett

führte uns der Dottor in bas anstoßende Zimmer. Aber Mabame Goulé, nachdem fie uns begrüßt, entschuldigte fich wieder mit ihrer Müdigkeit und verließ bas Zimmer burch eine Thure, Die in das Borzimmer führte. Der Doktor war in den Salon gurudgetreten, und wir blieben wieder allein. Madam Goule. bie wir nur einen Augenblick gesehen, mar eine häßliche alte Frau mit arg gerarbeitetem und rungeligem Gefichte, ihr Blid, ber uns fehr eindringlich von Ropf bis Fuß gemeffen batte. flößte so wenig Vertrauen ein, daß wir erstaunt waren, wie so viele Menschen an sie glauben konnten. Ich schämte mich, biefen Auftrag, wenn auch nur aus Gefälligfeit, übernommen zu haben, und in diesem Gefühle wurde ich des Wartens schnell überdruffig. Um die Sache abzumachen, wollte ich Madame Goulé berbeirufen und folgte ihr durch dieselbe Thure, durch die fie uns verlassen hatte. Als ich sie öffnete, stand Madame Goule mit meinem Baletot in der hand da. Sie war im bochften Grade bestürzt, faßte sich aber rasch und fragte, ins Saus hineinrufend, wem denn dieser fremde Paletot gehöre. Offenbar suchte fie nach irgend welchen Papieren, einer Rarte ober Briefadreffe, die fie auf unfere Spur hatte lenken, mit deren Gulfe fie Naberes über und und die Rranke batte erfahren konnen. Gie batte uns bann mit der Ronfultation, wie sie es denn auch wirklich that, auf einige Tage vertröftet und diese Beit benutt, um Erkundigungen einzuziehen. Ich ließ mich auf die Geschichte mit bem Baletot nicht weiter ein und forderte fie auf, uns nicht länger marten zu ju laffen. Sie gehorchte und tam in Begleitung bes Doktors. Diefer bestrich fie, fie erklärte fich in einer halben Minute für hellsehend und ich legte ihr die mitgebrachte Saarlode in die Sand.

Ich will furz sein. Madame Goulé rieth auf Kopfübel, Herzübel, Lungenübel, Leberübel, furz auf alle möglichen Uebel, nur nicht auf das Eine, um das es sich handelte und das allerz dings außer dem Bereiche des Errathens lag. Der Doktor machte ein höchst verlegenes Gesicht und erklärte das Mißgeschick mit

ver Müdigkeit der Somnambule. Er bat uns, in einigen Tagen wieder zu kommen.

Wir stiegen in den Wagen, den wir in einer andern Straße hatten warten lassen, und schlugen einen andern Weg ein, als den, der uns in die Wohnung der Kranken geführt hätte. Nach einigen Tagen kehrte die Dame, die ich begleitet hatte, zu Mazdame Goulé allein zurück, und die Konsultation hatte vollkommen denselben Erfolg wie das erste Mal.

Bon folden untergeordneten Zauberern könnte ich noch viel erzählen, aber ich ziehe es vor, zum großen Magus Dupoté zurud: zukehren. Seiner allsonntäglichen Vorträge und Runftstude mare ich bald mude gewesen, hatte mich nicht die Neugierde auf ein gewiffes, viel gerühmtes Runftstud bei ihm gurudgehalten. Ich batte die Wirkungen des Zauberspiegels noch nicht gesehen, nach der Berficherung aller Gingeweihten bas Schönfte, Größte und zugleich Fürchterlichste, mas man bei herrn Dupoté seben konnte. Es sollte mir werden. Gines Sonntags, nachdem herr Dupoté fechs ober acht Individuen mit mehr ober weniger Erfolg auf Die gewöhnliche Weise magnetisirt, kam in die versammelte Gefell= schaft plöglich eine große Bewegung, ja Aufregung, denn Berr Dupoté holte aus einem Winkel den Zauberspiegel bervor. Man muß sich unter bem Bauberspiegel nicht einen Spiegel gewöhn: licher Art vorstellen; aber auch nicht ein Instrument von irgend welchem ungewöhnlichen überraschenden Aussehen. Der Rauberspiegel ift ein mittelgroßes, ungefähr ein und einen halben Schub breites und einen Schuh hobes, polygon jugeschnittenes Stud Pappendedel, welches rings herum anstatt des Rahmens eine farbige Papiereinfaffung hat und beffen Bergierungen und Ausschnitte nicht die geringste kabbalistische ober irgend welche gebeimnisvolle Formen zur Schau tragen. Bon Spiegelglas ift hier keine Rede. Das im Bauberspiegel gesehen wird, sieht man nur mit des "Geistes Auge." Den Zauberspiegel in Sanden haltend, fab fich herr Dupoté in der Berfammlung um, bis feine Blide mit offenbarer Befriedigung und augenscheinlich auch mit

Achtung auf zwei jungen Männern haften blieben, welche in ber vordern Reihe der Buschauer fagen. Ich wie alle Undern folgte ben Bliden herrn Dupote's, und ich wie alle Undern theilte bas Gefühl, das sich im Gesichte des Zauberers aussprach. Um es gleich mit Einem Wort ju fagen: ber Gine ber beiben jungen Manner war einer ber schönsten und intereffantesten Menschenfinder, die mir jemals zu Gesichte gekommen, und der Lefer wird mir nach diefer Berficherung die Beschreibung diefes herrlichen jungen Menschen erlaffen. Es bente Jeber an Die Borftellung, die er sich von einem Byron'schen Selden macht, von einem Child Sarold, von einem Lara in feiner ichonften Jugend, oder wie er fich irgend einen Shellen'ichen Belben, einen Julian ober Da= balo benkt. Die Kleidung best jungen Mannes mar die eines reichen und eleganten Gentleman. Er mochte ungefähr 23 Jahre alt sein, seine tief dunklen, schwarzen Augen, sein rabenschwarzes Haar und die blagbraune Farbe des Gesichtes wie überhaupt deffen Form beuteten auf einen südlichen Ursprung; ber Mund, hinter beffen schwellenden Lippen zwei Reihen der schönsten Bahne berporblickten, lächelte, im Widerfpruche mit der ganzen Gluth des Gefichtes, mit jener fanften Trägheit, welche die Rreolen charakterifirt. Ruße und Sände wie überhaupt die gange schlanke Gestalt, lettere trot ihrer Kräftigfeit, hatten jene Bartheit des Baues, die man gewöhnlich als aristofratisch bezeichnet. Sein Begleiter, den sein ganges Aussehen als einen Landsmann verrieth, hatte nicht gang benselben Abel des Ausdruckes, sab überhaupt nicht gang so interessant aus, und baran mar vorzugsweise eine etwas bide und herabhängende Unterlippe, eine zu fehr gebogene Nase und Die etwas zu breiten Schultern bei fleiner Geftalt ichuld. 3m Uebrigen war auch er ein hübscher Mann und zeichnete sich burch dieselbe reiche und feine Gleganz aus wie der Andere und batte ohne diesen Andern in jeder Gesellschaft als eine schöne und intereffante Erscheinung auffallen muffen. Berr Dupoté nabte fich ben beiden jungen Mannern in höchst achtungsvoller Saltung, und nachdem er einige Worte mit ihnen gewechfelt

wandte er sich zum Publitum und sagte mit lauter Stimme: "Diese beiden herren sind Spanier aus Gud : Amerika und erft vor einigen Tagen in Paris angekommen." Dann wandte er fich zu bem schönen jungen Manne und fragte ibn, ob er die Güte haben wolle, sich zu dem Experimente berzugeben und den Bauberspiegel in die Sand zu nehmen. Der junge Mann lächelte etwas verlegen und abwehrend, aber mit einer Unmuth, welche Die ganze Versammlung bezauberte und unwillturlich ein wohlgefälliges Lächeln auf allen Lippen hervorrief. herr Dupoté nahm diese Untwort nicht für eine entschieden ablehnende, beftrich den Spiegel und drängte ihn dem Spanier mit fanfter Bewalt auf, indem er ihn bat, nur eine Minute lang die Fläche anzubliden. Der Spanier schüttelte ben Ropf, nahm ben Spiegel in die beiden behandschuhten Sände und that, aber offenbar un= gläubig, wie Berr Dupoté verlangte. Dieser trat um einige Schritte jurud.

Der Spanier lächelte, wie gesagt, ungläubig, als er ben Spiegel anzublicken begann. Er fuhr fort, zu lächeln, und bald mußten wir uns fagen, daß er nicht mehr aus Unglauben lächelte. Sein Gesicht nahm nach und nach einen gang andern Ausdruck an, felbst das Lächeln verschwand auf einen Augenblick, und er blidte mit dem Ausdruck bochfter Ueberraschung in den Spiegel. Wieder wich die Ueberraschung, und wieder fehrte das Lächeln jurud, aber es mar bas Lächeln ber Freude, welches nach und nach den Ausdruck ber höchsten Geligkeit annahm. Es mar, als fabe er in dem Spiegel das paradiefischeste Land, bevölkert von ben göttlichsten Geftalten, oder vielleicht seine ferne Beimat und Die geliebteften Bersonen, oder die gludlichsten Szenen seines eigenen Lebens, ober die Berwirklichung feiner ichonften Träume. Man konnte alles Das aus feinen Mienen berauslesen, und diefe Mienen wurden noch unterftütt durch einen unendlich fanften Ton, der singend und sehnsüchtig aus dem Innersten seines Bergens hervorzukommen schien. Der Ton, ben er vor fich hinfang, während er in den Spiegel blidte, ein sanfter leifer Mollton,

war, als tame er von einer Aeolsharfe. Bon Zeit ju Zeit beugte er fich auf ben Spiegel nieder, aber es schien, als ob dann die Gestalten, die er darinnen sab, immer unklarer wurden. und er jog rafch wieder ben Ropf jurud, um fich bes frühern Schauspiels zu erfreuen. Manchmal bielt er ben Spiegel nur mit einer Sand, mahrend die andere auf seiner Oberfläche nach etwas haschte, mas vor ihr zu flieben schien. Auch sein Nachbar blidte mit in den Spiegel, und auch auf beffen Gesicht sprach sich, wenn auch nicht so ausdrucksvoll wie auf dem andern, eine große Glüdseligkeit aus. Die Minute, um die herr Dupoté gebeten hatte, mar längst vorüber, und es fiel bem Spanier, ber Alles um fich ber vergeffen hatte, nicht ein, ben Spiegel gurud: zugeben. Er follte ibn noch lange und unter den abwechselnoften Gefühlen behalten. Ebenso, wie sich sein Gesicht nach und nach zur bochften Glückfeligkeit verklärt hatte, ebenfo verfinfterte es fich jest und zogen wie Wolfen die traurigften und schmerzlichsten Affekte darüber bin, Rummer, Schreden, Furcht, Entseben, als pb er jest in dem Spiegel die gräulichsten Szenen zu sehen befame. Der icone holde Ion, den er vorhin gefungen hatte, war verschwunden, und man hörte jest als entsprechende Begleitung bes balb gornigen, balb entfesten Blides ein Grollen, ein Mechzen, manchmal einen grellen Schrei. Die Gesellschaft wurde beforgt und fühlte zugleich das größte Mitleid mit dem jungen Manne, ber Unfägliches zu leiden, Grauenvolles zu feben ichien. Berr Dupoté, ber ihn fortwährend mit feinem Blide firirte, machte eine fleine Bewegung, ber Ausbrud bochften Schmerzes und Entfegens verschwand aus dem Gefichte bes Spaniers, feine Schönheit, die binter ber Bergerrung ber Buge beinahe verschwunden war, tam wieder jum Borfchein, und nach und nach fehrte jenest selige Lächeln wieder, welches die gange athemlos und staunend zusehende Berfammlung mit einem füßen Befühle erfüllte, wie fie vor einer Minute ber ichredensvolle Blid bes iconen Auges und bie unartifulirten Laute bes Schmerzes und ber Berzweiflung mit Schrecken erfüllt hatten.

So ging das Unbeschreibliche zu wiederholten Malen auf und abwärts, abwechselnd burch bas höchste Glud, wie burch das tieffte Elend. Endlich trat herr Dupoté entschlossenen Schrittes auf den jungen Mann los und faßte den Zauberspiegel, um ihn ihm zu entreißen; ber Spanier aber hielt ihn mit ganger Rraft und sah darein, als mare er entschlossen, sich ihn um feinen Preis entreißen zu lassen. Dennoch gelang es herrn Dupoté, ihm benselben zu entwinden. Rasch lief er damit an bas entgegengesette Ende des Zimmers. In demfelben Augenblide und im Laufe weniger Setunden entwickelte fich und endete ein wahrhaft ichredliches Schauspiel, das Niemand, der es gesehen, je vergeffen wird. Der junge Mann erhob sich und eilte ihm mit ungeheuern Schritten nach. Er trat fo gewaltig auf den Boden, daß das gange Zimmer erdröhnte und erzitterte, dabei hob er feine Beine boch in die Luft und machte fo edige Bewegungen, wie sie beim Geben ein Mann aus holz ober Stein machen wurde, und endlich ftieß er auf dem Wege von einer Ede bes Bimmers in die andere, den er auf diese Beise gurudlegte, ein wahrhaftes Geheul, das Geheul eines wüthenden wilden Thieres aus, welches in seinem Kontrafte zu der wunderschönen Erschei= nung desto schrecklicher wirkte. Aber daran war noch nicht genug. Der andere Spanier, der ebenfalls in den Spiegel gesehen, folgte ihm ebenfalls, als ihn Berr Dupoté entführte, aber auf andere Weise. Wie ein geschnellter Ball, oder wie ein Panther mit Einem Cate, flog er von feinem Stuble bem Bauberfpiegel nach, und in dem Augenblicke, da der Andere mit geballten, in die Luft gehobenen Fäusten vor Dupoté ankam, lag er mit heraus= gestrecter Bunge ju beffen Sugen und umtlammerte diefe, mabrend sein Gesicht auf bem Boben lag. Es sah aus, als follte Berr Dupoté von zwei muthenden Damonen in Stude geriffen werden. Aber er machte rafch einige Bewegungen mit der hand, die Buth der beiden jungen Männer legte sich augenblidlich, sie feufzten auf, faben erstaunt um sich und waren überrascht, sich in ber andern Ede ber Stube zu feben. Lächelnd und beschämt kehrten sie zu ihren Sißen zurud. Mit ihnen erwachte die ganze Bersammlung wie aus einem höchst phantastischen, aber auch schrecklichen Traume. Eine Viertelstunde lang hatte Niemand zu sprechen oder auch nur laut zu athmen gewagt. Icht erhob sich Alles, sprach Alles untereinander über das merkwürdige Phänomen. Herr Dupoté fand kaum Gelegenheit, sein Wort darüber zu sagen, und die Versammlung trennte sich in höchster Auferegung.

Ich sah den Child Harold oder Lara später noch einige Male auf den Boulevards, und zwar nicht selten vor Tortoni in Gesellschaft der bedeutendsten Elegants von Paris. Seine Rleidung und sein Auftreten waren wohl meist die eines eleganten und reichen jungen Mannes, sein Gesicht immer schön und eines Novellenhelden würdig; aber dieses sah doch manche mal übernächtig aus, wie eines Menschen, der nicht immer hause hälterisch mit Jugend und Leben verfährt, und jene waren manche mal ebenso verfallen und deuteten auf Ebbe in den Private verhältnissen. Ich betrachtete ihn in Erinnerung an jene merkwürdige Szene immer mit Interesse, bis er mir zuletzt ganz aus den Augen verschwand.

Ungefähr fünf Jahre, nachdem ich jene Szene mit dem Zauberspiegel erlebt hatte, nahm ich eines Tages an einem großen Diner in einem Landhause bei Fontainebleau, wo ich wohnte, Theil. Es war auch ein junger russischer Fürst mit seinem Hosmeister zugegen, und Beide erzählten von ihren Erzlebnissen in Paris und von den Merkwürdigkeiten, die sie daselbst gesehen. Sie geriethen in Enthusiasmus, und Einer suchte dem Andern das Wort aus dem Munde zu nehmen, als sie auf Dupoté kamen und auf Das, was sie erst gestern in seiner Situng gesehen hatten. "Ich," sagte der junge Fürst mit jenem Enthussamus, der den Russen allem Mystischen gegenüber so leicht wird und den sie ebenso gerne zeigen, "habe nie etwas Aehnsliches gesehen, und ich bin dem Magnetismus gegenüber vollstommen gläubig geworden." Der Hosmeister, der kein Russe

war, bemerkte das spöttische Lächeln mehrerer Gäste und fügte, um seinen Zögling nicht lächerlich erscheinen zu lassen, dem enthusiastischen Ausrufe desselben mit absichtlicher Ruhe hinzu: "Seien Sie versichert, meine Herren und Damen, daß an Dem, was wir gestern gesehen, der Betrug unmöglich irgend welchen Antheil haben konnte. Wie man über den Magnetismus immer denken möge, die Personen, an denen er sich gestern bewährte, können unmöglich verdächtigt werden. Wir sahen den Zaubersspiegel."

Bei diesem Worte wurde ich aufmerksamer und fragte: "Wer waren die Personen, an denen Herr Dupoté mit seinem Zauberspiegel sein Experiment machte?"

"Zwei sehr schöne, im höchsten Grad distinguirt aussehende junge Männer," antwortete der Hosmeister, "besonders der Eine, der den Zauberspiegel in Händen hatte, ist ein wahres Ideal südlicher Schönheit; man kann diese zwei offenbar reichen und ausgezeichneten Männer um so weniger für Compères des Herrn Dupoté halten, als sie erst vor wenigen Tagen in Paris ankamen, es sind nämlich Spanier aus dem südlichen Amerika —"

"Halt," rief ich, "nicht weiter, ich werde Ihnen die Fortsfetzung sagen und Alles erzählen, wie das Experiment von Ansfang bis zu Ende vor sich gegangen."

Ich that, wie ich sagte, indem ich Alles so erzählte, wie ich es hier oben gethan. Der junge Fürst war überzeugt, daß ich gestern mit im Publikum des Herrn Dupoté gewesen, und war höchst verblüfft, daß ich dieselben neu angekommenen Südameristaner und ihre Ekstase schon vor fünf Jahren gesehen haben sollte. Ich segnete den Zufall, den Fürsten und seinen Hosmeister, die mir, ich gestehe es, über einen Zweisel hinweghalsen, der mich überschlich, so oft ich an jenen Sonntag und an den Zaubersspiegel dachte. Schauspieler und Schauspiel waren derart, daß sie dem kühnsten Zweisler den Muth benahmen, ihre ganze Wahrshaftigkeit anzuzweiseln.

3.

Alebnlich ging es mir in Florenz (1860). Gine bekannte Dame gab eine große Soirée, und um ihre Gesellschaft auf neue Beife zu unterhalten, engagirte fie für biefen Abend Signor Ricciali (ich erinnere mich bes Namens nicht genau) mit feiner Tochter. welche, trot der Unnerionsvorgänge und der großen politischen Bewegung, als Comnambule viel von sich reben machte. Der Bater batte eines jener tonfiszirten italienischen Gefichter, Die man an ben Batern italienischer Sangerinnen, Tangerinnen und Birtuofinnen jeder Gattung fennt; die Tochter aber hätte Undrea bel Sarto als Modell zu einer seiner unschuldvollsten Madonnen benuten können. Es war ein italienisches Gesicht von der garten und melancholischen Art, und man erkannte auf ben erften Blid, daß Signorina Ricciali gebildeter war und mehr gelernt haben mußte als der größte Theil ihrer Landsmänninnen. Bei aller Unschuld und Naivität war es ein geiftig durchgebildetes Gesicht. Im Ganzen war fie schmächtig, ja franklich, von gartem Rorper= bau, und wie sie, vom Bater magnetisirt, mit geschlossenen Augen im Lehnstuble balag und manchmal schmerzlich an allen Gliedern judte, konnte fie nicht anders als inniges Mitleiden einflößen. Es gehörte einige Sarte des Charafters dazu, ihr nicht glauben zu wollen. Der Bater hauchte ein Taschentuch an, fragte bann ben Besitzer des Taschentuches, welchen Duft es ausbauchen solle, bielt es bann seiner Tochter unter bie Nase, fragte fie, welchen Duft fie rieche, und fie nannte regelmäßig biefelbe Blume, Frucht ober Effeng, welche der Besither verlangt hatte. Man erklärte sich Das damit, daß in der an die Somnambule gerichteten Frage des Baters die Andeutung des Duftes gelegen habe. Aber es mar nicht zu leugnen, daß die Frage nur aus fehr wenigen Worten bestand und daß es überaus schwierig, wenn nicht unmöglich war, mit der verschiedenen Stellung der Worte des furzen Sates fo ungablige Namen von Duften, als im Laufe bes Abends ge= nannt wurden, anzudeuten, und unter diesen Duften famen, wie

man sich vorstellen fann, die allerfeltensten und ausgesuchtesten vor. Nach diesem Experimente setten fich verschiedene Bersonen ber Gefellschaft mit ber Somnambule in Rapport, indem fie ihre Sand ergriffen und festhielten. Die Somnambule sagte ihnen bann den Inhalt ihrer Gedanken. Die Meisten behaupteten, daß sie es richtig getroffen babe, und wenn sie es nicht traf, gestanden fie ihr zu, etwas zerftreut gewesen zu sein. Es tam auch die Reihe an mich: Signorina Ricciali follte mir fagen, mas und woran ich bente. Sie wand sich trampfhaft und warf sich wie im bosen Traume bin und ber, dann bat sie mich wiederholt, meine Gedanken zu sammeln, ich sei zerstreut — Das hindere sie, klar zu sehen. Ich that das Meinige, endlich sagte mir Signorina Ricciali, daß ich weit fortbenke — über die Berge — nach ber Schweiz. Das war gang richtig, ich follte zwei Tage nach diefem Abende in der That nach der Schweiz abreisen, alle meine Sinne waren bahin gerichtet und auch im gegenwärtigen Momente bachte ich an Genf. "Und wohin nach der Schweiz?" fragte ich wieder. - "Ich sebe," antwortete die Somnambule nach einiger Anstrengung, "eine Stadt an einem See."- "Gang richtig," fagte ich, "aber die Berson, an die ich denke, wie sieht sie aus?" -"Sie hat dunkle Augen." - "Und in welchem Kleide denke ich mir fie?" - Jest wurde die Somnambule im höchsten Grade unruhig, fie warf sich hin und ber, sie seufzte und warf mir wieder meine Berftreutheit vor. Diegmal mußte ich widersprechen und versicherte fie, daß ich die Person und das Kleid gang deutlich vor Augen habe. Run antwortete sie entschlossen, das Rleid fei schwarz. Unglückseligerweise mar es ein hellblaues Ballkleid mit weißen Sternden, und mein Glaube fant rasch wieder zusammen, wie gerne ich auch bem intereffanten Geschöpfe geglaubt hatte. Daß sie auf die Schweiz gerathen, schien mir nicht wunderbar; fie hatte mich Deutsch und Frangofisch sprechen hören und mochte baraus geschlossen haben, daß ich ein Schweizer sei. Uebrigens befanden wir uns zu Unfang bes Frühlings, gerade in jener Jahreszeit, in welcher bie meiften Fremden aus Italien nach ber

Schweiz reisen. Sobald ich ihr zugegeben, daß ich an die Schweiz benke, war es leicht, die Stadt am See hinzuzufügen; die bedeustendsten Städte, die man in der Schweiz besucht, liegen meist an den Seen. Es blieb nichts übrig, als die dunklen Augen, und die konnten mit dem gleich darauf folgenden Verkennen des Aleides nicht hinreichen, meinen Glauben an die schöne Somenambule und an den Somnambulismus überhaupt zu kräftigen.

Genug der einzelnen Ersahrungen. Anstatt vieler anderer will ich die Geschichte eines Gläubigen zu den bereits erzählten hinzufügen.

Im Herbste des Kriegsjahres 1854 wurde ich sehr frant und elend in das deutsche Hospital zu Konstantinopel gebracht, wo ich ein kleines abgesondertes Zimmer miethete. Ginsam, wie ich war, hatte ich trop aller Schmerzen das Bedürfniß, ju arbeiten, aber unfähig, im Bette aufrecht zu figen und felbst zu schreiben, bat ich die Bekannten, sich nach einem Deutschen umzuseben, bem ich biktiren könnte. Wenige Tage barauf trat ein junger Mann mit einigen empfehlenden Zeilen eines Freundes vor mein Bett, und ich war sogleich entschlossen, ihn zu engagiren. Es war eine sehr einnehmende Erscheinung, ein junger Mensch von ungefähr 25 Jahren, der um so rascher für sich gewann, als fein formvolles Auftreten, fein ichones und feines Geficht in ben ärmlichen und abgetragenen Rleidern, die beffere Tage gesehen batten, Mitleid einflößten. Er trug in Allem und Jedem den Stempel unverschuldeter Armuth; hatte nichts von den Abenteurern, denen man im Drient so oft begegnet, und war vom besten Willen beseelt, seinen Lebensunterhalt auf anständige Beife zu geminnen. Seine überaus bobe Stirne, über ber bas Saar trop feiner Jugend fich icon zu lichten anfing, gab ihm ein geiftreiches, fein blaues Auge und fein fleiner weiblicher Mund ein überaus fanftes Aussehen. Wenn er fprach, lächelte er immer, aber biefes Lächeln hatte etwas Rührendes und fonnte Die Melancholie, die auf diesem Gesichte lag, nicht gang ver: beden. Seine Geftalt mar an fich, besonders aber im Berbältniß

zu dem großen Ropfe, febr klein und schmächtig. Man fagte sich, Das sei ein Mensch, ber zu geistiger, nicht förperlicher Thä= tiakeit geboren ist. Um so mehr bedauerte man ihn, wenn man erfuhr, daß er in den letten Monaten aus Noth ichon Rellner= und Packträgerdienste verrichtet hatte. Da ich des Morgens mit meiner Kur beschäftigt mar, wurde ausgemacht, daß herr Wallat. so wollen wir ihn nennen, jeden Nachmittag kommen solle. Wir fingen sogleich an, und ich batte durch mehrere Tage alle Urfache, mit der deutlichen Schrift, mit der Aufmerksamkeit und dem guten Willen meines Gefretärs zufrieden zu fein. Um vierten ober fünften Tage unferer Bekanntschaft aber bemerkte ich, daß er während des Schreibens mehrere Male unwillig den Ropf schüttelte, fich offenbar unbehaglich fühlte und daß sein Gesicht manchmal einen bochft schmerglichen Ausbruck annahm. Ich brach früher ab, als ich wollte. Er ftand auf, legte die Papiere schweigend qu= sammen und schien auch so geben zu wollen, als er sich plöglich zu mir wandte und mit der tiefsten Betrübniß im Gesichte ausrief: "Ach, herr Doktor, Sie können sich nicht vorstellen, mas ich leide!"

Diese Klage war so plöglich und so überzeugend ausgestoßen, daß ich, überrascht und erschüttert zugleich, nicht sofort einer Frage fähig war. Nachdem er mich, hart vor meinem Lager stehend, ebenfalls schweigend einen Moment lang angesehen, suhr er fort: "Ist es nicht grausam, einen armen Menschen so in Allem zu hindern, wenn er sich auf ehrliche Weise sein Brod verdienen will? Kann man da gar nichts dagegen thun? Ist Das nicht die größte Ungerechtigkeit? Ist es nicht schrecklich, so ganz in der Gewalt fremder Menschen zu sein!"

Während er so sprach, legte er beide Hände übereinander, und sein Gesicht drückte zugleich die höchste Empörung und die tiefste Niedergeschlagenheit aus.

"Wer ist es," fragte ich, "ber Sie so an Allem hindert?"

"Der Dr. Markus aus Mainz," antwortete er in einem Tone, als ob sich Das von selber verstünde, oder als ob seine Geschichte Jedermann befannt sein müßte.

"Dr. Markus aus Mainz," fragte ich — "ist der hier in Konstantinopel?"

"O nein! Der ist immer in Mainz."

"Und von dort aus sucht er Ihnen zu schaden?"

"Allerdings," bestätigte Wallat, "was sind ihm die größten Entfernungen? Mit seinem großen Magnet kann er überall hin wirken und kann er mich erreichen, wo er will."

Ich wurde etwas stupig, aber ich fragte weiter: "Wie schadet er Ihnen aber?"

"Sehen Sie, Herr Doktor," sagte Wallat, während er mit der rechten Hand vor seinem Ohre zu wiederholten Malen die Bewegung machte, als ob er eine Fliege fangen wollte — "sehen Sie, so haschen sie mir das Wort vor dem Ohre weg, wenn Sie mir diktiren, und es bedarf der außerordentlichsten Anstrengung, um Ihnen zu folgen. Ich habe immer Angst, daß ich nur die Hälfte der Worte schreibe, die Sie mir diktiren, weil sie mir Alles vor dem Ohre wegschnappen. Sehen Sie, so" — dabei machte er wieder jene Bewegung des Fliegenfangens.

"Aber wer sind denn Die, die Ihnen die Worte vor dem Ohre weghaschen," fragte ich, mehr und mehr erstaunt.

"Nun, die kleinen Männchen, sehen Sie" — dabei bückte er sich und streckte die flache Hand tief unter sein Knie — "sie verlassen mich nie, sie umgeben mich fortwährend. Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, welche dummen Späße sie machen; in meinem höchsten Aerger muß ich über sie lachen. Am Schlimmsten treiben sie es, wenn ich mit ihnen allein bin auf meiner Stube, da gibt es ein Gelächter und Possen so toller Art, daß es gar nicht auszuhalten ist, und ich muß über sie lachen, obwohl sie mein Unglück sind. Ansangs, als ich hier in Konstantinopel ankam, war es nicht so arg. Diese neue Welt mit all diesen ungewohnten Sachen, Menschen und Kostümen setzten sie in Erstaunen, und sie schwiegen eine Zeit lang; später lachten sie viel über die Türken, mich aber ließen sie in Ruhe. Jett, da sie sich wieder an Alles gewöhnt haben, treiben sie

es gerade so, wie sie es in Korfu, in Ancona und Triest getrieben haben."

Mir war während dieser Mittheilungen sehr wehe zu Muthe. Rein Zweisel, ich hatte hier einen Wahnsinnigen vor mir, und zwar einen Wahnsinnigen der phantasievollsten und, wie ich überzeugt war, auch tragischesten Art. Ich war von dieser Entdeckung so erschüttert, daß ich keines Wortes fähig war. Auch er sagte nichts mehr und ging höchst traurig aus der Stube.

Am folgenden Tage kehrte er mit seinem gewohnten lächelnben Gesichte zurück. Ich hütete mich, an das gestrige Gespräch
zu erinnern, und diktirte weiter, als ob nichts geschehen wäre. Er schrieb ruhig seine drei Stunden fort, und ich sagte mir, daß
er wohl nur vorübergehenden Paroxysmen unterworsen sei, wohl
aber den größern Theil der Zeit von seiner sixen Idee nichts verspüre. Er bewies mir sosort, wie sehr ich mich täuschte. Kaum
hatte er die Papiere zusammengelegt, als er sich zu mir wandte
und mir mit großer Besriedigung mittheilte, daß er, seit er mir
von den kleinen Männchen gesprochen, von ihnen beinahe ganz
in Ruhe gelassen worden und daß er besser geschlasen habe als
seit Monaten.

"Ich bin überzeugt," fügte er mit lächelndem und vertrauensvollem Gesichte hinzu, "ich bin überzeugt, Herr Doktor, daß ich Das dem Umstande verdanke, daß die Männchen vor Ihnen Resspekt und Furcht haben. Sie könnten viel für mich thun wenn Sie z. B. an den Dr. Markus in Mainz schreiben wollten, daß er mich endlich in Ruhe lasse. Wahrhaftig, eine so große Strase habe ich nicht verdient — um so weniger, als ich es gar nicht gethan habe; glauben Sie mir, Herr Doktor, ich bin gar nicht der Mensch, der anonyme Briese schreibt — einer solchen Niederträchtigkeit bin ich nicht fähig — das hat schon der große Magnet des Dr. Markus gethan. Mit so einem Magnet schiebt man Ihnen einen ganz andern Menschen unter, man schiebt Ihnen Gedanken in den Kopf, die Ihnen ganz fremd sind und die Ihnen ohne den Magnet niemals in den Sinn gekommen wären. Ich habe manchmal ganz wahnsinnige Gedanken und manchmal ganz infame verbrecherische, deren ich gar nicht fähig bin. So ein Magnet ist eine ungeheuere Macht, und es sollte gar nicht erlaubt sein, daß ein Mensch eine solche Macht besitze und über Andere so unumschränkte Gewalt ausübe."

Mehrere Fragen, die ich an ihn richtete, gingen ganz ungehört an seinem Ohre vorüber, topfschüttelnd und vertieft verließ er mich, und ich fing zu ahnen an, daß auf dem Gewiffen biefes Unglüdlichen eine Schuld laftete, eine Schuld, in ber ein ano: nymer Brief eine Rolle svielte. Da er mir von nun an beinabe jeden Tag von seinem Zustande sprach, konnte ich mir bald bas Allgemeine feiner Geschichte jufammensegen. Ich biftirte ibm einen kleinen Roman, und ich konnte wohl bemerken, wie er bei Beschreibung einer Liebesszene glüdlich und melancholisch vor sich bin lächelte. Er erzählte mir an biefem Abend, bag er in feinem zwanzigsten Jahre in einem Komptoir eines Bantiers in einer ber tleinen deutschen Residenzen gearbeitet. "Dort," jagte er, "tannte ich ein Madchen, ein Fraulein, bas fo schon mar, wie die Heldin Ihres Romanes. Ach! Berr Dottor, wie febr habe ich fie geliebt. Ich fah damals nicht so elend und schäbig aus wie jest; ich war ein eleganter junger Mann und, ich versichere Sie, ein gang hub: fcher Junge. Ich bildete mir ein, sie murbe mich auch lieben können; benn fie fab es offenbar gerne und lächelte, wenn fie mir überall auf Bromenaden, im Theater und Konzerten begeg: nete. Sie war leider adelig und gehörte zu hofe. In dieser fleinen Residenz sind Bürgerliche und Abelige febr ftreng von einander geschieden; ich konnte nie mit ihr sprechen, aber ich stellte mich im Theater und bei Rongerten immer fo, bag wir uns seben und Blide ber Liebe austauschen konnten. 3ch weiß, baß man Das bemerkte, benn man bemerkte Alles, mas auf biefes reizende Geschöpf Bezug hatte; sie war die Löwin der Stadt, alle Welt machte ihr ben Sof, und ber Argwohn meiner Nebenbubler mußte unser Berhältniß balb entbeden. Bas lag mir baran? Ich war gludlich, ich wußte ja, daß fie mich liebte, ihre Blide sagten es mir zu deutlich. Ich kümmerte mich wenig darum, wenn die Leute zischelten oder auch mit Fingern auf mich wiesen, so oft ich mich im Theater auf meinen Posten stellte, um mich durch drei Stunden an ihrem Anblick zu weiden."

Wallat machte diese Mittheilungen im Tone größter Selbstbefriedigung; plöglich aber ballte er die Faust und ries: "Ich sage, wenn ein Adeliger sich mit einem Bürgerlichen nicht schlagen will, so ist Feigheit oft vielmehr die Ursache als der Stolz seines Standes. Der Major von Haßwit i war bei Hose und in seinen Kreisen ein sehr beliebter Stußer; aber ich bin überzeugt, daß er auf dem Schlachtselbe lausen würde, wie groß er auch thut. Ungst, nichts als Angst war es, daß er sich mit mir nicht schlagen wollte."

"Wie kamen Sie dazu, sich mit dem Major schlagen zu wollen?" fragte ich erstaunt.

"Sollte ich nicht? Gines Abends im Theater bemerkte ich, wie er in der Loge jener jungen Dame fortwährend über mich lachte. Er muß fehr tomische Dinge gesagt haben; benn sie lachte mit, und alle andern Offiziere faben mich ebenfalls an und lachten, und bald verspottete mich das ganze Publikum und Das alles in Gegenwart diefes berrlichen Geschöpfes, das ich so fehr liebte. Ich will bir zeigen, bachte ich, mas ein Kommis fann und wie er seine Chre vertheidigt. Major v. Hagwit führte die Dame aus dem Theater. Auf der Treppe trat ich ihm in den Weg. Raum fab er mich, als er ausrief: Der bummen Geschichte muß ein Ende gemacht werden!' und mit einer ichmachvollen Bewegung feines Beines stieß er mich aus dem Wege und die Treppe hinunter. Das niederträchtige Publifum lachte, und bas hoffraulein lachte auch. Ich mar außer mir, ich sturzte noch einmal auf ben Major los und forberte ihn auf ber Stelle. Da lachte bas Bublitum wieder, und das hoffraulein lachte wieder mit."

Wallat erzählte die Geschichte an jenem Abende nicht

<sup>1</sup> Wir geben hier andre Ramen, da die Träger der wirklichen zum Theil noch leben.

weiter, auch an den folgenden Abenden fam er nicht wieder barauf gurud. Er fprad nur bier und ba abgebrochen von bem Major v. Sagwit, und bei einer folden Gelegenheit ergablte er. baß diefer Major v. Haßwit ein fehr intimes Berhältniß mit ber Baronin Steiningen hatte und daß ber Baron Steiningen von diesem Verhältniß durch einen anonymen Brief unterrichtet wurde. Der Baron Steiningen, nachdem er burch diesen Brief von dem Berhältniß erfahren, gab vor, auf die Jago ju geben, tehrte plöglich zurück und überzeugte sich, daß ber anonyme Brief ihn nicht getäuscht hatte. Major Safwit wurde bei biefer Gelegenheit lebensgefährlich verwundet und die Baronin Steiningen am hellen Tage aus ihrem Saufe auf die Straße geftoßen. Ihre gange Familie, sonst febr geehrt, tam badurch in eine fehr traurige Lage und mar gezwungen, sich in ein einsames Dorf zurudzuziehen. Das Mergerniß mar bamals febr groß in ber Residenz, und alle Welt verfluchte den anonymen Briefschreiber.

"Und wann wurde dieser Brief geschrieben?" fragte ich, immer klarer sehend in bieser Geschichte.

"Ich schrieb ihn in derselben Nacht," erwiderte Wallat, "die auf den Abend folgte, an welchem mich der Major Haßwit vor den Augen der Geliebten beschimpste. Nein," fügte er dann versbessernd hinzu, "nicht ich; ich glaubte damals auch, ihn gesschrieben zu haben, aber kaum war er abgeschickt, als ich erkannte, daß Dieß unmöglich war. Glauben Sie mir, Herr Doktor, ich bin einer solchen Niederträchtigkeit nicht fähig. Nicht ich habe den Brief geschrieben; gleich am Morgen wußte ich, daß es der Dr. Markus aus Mainz war, der mit Hülfe des großen Mageneten, den er besitzt, mich zwang, diesen Brief zu schreiben. Mir selbst wäre ein solcher Gedanke niemals gekommen."

"Damals schon," erzählte er mir ein anderes Mal, "kurz nachdem der Skandal mit der Baronin Steiningen vorgekommen, erschienen die kleinen Männchen. Der Baron wollte sich an mir rächen, daß ich ihm die Augen geöffnet und ihn zu einem Schritte

verleitete, ben er, als so viel Unglud baraus erfolgte, bereute, und er bezahlte ben Dr. Martus in Maing, daß mir fein großer Magnet die kleinen Männchen nachschicke. Ich hielt es nicht aus und begab mich, um ben Männchen zu entfliehen, nach Wien, wo ich in einem befreundeten Sandlungshause sogleich eine Stelle fand. Unfangs ging Alles gut, aber nach einiger Zeit hatte ber Magnet meinen Aufenthalt doch ausgespäht, und die Mannchen erschienen wieder. Indessen hatte ich die Erfahrung gemacht, daß sie boch eine Zeit lang suchen mußten, bis sie mich fanden, und darum begab ich mich weiter nach Trieft. Dort war es wie in Wien: nach einigen Tagen waren die Männchen wieder da. Ich wußte nicht mehr, was anzufangen, ich war in Verzweiflung und verfiel endlich in eine schwere Krankheit. Durch viele Tage tampfte ich bewußtlos mit einer hirnentzundung. Als ich genas, war ich von den Männchen frei, und ich glaubte, daß sie nur in meiner Ginbildung existirt batten, daß fie bloß Ausgeburten meines bereits zur Krantheit geneigten Birns gewesen. Mit ber Genefung von dieser Krankheit hoffte ich dieser Einbildungen für immer ledig zu fein; aber ich mußte mich leider überzeugen, baß diese Mannden nicht Ausgeburten meines Gehirns, sondern wahrhafte Wirklichkeiten waren, denn balb erschienen sie wieder und zwangen mich zur neuen Flucht nach Ancona. Gine Stelle. die ich dort fand, verlor ich nach einigen Tagen wieder, was mich nicht grämte, weil ich eben im Begriffe mar, vor ben Männchen nach Korfu zu flieben. Bon Korfu floh ich weiter hierher nach Konstantinopel und habe seit Ancona die traurige Ueberzeugung, daß mich die Flucht jest nicht einmal mehr für einige Tage von meinen Verfolgern befreie. Sie laffen mich wohl manchmal zu Athem kommen, aber ich höre sie fortwährend in meiner Nähe lachen und kichern und Scherze machen, die mich gur Berzweiflung bringen, mabrend ich felber mitlachen muß."

Ich behaupte nicht, daß ich die Geschichte Wallats so erzähle, wie ich sie erfahren habe. Ich mußte mir sie aus mehr zerstreuten Bruchstücken zusammensetzen und gebe sie dem Leser geordneter,

als ich sie empfangen habe. In den abgebrochenen Säßen, in denen sie mir mitgetheilt wurde, klang sie tragischer, als sie der Schriftsteller mittheilen kann, und wie sie stückweise aus den Nebeln emportauchte, machte sie einen viel erschreckenderen Einstruck, als diese Auszeichnung hervorbringen kann.

Ich hatte das Hospital noch nicht verlassen, als ich ersuhr, daß Wallat aus Konstantinopel verschwunden war. Vielleicht machte er einen neuen Versuch, dem Magnet des Dr. Markus zu entgeben.

Auch mit der Tischrückerei und Geisterklopferei habe ich in der ersten Zeit ihres Auftretens zu Paris Manches erlebt. Ueber den Unsinn an und für sich wäre jedes Wort verloren; ich will nur kurz Einiges hinzufügen, was ich, nicht mit der Sache, sondern mit den Menschen bei dieser Gelegenheit erfahren.

Die ersten Anhänger fand die neue, amerikanische Lehre in aristokratischen Kreisen — und bald wußte man die wunderbarsten Geschichten von den tanzenden Tischen zu erzählen, die in einem der ältesten und adeligsten Häuser des Faubourg St. Germain ihr Wesen trieb. Von diesem Hause aus verbreitete sich die Spidemie in alle mit jenem Hause befreundeten Kreise. Nach wenigen Wochen wußte man, daß Mademoiselle B..., ein Sprößling jenes uralten Hauses, das sich Königen gleich stellt, ein fünszehnjähriges, dickes Mädchen, die gewaltigsten Tische auf eigene Faust tanzen machte und Vater, Mutter und die ganze Aristokratie an der Nase herumgeführt hatte. Vom Augenblicke der Entzbeckung hörten alle aristokratischen Tische dieses Kreises zu tanzen auf. Dem dicken Mädchen hatte es geschmeichelt, daß man ihr so viel "Fluidum" zugetraut.

Größeres Unheil verursachten die Erzählungen von den tanzenden Tischen in einem gewissen Atelier einer gewissen bekannten Malerin. Dort, das wußte man, versammelten sich die geistzreichsten und gebildetsten Menschen, Künstler, Gelehrte, Mitzglieder der Akademie: was unter deren Augen vorging, war nicht wegzuleugnen, und ebenso stand es sest, daß viele dieser

ausgezeichneten Menschen in diesem Atelier durch Thatsachen, die sie nicht wegdisputiren konnten, vom krassesten Unglauben zum Glauben an die tanzenden Tische bekehrt worden. Wo immer in Paris man sein Wort gegen den neuen Aberglauben erhob, wurde man mit Hinweisung auf die Vorgänge in jenem Atelier niedergeschmettert. Was nützte alles Leugnen, Räsonniren, Phisosophiren im Angesichte jener Thatsachen und der Zeugenschaft, welche die ausgezeichnete Gesellschaft ablegte?

Eines Tages, gegen Ende des Sommers, ber auf jenen Tisch-rück-Winter folgte, kehrte ich von Fontainebleau nach Paris jurud. Ins Coupé steigend, fand ich daselbst zu meiner freudigften Ueberraschung eine alte, gute Bekannte, beren Gesellschaft mir immer lieb gemesen, die mir aber, wie Dieß in Baris zu geben pflegt, feit ungefähr einem Jahre aus den Augen verschwunden war. Fräulein B . . . . , eine Dame in angenehmen Jahren, mar in vielen und guten Gesellschaften von Baris eine gerne gesehene Erscheinung. Als ehemalige Gesellschafterin einer Raiserin hatte sie große Reisen und reiche Erfahrungen hinter sich, die in Verbindung mit ihrem Wige, ihrem scharfen und bellen Verftande eine nicht unbedeutende Berfonlichkeit aus ihr machten. Durch ihre Rente wie durch ihre Jahre und gesellschaft: liche Stellung vollkommen unabhängig, scheute fie fich auch nicht, Die Unabhängigkeit ihres Geiftes wie ihrer Unsichten Die Welt errathen zu lassen - so weit es ihr genehm und bequem war. Ich freute mich immer, mit ihr zusammen zu treffen — und da fie Das wußte und wir in Gefellschaften oft unfere Beobachtungen und Bemerkungen austauschten, sie mir außerdem viel von ihren früheren Erlebniffen an einem deutschen Rönigs = und einem fremden Raiserhof zu erzählen pflegte — hatte sich zwischen uns ein ziemlich vertrauliches Verhältniß gebildet. Die Freude über das Wiedersehen im Coupé mar beiderseitig, und da wir allein waren, ging es bald an Erzählungen, Bekenntniffe, Mitthei= lungen aller Art. Indeffen bemerkte ich doch, daß Fräulein B. mit etwas zurudhielt, daß fie, vom letten Winter fprechend, nicht ganz mit der Sprache herauswollte, daß sie mich manchmal prüsend ansah und überlegte, ob sie es wagen solle oder nicht? Endlich, nachdem ich über ihre sichtliche Unschlüssigkeit meine Bemerkung gemacht hatte, brach sie los: "Ja," rief sie, "ich muß es Ihnen sagen! Ich muß einen Vertrauten haben, sonst bohre ich wie Midas' Barbier ein Loch in die Erde und ruse es da hinein: "Auch die gescheitesten Menschen haben Eselsohren, auch Atabemiker." Wie ost habe ich es gewünscht, mit Ihnen zusammen zu treffen, um es Ihnen erzählen zu können, und jest, da mich der Zusall mit Ihnen zusammen führt, sollte ich schweigen?"

Sie fing zu erzählen an — und — um es kurz zu sagen: sie war Diejenige, welche die ganze ausgezeichnete Gesellschaft des Ateliers gläubig gemacht hatte — sie war es, die alle diese Rünstler und Gelehrten, Philosophen und Natursorscher genastührt hatte — und zwar mit den gewöhnlichsten, oft gröbsten Mitteln, die, wie sie meinte, einem Kinde hätten auffallen müssen. Sie erzählte, wie die gescheiten Leute Dinge gesehen und gehört, die gar nicht vorgetommen, wie man über sie herssiel, wenn sie es wagte, Wunder anzuzweiseln, die sie selbst gemacht — und lachend kamen wir in dem gescheiten, gläubigen, byzantinischen Paris an.

Trauriger war die Erfahrung, die wir Deutschen mit einem Landsmanne machten. Professor K. kam als Flüchtling nach Paris, da er daheim, in Desterreich, ein Radikaler gewesen war und der äußersten Linken einer konstituirenden Versamm-lung angehört hatte. Er galt in seiner Partei niemals für ein großes Licht; aber man glaubte doch, daß er einer Ueberzeugung sähig sei, und Dieß um so mehr, als er vorzugsweise philosophische Studien gemacht hatte. Bald aber zeigte es sich anders. Die Entbehrungen des Flüchtlingslebens, die Nothwenzbigkeit, ein Märthrerthum auf sich zu nehmen, zu dem er nicht den geringsten Beruf hatte, innere Haltlosigkeit bei ganz neuer Lebensweise und Umgebung — Dieses alles, kombinirt mit einer sehr verstimmenden Krankheit, führte einen so raschen Verfall der

ohnehin schwachen geiftigen Rrafte berbei - daß seine Befannten wohl erschraken, sich aber nicht verwunderten, ihn plöglich als Apostel des Tische und hutrudens auftreten zu sehen und von allerlei Geiftern und Geiftererscheinungen predigen zu boren. Es ist mir noch beute eine niederschlagende Erinnerung, wie er mich und einen Freund eines Tages zu einem Kapitan C . . . brachte, um uns die Bunder seben zu laffen, die dieser mit Buten, Tischen, Baffergläsern verübte, wie er gläubig dasaß und mit blod= sinnigem Auge zusah und in seiner Gläubigkeit nicht gestört wurde, als ich den Rapitan durch Fragen nach Dingen, die nicht eristirten, ad absurdum führte - wie er wahnsinnig aufwieherte, als der Kapitan versicherte, daß jest Goethe im Tisch= chen stede 2c. - Auf dem Beimwege setzte uns ber Professor auseinander, wie in jedem Tropfen Wasser, bas sich im Zimmer befinde, ein Geift stecke, in jedem Funken Feuer, so baß, wenn man eine Cigarre rauche, man einen Geist mit sich herumtrage, und wie man auf diese Beise nie allein sei, sondern immer in Gesellschaft von Geistern. Es war der vollständigfte Wahnfinn, ber um so unheimlicher mar, als R. sich in demselben fehr mohl zu fühlen schien, ba er immer nur mit einem gewissen, freilich blödsinnigen Lächeln seine Theorieen auseinandersette.

Nicht lange darauf verschwand K. aus Paris. Er ging nach Amerika. Nach ungefähr drei oder vier Jahren kam er wieder zurück und zwar körperlich, wie es schien, geheilt und geistig ebenfalls etwas hergestellt, denn er sprach nicht mehr von Geisstern und tanzenden Tischen. Doch blieb er moralisch für immer ruinirt: der Rest von Charakter hatte sich in vollkommene Haltzund Grundsahlosigkeit aufgelöst. Vor seiner Neise wahnsinniger Spiritist, kehrte er aus Amerika als "Praktiker" zurück, und unter dieser Firma diente er der Sache, die er früher bekämpst hatte, verleumdete er die Menschen, die sich früher aus Mitleid seiner angenommen — mit einem Wort: er schien einige geistige Krast wieder gewonnen zu haben, nur um den Rest der moralischen desinitiv zu Grunde zu richten.

War auch bei diesem Professor der Glaube an dergleichen Unsinn die Folge von Geistesschwäche, so mag es doch auch oft der Fall sein, daß umgekehrt solcher Glaube zur Geistesschwäche führt — und wie ost mag Das schon vorgekommen sein, seit man an Somnambule, Magnetiseure, Mediums, an Dupoté's, Alexis und Brüder Davenport glaubt!

(1862 - 1867.)

## Die schwarzen Bankozettel.

Es war immer ein großer Moment — einer jener Momente, welche sich den Kindern unauslöschlich in Berg und Bhantafie ein= pragen - wenn die Großmutter von Zeit zu Zeit die unterfte Lade der alten, ausgeschweiften und mit gelb und braunen Holzmosaiken ausgelegten Kommode aufzog und uns daselbst einen Saufen tleiner, gerollter, mit Bindfaben zusammengebundener Batete seben ließ. Sie besaß noch andere Mertwürdigkeiten, die uns mit Staunen und Bewunderung erfüllten, wie g. B. eine unendlich lange Allonge : Perude, Die sie von ihrem Großvater geerbt und wie ein Seiligthum aufbewahrte. In einem ichon geschnitten, por Alter kohlschwarzen Gichenkastchen bewahrte sie filberne Moschusbüchschen, einen Thurm in Filigran gearbeitet, ber einem Dogen von Genua gehört haben follte, eine goldene Denkmunze auf die Befreiung Munchens von den Schweden vom Jahre 1640 und dergleichen Antiquitäten mehr, die sie meist bis auf die Zeiten Karls bes Großen gurudführte. Den Gegenftanden, die eine Jahreszahl aufzuweisen batten, gab fie gewöhn= lich ein Alter von fo vielen Jahren, als die Jahreszahl besagte; fo tam es, daß die jungeren Gegenstände in ihrer Schätzung die älteren wurden und umgekehrt. Aber wie groß auch die Andacht war, die uns Aussehen und Alter dieser Familienschäte einflößten. jo war es doch nur ein oberflächliches Gefühl im Vergleiche mit jenem, das uns durchrieselte, wenn sie jene unterste Lade der Rommode aufzog und mit ausgestrecktem Arme und Zeigefinger auf die unscheinbaren kleinen Papierpaketchen zeigte. Da standen wir und blickten in den dämmerigen Raum, ungefähr wie man in ein Grab oder in einen Abgrund blickt. Unsere kleinen Hände legten wir dann auf den Rücken, um der Versuchung, jene geheimnisvollen Paketchen zu berühren, leichter widerstehen zu können, wohl wissend, daß eine solche Berührung von der Großemutter unnachsichtlich mit einem tüchtigen Schlage auf die vorwitzige Hand bestraft würde. Die Großmutter sah aber in diesen Augenblicken auch zu imponirend und großartig aus.

Den Oberkörper zurückgebeugt und den Arm vorgestreckt, glich sie fast der Kaiserin Maria Theresia, deren Kupserstich in derselben Stube über der Kommode hing, und dieß umsomehr, als sie genau dieselbe Haube mit den zwei großen Spißen trug, die rechts und links die Augen wie zwei Flügel beschatteten. Wenn wir lange genug in die dunkle Lade gestarrt, sagte sie mit tieser Stimme: "Seht, ihr Kinder, das sind die schwarzen Bankozettel!"
— Und nachdem wir diese Mittheilung regelmäßig mit einem halb erstaunten, halb surchtsamen "Oh!" beantwortet, suhr sie, immer in die Lade weisend und mit etwas erhöhter Stimme sort: "Da liegen zwanzigtausend todte Gulden!"

Unser Oh! wiederholte sich mit einem Ausdrucke des Schreckens, ja des Grauens. Zwanzigtausend todte Gulden! War das nicht genug, um Kindergemüther mit allen möglichen Schrecken zu erfüllen? In dem Augenblicke sahen wir die zwanzigtausend Gulden erst leibhaftig und lebendig und gleich darauf als ebenso viele Leichen vor uns. Aber unser Schrecken wich sogleich der tiefsten moralischen Entrüstung, denn die Großmutter fuhr nunmehr mit drohend erhobenem Arme und entsprechender Stimme fort: "Um Das alles hat uns der Kaiser Franz gebracht! Um zwanzigtausend Gulden hat er uns gebracht, der Kaiser Franz. Und wist ihr, wie?" — "Durch das Finanzpatent!" schrieen wir im Chor.

Wir hatten Das schon so oft gethan, daß wir es bereits mit außerordentlicher Uebung wie mit einer Stimme thaten, und daß

wir uns, wenn sie die unterste Schieblade öffnete, auf den Moment freuten, wo wir una voce ausrusen konnten: "Durch das Finanzparent!"

Die Großmutter schien dann befriedigt, schob die Lade zu, drehte sorgsam den Schlüssel und steckte ihn in die Tasche. Aber die Szene war damit noch nicht geschlossen. Sie erklärte uns dann weiter, wie wir jett ohne den Kaiser Franz und sein Finanzpatent reiche Leute wären und um wie viel leichter es ihr würde, uns, ihre vier verwaisten Enkelchen, ordentlich erziehen zu lassen und zu versorgen. Und ans Fenster tretend, zeigte sie uns einen schonen Komplex von Gebäuden, der, beinahe schloßartig, ungestähr eine halbe Stunde sern von unserem Dorfe freundlich von einem Hügel herabgrüßte wie ein alter Bekannter, wie Einer, der zu uns in freundschaftlichen oder verwandtschaftlichen Beziehungen stünde. "Das ist der Hendrichshof!" riesen wir dann wieder einstimmig.

"Richtig!" bestätigte die Großmutter und fragte dann wie ein Schulmeister: "Und warum heißt er der Hendrichshof?"— "Weil unser Urgroßvater Hendrich hieß," antwortete wieder der Chorus.

"Richtig!" bestätigte dann wieder die Großmutter und fügte hinzu: "Und den Hendrichshof, der seit uralten Zeiten unserer Familie gehörte und in dem einmal der General Laudon über=nachtete, den haben wir damals verkausen müssen, als die schwarzen Bankozettel mit Einem Male keinen Kreuzer mehr werth waren. Und wie verkausen?" rief sie mit klagender Stimme. "Für die Kühe, die im Stalle waren, bekämen wir heute mehr, als uns damals für den ganzen Hof mit Kühen, Pferden, Schasen und Feldern bezahlt wurde. Aber was sollten wir beginnen, man mußte doch etwas Geld in der Hand haben; wir wären sonst ganz zu Grunde gegangen und an den Bettelstab gekommen."

Nach dieser letten Alage verlor sich die Alte gewöhnlich mit gebeugtem Haupte und so gedrückt, als ob das Finanzpatent eben erst jett promulgirt worden wäre, in die Dunkelheiten der Küche. Wir Kinder setzen uns dann hin und schwelgten in allerlei

Phantasien, mas wir thaten und begannen, wenn ber Sendrichs= bof uns noch gehörte und wenn wir noch fo reich wären. wie wir es por dem Kinangpatent gewesen. Ich sprach von einer Reise nach Meriko, welches bamals, ba ich gerade Campe's "Eroberung von Meriko" gelesen, einen besonderen Reiz für mich hatte; meine ältere Schwester wollte Rosa von Tannenburg besuchen und ihr Die iconften Sachen mitbringen; mein ebenfalls alterer elfjähriger Bruder faufte fich ein Baar ichwarzer Bonies mit einem kleinen Burstwagen bazu, genau baffelbe Gespann, wie es ber Dottor in ber Stadt hatte und bas manchmal, die ganze Dorfjugend aufregend, an unserem Saufe wie ein Stud Marchen vorüber: flog: unfer Jungfter mar in feinen Bunfchen am Benigften ge= nügsam, denn er wollte Alles, mas mir brei Aelteren wollten, Ponies taufen, Rosa von Tannenburg besuchen und Merito bereisen, fogar erobern. Dann, wenn wir gehörig im Glude geschwelgt, sprachen wir von den traurigen alten Zeiten und mit großer Entruftung über das ichredliche Finanzpatent. "Das Finangpatent" mar uns ein geläufiger Ausdrud, benn die Großmutter brauchte ihn bei jeder Gelegenheit. Es mar ihr eine Granzscheide in der Geschichte der Menscheit, wie dem Siftorifer die Erbauung Roms, die hunnenschlacht, die Entdedung Amerita's ober die Eroberung Konstantinopels burch die Türken. Gie fagte 3. B.: "Ja, Das waren noch gute Zeiten, Das war noch vor bem Finangpatent." "Mein Sohn, Gott habe ihn selig, mar zwanzig Jahre alt zur Zeit des Finanzpatentes." "In diefes haus zogen wir, jenes Feld tauften wir fo und fo lange nach dem Finang: patent." "Nachbar Krandt ftarb acht Monate nach bem Finang= patent, er konnte es eben auch nicht verwinden; es schlug ihm auf Die Bruft, sein Blut wurde zu Baffer, und ber fo gesunde Mann mußte auch baran glauben."

Wenn die Großmutter so mit uns vor der Kommode stand und uns die schwarzen Bankozettel sehen ließ, saß der Großvater draußen vor der Thür auf seiner Bank und brummte gar viel über Weiberthorheit und dergleichen. Sein Grundsah war: "Was abgemacht ist, ist abgemacht," und so wollte er auch nicht immer an die zwanzigtausend Gulden und an den Hendrichshof erinnert werden, die er durch das Finanzpatent verloren hatte, umsoweniger als er sich seitdem durch Arbeit und gute Spekulationen so ziemzlich wieder aus dem Dicksten herausgearbeitet hatte. Jest war es freilich mit Arbeit und Geschäften zu Ende, denn Chiragra und Podagra im engsten Bunde sesselten ihn seit Jahren an den Lehnstuhl in der Stube und an die Bank vor dem Hause. Das war auch der Grund, daß er über die Thorheiten und Phantasien der Großmutter und über ihre unloyalen, gegen Kaiser Franz gerichteten Neden nur so lange brummte, als der Austritt drin an der Kommode dauerte.

Er sehnte sich bald wieder mit ihr aus, wohl wissend, daß er derfelben Rraft, die so mächtig über den Raiser zu schimpfen verstand, Bieles verdankte. Seit Jahren ruhten alle Sorgen bes haushaltes, der kleinen Dekonomie, des Schaufelhammer= geschäftes und ber Erziehung ber vier verwaisten Enkelkinder auf ihren Schultern, und fehr anerkennenswerth mar es, mit welchem Helbenmuth sie den Schmerz über den Tod ihres Sohnes und ber Schwiegertochter niederkämpfte, um die Rraft und die Rube ju gewinnen, das haus in Ehren aufrecht zu erhalten und ben Rindern, soweit es anging, die verlorenen Eltern zu erfeben. Mit derselben Energie behauptete fie, daß sie mindestens fünf und achtzig Sahre alt werden, das heißt so lange leben muffe, bis der kleine Otto, ihr jungstes Enkeltind, das zwanzigste Jahr erreicht habe. Sagen wir es gleich hier, daß fie diesen Entschluß ebenso treu ausgeführt, wie alle anderen Entschlüsse ihres Lebens. Als Otto wirklich seinen zwanzigsten Geburtstag feierte - ber Großvater war schon seit mehreren Jahren todt — war es, als ob man aus ihrem Innern plöglich ein Gerufte, das fie ftramm und aufrecht erhalten, weggenommen hätte, und nicht ganze brei Monate nach jenem Geburtstage entschlief sie fanft, wie sie noch mit letter Unstrengung angab: "Gerade zwei und dreißig Jahre nach dem Finangpatent."

Aber nur felten, nur, wie gefagt, in großen und feierlichen Momenten öffnete sie die Kommode, wenn sie auch mit ber Bergangenheit und dem Finanzpatent öfter haberte und jede Gelegen= beit ergriff, uns Rindern einen mahrhaft hannibalischen Sas gegen daffelbe einzuflößen. Daran war ber Großvater längft gewöhnt, und felten verwies er uns, wenn auch wir gegen bas schändliche Kinangpatent, bas wir uns als eine Art Gegenfat und Widerspiel des Chriftfindes vorftellten und gegen den Raiser Frang, beffen Bater, mit Kraftworten zu Felde jogen, die gu unserem Alter in keinem Berhältniffe ftanden. Er gab fich ruhig und mit Muße feiner Beschäftigung bin, und biefe bestand barin, baß er, als eine Art hochwächter ber Gegend auf feiner Bant dasitend, so weit seine noch immer guten Augen reichten, Die Felder und Wiesen überwachte und auch auf den himmel, respettive bas Wetter, seine vorsorgliche Ausmertsamkeit richtete. Er war so der Cenfor sammtlicher Bauern des Dorfes, und Der= jenige unter ihnen, der fein Weld zu früh oder zu frat bestellt oder nicht gang nach ben Regeln, die mein Großvater für die rechten hielt, befam, wenn ihn ber Weg am Saufe vorüberführte, manchen eindringlichen Rath, manchmal felbst eine Bredigt zu boren, die nicht in evangelische Worte getleidet mar. Denn er war ein auffahrendes Gemuth, unser Großvater, und nahm sich das Wohl seiner Nachbarn gang ernstlich zu Bergen. Das wußten die Bauern auch und nahmen es ihm daher nicht übel, selbst wenn er sie expres por seine Bank wie por einen Richterstuhl gitirte und fie felbst ober einen ihrer Knechte ber Sahrläffigfeit, der Trägheit oder Dummheit anklagte. Er that Das mit solchem Gifer, als ob fie alle feine Anechte waren und fein Feld beftellten. Man wußte, daß er es gut meinte; man erkannte seine Vormund: schaft an und nahm auch seine berbsten Zurechtweisungen bankbar und unterwürfig bin. Die follte man nicht? Bufte man boch auch, daß man sich nur an ihn zu wenden brauchte, wenn das Rapital zur Unschaffung einer Rub, eines Pferbes, eines neuen Pfluges fehlte. So an hundert Gulden und mehr hatte er trop

bes Rinanzpatentes für folche Sulfeleiftungen immer bereit, gerade fo, wie die Großmutter ebenfalls trop des Finanzvatentes für andere Bewohner des Dorfes, für die der Grofvater keine Felder und Wiefen zu übermachen batte, immerdar allerlei andere Dinge bereit hielt. Ihr gewaltig großer Bactofen befaß einen eigenen Winkel, in welchem allwöchentlich eine bedeutende Anzahl Laibe gebaden wurden, die nicht fürs haus bestimmt waren, die noch gang marm unter ber Schurze in die verschiedensten Rich= tungen ausgetragen wurden, mit einer Regelmäßigkeit, wie man beutzutage die Zeitungen austrägt. Und wie flein auch der Saushalt war, so verstand sie es doch, mit jedem Eintritte des Winters eine erkleckliche Ungahl alter Kleider zusammenzubringen, welche zumeist den Weg des Brodes gingen, und in ihrem großen, mit Blumen bemalten Schranke auf dem hausflur fand fich munder: barerweise bei den meisten Krantheitsfällen im Dorfe gerade bas Hausmittel, manchmal selbst ber Wein - es war meist Melniter - ber in diesem Kalle besonders angezeigt war.

Großvater und Großmutter hatten Beide ihre Adjutanten und Bertrauten, die sie in ihren Beschäftigungen unterstütten. Der großmütterliche mar ein Schulmeister ohne Schule. Er mar por langen Jahren ins Dorf gefommen, turg nach bem Gefete, welches jeder größeren Gemeinde anbefahl, eine Schule zu errichten und einen Schulmeister zu bezahlen. Beides that man auch in unserem Dorfe, aber als bas Finangpatent den Bauern den vorletten Rreuzer aus der Tasche nahm und der Krieg den letten, und als ein bumoriftischer Rosat nur jum Bergnügen, nicht aus Feindschaft, benn er war ja unser Allierter, das Dorf anstedte und bei biefer Gelegenheit bas noch gange neue Schulhaus in Flammen aufging, verloren die Bauern den Muth, ein anderes zu bauen, mit dem Schulehalten hatte es ein Ende, und man fab nicht ein, warum man ben Schulmeifter bezahlen follte. Diefer aber figurirte sammt ber Schule auf ber Lifte bes Rreisamtes, auf bem Papiere, und bamit begnügte sich die Regierung, und so blieben die Dinge feit dem Finangpatent bis

in die Tage, von denen wir erzählen. Für die Großmutter mar es Grund genug, daß des Schulmeisters Schickfal mit bem Finanzpatent zusammenbing, um ihm ihre wärmsten Sympathien entgegenzubringen, obwohl er auch sonst so geartet mar, daß er bas lebhafteste Mitleid einflößen mußte. Die ein abgeschiedener Geift und in jeder Beziehung wie forperlos ichlich er im Dorfe umber, ohne Zwed, ohne Beschäftigung, ohne Gehalt und Brod. Bu gutmuthig, um seine Rechte geltend zu machen und als Rläger gegen die Bauern aufzutreten, - die jegigen maren der Mehrzahl nach einst seine Schüler gewesen — tam er fich selbst wie ein Schatten vor, und in diefem Gefühle verwandelte fich fein ganges Wefen und murbe fein Schritt wie feine Stimme unbörbar. Er ging auf den Fußspigen, immer als ob er zu stören fürchtete, und seine Reden maren nur fo bingehaucht. Die Rleider meines Großvaters, der, je langer ihn das Bodogra an die Bank bannte, desto korpulenter murde, maren auch eber geeignet, die Körperlosigkeit als die Rörperlichkeit des Schulmeisters barzuthun; er mare ein Nichts gewesen, wenn er nicht ber Schütling meiner Großmutter gemesen mare, und er batte nichts, gar nichts zu schaffen gehabt, wenn er nicht um und burch das Saus hätte schweben durfen, und wenn zwischen ben Rleidern des Grofvaters, die er trug, und seiner Leiblichkeit nicht so viel Raum geblieben mare, um daselbst die größten Brode und Rleiderbundel zu verbergen, welche sie an die verschämtesten Sausarmen bes Dorfes versendete. Bu einigem neuen Leben und Bewußtsein erwachte er, als wir Enkelkinder ins haus tamen und unsere literarische Erziehung feiner Sorge anvertraut wurde. Bon dem Augenblide an wurde er im Saufe noch heimischer und gewann seine Stimme, wenn auch nicht sein Schritt, an Ion und Ronsistenz. Gehr viel trug es zur Berbesserung seiner Lage bei, daß die Großmutter nunmehr beinabe immer einen Menschen bei ber Sand hatte, bem fie vom Finang= patent fprechen, gegen ben fie fich über Raifer Frang auslaffen fonnte und der ihr beinahe ebenso andächtig zuhörte wie wir

Rinder. Und wie uns Rindern wurde ihm endlich auch gestattet, in jenen großen Momenten, wenn die Großmutter die Lade öffnete und die schwarzen Bankzettel seben ließ, gegenwärtig zu fein. Er ftand bann hinter uns, aber feine lange Geftalt beugte fich weit vor, und mit einem Bligen, bas fonft an seinen sanften Mugen nie bemerkt murde, blidte er in die Dammerungen der Rommode. Er nahm die zwanzigtaufend Gulden in Bankozetteln für baare Münge; er fab in der Lade einen Schat, ein ungebeures Vermögen, einen Nibelungenbort. Uns Kinder erfüllte der Anblick mit Neugierde, mit jener Theilnahme, die uns jede Geschichte erregte, und aus Bietät für die Großmutter auch mit Undacht: ibn aber mit einem Gefühle, das nur das Gewaltige, das Undenkbare einflößt und das beinahe Grauen ist. Er batte nie den Muth empfunden, vom Leben das Geringste zu verlangen; jett aber erwachte etwas wie die auri sacra fames in seinem Bergen. Zum ersten Male fühlte er ein Auflodern der Leiden: schaft. Als Mitwisser bes großen Gebeimnisses wuchs er in feinen eigenen Augen. Nach dem Genuffe eines folden Schaufpieles ging er größer und mit etwas lautererem Schritte einber. Der Großvater zuchte die Achseln und meinte, "ber Lehrer sei mehr Kind als die Kinder." Die Großmutter erwiderte, "alle Schulmeister seien wie die Rinder, und Das sei auch das Rechte, denn ohne Dieses wurden sie ja die Rinder nicht verstehen." Trop= bem mußte fie felber lächeln, wenn fie manchmal ben Schulmeister betraf, wie er bewegungslos vor der Kommode saß, die Sande im Schoofe, und die unterfte Lade gedankenvoll betrachtete.

Der Schulmeister war ihr um so nothwendiger, als sie vor dem Vertrauten und Freunde des Großvaters, dem Freibauer, von den schwarzen Bankozetteln gar nicht und vom Finanzpatent nur darum sprechen konnte, weil es ihr zur Zeitbestimmung diente. Gegen Lepteres konnte der Freibauer nichts haben; wenn ihr aber ein Wort der Klage über die Verluste durch die schwarzen Bankozettel und durch den Kaiser Franz vor ihm entwischte, dann

lächelte der Freibauer auf eine Urt, auf so weise und zugleich fo traurige Art, daß sie erschraf und ernstliches Schamgefühl nicht unterdrücken konnte. Der Freibauer mar ein wohlhabender. vielleicht sogar ein reicher Mann; auf seinem Gute lag feit un= benklichen Zeiten keine ber Laften, welche bie andern Bauern an ihre ebemalige, seit nicht zu langer Beit aufgehobene Leibeigen= schaft erinnerten. Mit einigem Ebrgeig batte er sich auch einen Gutsbesiger nennen können; doch führte er selbst ben Bflug. felbst die Sense, hatte nur wenige Anechte und bebaute sein Land personlich so gut und mit solchem Gifer, daß ihm gegenüber die Oberaufficht meines Großvaters vollkommen überflüffig mar. Sein Gleiß war um so bewunderungswürdiger, als er eigentlich Niemanden hatte, für ben er arbeitete. Ginft hatte er brei Göhne; alle drei Söhne hatte ihm der Krieg genommen. Als die Reihe an den Dritten gekommen war, spannte er sein bestes Baar Bferde vor feinen Wagen und fuhr in möglichster Gile nach Wien, um fich den dritten und letten vom Raifer Frang loszubitten. Der Raiser versprach das Beste und bezeichnete sich seine Bittschrift zu besonderer Berücksichtigung; als er aber wieder babeim eintraf, mar auch sein Dritter ichon eingestellt und an die Granze marschirt. Die Jahre 1809, 1812 und 1813 hatten ihn ber Reihe nach um seine Rinder gebracht. Der Meltefte ftarb bei Rulm in feinen Armen. Als der Freibauer borte, daß die Alliirten fich in folder Nabe zu einer Schlacht sammelten, zog er ihnen nach, um dabei zu fein, wenn sein Rind etwa seiner bedürfen follte. Wie sollte er Das erfahren, ohne nach der Schlacht die Felder und Wiesen von Rulm und Arbesau abzusuchen? Das that er benn auch gemiffenhaft bis fpat in die Nacht. Sunderte von Leichen und Ber= wundeten drehte er um, um ihnen ins Geficht ju feben, bis er in ein Gesicht fab, das ihn bekannt, ach, fo bekannt anlächelte. Er hatte gerade noch Beit, den Ropf des Lächelnden in feinem Schoofe weich zu betten. Auf seinem Wagen brachte er ibn ins Dorf, um ihn wenigstens in beimischer Erde zu begraben. Seitdem wurde er durch mehrere Monate ein eifriger Rirchenganger,

benn an der Rirchthur fanden fich jeden Sonntag die Namen ber Gefallenen angeschlagen, die aus ber Stadt und aus ben gu Dieser gehörigen Dörfern stammten. Damals gab es viele eifrige Rirchgänger, aber viele von ihnen blieben vor der Thure fteben und kehrten weinend wieder beim, ohne in die Kirche getreten ju fein. Go kehrte eines Tages mit vielen Andern auch der Freibauer beim: es war einige Wochen nach Leipzig. Man erzählte fich, daß er an jenem Sonntage auf halbem Wege sigen geblieben und daß man ihn am Nachmittage, da es heftig schneite, gang von Schnee zugedectt gesunden habe. Er fuhr fort, in die Rirche zu geben, denn die Desterreicher zogen ja weiter nach Frankreich - aber ber Name seines Stefan fand fich nie an ber Rirchen= thur, und die Zettel hörten endlich auf, und die Desterreicher fehrten gurud, aber ber Stefan mar nicht unter ihnen, weber unter den Todten, noch unter den Lebenden. Bis Loon batte er ihn verfolgt, dort verlor sich jede Spur. Warum follte er nicht glauben, daß ber Stefan noch lebe? Warum hatten ihn auch die Franzosen erschießen sollen, ein vortrefflicher Rlarinettist, wie er war, und ba er, anstatt mit dem Gewehre, nur mit feinem Instrumente bewaffnet die Invasion mitmachte? Dazu kam noch ein Troft. Sein Stefan war ein leichtsinniges Musikantenblut: ber himmel weiß, in welches Abenteuer er sich in der Fremde eingelaffen, und wie weit fort ihn bas geführt haben mochte. Bielleicht, scate sich der Bater im Stillen, vielleicht ist er desertirt; desertirt ist besser als todt, und man bat ein Recht dazu, wenn man icon zwei Brüder hat fallen seben und zu Sause einen Bater hat, dem fein Rind mehr übrig geblieben. Der Freibauer hoffte noch immer, eines Tages mit Rlarinetten: tonen - benn ohne Rlarinette tonnte er fich feinen Stefan gar nicht denken - geweckt zu werden, und wie so die Sahre vergingen, gewöhnte sich ber Freibauer mehr und mehr an bas Warten, und man tann fagen, daß fein Leben in der Saupt= sache nichts Anderes war, als ein beständiges Horchen, ob sich nicht vom Walde her, aus dem der Weg ins Thal mundete,

oder in der Racht vor dem Tenster seiner Rammer Klarinetten= tone horen ließen. Manchmal borte er sie wohl im Traume, dann sprang er auf und riß das Fenster auf, um es nach langem Sinausspähen und Sorchen mit einem Seufzer wieder ju verfoliegen. Diefes emige Borden nach ber Klarinette aber und diese Träume machten ihn nicht zum Träumer; er arbeitete fo ruftig wie in den besten Zeiten, er grrondirte und vergrößerte fogar sein Land. Wenn ber Stefan wieder tommt, foll er fein But in bester Ordnung und sich selbst als einen ber reichsten Leute in der Gegend wieder finden. Man konnte nicht wiffen. es war ja auch möglich, daß er mit Weib und Rindern wieder febrte. Bei all Dem aber fagte ibm jener unbestechliche, phantafielose, unbarmbergige, positive Ungenannte, der neben dem Bhantaften und Träumer in jedem Bergen fist: Du bift ein Narr! Dein Stefan ift gerade fo todt, gang fo todt wie Die von Rulm und Leipzig; irgendwo in Frankreich, an einem Feldraine, binter einer Sede liegt er begraben.

Das war es, mas die Großmutter beschämte und fie bemog. jebe Rlage über Finangpatent, ichmarge Bankogettel, zwanzigtaufend Gulden, Sendrichshof in Gegenwart des Freibauers gu unterdrücken. Was waren all ihre Verlufte neben benen bes vereinsamten Baters, und wie flein und fleinlich mar ihre Soffnung, daß die schwarzen Bankozettel einst wieder etwas werth fein durften, neben der Soffnung des Freibauers: ber Sohn, der möglicherweise noch lebte, fonne einft gurudtebren! Und bag er nicht einmal flagte und zu ftolz mar, auf Raifer Frang gu schimpfen, ber ihm boch mehr genommen hatte, Das gab ibm geradezu das Aussehen eines Weisen, und nach Beisbeit fab auch bas milbe Lächeln aus', bas immer um feine Lippen fcmebte, wenn er so in seinem turgen Leinwandfittel, die Sand vorne in Die Bruft gestedt, baberkam ober ber Großmutter rubig guborte. Rur einmal regte fich ein etwas feindseliges Gefühl gegen ibn in ihrem Bergen, als er ihr eines Tages anfündigte, daß geftern bie Sache ins Reine getommen, und daß er ben Bendrichshof

täuflich an sich gebracht. Der Großvater freute sich herzlich, seinen ehemaligen Besitz in so guten Händen zu wissen, sie aber mußte den Gedanken erst überwinden. Der Freibauer that, was er in solchem Falle immer that, er lächelte und versicherte sie lächelnd, daß er, sobald die schwarzen Bankozettel ihren ehemaligen Werth wieder erlangt und Kaiser Franz seinen Gläubigern noch die Zinsen der verlorenen Jahre darauf bezahlt haben werde, bereit sei, ihr den Hos ohne den geringsten Gewinn abzutreten.

Das klang ein wenig nach Spott; allein die Großmutter hatte mehr Hoffnung als je, und diese Hoffnung hatte der Schulzmeister in ihr angeregt.

Seit er ben Schat kannte, beschäftigten sich seine Gedanten unabläffig mit bemfelben. Unfangs mifchte fich einige Mengft: lichfeit darein; er erinnerte fich alter Sagen und Geschichten, die fich mit Schäken beschäftigten und die fast immer barthaten, daß an Schägen ein gemiffes Unbeil flebe, welches früher oder fpater über den Besitzer tommen muffe. Nachdem er diese Mengstlichkeit als abergläubisch besiegt, grübelte er über Alles, mas er mit den Bankozetteln in Berbindung bringen konnte, und kam endlich zu einer Reihe von Folgerungen und Resultaten, die er der Groß= mutter nicht glaubte vorenthalten zu durfen. Ihr diefelben in zusammenhängender Rede auseinanderzusegen, mar er nicht der Mann, aber stüdweise raunte er ihr feine Entdedungen und Betrachtungen zu, die sich nach und nach in ihrem Geiste zu folgenben Graebniffen sammelten: Nunmehr erfreuen wir uns feit mehr als zwölf Jahren des schönsten Friedens. Wozu braucht der Raifer bas viele Geld, bas wir heute gerade fo steuern muffen, wie in den schlimmsten Kriegszeiten? Gin Raifer fann doch nicht einen Bankerott auf ewige Zeiten machen! Er fammelt und fam= melt und wartet, bis er, die ungeheure Summe zu den Millionen schlagend, bie er aus Frankreich als Rriegsentschäbigung mitgebracht, eines schönen Tages, etwa an seinem Geburtstage ober vielleicht am Jahrestage bes Finanzpatentes, feinen Gläubigern gurufen fann: Da habt ihr euer Geld, und zwar nicht nur bas Kapital, sondern noch die Zinsen und die Zinsen von den Zinsen. Alle Welt sang ja das Lied vom "guten Kaiser Franz." Wo wäre die Güte, wenn er nicht so handelte, wie es der Schulmeister ausgesonnen und sie, die Großmutter, hosste?

Diefe hoffnung muchs im Stillen und murbe beinabe gur Gewißheit, als das arge Sungerjahr 1829 hereinbrach, und zwar aus vielen Grunden. Der erfte Grund mar, daß die Groß: mutter in diesem Jahre das Geld besonders brauchte, weil es die Mitgenießer ihres Bachofens brauchten, und weil beren Rahl von Tag zu Tag in erschreckender Weise anwuchs. Den zweiten Grund bildete unsere Schwester Lenden, die nicht mehr Rosa von Tannenburg besuchen wollte, auch nicht mehr Christoph Schmids Geschichten las, sondern August v. Lafontaine's Romane, und anstatt Rosa von Tannenburg nunmehr Rosa, Die Geliebte bes "Sonderlings" Bermann Burthardt, fehnlichst tennen zu lernen wünschte, um sich mit ihr über Liebe und babin Ginschlägiges ju befprechen. Großmutter und Enkelin waren ftillschweigend darüber einig, daß ein gewisser junger Bergbeamter einen portrefflichen Chemann abgeben wurde; aber gerade weil er ein Beamter mar, brauchte er Geld, recht viel Geld, und an Baarem mar, wenn sich Raiser Franz nicht bald befann, wenig vorhanden. Und zu all Dem tam ein alter Finanzverwalter, der fich in dem hunger= jahre feiner uralten Freundschaft mit meinem Großvater plöglich erinnerte und beinahe alltäglich trop feiner achtundfiebzigjährigen Beine den langen Weg aus der Stadt ins Dorf zurudlegte, um ben Nachmittag neben meinem Großvater auf der Bant zu sigen, von alten Zeiten zu fprechen und - einen halben Laib Brod zu verzehren. Die Großeltern fannten fehr wohl die Reisezwecke bes alten Sandrath, und er machte fein Geheimniß baraus, indem er dem Brode, obwohl es in diesem Jahre etwas dunkler ausfiel als fonft, weidlich zusprach und auch das Gläschen Elibowit, bas baneben ftand, nicht verschmähte. Er tam nicht allein. Seine alten Beine bedurften einer Antigone, und ba die feinige nicht feine Tochter mar, mußte fie besoldet werden. Ihr Sold bestand in

bem barteren Theile des Brodes, in der Rinde, die feine Bahnlosig= feit nicht bewältigen konnte. Antigone — mit ihrem historischen Namen Bepte, fpater Bepi und zulest Josephine - war ein wunder= icones Madden, trop ihrer erstaunlichen Magerfeit, welche ihre gewaltigen schwarzen Augen noch größer erscheinen ließ — aber eine opferfähige Natur war sie nicht. Das habe ich in späteren Jahren felbst erfahren, als ich ihr, meiner Zeit: und Alters: genoffin, als Student in Prag wieder begegnete, wo fie die ganze Studentenwelt in Aufruhr brachte, einen Profeffor des römischen Rechtes heirathete, um sich bald barauf von einem jungen Grafen, feinem Roftganger, entführen und fich wieder diesem von seinem Onkel in vormundschaftlicher Entruftung über fo dumme Jugendstreiche entreißen zu laffen. Mit biefem Ontel, ber so etwas wie Landtagsmarschall war, ging sie auf Reisen, von denen er allein zurückfehrte. Man hat nie erfahren, wo fie geblieben. Wahrscheinlich durch bie damals neue Oper: "Die Stumme von Portici" angeregt, und weil man wußte, daß fie mit ihm auch in Neapel gewesen, entstand die Boltsfage, daß fie ber alte Graf in einem Anfalle von Gifersucht in den Besuv gefturzt. Mittlerweile aber ftand bie zu fo großen Schickfalen Berufene noch sehr bescheiden als Antigone da, und wie ein hungriges Sündlein ließ sie ihre Augen auf ihrem herrn, bem alten Sandrath, ruben, bis er die Worte aussprach: "Bepte, da haft bu die Rinde!" Mit beiden Sanden fing sie die zugeworfenen Biffen auf. Der alte Sandrath bewieß ber Großmutter feine Dankbarkeit für Speise und Trank auf doppelte Weise, indem er mit ihr gegen Kaiser Franz loszog, der ihn, wie er behauptete, viel zu früh pensionirt habe, und indem er andererseits boch wieder auf ihren Sinn einging und versicherte, Raiser Frang fei ein guter Raiser, und auf ihre Hoffnungen, daß ein solcher guter Raifer doch endlich und bald seine Schulden bezahlen muffe. Er rechnete es ihr aufs Genaueste aus, welche ungeheuren Summen jest im Staatsschape liegen, und daß diese Summen mehr als hinreichend seien, sämmtliche Staatsschulden sammt ben Binsen

zu zahlen. Bielleicht war der alte Sandrath in diesen Gesprächen während des Hungerjahres der erste Ersinder des historischen, viel gebrauchten Wortes von den "unerschöpflichen Hülfsquellen" Desterzeichs. Und da er ehemaliger Finanzverwalter war, warum sollte ihm die Großmutter in Finanz-Angelegenheiten nicht auss Wort glauben — zumal seine klaren, positiven, auf Sachkenntniß bezuhenden, mit Zahlen beweisenden Auseinandersehungen mit den Ahnungen und Bisionen des kindlichen Schulmeistergemüthes übereinstimmten?

Immer kühner trat sie mit ihren Hoffnungen selbst vor dem Großvater hervor. Sie hatte den Muth, die Sache in seiner Gegenwart mit dem Finanzverwalter zu diskutiren, in der Abssicht, endlich auch den Ungläubigen zu bekehren. Dester als sonst öffnete sie die unterste Lade der Rommode; die Pakete schwarzer Bankozettel wurden vom jahrelangen Staube der Berachtung gereinigt; von den zwanzigtausend Gulden wurde als von einem Kapital gesprochen, auf das man sich, Gott sei Dank, noch verslassen könne, und bald war nur noch von einem Kapital von vierzigtausend die Rede. Der Freibauer wurde zu wiederholten Malen an sein Versprechen, den Hendrichshof zum Ankausspreise abzugeben, erinnert und Lenchen in ihren Hoffnungen auf den jungen Montanisten bestärkt.

Dem Großvater wurde die Sache nachgerade unheimlich; er fürchtete, daß sich die Einbildungen in sixe Joeen verwandeln könnten, und er hatte seine Alte zu lieb, um sie gerne verrückt zu sehen. Endlich riß seine Geduld, er wurde arg böse, hob seinen Stock in den krummen Fingern hoch in die Lust und stieß die fürchterlichsten Drohungen und Lästerungen aus. Die schwarzen Bankozettel nannte er einen werthlosen Plunder, der ins Feuer gehöre. Der Finanzverwalter, der der Alten für Brod und Slibowiß nach dem Munde rede, solle ihm nicht mehr ins Haus kommen, und den alten Narren von Schulmeister wolle er zu allen Teuseln jagen. Der Schulmeister zitterte. Die schwarzen Bankozettel ein werthloser Plunder? Das war Lästerung. Sie

ins Teuer werfen? Das war eine Barbarei, ein Verbrechen an ber Familie, an ber Menschheit. Er hatte sich mit ihnen fo ibentifizirt, daß er zu ihnen, fie zu ihm, ja ihm gehörten. Es mar ibm, als batte er die Bflicht, fie zu retten, wenigstens zu beschüten gegen bie neronische Buth bes Alten. Stundenlang ging er wie eine Schildwache vor der Kommode auf und ab oder faß er da, immer das Auge auf die unterfte Lade geheftet. Manchmal fielen ihm die Lider im Salbschlafe zu, dann mühlte er träumend in den geliebten Zetteln und war so unendlich reich und hatte ein Gefühl, wie er es nie empfunden. Bei hellerer, weniger bammeriger Besinnung fagte er sich, daß er fie besitzen möchte, selbst wenn sie wirklich nichts werth waren. Er batte boch etwas, mas einmal einen Werth gehabt hatte, vergangene zwanzig=, ja vierzigtausend Gulben! Es war ihm, als verschaffte er sich damit eine glückliche, eine opulente Bergangenheit, und es muß fo icon fein, eine glüdliche Vergangenheit ju haben. Ein werthloser Plunder! Ins Feuer werfen! Wenn er sich des werthlosen Plunders bemächtigte - wenn er ihn rettete! Gedanken zugleich verbrecherischer und beroischer Natur stiegen in Diesem Ropfe ohne Sinterkopf und mit rudwärts fliebender Stirne auf - Gedanken, die ihn verwirrten, wie Schlingen um feine Ruße lagen und wie summende Müden, die fortwährend zu ftechen broben, um seine Ohren, vor seinen Augen flogen. Er wurde noch schweigsamer, sein Schritt noch tonloser. Dabei dachte er an das Unbeil, das an Schäten haftet, und an das Glück der Armuth - und da tröftete ihn wieder die Möglichkeit, daß die ichwarzen Bankozettel keinen Kreuzer werth fein und er trop ihres Besites so arm bleiben könnte wie vorher.

Da ging eine große Botschaft durchs Land: der Kaiser kommt nach Prag! Nun wird Alles gut. Was will der Kaiser im Lande, wenn nicht der großen Noth abhelsen? Alle Musikbanden und alle Schulkinder übten ein: "Gott erhalte Franz den Kaiser, unsern guten Kaiser Franz!" Dann hieß es wieder: Der Kaiser ist in Prag! Diese Freudenbotschaft wurde etwas gedämpst durch Die baran gehängte, daß, als man beim Einzuge mit ben Bivats auch "Brod! Brod!" rief, ber Raifer ein fehr verdriefliches Geficht machte und daß die Studenten, die mit unter den "Brod"=Rufern waren, unter die Solbaten gesteckt murben. Letteres erfuhren wir durch den jungen Montanisten, der jest allabendlich tam und der unter jenen Studenten einen Bruder batte. Lenchen und wir Alle waren mit ibm entruftet, benn wir betrachteten ben armen, in den Solbatenrock gesteckten Studenten, ber nach bes Raifers ausbrudlicher Verfügung mit feinen Schickfals: genoffen niemals avanciren sollte, bereits als unferen Unverwandten. Der Montanist saate, daß er von dem faiserlichen Dienste nichts mehr miffen und dem Raifer sein Umt sammt ben bundertzwanzig Gulden Gehalt vor die Guße werfen wolle. Wir Rinder billigten seinen Entschluß, obwohl wir für den Fall, daß ber Raifer auch in unsere Begend tame, ebenfalls "Gott erhalte Frang den Raifer" einstudirten. Wir, und speziell Lenchen, waren mit dem Entschlusse um so mehr einverstanden, als der Montanist meinte, daß er ohne Amt sich anständig werde ernähren und Lenchen beirathen können, mas, wenn er bas faiferliche Brod zu effen fortfahre, erst möglich mare, wenn feine Braut einen grauen Bopf truge. Lenchen wollte feinen grauen Bopf tragen, und für uns hatte ber Gebante auch viel Abstofendes.

Die Großmutter war in einem ganz anderen Fahrwasser. Bei der ersten Nachricht von der Reise des Kaisers senkte sie sinnend den Kopf und verharrte in dieser Haltung bis zu der anderen Nachricht von der Ankunst in Prag. Jest erhob sie den Kopf und enthüllte offen ihre Pläne. Nach Prag wollte sie, Audienz nehmen, vor den Kaiser treten und die Schuld einstreiben. Lenchen sollte mit und in einer Hand einen Blumensstrauß tragen, in der andern einen zierlichen Korb mit den schwarzen Bankozetteln drin. Das ganze Haus gerieth in Ausstuhr. Troß seines Bodagra's rannte beinahe der Großvater durch die Stube; er lachte und tobte abwechselnd; er meinte, nur noch Einen Schritt, und die Alte sei wirklich und wahrhaftig

verrückt. Sie durfe ihm nicht mehr ins haus, wenn sie einmal diese Thorheit begehe und ihn und die ganze Familie lächerlich mache. Er warnte fie auch, daß man sie in Brag leicht als eine Berrudte betrachten und ins Narrenbaus fperren konnte; ber Freibauer, den der Großvater zu Gulfe gerufen hatte, rieth ihr mit feinem Spott, sich, wenn Raifer Frang fie abschlägig bescheiben follte, an beffen Oheim, ben Raifer Josef, zu wenden, ber doch, nach der Behauptung der Bauern, auch noch lebe. "Gerade so wie die schwarzen Bankozettel," fügte er lächelnd hinzu. Der Montanist war außer sich. Lenchen sollte nicht zu Sofe, er habe in seinem Leben ichon viel zu viel Schlimmes vom Hofe und pon den Kofleuten gebort. Das sei eine gräuliche Verderbniß, mit der ein tugendhaftes Landmädchen auch nicht für die Zeit einer halben Stunde in Berührung tommen durfe. Wer zu hof gebe, verliere die halbe Seele. Er möchte aus ber Saut fahren bei dem Gedanken, wie die alten Sünder mit den vielen Orden auf der Bruft Lenchen ansehen und fie vielleicht am Rinn faffen werben; er seinerseits werde nie ein Madden beirathen, bas Sofluft geathmet. Lenchen wollte ihren Bräutigam um feinen Breis verlieren, weinte und sträubte fich nach Rräften gegen die Reise. Aber die Großmutter stand wie ein Fels im Meer. Die Alle murben ichon anders reben, wenn die Sache erft burch: geführt sei, wenn sie so zwischen zwanzig = und vierzigtausend Gulden in klingender Munge, oder wenigstens eine gang frische Schuldverschreibung auf bochftens drei Monate mit der eigen= bandigen Unterschrift des Raisers beimbringe. Dann werde fie die kluge, muthige, große Frau sein, die für ihre Familie zu forgen wisse, und im ganzen Lande werde man von der merkwürdigen Frau Sendrich erzählen. Was der Alte vom Narren: thurm sage, das tonne sie nicht abschrecken, im Gegentheil nur ermuthigen, denn von jeher habe man die Leute, die Großes und Neues ersannen, für Narren gehalten, bis zu dem Momente, da fie es durchsetten. Mit unerschütterlicher Rube ging fie an Die Vorbereitungen zur Reise; Die glanzenoften Stude aus ihrer

und Lenchens Garderobe wurden hervorgeholt und neu aufgeputt. Nur der Schulmeister sehlte in diesen stürmischen Tagen; er war unsichtbar geworden, wie sehr sich auch die Großmutter bemühte, ihn aufzusinden, da sie das Bedürsniß fühlte, mit ihm die Rede zu komponiren, die sie dem Kaiser vortragen wollte. Sie sand es seig und treulos von ihm, sich in so wichtigen Momenten zu verstecken, und sie setzte voraus, daß er den Zorn des Großvaters floh, welcher ihm die Ehre erwies, ihn für den Urheber des ganzen Planes zu halten.

Ach, es follte sich bald zeigen, daß es sich anders verhielt.

Man war am Vorabende der Abreise; alle Vorbereitungen waren getrossen, der Großvater, bereits müde des Widerstandes, saß brummend in seinem Sessel; Lenchen ging gebeugten Hauptes durchs Haus; wir Brüder machten bunte Schleisen, die den Pferden an Zaum und Zügel genäht werden sollten. Es war nichts Anderes mehr zu thun, als die schwarzen Bankozettel zum letzten Male vom Staube zu reinigen und in Pakete von je tausend zu binden. Am Liebsten hätte dieß die Großmutter in Abwesenheit ihres Mannes gethan, aber er rührte sich heute nicht aus der Stube. So nahm sie ihren Muth zum letzten Male zussammen, zog den Schlössels der Tasche, schob ihn ins Schlöß und öffnete mit entschlössenem Zuge die Lade.

Es war ein schrecklicher Moment. Die Großmutter stieß einen solchen Schrei aus, daß wir ihr Alle entsetzt die Köpfe zuwendeten und eine halbe Stunde später neben ihr an der Lade standen — troß seines Podagra's auch der Großvater. Wir solgten ihren entsetzen Blicken und sahen, was sie sah: einen leeren, einen ganz und gar leeren Raum. Die schwarzen Bankozettel, die daselbst beinahe zwanzig Jahre geschlummert hatten, waren verschwunden, bis auf den letzten verschwunden. Wie eine Bildsäule stand die Großmutter da und wir Kinder rechts und links von ihr wie die Niobiden. Sie bot einen erbarmungswerthen Anblick, und Lenchen, die sich in den letzten Tagen im Weinen geübt, brach, wie sie ihr ins Gesicht sah, in Thränen

aus. Ihr Mund war balb geöffnet, und ihre Sande hingen mit verschränkten Fingern berab, mährend sich ihr Leib über die leere Lade berabbeugte. Es war Gefahr vorhanden, daß fie vornüber und mit dem Ropf an die Kommode stürzte, da sie endlich leise zu schwanten anfing. Wir faßten sie unter den Armen und zogen fie in den Lehnstuhl des Großvaters, soweit als möglich fort von dem betrübenden Schauspiel der Leerheit. Gin flebender und fragender Blid erhob fich gegen den Grofvater; Diefer aber ftand felbst so erschüttert ba, und seine gange Saltung verrieth ein fo tiefes Mitleid mit der armen getäuschten Frau, daß der Verdacht. ber in ihr aufgestiegen mar, schnell wieder entwich, um voll= tommener hoffnungslosigkeit Blat zu machen. Sie war gang gebrochen; es fiel ihr nicht einmal ein, nach dem verlorenen Schape suchen zu wollen. Der Grofvater, ber ernstlich für fie besorgt wurde, that es felbst. Sämmtliche Dienstboten wurden gitirt und in ein strenges Berbor genommen; die Großmutter folgte ihren Ausfagen mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, obwohl sie, wie man es bem Ausdrucke ihres Gesichtes ansehen fonnte, feinen berfelben fur den Dieb hielt. Mit einem freundlichen Kopfniden, als ob fie ihn für das Berhör um Berzeihung bitten wollte, entließ sie jeden Ginzelnen. Aber nicht ohne Demuthigung, benn Jeder, bis auf den Letten, erklärte, daß er von den schwarzen Bankozetteln in der Kommode wohl gewußt, daß er aber auch gewußt, daß sie nicht einen Areuzer werth waren, und daß man sich von jeher gewundert, wie eine so kluge Frau auf bas werthlofe Papier fo große Stude halten konnte. Das wisse doch jeder Bauer, daß Raiser Franz von den alten Schulden nicht einen heller bezahlen werde. Die Großmutter begleitete alle diese Reden mit einem stillen Ropfnicken, und als wir uns nach dem Berhöre erboten, das gange Saus nebst ben Nebengebäuden in allen Winkeln und Versteden zu durchsuchen, verbot fie uns Das mit einer beftig abwehrenden Geberbe. Ebenfo verhielt sie sich gegen den Antrag des Großvaters, den Diebstahl beim Amte anzuzeigen. Da war benn nichts mehr zu thun übrig;

wir setten uns schweigend um die Großmutter berum und marteten, bis fie fich erholt haben murbe. Das bauerte nicht lange. Raum eine halbe Stunde nach vollendetem Berhöre erhob fie fich plöglich, strecte fich und ging bin, um ihre und Lenchens Rleider in die Garderobe zu tragen, und dann in die Rüche, um das Mittagessen zu bestellen. Sie that ihr Tagewert wie fonst, nur stiller, nur indem sie das Nothwendigste sprach — und dieses Berhalten hatte vielleicht darin seinen Grund, daß sie das Bittern ihrer Stimme, das auch noch am nächsten Tage börbar mar, verbergen wollte. Der Großvater ließ fie nicht aus den Augen, so besorgt war er um die Alte, und Lenchen folgte ihr auf Schritt und Tritt. Ueberhaupt lag eine Atmosphäre auf dem Sause, als ob ein Aranter darin ware. Die Großmutter bemerkte Das, lächelte, erhob wieder ihre Stimme, und es ware Alles wie fonst gewesen, wenn sie nicht doch von Zeit zu Zeit in stilles Bruten versunken mare, und wenn nicht bas Geheimniß, wie die schwar= gen Bantozettel verschwunden, auf die Geifter gedrückt hatte.

Much die Lösung dieses Gebeimniffes erschien nach ungefähr einer Woche, und zwar in trauriaster Gestalt, in der Gestalt bes Schulmeisters, ber womöglich noch magerer geworden und mehr einem Geifte, einem Gefpenfte, als einem lebenden Wefen glich. Wir saßen in der großen Stube zusammen und freuten uns der alten Beiterkeit unserer Großmutter, als er plöglich mitten unter und ftand, als mare er aus einer Theaterversenkung aufgetaucht. In dem einen Schofe seines Rodes, den er wie eine aufgehobene Schurze mit beiden Sanden hielt, trug er die schwarzen Banto: zettel, die caotisch unter einander lagen und zerknittert waren, als hätten fie nicht zwanzig unberührte Jahre hinter fich, sondern als fehrten fie nach langer Zirkulation babin gurud, wobin qu= rudzukebren fie nicht bestimmt waren. Er warf erft fie, bann fic ju Füßen der Großmutter und stammelte etwas von Raub, Diebstahl, werthlosem Plunder, ins Feuer werfen, von Schat und Unbeil und alten Sagen. Die Großmutter budte fich nicht ein: mal, um die schwarzen Bankozettel aufzuheben. Der Raifer hatte

ja Brag wieder verlaffen, und sie hätte sie nicht aufgehoben, felbst wenn er noch bagewesen, selbst wenn er in unser Dorf ge= tommen mare. Sie batte mehr Muge für die jammerliche Gestalt des Schulmeisters, der sich reumüthig zu ihren Füßen wand und zulett wie leblos liegen blieb. Er war offenbar aufs Meußerste erschöpft. Nachdem man ihn durch Speise und Trank wieder etwas erfrischt batte, erfuhr man - benn er antwortete offenbergig auf alle Fragen — daß er mit seinem Schate bas haus eigentlich gar nicht verlaffen, daß er sich mit ihm in einem Winkel ber Scheune, hinter einem Beuhaufen verstedt gehabt. Gin Papier-Midas, war er in Gefahr, dort auf seinem Schape zu verhungern. Rur in ber Nacht magte er sich einige Male heraus, um in ben Nachbargarten von den Bäumen etwas Nahrung zu holen. Sunger und Gemiffen trieben ihn gleich mächtig, ber Großmutter ihren Schat jurudzustellen. Er bot seine Sande dar, bag man ibn fessele und den Gerichten überliefere, und tief beschämt, vernichtet schlich er fort, als Dieses nicht geschah und er in Aller Bliden Berzeihung für fein Berbrechen las. Der Grofvater aber, nach= bem er die Großmutter noch mit einem forschenden Blide angefeben, gebot Dtto, unserem Jungsten, Die schwarzen Bankozettel zu sammeln und in den Kamin zu werfen. Die Großmutter regte sich nicht, und wir Alle saben schweigend, nicht ohne einige Erschütterung zu, wie die Flamme die einstigen Zwanzigtausend ergriff und wie einzelne Zettel in der Luft tangten gleich Schmetter= lingen, die einen vom Rauche emporgetragen murben in die Dunkelheiten des Rauchfanges, die anderen zurücksanken, um mit der Masse Asche zu werden. Nach einer Minute war das ganze Opfer vollbracht - und die Großmutter fprach in Zukunft wohl noch vom Finanzpatent, aber nie wieder von den schwarzen Bankzetteln.

Diese Finanzperiode war im Hause ein- für allemal abgethan. Dafür aber begann eine andere, gehaltvollere. Der Freibauer freute sich, daß diese Thorheit überwunden sei, und erklärte, daß er den Hendrichshof für den Fall, daß sein Stefan nicht zurück-

tehren sollte, für uns Rinder gefauft, daß wir ibn bis dabin zu Leben bekommen und daß ihn der Montanist mit Lenchen für uns Alle bewirthichaften folle. Da nun Stefan wirklich nicht mehr gurudtebrte und der Freibauer die Soffnung auf feine Rücktehr, freilich erst auf seinem Todtenbette, aufgab, tam nicht nur wieder der hendrichshof, sondern durch Testament auch bas Gut des Freibauers an die Familie und damit weit mehr, als uns Raifer Frang mit Bins und Binfeszinsen für die schwarzen Bankozettel hatte geben können. Der Freibauer mar nicht ber Erste, ber aus bem Rreise Dieser Alten ichied; ber Schulmeifter batte fich lange por ihm weggeschlichen. Seit jenem Tage, ba er ben entwendeten Schat zurudbrachte, mar es gang aus mit ibm; batte er gesprochen, murde man vielleicht erfahren baben, baß es in seinem kleinen Ropfe nicht gang richtig mar; ba er aber beharrlich schwieg, nur in ber Ginsamkeit lebte, uns auch feit lange nicht mehr zu unterrichten hatte, blieben die Borgange in seinem Gehirne ein Gebeimniß, bis man ihn eines Tages in einem der stillsten Winkel des Speichers ausgestredt fand, verfentt und eingehüllt in bas emige Schweigen.

Seit der Großvater das große Autodase angestellt und die schwarzen Bankozettel zum Feuertode verurtheilt, war es, als hätte der Dichter die Worte: "Unser Schuldbuch sei zerrissen" nur mit Beziehung auf die Großmutter niedergeschrieben. Wie ein Bach durch Wiesen, sanst, wenn auch manche Mühle treibend, floß ihr Leben dahin, ruhevoll und thätig bis ans Ende. Sie sah noch Urenkel, die ihr Lenchen gegeben, und sterbend lächelte sie, denn sie starb in den Mauern des altangestammten, zur Familie zurückgekehrten Hendrichshofs.

(1868.)

## Eine Vermuthung.

Im Jahre 1852 mandelte in Paris jeder auf politischem Felde irgendwie bekannte Mensch, selbst der unbedeutendste, auf Fallthuren. War icon ber Einheimische vogelfrei, um wie viel mehr mußte es der Fremde und erft der Flüchtling fein. Wer nicht in die Beimat gurudtebren ober in einen andern fremden Staat übersiedeln konnte, that sehr klug, wenn er wenigstens aufs Land ging. Die Zwedmäßigkeit einer folden Reise erkennend, begab ich mich ins mittlere Frankreich, ben eigentlichen Schauplat ber frangösischen Geschichte, bevor Frankreich zu jener Bentralisation burchbrang, die es fo ftart und fo obe macht. Das Orleannais, das Blaifais, die Touraine, und wie all die inneren Landschaften beißen, find in mancher Beziehung viel intereffanter, als die Brovinzen, die meift von Fremden besucht werden und fich deßhalb eines weiteren Rufes erfreuen. In diesen findet man die Sprache Rabelais', die jene von den Klaffifern und der Afademie dem Lande oftropirte Sprache so sehr an Reichthum, Rraft, Mannigfaltigkeit und Bildungsfähigkeit übertrifft, und lernt man jene Städte, Schlöffer und Fluffe tennen, welche auf jedem Blatt ber Geschichte bis auf Richelieu genannt werben. Die Ratur, wenn auch milde und fruchtbar, ift zwar etwas eintonig, bafur aber bietet die Architektur einen Reichthum und oft folche Unmuth ber Formen, wie man fie in dieser Külle nur in Italien wiederfindet. 3d darf wohl bloß die Schlöffer von Blois, Chambord, Umboife, Plessis-La-Tour nennen, um an eine Neihe anderer zu erinnern, und die Städte Orleans, Alois, Tours, Anjou 2c., um das Ansbenken an tausend entscheidende Thaten, Verbrechen, Trauersspiele, hie und da auch Lust: und Schäferspiele zu erwecken.

3d war im Schloffe von Blois eben aus bem Zimmer, in welchem Beinrich III. den gewaltigen Bergog von Guise durch Meuchelmörder fällen ließ, getreten, um die noch berühmtere "Salle des Ctats" zu betrachten, wo eben eine Ausstellung von Provingkunstwerken stattfand, als ich in der Thur zu meiner größten und freudigsten Ueberraschung herrn v. G ... y begegnete. herr v. G ... p war mir nur ein guter Bekannter, aber der intime Freund mehrerer meiner Freunde. Er freute fich, einen Bekannten aus Paris zu finden und fich in dier tritischen Beit nach Diesem ober Jenem erkundigen zu können, und nachbem er durch Schloß und Stadt meinen Cicerone gemacht, betractete er es als selbstverständlich, ohne mir weiter bavon zu fprechen, daß ich nun mit ihm feinen Wagen besteigen und auf einige Tage sein ober vielmehr seiner Mutter Gaft sein solle. Das Gut seiner Mutter lag nur brei Stunden von Blois entfernt; von der Höhe des Schlosses aus konnte man haus und Garten gang gut seben. Es zog mich magnetisch an, ba es mir längst nicht mehr fremd war, da ich viel davon hatte erzählen bören und es im Schichfale meiner Freunde eine bedeutende Rolle fpielte. Madame de S... p. die Mutter, hatte ich immer als eine mert: würdige und bedeutende, dabei fehr gastliche und liebenswürdige Greifin rühmen boren. Der Sohn brauchte also nicht lange in mich zu bringen; wir holten mein fleines Reisegepad, fliegen in ben Wagen, fuhren über die Loire und durch eine lange Pappelallee beinahe ichnurgerade bem Schlößchen gu.

Ich fand das Gut so schön, als man es mir geschildert hatte: ein behaglich eingerichtetes Haus mit Möbeln aus der Zeit Ludwigs XV., Kunstwerke aus derselben und aus früheren Zeiten, eine reiche Bibliothek und einen weitläufigen Park, in dessen altfranzösischen Stil sich hie und da besserer, moderner Geschmack

eingebrängt hatte - und, über all Das freundlich und gaftlich waltend, eine alte französische Dame voll Jugendlichkeit, Gute, Geist und ungähligen Geschichten aus der Raifer: und Restau: rationszeit - aus der Epoche der Loire = Armee, der Invasion und Baul Louis Couriers, des großen Publiziften, ihres Nach= bars, den fie persönlich und genau gekannt hatte. Das ehemalige Gedränge von Künstlern und Gelehrten, von denen ich mir bas Landhaus nach den Erzählungen meiner Freunde immer bevölkert dachte, war freilich zerstoben, vom Sturme des Schicksals und ber Revolution auseinander geweht; aber man fühlte sich in der Gefellschaft der Dame und ihres fehr gebildeten Sohnes behaglich genug. Um zweiten Abend fam noch ber Pfarrer bes benach: barten Dorfes, eine unschuldige Seele, die sich nur nach einem guten Nachtessen sehnte, binzu und endlich ein ehemaliger Präfekt Rarls X., der viele schnurrige Anekdoten, selbst vom sogenannten "weißen Schreden", la terreur blanche, ber Beit ber Prevotalgerichtshöfe, zu erzählen wußte.

Wir hatten gut gespeist und saßen noch beim Loirewein, propre cru, unserer Wirthin, den wir sehr lobten, als sich diese plötlich zu mir wandte und ausries: "Ah ga, wissen Sie, Monssieur H., daß es nicht angenehm ist, sich von einer fünfzigz jährigen Gewohnheit zu trennen?"

Ich war etwas verdutt, denn ich verstand Madame de S... p nicht. — "Pardon, Madame, was wollen Sie sagen?"

"Ich will sagen," antwortete sie, "daß Sie mir meine ganze Vorstellung von den Deutschen, wie ich sie seit fünfzig Jahren mit mir herumtrage, von unten bis oben über den Hausen wersen. Sie widersprechen mit Ihrem ganzen Wesen allen Ideen, die ich mir bis auf den heutigen Tag von Ihren Landsleuten machte. Sind Sie eine Ausnahme? oder hat Sie schon Paris so sehr verändert?"

"Ja, Madame, ich muß erst wissen, wie Sie sich denn eigent= lich einen Deutschen vorstellten?"

"Ein Deutscher," antwortete Madame de S... p, gutmüthig lächelnd, "war für mich immer etwas ganz Außerordentliches,

Sonderbares — wie soll ich sagen? — etwas Phantaftisches, bas anderen Menschen nicht gleicht."

"Ah, Madame," rief ich lachend, "ich begreise! Hossmann, les contes de Hossmann! Sie haben Loewe: Weimars Uebersetzung der Hossmannischen Geschichten gelesen, und seitdem ist Ihnen, wie jedem Franzosen, jeder Deutscher ein Kapellmeister Kreisler, wenn nicht ein Rußtnacker oder ein Mausekönig. Die Franzosen kennen ja Deutschland aus diesem vortrefflichen ethnographischen Werke! — Richt wahr, Madame, sagt man Deutscher, so sagt man: Rebel, Traum, Wolken — Das ist ja jeden Tag in französischen Beitungen und Büchern zu lesen."

"Allons done, nicht so hitig," sagte Madame beschwichztigend — "ich habe meine Vorstellung von den Deutschen nicht aus Hoffmann und nicht aus den Zeitungen, die ich nicht lese, sondern aus der Erfahrung — oder, wenn Sie wollen, von einem einzigen Eindruck her, der freilich ein Eindruck der Kindheit war und deßhalb desto tiefer gedrungen ist. Ich habe einmal einen merkwürdigen Deutschen kennen gelernt —"

Nach einigem Hin= und Herreden, das mich neugierig machte, erzählte Madame de G...p auf meine Bitte, wie folgt:

"Es war zu Anfang dieses Jahrhunderts, also vor ungefähr fünfzig Jahren. Ich bewohnte dieses selbe Haus mit meinem Bater und war ein Kind von vierzehn oder fünfzehn Jahren. Eines Tages bemerkte ich von der Höhe unseres Balkones aus einen Mann, der, wie es schien, zwedlos auf der Ebene umherzirrte, oft querseldein ging, ohne doch etwas zu suchen oder einem gewissen Ziele entgegen zu gehen. Zu wiederholten Malen kam er auf dieselben Stellen zurück, ohne es zu bemerken. Um selben Nachmittage, auf einem Spaziergange, begegnete ich ihm; aber er ging in Gedanken vertieft an mir vorüber, ohne mich zu sehen, und als er mir einige Minuten später, bei einer Biegung, wieder im Wege skand, sah er unverwandten Blickes und mit einer unzaussprechlichen Sehnsucht in die Ferne. Jede andere Erscheinung, die mir in dieser Weise begegnet wäre, hätte mich damals in

meiner mädchenhaften Albernheit außerordentlich erschreckt; ich ware por ihr nach Saufe gefloben, um mich hinter meinem Bater zu versteden. Dieser Fremde hingegen erfüllte mich mit einer Art von Mitleiden, Die ich mir nicht erklären konnte. Es war nicht das Mitleid, das man mit einem Armen, Sulfsbedürftigen empfindet, obwohl er hulfsbedurftig genug aussah, benn feine Kleider waren in arger Unordnung, ungeputt und hie und da sogar zerriffen. Es war ein gewisser edler Ausdruck bes Schmerzes und dabei ein Aussehen, als mare er mit seinem Geifte abmesend, irgendwo bei geliebten Bersonen in weiter Ferne, die bei seinem Anblick das Berg, wenigstens ein madchenhaftes Berg, mit Mitleid und Sympathie erfüllten. Abends ergählte ich meinem Bater von bem Fremden. Er meinte, es werde wohl einer der gahlreichen Rriegs: oder politischen Gefangenen sein, die man halb und halb auf freiem Juß und auf Chrenwort in den innern Brovingen Frankreichs leben ließ.

"Tags darauf sab ich den sonderbaren Fremden wieder wie am ersten Tage durch die Felder irren und endlich sogar in unsern Park eintreten, welcher ber Straße zu offen mar. Er fab fich verwundert um und schien sich in dieser Umgebung bald zu behagen. Der große Rasenplat in der Mitte, den Sie kennen, mar damals nicht da; an seiner Stelle befand sich ein großes, mit einer boben Baluftrade eingefaßtes Wafferbeden, und auf diefer Balustrade rings um das Wafferbeden ftand eine Gefellschaft von vierundzwanzig großen und fleinen griechischen Gottheiten, meist Ropien antiler Statuen oder anderer aus dem sechzehnten Jahrhundert. In der Mitte des Bedens, auf einem fünftlichen Felsen, stand ber Neptun bes Giovanni de Bologna. Als der Fremde diese Göttergesellschaft erblickte, eilte er ihr mit großen Schritten, in freudigster Begeisterung entgegen. Er hob die Arme in die Sobe, wie anbetend, und vom Zimmer aus ichien es uns, als ob er in der That zu seinen enthusiaftischen Bewegungen ent= fprechende Worte ausriefe. Dann ging er rings um bas Beden von einer Statue zur andern, immer mit dem Ausdrucke eines Renners oder wenigstens eines Aunstliebhabers, und mein Vater wollte bemerken, daß er sich vor der schönsten am Längsten aufpielt. Mir machte es das größte Vergnügen, dieses Schauspiel zu belauschen, und auch meinen Vater schien es zu unterhalten. "C'est quelque original!" wiederholte er mehrere Male, wäherend wir den Fremden beobachteten.

"Sehr ärgerlich murde ich, als ich in meinem Bergnügen burch den garde champêtre gestört wurde. Dieser, ber auch ben Park meines Baters zu bewachen hatte, stürzte plöglich her= ein und auf den Fremden los, dem er, wie wir aus den Geberden erkennen konnten, bedeutete, daß Dieß Privateigenthum fei und daß er sich zu entfernen habe. Der Fremde aber lächelte. fehrte ihm den Ruden und ging zu einer andern Statue. Der Murichus folgte ibm und befturmte ibn mit Reden, die immer beftiger wurden, je weniger er darauf achtete. Endlich faßte ihn ber Mann in seinem polizeilichen Gifer am Arme, um ihn mit Gewalt aus dem Barke zu ziehen. Mein Bater mar ein einflußreicher Mann im Departement, ein Freund des Brafekten und hätte selbst Bräfett sein können, daher der Gifer der untergeordneten Beamten, fich ihm dienstfertig zu zeigen. Aber mit folder groben Dienstfertigkeit war ihm nicht gedient. Beim Unblick jener Gewaltsamkeit eilte er sogleich binaus, und ich folgte ihm. Er verwies bem Bachter seine Art, schickte ihn fort und fagte gum Fremden, daß er sich nur nach Muße im Barke umsehen solle.

"Dieser, der die Derbheit des garde champêtre kaum bemerkt hatte, wandte sich sogleich zu meinem Bater und sagte lächelnd: "Die Götter sind keines Menschen Gigenthum, sie gebören der Welt, und wenn sie uns lächeln, gehören wir ihnen. Sehen Sie diese Uglaja, wie sie mich anlächelt und mich gefangen nimmt; sie lächelt nicht ihrem Besitzer allein."

"Es ift eine Pomona, berichtigte mein Bater.

", Nein, es ist eine Aglaja, erwiderte der Fremde mit Bestimmtheit und fuhr gleich fort: "Das Wasser hier sollte klarer sein, wie das Wasser des Cephissus oder die Fluth des Crechtheus

auf der Akropolis. Es ist der klaren Götter nicht würdig, sich in dunklerem Spiegel zu sehen — aber,' fügte er seufzend hinzu — wir sind nicht in Griechenland.

"Sind Sie vielleicht ein Grieche?" fragte mein Bater halb

im Ernft, halb im Scherz.

", Nein! — im Gegentheil, ich bin ein Deutscher!' seufzte ber Frembe.

"Im Gegentheil?" wiederholte mein Vater — ,ist der Deutsche

bas Gegentheil bes Griechen?6

""Ja!" antwortete der Deutsche kurz und setzte nach einiger Zeit hinzu — "wir sind es Alle! Sie, der Franzose, sind es auch, der Engländer, Ihr Feind, ist es auch — wir sind es Alle!"

"Dann ganz meinem Bater zugewandt, sprach er noch viel, bessen ich mich nicht erinnere; auch des Andern, das ich eben mitgetheilt habe, würde ich mich wohl nicht so deutlich erinnern, wenn es nicht später in unserem Hause ost wiederholt worden wäre. So oft mein Vater nach dieser Zeit das Wasserbecken zu reinigen befahl, pflegte er scherzend hinzuzusügen: das Wasser muß klar sein, wie das Wasser des Cephissus oder die Fluth des Erechtheus auf der Akropolis u. s. w. Auch verstand ich nicht Alles, was der Fremde sagte, abgesehen vom Sinne seiner Worte; denn er sprach ein sehr schlechtes Französisch, mit einem höchst entstellenden Accent, der mir viele Worte ganz unkenntlich machte. Meine Tante, die mich erzog, kam hinzu, und ich erinnere mich, wie ihr, die bei den Reden des Fremden große Augen machte, mein Vater zusschäfterte: "Es ist ein Deutscher, ein Original!"

"Aber das Original gesiel uns Allen sehr. Er war nicht schön und sah früh gealtert aus, obwohl er nicht mehr als dreißig Jahre gehabt haben mochte, aber er hatte ein glühendes und doch sanstes Auge, eben so einen energischen, doch milben Mund; auch sah man ihm an, daß seine sehr herabgekommene Kleidung zu seinem Stande oder seiner Bildung nicht im Berzhältnisse stehe. Ich freute mich sehr, als ihn mein Bater einlud, uns ins Haus zu solgen. Er nahm die Einladung ohne

Ceremonie an und ging mit uns, immer sprechend, und legte im Geben von Zeit zu Zeit die Hand auf meinen Kopf, was mich etwas erschreckte und mir doch sehr gesiel. Mein Bater interessirte sich offens bar für den Fremden und hatte Lust, seine eigenthümlichen Reden noch lange anzuhören, aber im Salon angesommen, war er sehr enttäuscht. Der Fremde ging geraden Weges auf ein Sopha los, sagte: 36 bin müde, murmelte noch einige unverständliche Worte, streckte sich aus, schloß die Augen und entschlief sogleich.

"Wir standen da und saben einander erstaunt an. "Er ist verrückt," lispelte meine Tante, aber mein Vater schüttelte den Kopf und sagte: "Es ist ein Original; er gefällt mir; er ist ein Deutscher."

"Der Bapa ichidte ben Bedienten mit bem bestellten Beine wieder gurud, und mir verließen ben Salon, um ben Fremben, ber in der That febr mude ichien, allein und feiner Rube gu laffen. Ich fab von Zeit zu Zeit burche Tenfter; er ichlief un= ausgesett, bis gegen Abend. Als er erwachte, lud ibn mein Bater ju Tische. Er freute fich febr an unferm Weine und wurde febr beiter. Er ergablte Bielerlei aus Deutschland und aus bem füdlichen Frankreich, und ich erinnere mich, daß er uns, trop ber Unbehülflichteit seiner frangofischen Sprache, eine pompose und bodit poetische Beschreibung bes Meeres machte, bas er bei Bordeaur gesehen batte. Mandmal brach er mitten in feinen Erzählungen ab, als ob er fürchtete, bag er, fortfahrend, an unangenehme Buntte in feiner eigenen Lebenageichichte gelangen könnte. Meine Tante, wie fie ibn fo fprechen borte, betehrte fich zu der Unficht meines Baters, daß wir bier nicht einen Berrudten, fondern ein Driginal' zu Gafte hatten, und horchte ibm mit immer machiender Theilnabme. Gie fand, daß Alles, mas er sagte, sehr viel Babres enthalte und manchmal sogar eine große Tiefe des Geiftes verrathe. Das Unverständliche fette fie auf Rechnung feiner ichlechten Aussprache und ber Mangelhaftigfeit seiner Kenntniß bes Frangofischen. Meine Tante mar fromm und liebte es, über metaphpfifche Gegenstände zu philosophiren, was fie philosophiren' nannte, und so lenkte fie das Gespräch

aud auf folde Terte. Da fagte er fonberbare Caden, obne fic auf ibre Bibelftellen weiter einzulaffen. 3d erinnere mid bes Inhalts einer langen Rede, da fic die Tante tiefelbe am folgen: ben Tage in ihr Album idrieb und ich fie ipater öfter lefen tonnte. Der Inbalt mar ungefähr folgender: Dief ift die Unfterblichkeit. Alles Gute, mas mir icon benten, mirb gu einem Genius, ber une nicht mehr verläßt und une unfichtbar, aber in iconfter Gestalt durche gange Leben begleitet, bie and Grab. Von unferm Grabbugel aus nimmt er feinen Blug und gefellt fich ju ben Beeren ber Genien, die icon bie Welt erfüllen und an ihrer Bollendung und Bertfarung meiter bauen. Dieje Genien find Geburten, oder, wenn Gie mollen, Theile unierer Geele, und in Diefen Theilen ift fie allein unfterblid. Die großen Runftler baben uns in ibren Werfen die Ubbilder ibrer Genien binterlaffen, aber es fint nicht bie Genien felbit. Ga ift nur ibre Abipiegelung im Dunftfreis unferer Erde, wie fich bie Sonne im Gee, nein, im Nebel, wiedersviegelt. Die iconen Gotter Griedenlande find folde Abbilder ber iconften Gedanten eines gangen Boltes. - Go ift es mit ber Unfterblickfeit beidaffen.

"Meine Tante, die gern etwas über ibn felbst erfahren batte und immer das Gespräch auf ibn zurudzuleiten suchte, fragte, vielleicht auch nur, um etwas zu sagen: "Glauben Sie, daß Sie auf diese Weise unsterblich sind?"

"3d? fragte er barid, sid, ber vor Ihnen fitt? Nein! 3d bente nicht mehr idon. Das 3d, das vor zehn Jahren mein war, das ift unsterblid — allerdings! — Und fic besinnend, fügte er bestätigend hinzu: "Ja, allerdings, jenes 3ch ist es."

"Mit all Dem mußten mir nichts von ibm, von seinem Schickfal — wir wußten nicht einmal seinen Namen. Mein Bater fragte ihn einmal nach seinem Namen, ba legte er ben Kopf in beide Gande und antwortete: .3ch werde ibn Ihnen morgen sagen. Glauben Sie mir, es ist mir manchmal schwer, mich meines Namens zu erinnern."

"Das mar nun mieber seltiam, aber mir hatten uns munderbar raid an die Eigentbumlidfeit diefes Mannes gewöhnt, baß wir Das alles fo hinnahmen, als mußte es fo fein. Es fiel Reinem ein, diesem Unbekannten, Geheimnißvollen gegenüber irgend ein Mißtrauen zu äußern, und trot Allem verging uns der Abend in einer gehobenen Stimmung.

"Allerdings," sagte Papa zu der Tante, glaube ich, daß dieser Mann im Geiste gestört ist, aber dieser gestörte Geist ist edel und von Natur groß und ties."

"Was mich betrifft, ich betrachtete ihn wie einen Propheten, wie einen wohlthätigen Zauberer, und ich war sehr glücklich, daß ihn mein Bater, da es schon spät war und er nicht die geringste Miene machte, das Haus zu verlassen, einlud, bei uns zu übernachten. Meine Tante beeilte sich, ihm ein Zimmer zurecht zu machen, denn sie freute sich, noch mit ihm philosophiren zu können, und mein Bater nahm sich vor, ihn morgen geradeheraus nach seinem Schicksal zu fragen, das ein sehr unglückliches schien, und dann etwas für ihn zu thun — ihm auch, wie er meinte, in mancher Beziehung den Kopf zurecht zu sehen. Der Mann, sagte er, habe ein bedeutendes Wissen, das man vielleicht noch nüblich verwenden könne.

"Aber die Nacht follte alle Plane zunichte machen.

"Ungefähr eine Stunde nach Mitternacht weckte die hülferusende Stimme eines Bedienten, der eben von einem geheimen Ausflug zurückfehrte und sich in seine Mansarde begeben wollte, das ganze Haus. Ich stürzte mit der Tante auf den Korridor, in demselben Augenblicke, da auch mein Vater seine Thür öffnete. Nach dem ersten Ueberblick über den Korridor eilte der Bater auf uns zu und drängte uns wieder in die Schlafstube zurück; doch hatte ich in einer halben Minute genug gesehen. Der Bediente lag auf der obersten Treppe, von seiner Furcht niedergeworfen, vor ihm stand der Fremde im sonderbarsten Anzuge. Er hatte das weiße Bettuch um den Leib geschlagen, und da dieß sein einzziges Gewand war, hatte er etwas von einer griechischen Statue; in der linken Hand hielt er ein Licht, in der Rechten einen alten Degen, ein schönes Werk der Wassenschungt des sechzehnten

Jahrhunderts, das meinem Vater gehörte und gewöhnlich in der Stube des Fremden hing. Mein Vater nahm ihm die Waffe ab und führte ihn in das Zimmer zurück, wo er sich auf seinen Wunsch wieder ins Bett legte.

"Ich saß zitternd in meiner Stube neben der Tante, die Thränen vergoß. "Der arme Mensch," seuszte sie fortwährend, "er ist wirklich wahnsinnig. Uch, wie Schade, wie Schade, um so viel Geist, so viel Wissen und so viel Güte. Ja gewiß, er ist auch sehr gut; selbst sein wahnsinniges Auge ist noch voll Güte."— So saßen wir da, bis der Papa eintrat und uns besahl, wieder zu Bette zu gehen; der Fremde liege im tiessten Schlase, und es sei für diese Nacht gewiß nichts mehr zu besürchten. — "Welch sonderbares Abenteuer," sagte mein Vater achselzuckend, um sein Mitleid mit dem Fremden, der ihm nicht minder gesiel als der Tante, zu verbergen.

"Als wir des Morgens erwachten, ging der Fremde ruhig, aber mit traurig gesenktem Kopfe im Parke umher. Die Tante wollte ihm folgen, aber mein Vater hielt sie zurück. "Es ist besser, sagte er, "man läßt ihn allein. Wenn er wieder kommt, will ich sehen, was zu thun ist." — Er besahl uns auch, die Fenster zu verlassen. Wenn der Fremde eine Erinnerung an den Anfall dieser Nacht habe, müsse es ihm nur unangenehm sein, sich besobachtet zu wissen.

"So ließen wir ihn allein. Er hielt sich dießmal nicht bei den griechischen Göttern auf, sondern ging langsamen Schrittes und offenbar sehr niedergeschlagen ins Dickicht. Ein Arbeiter berichtete, daß er sich dort auf eine Bank gelegt habe. Da er aber durch Stunden nicht zum Vorschein kam, ging mein Vater, um ihn aufzusuchen. Er war nicht mehr im Parke. Vom Balkon und von den Fenstern aus durchspähten wir die Ebene — er war nirgends zu sehen. Mein Vater stieg zu Pferde und durchkreuzte die ganze Gegend. Er war und blieb verschwunden; wir haben ihn nie wieder gesehen.

"Dieß ist die Geschichte meines ersten Zusammentreffens mit einem Deutschen."

"Aber," fügte die liebenswürdige alte Dame ihrer Geschichte hinzu, indem sie mich ansah — "aber Sie sind ja sehr nachdentlich geworden. Was ist Ihnen?"

"Ich habe alle Ursache, nachdenklich zu sein, Madame — ich kombinire, ich vergleiche die Daten, und ich glaube, Ihnen sagen zu können, wen Sie vor einem halben Jahrhundert hier empfangen haben."

"Nicht möglich," rief Madame de G...n, "reden Sie — Das ware ja merkwürdig, daß ich Das noch erfahren sollte."

"Ich kann nur vermuthen," sagte ich, "aber, wie gesagt, wenn ich die Daten vergleiche — leider habe ich kein Buch hier, in dem ich nachschlagen könnte — in welchem Jahre sagen Sie, war es, daß Sie den sonderbaren Gast beherbergten?"

"Das kann ich nicht so genau bestimmen; es war in den ersten Anfängen des Jahrhunderts — es wird in den Jahren Zwei oder Drei gewesen sein."

"Das trifft wohl zu, so viel ich mich erinnere. Ganz richtig. Sie nannten auch Bordeaux? Richt wahr?"

"Ja wohl," rief Madame de S... p ungeduldig, "Sie spannen mich auf die Folter."

"Ich vermuthe, daß Sie damals einen vortrefflichen, edlen deutschen Dichter bei sich beherbergten, Namens Friedrich Hölderlin."
"Was sagen Sie, Friedrich — ?"

"Friedrich Hölderlin, der allerdings wahnsinnig war und halb wahnsinnig aus Bordeaux nach Deutschland zurückehrte. Doch kann ein Zufall um jene Zeit auch Jemand Anderen —"

"Nein, nein!" rief Madame de S...n, "ich will nun nichts Anderes glauben, gewiß, es ist ein edler Dichter gewesen. Erzählen Sie mir von ihm."

Und ich erzählte die Geschichte Friedrich Hölderlins, in demfelben Speisesaal, in dem er vor fünfzig Jahren — vielleicht zu Gast gewesen.

Sollte er es wirklich gewesen sein?

# Gleich und Gleich.

Dramatisches Sprichwort in zwei Akten.

(Den Bühnen gegenüber Manuffript.)

## Personen.

Gräfin Baleria. Mathilde, ihre Tochter. Konstanze, beren Gouvernante. Baron v. Walden. Lieutenant George v. Secting.

Ort ber Handlung: Bibliotheks= und Studierzimmer der Gräfin Baleria. — Eine Mittelthüre, zwei Seitenthüren, links an der Thüre ein Fenster. Im Bordergrunde rechts und links Schreibpulte. Im hintergrunde ein Tisch. Wände, Pulte, Alles voll Bücher und Papiere. An den Wänden Karten der alten Welt 2c.

Zeit der Handlung: von Mittag ungefähr, bis spät Abend.

# Erfter Aft.

#### Erste Szene.

Walden. George.

Walden. Nur hier herein. Fürchte nichts, du begegnest jetzt keinem Menschen. Da du dich nicht willst vorstellen lassen, mußte ich dir wenigstens vor deiner Abreise einmal das Haus zeigen, drin meine Freunde wohnen, darin ich so viele Stunden verbringe.

Gcorge. Schauderhaft, höchst schauderhaft! Bücher, nichts als Bücher! Bücher im Vestibüle, Bücher auf der Treppe, Bücher im Vorsaal, Bücher im Nebensaal, Bücher hier.

Walden. Ja, Bücher überall! Das ganze Schloß ist voll von Büchern. Schadet nichts, man kann hier doch glücklich sein, sehr glücklich. Setze dich (er setzt sich selbst an einen der Pulte), ich habe noch zu arbeiten. Es ist zu arg, wie mich das Kind beschäftigt. Da habe ich schon gestern den ganzen Tag gearbeitet und werde mit dem Plane nicht fertig, und am Ende mache ich es ihr gewiß doch nicht recht.

George. Bas will sie benn?

Walden. Ich muß ihr eine neue dronologische Tafel machen, welche die ganze politische und Kulturgeschichte umfassen soll. Alle Künste und Wissenschaften sollen berücksichtigt sein und einen Ueberblick über die gleichzeitige geistige Entwicklung aller Bölker in allen Ländern und Spochen gewähren. Da gibt es so viele

Unterabtheilungen, daß ich den Stoff nicht bewältigen kann. Es ist schrecklich, was mir das Kind zu schaffen macht! Jeden Augen-blick hat sie irgend einen solchen Einfall, und was ich ihr dann mit Müh und Noth zusammenstopple, ist ihr nie gelehrt und gründlich genug.

George. Es muß ein wahrer Blaustrumpf sein, beine Gräfin Mathilde.

Walden. Gott bewahre! Es ist wahr, sie weiß zehnmal mehr, als sonst ein Mädchen von siebenzehn Jahren zu wissen pflegt; aber von einem Blaustrumpf ist nicht die Rede. Sie ist so einsach, so anspruchslos, so ganz Natur! Aus jedem Worte, aus jeder Bewegung spricht das Kind des Waldes — denn ihre ganze Jugend ist hier in dieser Einsamkeit, in diesem alten Jagdschloß verslossen. Es ist ein liebes, herziges Kind!

George. Also das liebe, herzige Kind ist siebzehn Jahre alt? Walden. Sechzehn Jahre, zehn Monate —

George. Ein schönes Alter für Rinder wie für Erwachsene.

- Ein sehr verführerisches, kindliches Alter! Balden!

Walden. George?

George. Sm, bm!

Walden. Run? Es scheint mir, daß du was sagen willst — beraus mit ber Sprache!

George. Wirft du auch nicht bofe fein?

Walden. Gewiß nicht. - Du machst mich neugierig.

George (herzlich). Sieh, Walden, du hast mich so gut, so freundschaftlich bei dir aufgenommen.

Walden. Lieber Freund, wie follte ich nicht? Bist du nicht der Sohn jener vortrefslichen Frau, die in meiner frühesten Jugend so gütig gegen mich war wie eine Mutter? Ich betrachtete es als ein Zeichen der Fortdauer ihrer Güte, als sie dich hierher zu mir schickte, um in meinem milden Thale deine Genesung zu vollenden — und ich hätte dich nicht wie einen lieben Freund, ja, wie einen jüngeren Bruder aufnehmen sollen? Und kamst du mir nicht als ein braver Offizier, der sich für sein Baterland

geschlagen? Und kamst du nicht, um hier deine Wunden zu heilen, die du für eine gute Sache trägst? Für wen hältst du mich, George? Du beleidigst mich, wenn du nicht glaubst, daß du mir am ersten Tage ein lieber, alter Freund gewesen. Also ohne Rüchalt! Heraus mit der Sprache!

Gcorge. Du hast Recht! Es ist mir auch so, als ob wir seit Ewigkeiten Freunde wären — darum wirst du mir ein unsbescheidenes Wort verzeihen.

Walden. Sprich! — was es immer sei.

George. Gut. — Seit ich bei dir wohne, sehe ich dich mit dieser Hyp- Hyp- wie heißt sie?

Walden. Hypsipple willst du sagen. So hat sie die Mutter zu Ehren jener Königin von Lemnos genannt, welche die Griechen vor Troja verproviantirte. Nenne sie lieber Mathilde, denn so heißt sie eigentlich.

Gcorge. Also ich sehe dich immer mit dieser Gräfin Mathilde, mit diesem siedzehnjährigen Kinde, beschäftigt, und wie aus deinen Reden hervorgeht, hast du dir nun seit beinahe sechs Jahren eben so angelegentlich mit ihrer Ausbildung zu schaffen gemacht. Du hast die halbe Welt gesehen, du hast so viel erlebt und erfahren, aber der Liedlingsgegenstand deines Gespräches ist immer diese Mathilde, Hypsipple genannt. Ich glaube recht gerne, daß es ein liedes, gutes und kluges Geschöpf ist, aber —

Walden. Run?

George. Ich glaube — ich muß annehmen —

Walden. Bas?

George. Daß du sie für dich erziehst — daß du sie heis rathen willst —

Walden. Ich heirathen? und Mathilden heirathen? Ha, ba, ba!

George. Durch ein bloßes Interesse für ein noch so liebes Kind läßt man sich nicht so ganz und gar absorbiren. Man macht sich nicht aus einem freien Manne zu einem Stundengeber — und ich habe stets gehört, daß das Handwerk eines Stunden:

gebers das betrübteste von der Welt sei. Und du bist ganz und gar ein Sklave geworden. Ist es mir doch nicht möglich, dich zum schönsten Aussluge zu bewegen, wenn du an dem Tage deiner Mathilde eine Stunde zu geben hast.

Walden. Das ift leicht zu erklären. Es gibt einen pädasgogischen Beruf, wie es andere Berufe gibt. Nicht alle Schulmeister werden aus Noth Schulmeister. Viele sind es mit Leidensschaft. Ich bin ein geborener Pädagog. Von frühester Jugend an habe ich mit Leidenschaft unterrichtet. Als Student war ich der freiwillige Hosmeister meines Hausmeisters. Auf meinen Meisen hinterließ ich überall Schüler. Die Tochter meines Pariser Portiers ist heute Gesellschaftsdame und Vorleserin einer Prinzessin, und Das dankt sie meinem Unterricht. Ich bin ein geborner Schulmeister.

George. Warum bist du dann nicht Professor an irgend einer Universität geworden? Glaubst du diese Stellung mit deinem altadeligen Namen unvereinbar?

Walden. Uh pah! Der wahre Adel unseres Bolkes steckt in der Wissenschaft. Wenn man einst von der Größe unserer Zeit erzählt, wird man mehr gelehrte als adelige Namen nennen. Aber einmal bin ich nicht so gelehrt, wie du glaubst; meine Reisen ließen mich nicht dazu kommen, ein Fach auszubilden — dann würde mir der Prosessor nicht genügen. Der steht auf dem Kastheder, ein abstrakter Mensch, und spricht ins Allgemeine wie ein Buch. Der eigentliche Pädagog ist persönlich, er unterrichtet nicht nur, er erzieht, er insinuirt sich, er muß seinen Schüler lieben und Eins mit ihm werden. Er genügt sich nur in einem persönzlichen Verhältniß, er ist der geistige Vater oder die geistige Mutter.

George. Wohl! Aber ich habe noch keinen Pädagogen gesehen, der die Sache so persönlich genommen hätte, wie du mit vieser Mathilde.

Walden. Nichts natürlicher. Mathilde ift, so zu sagen, mein Geschöpf. Kurz nachdem ich mich vor ungefähr sechs Jahren hier in der Nähe angesiedelt, um nach meinen Reisen mit dem Reste

meines Vermögens ein stilles und gebildetes Altjunggesellenleben zu beginnen, machte ich die Bekanntschaft ber Gräfin Baleria, ber Mutter Mathildens. Sie hatte erfahren, daß in ihrer Nachbarichaft ein Mann baufe, ber Griechenland, ben Drient, furg alle flaffischen Orte der Welt gesehen, und sie, die Gelehrte, mußte mich nothwendig sprechen. Ich lernte eine merkwürdige Frau und ein merkwürdiges haus kennen. Die Gräfin Baleria bat früh ihren Mann verloren, mit dem sie, wie es scheint, nicht gludlich war. Er liebte die rauschenden Vergnügungen der Welt, fie die Einsamkeit und die Bucher. Un Der, mein Freund, ift ein wahrer Professor verloren gegangen. Gie benütte ihre Frei: beit, um fich gang ihren Reigungen hinzugeben. Gie kaufte biefes von Bark und Wald umgebene Jagdschloß, in das fie sich mit ihrem Rinde, deffen Gouvernante und einigen Gesellschaftafraulein, die eigentlich Schreiber und Sekretare find, zurudzog. Das ganze Schloß wurde nach und nach zu einer Bibliothek und die Gräfin von Tag zu Tag gelehrter. Alte Geschichten aller alten Völker, alte Sprachen, alte Kunst und Wiffenschaft, alte Philosophieen und alte Religionen sind die Gegenstände, die jeden Winkel ihres Geistes wie ihres Schlosses ausfüllen.

George. Mir graut.

Walden. Es war mir Anfangs selbst unheimlich, besonders als ich die Lebensweise des Hauses kennen lernte. Die Gräfin studirt meist in der Nacht und verschläft den größten Theil des Tages; ihre Gesellschaftsfräulein, die ihr während der Nacht beistehen müssen, schleichen dann blaß, verschlasen, gähnend durchs Schloß, und Niemand wagt es, laut aufzutreten oder ein lautes Wort zu sprechen.

George. Und in diese Gesellschaft hast du mich schon mehrere Male einführen wollen. Danke bestens. Gine schöne Gesellschaft für einen Lieutenant!

Walden. Aber mitten unter diesen bücherstaubbedeckten Gesstalten trieb sich die schönste Jugend in Gestalt Mathildens herum. Sie lief Tage lang allein und unbewacht durch den Wald und

hatte die ganze Anmuth und Wildheit eines Nehs. Sie war das mals eilf Jahre alt. Ich fühlte mich sogleich zu dem schönen wilden Kinde hingezogen und habe sie gewissermaßen entdeckt, denn Niemand im Hause kümmerte sich um sie. Selbst die Mutter war überrascht und schüttelte ungläubig den Kopf, als ich ihr sagte, daß sie da ein begabtes Kind besitze, aus dem etwas wers den könnte. Wie sollte sie Das glauben, da es Mathilden nie einsiel, in eines der zehntausend Bücher zu blicken!

George. Das gefällt mir von dem Rinde.

Walden. Es war mir leicht, mich zum Lehrer des Kindes zu machen, und um das Vertrauen der Mutter ganz zu gewinnen, gab ich der Erziehung Mathildens einen Anstrich von Gelehrsamfeit, wohl wissend, daß Das dem gesunden Wesen nichts anhaben konnte. Mathilde ihrerseits fand endlich einen Menschen, dem sie Theilnahme einslößte, und ging mit dem Instinkte kluger Kinzder auf meine Absichten ein. Sie schloß sich sehr innig an mich, und heute sehe ich mit Glück die schönen Früchte meiner Besmühungen.

Grorge. Du hast mir da Alles schön auseinander gesetzt, aber mit all Dem noch nicht bewiesen, warum du sie nicht heizrathen sollst? Stört dich vielleicht der Gedanke an ihr großes Vermögen, während du jest nur schwach bemittelt bist?

Walden. Uch was! Das ist so eine ber hergebrachten Unsichten, die schön und edel sein sollen. Ein Mann, der nicht fühlt, daß er so viel werth ist, als die Mitgist eines Mädchens, hat freilich Recht, solche Ansichten zu haben. Es fällt mir nicht ein, Mathisden zu heirathen, weil mein Verhältniß zu ihr gewissermaßen ein väterliches ist, weil ich den Gedanken an Heirath längst ausgegeben und weil ich ein alter Junggeselle bin.

George. Ein alter Junggeselle? Wie alt bist du denn eigentlich?

Walden. Sieben und dreißig, fage: sieben und dreißig Sommer und acht und breißig Binter.

Corge. Mit sieben und breißig Jahren ist man heute ein

junger Mann; es wimmelt von jungen Männern von sieben und vierzig.

Walden. Weil die Verhältnisse darnach sind; weil die meisten Männer zwanzig Jahre zu tämpsen haben, bis sie eine Familie oder eine anspruchsvolle Frau ernähren können, und weil die Andern Egvisten sind. Nachdem sie sich zwanzig Jahre in der Welt und in allen Freuden herumgetrieben, haben sie die Frecheit, einem jungen lebenslustigen Geschöpse ein Häuslein Uschestatt eines Herzens anzubieten. Ein solcher Egvist bin ich nicht.

George. Du bist aber auch kein solches Häuflein Asche. Du bist jung von Herzen, liebevoll, du sehnst dich nach häuszlichem Glück, du wärst ein vortrefflicher Vater.

Walden (seussend). Das ist wahr. Mathilde weiß es, daß ich ein guter Vater bin. Damit begnüge ich mich, muß ich mich begnügen. Ich war in der That für ein häusliches, liebevolles Leben — pah — die Zeit ist hin — sprechen wir nicht davon. Der Ansang aller Weisheit ist: nichts bereuen.

George. Jest aber gehe ich. Wenn mich der junge oder der alte Blaustrumpf hier überraschte, ich wäre des Todes.

Walden (zieht einen Brief aus ber Tasche). Laß sehen, um welche Stunde Mathilde mich hier erwartet.

George. Laß mich lesen; laß mich sehen, wie so ein Ding schreibt (nimmt Walden den Brief aus der Hand und liest): "Mein ge-liebter Freund und Lehrer!" Das klingt sehr zärtlich: Mein ge-liebter Freund!

Walden. Mathilde nimmt es nicht so genau mit den Worten.

George (liest). "Ich erwarte Sie heute um Ein Uhr, und zwar mit Sehnsucht und Ungeduld." (Sprickt.) Sehnsucht und Ungeduld, hm, hm! Darf ich da noch weiter lesen?

Walden. Lies, lies! Wir haben feine Geheimniffe.

George (11est). "Warum kommen Sie jest nur jeden zweiten Tag, und nicht täglich, wie sonst? Ich hasse Ihren Lieutenant, der mich seit drei Wochen um Ihre Gesellschaft bringt." (Sprickt.) Danke, Sie sind sehr gütig, Fräulein Mathilde. Welches Glück ich doch habe; sie kennt mich noch nicht und haßt mich schon! (Liest weiter.) "Kommen Sie! Kommen Sie!" (Spricht.) Noch eins mal "Kommen Sie!" Zwei Aufforderungen, bei der dritten Aufforderung wird geschossen. (Liest.) "Was bin ich ohne Sie?" (Spricht.) Das wird ja immer besser. Mein Gott, da kommt auch was Lateinisches. (Liest.) "Tecum vivere amem, tecum obeam libens."

Walden. Sie liebt es, zu zitiren. Es ist ein Zitat aus einer horazischen Dde.

George. Und zwar aus der zärtlichsten aller horazischen Den. Sie kann also lateinisch, das schredliche Geschöpf?

Walden. Freilich! Gie lernte es ber Mutter zu Gefallen.

George. Aber das Zitat ist gut gewählt: "Mir dir lebt' ich, mit dir stürb' ich gerne." Das ist nichts? He? Und Die ist nicht verliebt in dich?

Walden. Thorheit! Man muß Mathilden kennen. Die schreibt in zwei Zeilen mehr, als sie in zwei Jahren verantworten kann, und sie liebt es, sich über ihre besten Freunde lustig zu machen. Du mußt sie endlich kennen lernen; ich stelle dich ihr boch vor.

George. Ich werde mich hüten. Jest erst recht nicht.

Walden. Run, wenn Dem so ist, so slieben wir, denn jetzt muß sie kommen. Ich gehe mit dir, um dich ein wenig im Parke zu orientiren. Was fängst du dann an?

George. Ich gehe in die Stadt zum Arzte. Mein Arm hat mich heute Nacht wieder etwas unsanst geweckt.

Walden. Gut. Erwarte mich im Parke. Nach einer Stunde gehe ich mit dir, um zu hören, was der Arzt fagt. Komm!

George. Wie froh bin ich, diese schweinslederne Atmosphäre zu verlassen. (Deklamirt.) "Mit dir lebt' ich, mit dir stürb' ich gerne." Das ist nichts?

Walden. Marr!

George. Es ist nicht richtig.

(Beide burch bie Mittelthüre ab.)

# Bweite Szene.

Mathilde mit Büchern und Papieren unter den Armen. Fränlein Konstanze.

Konstanze. Wird die Stunde heute im Studierzimmer der Frau Gräfin genommen?

Anathilde. Heute und in Zukunft. Mama will es so. Die Atmosphäre dieser Stube wird, so meint sie, auf meinen Geist wohlthätig einwirken. Ich bin schon gelehrt genug, um mich würdig in Gesellschaft dieser dickleibigen, schweinsledernen und andern ledernen Herrn auszuhalten, um mich mit ihnen vertrauzlich zu unterhalten, um mit ihnen zu liebkosen. Ja, ja! Ich hatte gestern mit Mama eine lange, achtzigpfündige Diskussion, ein Kolloquium, eine Disputatio! Sie war sehr zufrieden, denn ich bin scheußlich gelehrt. (Konstanze setzt sich mit einer Handarbeit ans Fenster; Mathilbe an den Studiertisch.)

Mathilde (fieht auf bie uhr). Jest muß er bald tommen, D Gott, wie mir das Berg flopft. Es ist doch ein febr ängst= liches Gefühl, die Liebe. Tage meiner unschuldsvollen Jugend, wohin seid ihr entflohen? - Jest muß er es doch gemerkt haben! Ich habe ihn in meinem Billet "meinen geliebten Freund" ge= nannt, ich sprach ihm von meiner Sehnsucht, ich mählte die gart= lichste Stelle aus dem Horatius. In einer fremden Sprache hat man mehr Muth, man spricht wie unter einer Maste. Und gar in einer tobten Sprache - Das klingt fo geifterhaft. - Aber wenn er es noch nicht merkt? Wenn ihm mein gartliches Briefchen eben fo wenig fagt, wie meine Blide, meine Seufzer, meine Melancholie? Es ist schredlich, wie dumm die gescheiten Männer fein können. — Warum sollte ich es ihm nicht gerade beraus fagen? (Nachbenklich.) Ich suche umsonst nach einem Beispiele in ber alten Geschichte, auf das ich mich als auf eine Autorität be= rufen könnte; ich finde keines. Es gab doch fo gescheite Bolter im Alterthume, sie erfanden so Bieles, sie batten so gute Gedanken, aber daß auch ein Mädchen dem Manne eine Liebes:

erklärung machen solle, Das ift weder Babyloniern noch Griechen eingefallen. Bielleicht gab es ein so weises Bolt in den Ursanfängen, im goldenen Zeitalter; aber das ist heute vergessen. Leider! — Bielleicht ist es gegen die Natur? Fräulein Konstanze!

Konstanze. Mathilde?

Mathilde. Kann ein Mädchen einem Manne eine Liebes: erklärung machen?

Konftange. Die tommen Sie auf eine folche Frage?

Mathitde. Nun — nun — aus Wißbegierde — aus wissenschaftlichem Trieb —

Konstanze. Diese Wissenschaft geht Sie nichts an, Das ist eine schlechte Wissenschaft.

Mathilde. Fräulein Konstanze, nur keine Vorurtheile. Alle Wissenschaften sind gleich ehrwürdig, eine fördert die andere, eine hängt mit der andern zusammen, und am Ende machen alle zusammen nur Eine aus.

Konstange. Dummes Beug!

Mathilde. Beantworten Sie meine Frage. Man darf ein wißbegieriges strebsames Gemüth nicht so absertigen. Ein Philossoph sagt: Der Fragende ist immer ehrwürdig. Ich frage: Darf ein junges Mädchen zu einem Manne sagen: "Ich liebe dich" oder auch "ich liebe Sie," je nach Umständen.

Konftange. Mein.

Mathilde. Warum nicht? Ist es gegen die Gesetze des Staates?

Konftange. Das nicht.

Mathilde. Ift es gegen die Gefete der Natur?

Konstanze. Das - eigentlich - im Grunde - auch nicht.

Mathilde. Also warum nicht?

Konstanze. Mathilde, Sie langweilen mich mit Ihren Fragen. Es schickt sich nicht, daß ein Mädchen eine Liebeszerklärung mache, es schickt sich nicht, und es schickt sich nicht, und bamit Bunktum!

Mathilde (fpringt auf, pathetisch). Es schickt sich nicht! Das

ift das große Mort! Gefet, Natur, Bernunft, Gefühl, die edelfte Leidenschaft, Alles, Alles sagt ja, Alles sagt: thu es, thu es doch. Mathilde - aber "es schickt sich nicht." Als ob das Uni: versum von einer Gouvernante regiert würde. Wir wollen einmal sehen, wer stärker ift, ich oder das "Es schickt sich nicht." (Sest sich nieber, rubiger.) Wir find boch febr egoistisch, wir Weiber. Es wurde ben Männern eine so große Freude machen, wenn unser Eins ihnen sagte: "Ich liebe bich," so recht gartlich: "Ich liebe bich!" - Aber nein, da warten wir, bis fie es uns fagen, und dann geben wir höchstens ein anderes: "Ich liebe dich," zurud, wie eine Bezahlung, nicht wie eine freiwillige Gabe, die doch viel schöner und edler mare. Sie sind viel besser als wir, Das ift ausgemacht. Ich habe sie auch viel lieber, besonders Ginen. Ach, wie liebe ich ibn, ben guten, edlen Walden. - Mar, ich liebe bich! (Nimmt ein Papier, bas vor ihr liegt.) Nun, wenn es ihm meine Seufzer und Liebesbriefchen nicht gefagt haben, fo wird ihm wenigstens biefer historische Auffat beweisen, wie ernft und gründlich ich mich mit der Liebe beschäftige. Rein deutscher Brofeffor ift jemals fo grundlich auf biefen Gegenstand eingegangen. (Liest.) "Die Liebe bei ben Alten."

Konstange. Da fommt herr v. Walben.

Mathilde. Er kommt. O mein Herz! Muth, Mathilde. Du willst ihm ja nichts Schreckliches sagen, nicht Trauriges, im Gegentheil etwas Angenehmes, sehr Angenehmes — daß du ihn liebst, unendlich liebst!

# Dritte Szene.

Die Borigen. Walben.

Walden. Guten Morgen, Fräulein Konftanze, guten Morgen, Mathilde. (Gibt ihr bie Hand.)

Konftange. Guten Morgen, herr von Walden.

Mathilde. Rommen Sie endlich!

Walden. Ich bin überzeugt, daß Sie dießmal sehr fleißig gearbeitet haben, da Sie mich mit solcher Ungeduld erwarteten. Das freut mich; benn in der letten Zeit waren Sie etwas träge und zerstreut.

Mathilde (für sich). Er hat es also gemerkt. (Laut.) Sie haben ganz recht gesehen. Ich gestehe, daß mich etwas beschäftigte,
— daß mein Gemüth — mein Herz —

Walden. Seute aber haben Gie fleißig gearbeitet.

Mathilde. Sehr fleißig — und mit Liebe — Ein Thema das mich seit Wochen sehr beschäftigt — ein Gegenstand, der — Walden. Was ist es?

Mathilde. Sie erinnern sich, lieber Freund, daß Sie mir dießmal volle Freiheit in der Wahl meines Gegenstandes zu einem schriftlichen Aufsatze ließen?

Walden. Und was haben Gie gemacht?

Mathilde (nimmt bas Papier gleichgültig). Gine historisch= archäologisch-philosophische Abhandlung über —

Walden. Das klingt ja sehr imposant. Dazu muß man sich Zeit nehmen. Darum will ich Ihnen vorher einige Bemerstungen über Ihren Briefstil machen. (Zieht ihren Brief aus ber Tasche.)

Mathilde (bei Seite). Mein Liebesbrief! D Gott, er erswartet guten Stil von einem Liebesbrief! Ich bin verloren; nichts, nichts hat er gemerkt.

Walden. Das ist Ihr Brieschen von heute Morgen. Sehen Sie, liebe Mathilde, Sie kennen noch nicht die Bedeutung, das rechte Maß der Borte. Da schreiben Sie mir "Mein geliebter Freund." Gewiß, ich bin Ihr Freund, Ihr bester Freund, aber selbst einem besten Freunde schreibt man nicht: "Geliebter Freund," Das hat eine ganz andere Bedeutung, als z. B. "Lieber Freund."

Mathilde. Wissen Sie, mein lieber Freund, daß Sie ein Bedant sind. "Lieber kommt her von Lieben, verstehn Sie wohl, von Lieben, gerade so wie Geliebter, das ein Partizipium ist und hier als Adjektivum steht, gerade so wie "Lieber,"
— ich weiß sehr mohl, daß ein gewisser Unterschied zwischen

Lieber und Geliebter obwaltet, aber, welchen von beiden Ausdrücken ich wählen will, Das hängt rein von meinem subjektiven Ermessen, von meinem individuellen Gefühle ab. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich ganz?

Walden. Ich verstehe Sie sehr wohl. Sie meinen, in einem Zettel, den man so hinwirft —

Mathilde. Uch, Sie verstehen mich gar nicht. — Mein subjektives Ermessen, sage ich, mein individuelles Gefühl, Gestühl —

Walden. Greifern Sie sich nicht so. Mir können Sie schreisben, was und wie Sie wollen, bei mir haben solche Ausdrücke nichts zu bedeuten — aber —

Mathilde. Nichts zu bedeuten? Sehr viel haben solche Ausdrücke zu bedeuten; ich sage Ihnen, sie haben ganz außer= ordentlich viel zu bedeuten.

Walden. Nun, wir wollen über ein Briefchen nicht streiten. Sie haben Recht, ich bin ein Pedant. Sehen wir Ihren Aufsatz. Mathilde (liest). "Die Liebe der Alten."

Walden. Die Liebe der Alten! Das wird wohl eine Satire, ein komischer Aufsat?

Mathilde. Gott bewahre, es ist der heiligste Ernst. Ich bin gar nicht zum Scherzen aufgelegt. Meine wochenlangen Studien über diesen wichtigen Gegenstand haben mich mit tiesstem Ernst erfüllt. Hören Sie nur weiter. (Riest.) "Die Liebe der Alten. Die Liebe bei den Griechen und Kömern, bei den Juden, Asspriern, Babyloniern und Chaldäern, bei den Aegyptern und Phöniziern, mit einer kleinen Uebersicht über die Liebe bei den Bersern, Lydiern, Phrygiern und Kappadoziern und Paphlagozniern, Sythen und einigen andern Bölkern und Bölkerschaften des Alterthums; nebst einem Anhang über die Begriffe Eros und Anteros, über die Mythen von Amor und Psyche, und einigen Bemerkungen über die Art und Weise, wie sich die Alten die Liebe verkörpert dachten und wie sie selbige in Statuen, Basreliess und auf Münzen bildeten."

Walden (tacht). Gie find ein närrisches Rind.

Mathilde. Närrifch? - vielleicht. Rind? - nein!

Walden. Lesen Sie! Lesen Sie! Das wird sehr unters haltend.

Mathilde. Herr v. Walden, wenn Sie sich nur unterhalten wollen, wo ich mit tiefstem Ernste —

Walden. Sie kommen mir heute sonderbar vor, Mathilde. Sie sind fortwährend beleidigt, und sonst hat Niemand über Ihre ernsthaften Aufsäße mehr gelacht als Sie selbst.

Mathilde. Die Zeiten ändern sich und wir mit ihnen. (Seufst.)

Walden. Lesen Sie. Ich will nicht mehr lachen.

Mathilde (liest). "Schon die Alten fannten fie."

Walden (bricht in Gelächter aus). "Schon die Alten kannten sie." Das ist reizend, Das ist unbezahlbar — freilich kannten sie schon die Alten — Das ist nicht zu bezweiseln, man kannte sie immer und zu allen Zeiten, Das braucht nicht erst historisch erwiesen und festgestellt zu werden. Ha, ha, ha!

Mathilde (für sich). Er lacht, er lacht fortwährend. Ich bin wohl sehr lächerlich. Es wird mir nie gelingen, ihm meine Liebe zu gestehen — er wird mich nie lieben. (Sie weint und wirst bas Papier fort.)

Walden. Was ist Ihnen, liebes Kind? Sie weinen, Sie sind gekränkt — ich verstehe Sie nicht mehr.

Mathilde (entschlossen). Sie sollen mich verstehen. (Zu Konstanze.) Fräulein Konstanze, Mama wünscht, daß Sie sie wecken: sie will nach der Stunde mit Herrn v. Walden sprechen.

Konstange. Warum sagen Sie mir benn Das jest erft.

Mathilde. Ich habe es vergessen. (Konstanze geht in bie Seitenthüre links ab.)

Mathilde (zu Walben). Ihre heitere Stimmung erlaubt mir nicht, Ihnen meinen Auffatz weiter vorzulesen. Ich bedaure-Das, denn die Vorlesung hätte mir vielleicht ein Geständniß erspart, das ein Mädchen nicht ablegen darf, weil es sich nicht schiedt.

Walden. Gin Geständniß?

Mathilde. Setzen Sie sich — So — Ja, ein Geständniß. Sie sind mein bester, mein liebster Freund; Sie haben ein Necht, dieß Geständniß von mir zu verlangen, und ich habe die Pstlicht, Sie zu meinem Vertrauten zu wählen.

Walden. Sie machen mich neugierig.

Mathilde. Schon die Alten fannten fie.

Walden. Ben?

Mathilde. Die Liebe.

Walden. Die Liebe?

Mathilde. Warum follte ich fie nicht kennen?

Walden. Die Liebe?

Mathilde. Ja wohl, die Liebe. Ich bin verliebt, ich liebe! Walden. Das glauben Sie nur. Sie täuschen sich.

Mathilde. Ich täusche mich nicht. Sie halten mich noch immer für ein Kind, weil Sie mein Lehrer sind, weil Sie mich von Kindheit an kennen, weil Sie mich immer sehen und nicht bemerken, wie ich wachse. Ich bin ein erwachsenes Frauenzimmer, und ich liebe.

Walden. Gie lieben!

Mathilde. Ja, gewiß, ich liebe und von ganzem Herzen. Walden. Wen können Sie lieben in dieser Einsamkeit? Etwa den Herrn v. Falkenberg, den trefslichen Neiter, der täglich durch den Park reitet und vor Ihren Fenstern sein Pserd kapriolen läßt? Liebes Kind, das ist kein Mann für Sie.

Mathilde. Sein Sie ruhig; mein Geliebter ist ein schlechter Reiter.

Walden. Frgend ein Stuter, ber -

Mathilde (mit Beziehung). Mein Geliebter ist nicht ein Bischen elegant; zwar ganz ordentlich, aber doch etwas altmodisch.

Walden. So ein junger Springinsfeld —

Mathilde. Gin Mann in den besten Sabren.

Walden. Der dem Ganschen füße Dummheiten vorschwatte.

Mathilde. Mein Geliebter fagt mir nur Grobheiten und lacht mich aus und — nennt mich ein Gänschen.

Walden. Wer fann es fein?

Mathilde. Mein Gott, wer kann es anders sein, als Sie, Sie, mein geliebter, theurer Freund. Sie sind es, den ich liebe, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele. (Für sich.) Gottlob, es ist heraus! Jest wird er mir sagen, daß er mich wieder liebt.

Walden (fpringt auf). Ich!

Mathilde. Wer verdient es mehr als Sie, daß ich ihm mein ganzes Herz hingebe, mein ganzes Leben!

Walden. Mathilde, ich versichere Sie, Sie irren sich. Sie haben teine Erfahrung.

Mathilde. Ein siebzehnjähriges Mädchen, das zum ersten Male liebt, hat mehr Erfahrung als ein fünfzigjähriger Mann.

Walden. Ich bin erft achtunddreißig Jahre alt.

Mathilde. Und ich muß es Ihnen erst sagen, daß ich Sie liebe. Haben Sie mein Herz nicht klopfen hören, so oft Sie seit Wochen in die Stube traten? Sahen Sie nicht meine Traurigkeit, so oft Sie gingen? Uhnten Sie nicht die Sehnsucht, die mich zu Ihnen zog, wenn Sie abwesend waren?

Walden. Ich wiederhole Ihnen, liebes Kind -

Mathilde. 3ch bin fein Rind.

Walden. Liebe Mathilde, ich wiederhole Ihnen, daß Sic sich irren. Alle Mädchen lieben ihre Lebrer.

Mathilde. Ich hasse alle meine Lehrer, nur Sie liebe ich. Walden. Sie sind siebzehn Jahre alt; Sie lieben die Liebe, nicht mich.

Mathilde. Ich bin nicht so abstrakt; ich liebe nicht einen Begriff — Sie, Sie liebe ich.

Walden. Sie wissen nicht, was Sie sagen, was Sie thun; Sie spielen mit Worten, Sie —

Mathilde. Ich sage Ihnen, ich weiß ganz wohl, was ich thue. Sie halten mich immer für eine Einfalt, für ein unschuldiges Ding, das nichts von Liebe und Liebesangelegenheiten weiß. Enttäuschen Sie sich, lieber Walden, ich weiß Alles, — ich sage Ihnen, ich weiß Alles. Mein Gott, ist es denn so schwer zu glauben? Ist es etwas so Wunderbares oder Seltenes, daß sich ein Mädchen verliebt? Und ist es so schwer, so einem armen Mädchen zu antworten: Ich liebe dich wieder?

Walden. Sie wissen, wie herzlich -

Mathilde. Nichts da! Ich will von dieser Liebe nichts hören; mit der muß es aus sein, die muß pensionirt werden.

Walden. Ich habe für Gie -

Mathilde. Ich zittre vor Angst, daß Sie mir von Achtung sprechen. Um Gotteswillen, sprechen Sie mir nicht von Achtung. Ich verbitte mir alle Achtung. Berachten Sie mich, aber lieben Sie mich.

Walden. Ich will Ihnen nicht von Achtung sprechen, aber meine —

Mathilde. Freundschaft! Nicht wahr? D, wir kennen bas. Ich kann die Freundschaft nicht leiden, ich kann sie nicht ausstehen, die Freundschaft, diesen Eichelkaffee der Liebe. Nichts Abgeschmackteres als Freundschaft zwischen einem Mann und einem jungen Frauenzimmer.

Walden. Ich bin aus den Wolfen gefallen — ich weiß nicht, was ich sagen soll.

Mathilde. Ich weiß es, ich — Sagen Sie: "Ich liebe dich, Mathilde, ich liebe dich."

Walden. Rein! Rein!

Mathilde. Es ist also unmöglich, mich zu lieben? Ich bin doch sehr unglücklich! Ich werse mich einem Manne an den Hals, und er will nichts von mir wissen, er will mich nie, niemals lieben. Bin ich denn so häßlich, so dumm, so abgeschmackt, so langweilig? Sagen Sie es mir aufrichtig, daß ich mich gleich darnach einrichte, eine alte Jungser zu werden. Sagen Sie mir — es ist Ihre Pflicht, mit mir aufrichtig zu sein — sagen Sie mir, ob ich denn gar nicht dazu gemacht bin, einen Mann zu beglücken, was ich doch so sehr gerne thäte.

Walden. Mein theures Kind, beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen diese Fragen beantworten, ohne Jurcht, Sie eitel zu machen. Glücklich der Mann, der Sie einst sein nennt. Er wird einen unerschöpslichen Schatz des Glückes an Ihnen besitzen, eine treue und anmuthige Gefährtin, einen Trost in allen Drangsalen und im Unglück einen Ersatz für alle Berluste. (Er brücktisten Kopf an seine Brust.) In diesem Herzen sprudelt eine Quelle der Güte und der ewigen Jugend; beglückt, wer diesem Sprudeln bis an sein Lebensende lauschen kann. Ich segne ihn, diesen Unsbekannten, denn sein Glück wird das Ihre sein, und ich slehe nur, daß er den ganzen Neichthum zu würdigen verstehe, den ihm die Borsehung mit Ihrem Besitze gönnt.

Mathilde. Lieber Walben, schweigen Sie — Sie machen mich stolz, und Sie rühren mich. Sehen Sie, nie wird Jemand so gut von mir denken, gewiß nicht. Ich werde also mit Niemand so glücklich sein, als ich es mit Ihnen sein könnte. Warum verschmähen Sie diesen ganzen Neichthum meines Besites? Warum wollen Sie ihn diesem Unbekannten, diesem X überlassen? Heirrathen Sie mich, ich bitte Sie. Sie werden glücklich mit mir sein, ich verspreche es Ihnen, und Sie wissen, daß ich Wort halte. Ich werde eine so treue, zärtliche, liebende Gattin sein, ich werde nur an Sie denken und wie ich Ihnen Freude mache. Sehen Sie, hier in diesem kleinen Herzen, da ist etwas darin, das ist so groß wie ein Ozean und das ist nichts als Liebe, und Das alles möchte ich gerne Sinem, Cinem Manne hingeben.

Walden. Ach!

Mathilde. Sie feufzen. Ich bin gerettet.

Walden. Thorheit! Ich seufze über Ihre Berblendung. Sie meinen immer den Unbekannten, nicht mich. Für mich empfinden Sie Dankbarkeit und verwechseln Das mit der Liebe ohne Gegenstand, die Sie — immer für jenen Unbekannten — empfinden.

Mathilde. Dankbarkeit? (Stolz.) Ich möchte wissen, welche Wohlthaten so viel werth sind, daß sie nur mit einem Mädchen, wie ich, bezahlt werden können!

Walden. Gie haben Recht.

Mathilde. Also ift es nicht Dankbarkeit, sondern Liebe.

Walden. Für den Unbefannten.

Mathilde. Der Unbefannte langweilt mich schrecklich. Warum sollten Sie es nicht sein?

Walden. Ich bin zu alt für Sie.

Mathilde (lact). Zu alt? Wenn ich Sie nun einmal so will? Zu jung sind Sie für mich, Das sehe ich wohl ein, zu un= erfahren, zu schüchtern. Sie stehen da vor mir wie eine versschämte Jungfrau.

Walden. Stille — ich höre Ihre Mutter. Lassen Sie mich — ich will mit ber Mutter sprechen.

Mathilde (froh). Endlich, endlich! Ja, ja, sprechen Sie mit meiner Mutter — ich gehe, ich will Sie nicht stören sprechen Sie mit meiner Mutter. (Ab.)

Walden. Es ist die ärgste Versuchung meines Lebens. D Gott, für welches Glück din ich um zehn Jahre zu früh geboren! Oder nicht? Wäre es das erste Mal, daß der Lehrer seine Schülerin heirathet? Sind acht und dreißig Jahre wirklich ein zu hohes Alter — eigentlich nur sieben und dreißig und sieben Monate. Sie verspricht mir Glück, und sie hält Wort wie ein Chrenmann, Das weiß ich. — Und ihr Glück? — Fort, Versuchung — Schweiget still, ihr verführerischen Stimmen — Sei stark, alter Knabe.

Mathilde (tommt zurüch). Dann sprechen Sie mit meinem Vormund. Es ist nur der Form wegen; er thut, was die Mutter will. Man muß doch die Formen beobachten, damit Alles ganz ordent-lich und gesetzlich ablause und Niemand was dagegen sagen könne.

Walden. Geben Sie nur, geben Sie. Ich werde mit der größten Ueberlegung handeln.

Mathilde. Das ist recht. Alles in Ordnung. (Geht und kommt wieder zurück.) Sie wissen doch die Adresse des Bormundes? Stadt, Promenade, Numero Fünfundzwanzig.

Walden. Numero Fünfundzwanzig.

Mathilde. Die große schwarze Thur mit den eisernen Rägeln.

Walden. Ganz wohl.

Mathilde. Ade, Walden, lieber Palden. (In der Thüre.) Promenade Numero Fünfundzwanzig. (Ab.)

## Vierte Szene.

Walben. Aus ber Geitenthure links bie Grafin Baleria.

Gräfin (verschlafen). Guten Morgen, lieber Freund. (Gest fich in ben Lehnstuhl und gabnt.) Sie haben mich wecken laffen?

Walden. Ich? Mathilbe meinte, Sie hätten mir etwas zu fagen.

Gräfin. Das fagt mir Konstanze auch — ich dachte aber, Das musse ein Frrthum sein und daß Sie mir etwas sagen wollten, denn ich habe Mathilden keinen Auftrag gegeben.

Walden. Dann hat Mathilde die Gouvernante nur entfernen wollen.

Gräfin (gahnt). Ich bin so schläfrig. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet. Die Ausgrabungen von Niniveh lassen micht schlafen. Welch ein Blick in die dunkelsten Zeiten! Ninus und Semiramis werden uns so vertraut werden wie Chrus und Darius. Welch eine Zukunft, welch eine herrliche Zukunft! Wenn es nur wahr ist, daß man den Schlüssel zur Keilschrift gefunden! Was meinen Sie?

Walden. Wir muffen hoffen.

Gräfin. Ich hoffe es von ganzem Herzen. (Gabnt.) Was fagten Sie vorhin?

Walden. Ich sagte nichts, aber ich habe Ihnen etwas Wichtiges mitzutheilen.

Gräfin (fteht rasch auf). Ist ein neues Buch über Niniveh erschienen?

Walden. Etwas, mas uns näher liegt.

Gräfin. Was kann uns heutzutage näher liegen als Riniveh?

Walden. Doch wohl.

Gräfin. Etwas über die auf Cypern gefundene Inschrift bes Königs Umasis?

Walden. Nein, nein, etwas, mas uns noch viel näher liegt.

Gräfin (verächtlich). Was kann es sein? Sie wissen, daß mich nichts interessirt, was nach der Schlacht bei Pharsalus fällt. Mit der Schlacht bei Pharsalus hört für mich die Weltgeschichte und das Interesse auf. Man muß sich Gränzen setzen, man muß sich zu beschränken wissen. Das Feld ist so groß, daß man sich mit der Bearbeitung eines kleinen Winkels begnügen muß.

Walden (ungebulbig). Es handelt sich um Ihre Tochter.

Gräftn. Um Hppsipple? Was ist's mit ihr? Lernt das Kind nicht? Es schien mir doch erst gestern, da ich eine lange Unterzedung mit ihr hatte, daß sie in der alten Geschichte und in den alten Sprachen —

Walden. Bon allerneuester Geschichte, von einer allerneuesten Sprache ist die Rede.

Cräfin (verächtlich). Moderne Geschichte, moderne Sprachen! Kann das Kind sich so sehr verirren? Ich, wahrhaftig, ich habe ihr dieses schlechte Beispiel nicht gegeben; ich predigte ihr stets Berachtung alles Dessen, was diesseits der Schlacht bei Pharsalus liegt, ich habe —

Walden. Aber, liebe Gräfin, verstehen Sie mich recht. Mit Unterricht und Wissenschaft scheint es zur Zeit bei Mathilden ein Ende zu nehmen.

Gräfin. Sie erschrecken mich! Sollten Ihre Lehren und treuen Bemühungen so schwache Wurzeln geschlagen haben?

Walden. Es scheint. Man vertreibe die Ratur mit Beusgabeln, sie kommt doch im Galopp zurud.

Gräfin. Tamen usque recurret - ganz richtig.

Walden. Mathilde muß in die Welt, sie muß Menschen, sie muß Männer sehn.

oräfin. Sie foll dieses stille Tustulum verlassen? biesen Sit ber Musen, in dem fie so glüdlich ift?

Walden. Sie ist es nicht mehr. Sie mussen Ihre ganze Lebensweise ändern, liebe Gräfin. Sie mussen für den Winter in die Stadt ziehen, Soiréen geben, große Gesellschaften einladen, auf Bälle gehn —

Gräfin. Ihr Götter! Ich soll Toilette machen, ich soll tanzen? Schrecklich!

Walden. Nicht eben Sie, aber Mathilde.

Gräfin. Bu welchem Zwecke biefes eben fo oberflächliche als unnatürliche Leben?

Walden. Unnatürlich für Mathilbe ist das Leben mit den Büchern und in der Einsamkeit. Sie muß Menschen sehen und Männer kennen lernen, damit sie unterscheide, die Auswahl habe und sich nicht dem Ersten, Besten an den Hals werfe.

Gräfin. Wie tommen Sie aber nur auf folche Ideen?

walden. Mathilde ift verliebt.

Gräfin. Verliebt? Welche Schande! Aber es ist unmöglich — bieses Kind!

Walden. Das ist die große Kunst, die so wenige Eltern verstehen, den Moment zu erkennen, da das Kind aushört, ein Kind zu sein. Mathilde ist kein Kind mehr. Sie ist siedzehn Jahre alt.

Gräfin. Siebzehn Jahre? Wirklich? Schon siebzehn Jahre! Warten Sie einmal — ich habe mit vier und zwanzig Jahren geheirathet — ich bin jest dreiundvierzig — ganz richtig, die Chronologie stimmt. D, wären doch die Chronologieen der neunzehn ägyptischen Dynastieen so leicht festzusesen! Haben Sie Lepsius gelesen?

Walden. Also Mathilde ift verliebt.

Gräfin. Saben Sie Lepfius gelesen?

walden. Aber, liebe Gräfin, als man dem Antiochus fagte, baß fein Sohn verliebt fei, fprach er nicht von Lepfius.

Gräfin. Gang richtig. Er fprach vielleicht von Manetho.

Walden. Nein, er wurde aufmertsam.

Gräfin. Seien Sie nicht böse. Ich bin ausmerksam. Restapituliren wir: Mathilde ist verliebt — Sie ist siedzehn Jahre alt, wie Sie ganz richtig sagen — Wosteckt da das Unglück? Ich bin keine Pedantin.

Walden. Das Verliebtsein wäre kein Unglück, Das ist wahr. Aber in wen sie verliebt ist — Das ist die Frage.

Gräfin. Richtig, Das ist die Frage. In wen ist sie verliebt? Walden. Da stedt das Unglück.

Gräfin. D mein Gott, sie wird sich doch nicht in irgend einen Ignoranten verliebt haben! Wen kennt sie denn? — Himmel! Im vorigen Winter habe ich auch auf Ihr Anrathen zwei Soiréen gegeben und all die Junker der Nachbarschaft und die Offiziere der Garnison eingeladen — wenn sie sich in so Ginen verliebt hätte! Aber Das wäre Ihre Schuld, lieber Walden, denn Sie wollten es. Ich wäre verzweiselt, einen solchen Schwiegersohn zu bekommen, mit dem ich nicht über Assirien sprechen könnte — ich würde mich aus Verzweislung in die Bücher stürzen und mich in der Bibliothek lebendig einmauern lassen.

Walden. Beruhigen Sie sich, so arg ist es nicht.

Gräfin. Ber ift ber Geliebte?

Walden. Ich bin es.

Gräfin. Sie? Sie? Walden? — Haben Sie mich aber umsonst erschreckt — Nun, wenn sie Sie liebt, so heirathen Sie sie. Wo steckt da das Unglück?

Walden (froh). Ift Das Ihr Ernft?

Gräfin. Mein vollster Ernst. Kann ich Mathilden einen bessern Mann wünschen? einen, der es besser und aufrichtiger mit ihr meinte als Sie? Nehmen Sie meinen Segen, seien Sie glücklich. Punktum.

Walden (für sich). Sie spricht wirklich im Ernst.

Gräfin. Wie froh bin ich, daß die Sache abgemacht ist. Jest zu meinen Studien. (Geht zu ihren Büchern, sest eine Brille auf und fängt an, in den Büchern zu kramen.)

Walden (vortretend für fich). Es wäre also nicht fo absurd, wenn ich mich noch verheirathete? - wenn ich Mathilben beirathete? Kindet es doch felbst die Mutter aut. Meine Bedenklich: feit ware nur die Sppochondrie des Junggesellen? D, welch ein golbenes, reines Berg ware mein, wie bankbar mare ich bem Schickfal, daß es mir bisber meine Freiheit erhalten! Das Blud lacht mir wie die Frühlingssonne, ich fühle mich verjungt; in meinem Bergen tocht und gabrt es, als hätte es zwanzig Sabre. Nie, nie werde ich den Augenblick vergeffen, da fie mir fagte: "Sie werden gludlich mit mir sein, Walben, ich verspreche es Ihnen, und Sie wissen, ich halte Wort." - Pfui, Egvift! Un bein Glud benkst du und nicht an das ihrige. So schnell hast du alle Vorsätze vergeffen, die du feit Monaten faßtest, die du noch diesen Morgen fo feierlich und prablerisch verfündetest. Sei ftart. Sie rette vor einer Thorheit, und follte dir darüber das Berg zerbrechen. (Laut.) Liebe Gräfin!

Gräfin. Walben!

Walden. Es geht nicht.

Gräfin. Was?

Walden. Ich fann Mathilben nicht heirathen.

Gräfin. Wie Schade! Ich glaubte schon Alles abgemacht. Und warum geht es nicht?

Walden. Ich bin zu alt für Mathilbe.

Gräfin (sett wieber die Brille auf). Erlauben Sie, daß ich Sie einmal mit Aufmerksamkeit betrachte. — Zu alt? — Nein, lieber Walden, Sie sind gar nicht zu alt. Aeltere Frauen würden Sie noch mit Vergnügen heirathen, um wie viel mehr eine junge. Ich sage Ihnen Das vom objektivsten Standpunkte aus.

Walden. Sie bedenken nicht die Zukunft. Sie bedenken nicht das Migwerhältniß, das sich in zehn Jahren —

Gräfin. Allerdings. Aber wenn Sie nun einmal Hpp= sipple liebt?

walden. Sie liebt mich nur darum, weil sie in der Ginfamkeit lebt, weil sie keinen andern Mann kennt. Miranda würde Kaliban geliebt haben, wenn sie länger auf der Insel geblieben wäre.

Gräfin. Sie sind kein Kaliban, lieber Walden — so weit mir in diesen Dingen ein Urtheil zukommt, glaube ich Sie verssichern zu können, Sie sind kein Kaliban.

Walden. Wie immer, Mathilde muß in die Welt.

# Fünfte Szene.

Die Borigen. Mathilde.

Mathilde (im Hintergrund). Ich halte es nicht länger aus; ich muß wissen, wie Das endet.

Gräfin. D mein Gott, ich muß also Soiréen und Bälle besuchen? Schrecklich, schrecklich, vox saucibus haeret. Lieber Walden, Das wäre so hübsch, wenn Sie sie heiratheten — da könnten wir hier so ruhig wie bisher weiter leben, mit unsern Büchern, alle Drei zusammen, hier in dieser Stube. Denken Sie nur, wie schön — Jedes einen Folianten vor sich, Sie, ich, Hypsipyle: eine kleine Ukademie. Bitte, heirathen Sie sie doch.

Walden. Welche Lage! Ich muß mich gegen die Mutter sträuben, die mir das Glück in die Arme werfen will.

Mathilde (vortretend). So thun Sie es doch der Mama zu Gefallen.

Walden. Nun auch fie.

Mathilde. Sie nennen sich ja immer den guten Freund Mama's, opfern Sie sich auch für Mama, heirathen Sie mich.

Gräfin (umarmt fie). Das gute Rind.

Walden (für sich). War je ein Mensch so versucht? Die Früchte des Paradieses drängen sich an mich heran, und ich, ein zweisach gequälter Tantalus, muß sie lechzend von mir abwehren.

Mathilde. Sie sind ein Egoist.

## Sechste Szene.

Die Borigen. Ronftange.

Konfianze. Es ift ein Herr im Parke, ein junger Herr, ber nach herrn v. Walben verlangt.

Mathilde (läuft ans Fenfter). Gin junger herr?

Walden. Es ist George.

Mathilde. Da geht er; er ift hubsch, fehr hubsch.

Walden. Er muß heran. — Fräulein Konstanze, ich bitte Sie, geben Sie hinunter, laden Sie ihn ein, einzutreten, und bringen Sie ihn hier herein. Berzeihen Sie, daß ich Sie beshellige. Ich will ihn hier vorstellen, aber er ist etwas Bär, der nicht ins Haus will. Siner Dame wird er nicht Nein sagen können.

Konstanze. Ich lasse ihn nicht los. (Im Abgehen.) Da bekommt man doch wieder einmal ein neues Männergesicht zu sehen.

Walden. Die weiß, was ihr fehlt — (Zu Gräfin und Mathitbe.) Meine Damen, ich werde Ihnen meinen Freund, den Lieutenant George von Secking, vorstellen.

Gräfin. Einen Lieutenant! Wo denken Sie hin — und ich — ich soll mich so sehen lassen. Stellen Sie ihn Hypsipplen vor und entschuldigen Sie mich. Einen Lieutenant! Wäre est noch ein römischer Centurio. (Sie entstieht in die Seitenthüre Links.)

Walden (zu Mathilbe). Sie werden einen ausgezeichneten jungen Mann kennen lernen. Er ist brav, gut, tapfer. Er hat sich im letzten Kriege vortrefflich geschlagen und leidet noch an einer Wunde. Dabei ist er gebildet.

Mathilde. Ein Lieutenant und gebildet! Lieber Freund, was Lieutenants betrifft, habe ich längst keine Illusionen mehr.

Walden. Seien Sie gegen diesen nicht ungerecht, seien Sie freundlich, zuvorkommend und lernen Sie in ihm einen jungen Mann kennen, wie er sein soll. Dieser, liebe Mathilbe, dieser wäre ein Mann für Sie — er ist vierundzwanzig Jahre alt —

Mathilde (bei Seite). Dh, ich merke, wo Das hinaus foll— er will mich los werden. Das foll ihm nicht gelingen. (Laut.) Fürchten Sie nichts. Ich weiß, was ich Fremden schuldig bin, und ich weiß, Gottlob, wie man mit Lieutenants umgeht. (Bei Seite.) Ein Lieutenant! Ich will euch Beiden beweisen, wie wenig Uniform, frivole Jugend und ein hübsches Gesicht über mein Gemüth vermögen.

#### Siebente Szene.

Die Borigen. Ronstanze. George.

Konstanze (zu Mathitde). Es hat Mühe gekostet, Den herauf zu bekommen.

Mathilde. Natürlich! Er hat Angst vor gebildeter Gesfellschaft.

George (zu Walben). Du hast mich in eine Falle gelockt.

Walden. Es war nicht vorberechnet, aber ich brauche bich jest. Wir gehen nicht in die Stadt, du bleibst hier.

George. Su, Bücherstaub und Moder.

Walden (vorstellenb). Meine Damen, mein Freund: Lieutenant George v. Seding.

(Walben nimmt Konstanze am Arm und führt sie in den Hintergrund.)

Mathilde (für sich). Er läßt mich mit dem Lieutenant allein — er meint, ich merke nicht seine Absicht. — Warte, Das soll dein Freund für dich büßen. (Laut.) Herr Lieutenant sind noch nicht lange in unserer Gegend? (Knig.)

George. Noch nicht lange genug, um alle ihre Schönheiten zu kennen.

Mathilde (für sich). Er will liebenswürdig sein. Jest grade nicht! (Laut.) Ja, es ist eine schöne Gegend.

George. Reizend.

Mathilde. Magnifik! Nicht? — Haben Herr Lieutenant auch schon die Pferde bemerkt? Herrliche Nace! Süperb!

George (für fich). Ift Die dumm oder boshaft? hubsch ift sie, Das ist gewiß.

Mathilde. Biel getanzt biefen Winter?

George (für sich). Das ist ja ein naseweises Ding. Du Blaustrumpf, willst du dich über mich lustig machen, gebe ich dir's zurück. (Laut.) Getanzt? (Berächtlich.) Welcher ernste Mann tanzt noch? Ich habe meine Muse zu Studien benutzt.

Mathilde. Zu Studien? Was haben Sie studirt, wenn man fragen darf? Alexander Dumas?

George (bei Seite). Was sage ich nur gleich? Etwas recht Altes. Griechisch? — Das ist zu gewöhnlich. Etwas Aelteres. Aber, mein Gott, was ist denn älter? — Richtig — ich hab's — (Laut.) Ich habe Pelasgisch studirt.

Mathilde. Pelasgisch?

George. Pelasgisch! Wundert Sie Das? Ich habe die pelasgische Sprache studirt.

Mathilde. Aber Das ist ja gar nicht möglich.

George. Ja, ich gebe mich nur mit außerordentlichen Studien ab. Griechisch, Lateinisch, Hebräisch — pah, Das treibt heute jeder Backsisch. Ich studire Pelasgisch.

Mathilde. Aus welcher Grammatik haben Sie diese Sprache studirt?

George. Aus - aus der Grammatit von Meyer.

Mathilde. Wie kann dieser Meyer eine Grammatik der pelasgischen Sprache geschrieben haben? Das ist ein Betrüger, dieser Herr Meyer. Wir wissen ja noch gar nicht, wer die Pelasger waren, und von ihrer Sprache haben wir nicht den geringsten Begriff — wie kann es da eine pelasgische Grammatik geben?

George (bei Seite). O weh, ich glaube, ich habe eine Dummheit gesagt. Verdammter kleiner Blaustrumpf, sie treibt mich in die Enge. Ich muß sehen, wie ich mich durchschlage. (Laut.) Ich versichere Sie, mein Fräulein, es gab eine pelaszische Sprache, auf Chrenwort. Wie hätten sich sonst die Pelasger verständlich machen sollen? Mathilde. Das versteht sich. Aber die Grammatik, woher sollte die Grammatik kommen?

George. Die ist ausgegraben worden. Undere beschäftigen sich mit bloß todten Sprachen — ich gehe einen Schritt weiter und beschäftige mich nur mit ausgegrabenen.

Mathilde. Und wie famen Sie zu diefer Grammatit?

George. Durch den merkwürdigsten Zufall von der Welt — ich verdanke Das meinen militärischen Verbindungen — ganz richtig — meinen militärischen Verbindungen.

Mathilde. Ihren militärischen Verbindungen! Ich bin erstaunt.

George (bei Seite). Teufel, wie ziehe ich mich da heraus!

— (Laut.) Ja, es ist in der That eigenthümlich. Es hat Alles seinen Nußen, es wirkt heutzutage Alles mit zur Zivilisation. Die stehenden Heere führen eine sitzende Lebensweise. Wir haben Generäle, die schreiben über die Bienenzucht, über die Liturgie, über den ewigen Frieden. (Bei Seite.) Wenn ich sie nur von der Grammatik abbringen könnte.

Mathilde. Aber wie kamen Sie durch militärische Berbindungen zu einer pelasgischen Grammatik?

George (bei Seite). Sie läßt nicht los. Gibt es was Schauderhafteres als ein junges Mädchen, das sich für pelasgische Grammatiken interessirt! (Laut.) Das kam so — so kam Das. Ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund in — in der französischen Armee — richtig, richtig, in der französischen Armee — der kommandirt die Ausgrabungen in Algerien, und dort hat er dreißig Fuß unter der Erde, schon mehr als zu zwei Drittheilen versteinert, die pelasgische Grammatik gefunden.

Mathilde. Das ist höchst merkwürdig. Nach Afrika sind die Pelasger doch niemals gekommen.

George. Nicht?

Mathilde. Niemals.

George (bei Seite). Mir tritt der Angstschweiß auf die Stirne. In welche Unternehmung habe ich mich da eingelassen? (Laut.) Sehen Sie, mein Fräulein, das verhält sich nach der Annahme der namhaftesten Gelehrten so — nämlich so: — Ein Afrikaner hat von dem interessanten Lande der Pelasger gehört und gedachte wahrscheinlich in den Ferien eine Neise dahin zu machen. Um nun die Reise mit Nupen machen zu können, ließ er sich als gewissenhafter Afrikaner aus Pelasgien die Grammatik von Meyer kommen, wahrscheinlich die beste Grammatik jener Zeit: der pelasgische Meidinger, da man sie aus so weiter Ferne kommen ließ, Das ist sehr einfach.

Mathilde. Und der Berfaffer heißt Meyer?

Ceorge. Meyer!

Mathilde (lacht). Ein Belagger, ber Meyer heißt!

Gcorge. Nein, nein! Wo denken Sie bin? Ein pelasgischer Meper! Der deutsche Herausgeber heißt Meper.

Mathilde. Die Grammatikist also im Buchhandel erschienen? Das wird Mama sehr interessiren, Das muß ich ihr gleich sagen.

George. Um Gottes willen nicht! (Für sich.) Sie het mir auch noch die Alte auf den Leib.

Mathilde. Warum nicht?

George. Es ift ein Geheimniß.

Mathilde. Wenn Sie es mir sagten -

George. Zu Ihnen habe ich Bertrauen — Ihre treuberzigen Augen, Ihr offenes Entgegenkommen.

Mathilde (für sich). Ich wollte ihn verspotten, nun hat er sich über mich lustig gemacht.

Walden (kommt nach vorn). Man geht zu Tische.

Ceorge. Gottlob!

Konstanze (zu George). Sie machen uns das Bergnügen — Walden. Fräulein Konstanze, ich bitte um Ihren Urm.

(Walben und Konftanze ab.)

Mathilde (für sich). D, ich merke Alles. Ich soll mit dem Lieutenant zu Tische gehen, der sich über mich lustig macht. Es ist schändlich! Aber euer Plan soll euch nicht gelingen. (Laut.) Herr Lieutenant, Ihren Arm! (Sie faßt ihn stark am Arme.)

George (zusammenfahrenb). Oh!

Mathilde. Was ist? D Gott, ich habe Ihnen weh gesthan — Ihr Arm, Ihre Wunden — Ich habe vergessen. — Berzeihen Sie, verzeihen Sie.

George. Es ist nichts, mein Fraulein, es ist nichts.

Mathilde. Ja, ja, ich habe Ihnen weh gethan. Einen Arzt, zwei Aerzte — Hülfe, Hülfe!

George. Armes Rind! — Die fie erschrocken ift.

Mathilde. Ziehen Sie Ihren Nock ab — ich habe gewiß einen Verband abgerissen.

George. Ich versichere Sie, es ist gar nichts — die Stelle ist nur noch etwas empfindlich, darum der leiseste Druck —

Mathilde. Wenn ich Ihre Genesung nur um einen Tag verzögert habe, ich wurde es mir nie vergeben.

George. Es thut manchmal sehr wohl, wenn Einem ein Mädchen, wie Sie, weh thut.

Mathilde. Sie wollen mich beruhigen — Sie sind gut.

George. Ich weiß nun, wie Sie sich umsonst Mühe geben, sich bose zu machen, und wie Sie im Grunde Ihres Herzens gut sind.

Mathilde. Aber warum tragen Sie den Arm nicht in einer Schlinge, daß man doch an die Wunde erinnert werde und sich in Acht nehme.

George. Ich — ich thue Das nicht gerne — Das sieht so aus, als ob — als ob man bran erinnern wollte.

Mathilde (bei Seite). Ein sonderbarer Lieutenant.

George. Aber tommen Sie, wir sind allein.

Mathilde. Wenn ich nicht fürchte, mit Ihnen allein zu sein, Sie haben nichts zu fürchten.

George. Ich bitte um Ihren Urm. (Reicht feinen Urm.)

Mathilde. Nein, nein, nicht diesen — den linken — ich habe jest Angst, Sie zu berühren.

George. Und ich möchte den Schmerz, den Sie mir gemacht, um keinen Preis nicht gefühlt haben und möchte ihn gerne noch einmal empfinden. Mathilde. Arm in So ein Lieutenant mit einer Wunde / Arm — hat beinahe etwas Chrwürdiges.

George. \Veitebei | So ein Geschöpf mit einem Auge woll Mitseld ist was Reizendes.

Mathilde. \ Er ist gar nicht so arg.

George. Sie ift fo gut — und fo schön. (Ab.)

(Der Borhang fällt.)

## 3 weiter Aft.

#### Erste Szene.

Walden mit Konstanze. George mit Mathilde.

Konstanze. Wir werden den Kaffee hier nehmen, meine Herren. Aber ich bitte, etwas leise aufzutreten und zu sprechen. Die Gräfin schläft.

Mathilde. Ja, sprechen wir leise. (Konstanze geht an bie Kaffeemaschine, die im Hintergrunde bereit steht.)

George (zu Walben). Sie ist reizend.

Walden. Findest du? Das freut mich. — (Bei Seite.) Ich will hören, was sie sagt. (Laut zu Mathilbe.) Ah, da stehn Sie ja schon an meiner Seite? Sie haben mir wohl auch etwas zu sagen? He?

Mathilde. Ich? Ja — ich habe Ihnen gar nichts zu fagen. Walden. Gar nichts? Und heute Morgen hatten Sie mir so viel zu sagen! Wie finden Sie meinen Freund?

Mathilde. Er ist würdig, Ihr Freund zu sein. Gin netter Mann, ein recht netter Mann.

Walden. Ein recht netter Mann. Gut. Ich hoffe, Sie werben ihn endlich sehr liebenswürdig finden.

Mathilde. Bielleicht.

Walden. Ich bin Dessen gewiß. Sie mussen ihn näher kennen lernen. Ich wiederhole Ihnen, Mathilde, Das ist ein Mann für Sie.

Mathilde. 3ch - ich habe gewählt.

Walden. Sie haben schlecht gewählt. Es muß eine Neuwahl stattsinden. Der erste Kandidat ist weit über das gesetzliche Alter hinaus. Halten Sie sich an George.

Mathilde. Wissen Sie, lieber Walden, daß Sie etwas sehr Sonderbares vorhaben. Sie wollen mich los werden — Das ist recht, Das begreife ich — daß Sie mir aber da einen jungen Mann empfehlen — schämen Sie sich.

Walden. Ach, nur noch die Worte sind energisch, die Weisgerung nicht mehr. — Sie haben sich bei Tische mit Ihrem Nachbar sehr angelegentlich beschäftigt, haben ihm Wein einsgeschenkt, selbst den Braten vorgeschnitten — jest kann ich sagen: Schämen Sie sich! Schickt sich Das?

Mathilde. Alles schickt sich bei einem Bermundeten. Es war pure Krankenpflege, die ich bei Tische übte, und sie war doppelte Pflicht, da ich ihm an seinem Arme weh gethan habe. Das mußte ich wieder gut machen. Sind Sie eifersüchtig? Das wäre ja herrlich, wenn Jemand eifersüchtig auf mich wäre.

Walden. Jemand!

Konftange. Meine Berren, der Raffee ift fertig.

Mathilde. Ich bringe Ihnen den Kaffee — aber zuerst Herrn v. Seding, der kann ja die Tasse nicht halten und zugleich Zuder nehmen. Hier, Herr v. Seding. Nehmen Sie die Tasse in die linke Hand — halt — lassen Sie den rechten Arm nur ruhen — ich gebe Ihnen den Zuder. Viel Zuder? — So? — Lassen Sie nur, ich rühre schon um.

George. Sie find eine mahre barmherzige Schwefter.

Mathilde. Ja, ich bin sehr barmherzig.

Walden. Mich vergift die barmherzige Schwefter.

Mathilde. Sie sind Gottlob gesund, doch ich bringe Ihnen sogleich Raffee.

Walden (bem Konstanze Kaffee gegeben). Danke schönstens; ich habe schon.

Mathilde. Run alfo. Sind Sie wieder eifersuchtig?

Walden. Sie sind eine wankelmüthige Seele.

Mathilde. Schreien Sie nicht so, die Mutter schläft. — Ich bin nicht im Geringsten wankelmüthig. Sie wissen, was ich Ihnen gesagt habe. Soll ich mich fortwährend wiederholen? Wollen Sie, daß ich meine Würde so sehr vergesse und es Ihnen immer vorsage? Daß ich mich vor Sie hinwerfe und um Gegenzliebe bitte?

Walden. Was Sie jest sagen würden, hätte vielleicht mehr Gewicht als die Worte von heute Morgen. Wenn Sie es jest mit derselben Innigkeit wiederholen, daß Sie mich lieben —

Mathilde. Aber schreien Sie nicht so. Sie vergessen, daß die Mutter schläft. Sehen Sie, wie hübsch still der Lieuztenant ist.

Walden. Ja, ich vergesse — (für sich) ich vergesse Vieles, ich vergesse mein Alter, Alles, Alles! Sie hat mich in ein Paradies blicken lassen, von dem ich das Auge nicht mehr abwenden kann, sie hat den Gedanken, die ich in den geheimsten Stunden nicht zu denken wagte, Worte, Körper gegeben, die mich nun unablässig versolgen. Jest, da mir Verlust droht, fühle ich erst, wie groß dieser Verlust wäre. Soll ich sie so ohne allen Kampf ausgeben? Wir wollen wenigstens Zeit gewinnen. Da steht sie wieder bei George, und sie sprechen so vertraut, als ob sie einzander seit Jahren kennten. (Seufzt.) Gleich und Gleich gesellt sich gerne. — Mathilde!

Mathilde. Walden!

Walden. Ich hätte ein Wort unter vier Augen mit Ihnen zu sprechen.

George (für sich). Er hat offenbar Geheimnisse mit ihr. Ich will sie allein lassen. (Zu Konstanze.) Mein Fräulein, der Sonnenzuntergang muß von jenem tünstlichen Hügel sehr schön zu sehen sein. Wollen Sie ihn nicht auch sehen?

Konftange. Mit Bergnügen. (George, Konftange ab.)

#### Bweite Szenc.

#### Mathilde. Walben.

Walden (nach ber einen Seite). Was will ich ihr eigentlich sagen? Wozu bin ich entschlossen? Bei jedem Worte, das ich seit heute Morgen an sie richte, stehen die achtunddreißig Jahre drohend, starr, unbeweglich vor mir. Gine Zahl, etwas so Zufälliges, etwas so Unvernünftiges, und doch das Unbesiegbarste auf Erden. Kein Gott kann etwas gegen die gemeinste Arithmetik. Aber soll diese Unvernunft, diese dumme Zufälligkeit mächtiger sein als alles Gesühl, als der beste Wille? Ich weiß nicht, was ich will — ich muß sprechen, — ich will hören, was sie sagt.

Mathilde (nach ber anbern Seite). Was mag er mir sagen wollen? Ich habe Angst vor ihm — zum ersten Male in meinem Leben. Wenn er mir endlich sagte — v Gott, ja — v Gott, nein! — Ich weiß nicht mehr, was ich wünsche — wäre ich doch lieber mit in den Park gegangen.

Walden. Sie sehen ein, liebe Mathilde, daß nach Dem, was heute vorgefallen — nach dem Blicke in Ihre Seele, den Sie mir erlaubt haben — bei der Freundschaft, der innigen Freundschaft, die ich für Sie — Nun, Sie widersprechen ja nicht?

Mathilde. Warum foll ich widersprechen?

Walden. Heute Morgen sagten Sie, Sie könnten von Freundschaft nichts hören, Sie könnten die Freundschaft nicht ausstehen.

Mathilde. Ja, Das ist wahr. Nun. Faute de mieux muß ich mich wohl zufrieden geben. Freundschaft ist auch eine schöne Sache, ein sehr edles Gefühl. Sie ist so hübsch ruhig und hat dabei doch die größten und schönsten Thaten verrichtet — die Freundschaft. Wenn wir die alte wie die neue Geschichte betrachten —

Walden. Es freut mich, daß Sie ihren hohen Werth anerkennen. Indessen, die Liebe — Mathilde. Sprechen wir nicht davon, da ich, wie Sie sagen, nichts davon verstehe. Die Liebe macht die Menschen nur unglücklich; sie hat Francesca da Nimini und Julia Capuletti ins Verderben gestürzt, sie hat Ilion zerstört, Priamus auch und das Volk des lanzenkundigen Königs und unzählige Helden hinabzgestürzt zum düstern Hades. Der Lieutenant freilich meint, daß die Liebe —

Walden. Sie haben mit George ichon von Liebe gefprochen?

Mathilde. Freilich habe ich mit George von Liebe gesprochen. Was sollen zwei so junge Leute sonst sprechen, wenn nicht von Liebe? Aber Sie müssen nicht glauben, daß ich mit ihm über diesen Gegenstand so aufrichtig gesprochen habe, wie mit Ihnen. Gott bewahre! Ich weiß, was sich schickt, wenn man zum ersten Male mit einem Lieutenant spricht. Ich habe nur so Anspielungen gemacht, und manchmal habe ich so gethan, als ob ich ihn gar nicht verstünde, aber ich habe ihn sehr gut verstanden.

Walden. Allein — wo und wann hatten Sie Zeit, von Liebe zu sprechen?

Mathilde. Dazu findet man immer Raum und Zeit: zuerst, als wir zu Tische gingen, auf dem Wege in den Speisesaal, auf der Treppe, dann im Vorsaal, dann bei Tische selbst, vor dem Braten — dann nach Tische auf dem Wege hieher — dann hier, während George Kaffee trank, soeben.

Walden (bei Seite bitter). Mein Freund George scheint sehr bereitwillig auf meine Absichten einzugehen. (Laut.) Und was meinte mein Freund George von der Liebe?

Mathilde. Nun, im Allgemeinen ist mein Freund George gegen die Liebe nicht ungünstig gestimmt und spricht er ganz gut von ihr, wie von einer an sich recht schönen Sache, obwohl ich ihm widersprochen habe.

Walden. Sie haben ihm widersprochen? Warum?

Mathilde. Weil ich noch verstimmt war, weil Sie mich verschmäht, beleidigt haben.

Walden. Berschmäht? Beleidigt? Wie tonnen Sie solche Ausdrude gebrauchen?

Mathilde. Nennen Sie's, wie Sie wollen. Sie haben mir am Anfang meiner Laufbahn eine tüchtige Lehre gegeben — ich habe eine Erfahrung gemacht, die ich nie vergessen werde. — Ich werde mich einem Manne nicht mehr so an den Hals wersen, und sollte ich ihn noch so sehr lieben.

Walden (für sich). Ich athme wieder auf. (Laut.) Sie haben mich misverstanden. Wie, wenn ich Ihnen jest sagte, daß ich Sie liebe?

Mathilde. Ja, sagen Sie es — es muß so schön sein: Ich liebe Dich! — Sagen Sie es —

Walden. 3ch —

Mathilde. Salt, nein, fagen Gie nichts!

Walden. Warum?

Mathilde. Keine Uebereilung! Ueberlegen Sie sich's. Ein so wichtiger Schritt! Sie sind ein besonnener, gesetzter Mann, Ihnen ist nicht erlaubt, was einem jungen, siebzehnjährigen Gänschen erlaubt ist, oder — was so einem Lieutenant von Vierundzwanzig erlaubt wäre. Jedes Alter hat seine Rechte und Pflichten, nur daß man in dem einen Alter mehr Rechte als Pflichten hat, in dem andern mehr Pflichten als Rechte.

Walden. Gie sprechen ja wie ein Buch.

Mathilde. Es gibt Tage, an denen man mehr lernt als sonst in Jahren. Dieser unser Freund George z. B. mit seinem Aussehen, mit seinem Alter, mit seiner schönen Wunde kommt mir vor, wie Einer, der ein Minimum von Pflichten und ein Maximum von Rechten hätte. Wenn Der z. B. die Frechheit geshabt hätte, mir schon auf der Treppe zu sagen: "Mein Fräulein, ich liebe Sie!" — oder z. B. sogar: "Mathilde, ich liebe dich!" ich hätte mir gesagt: Dieser freche, junge Mann ist gewissermaßen in seinem Rechte, und ich weiß nicht, ob ich einen geheuchelten Zorn gezeigt, oder ob ich mit der mir eigenthümlichen Aufrichtigkeit gesprochen hätte: "Stehen Sie nur auf, George! Sie sind in

Ihrem Nechte! Was Sie mir da auf Ihren Knieen sagen, ist in Natur, Geschichte und persönlichen Verhältnissen begründet, ist berechtigt, ist legitim. Stehen Sie auf, George, ich habe Ihnen nichts zu verzeihen."

Walden. Sie find fehr gütig.

Mathilde. Rein, ich bin nur gerecht.

Walden. Bas Sie ba fagen, ift purer Sozialismus.

Mathilde. Go? Nun, fo bin ich eine Sozialiftin.

Walden (für sich). Weh mir, ich habe gesiegt. Meine Abssichten mit George haben sich rascher erfüllt, als ich jetzt wünsche. (Laut.) Mit Ihrem guten Herzen würden Sie sich nicht begnügen, nur gerecht zu sein; welche Gnade würden Sie in solchem Falle ergehen lassen?

Mathilde. Wie kann ich Das vorhersagen! Das wird übrigens die Zeit lehren.

Walden. Sie hoffen alfo?

Mathilde. Bas?

Walden. Sie lieben George.

Mathilde. Ja! Nein! Was? Ich? George? Lieben? Was sagen Sie da? Unmöglich! Erst heute Morgen einen Korb bestommen, und wieder lieben? Nie! nie wieder — oder höchstens im spätesten Alter.

#### Dritte Szene.

Die Borigen. George.

Gcorge (im Sintergrunde). Ich weiß nicht, warum ich Angst habe, sie so lange allein zu lassen. Oder zieht es mich nur zu Mathilden zurück?

Walden. Da ist George.

Mathilde. Da ist George.

Walden (geht ihm entgegen, fast ihn an ber hand). D George, Die Beiber! Mit siebzehn Jahren sind sie fir und fertig -

und wie fertig! Geh hin, wirf dich ihr zu Füßen, erobere sie vollends und sei glücklich. Nur für die Jugend ist die Jugend.

(216.)

#### Vierte Szene.

George. Mathilbe.

George (bei Seite). Was ist ihm? Er ist so ausgeregt. Das: "Sei glücklich," klang gar nicht so herzlich wie ein Glückwunsch. Und was soll diese Phrase über die Weiber und die Jugend nach einem Gespräche mit Mathilden? Sollte ich doch recht errathen haben? Liebt er sie? Ist er eisersüchtig auf mich? Armer Freund! Du sollst dir nicht selbst einen Nebenbuhler gegeben haben. Ich will das austeimende Gefühl ersticken; ich werde dir nicht entreißen, was du Jahre lang mit solcher Liebe gepslegt hast.

Mathilde. Was murmelt er? Er scheint sich zusammenzunehmen — er ist aufgeregt. Will er mir eine Liebeserklärung machen? Soll ich ihn ein wenig zappeln lassen? Ach nein! Ich will gütig sein — ich will meine Grundsäße nicht verleugnen aus niedriger Koketterie.

George. Mein Fräulein, ich fomme, um mich Ihnen zu empfehlen.

Mathilde. Gie wollen fort?

George. Es ist spät, und Walden scheint heim zu wollen. Mathilde. Ich glaube, nach dem Wunsche meiner Mutter zu handeln, wenn ich Sie einlade, bald wieder zu kommen, um ihr vorgestellt zu werden.

George. Entschuldigen Sie mich — ich glaube, nicht wieder tommen zu können — ich reise in den nächsten Tagen ab.

Mathilde. Seit wann haben Sie den Entschluß gefaßt? Vorhin sprachen Sie mit Wohlgefallen von Ihrem hiesigen Aufenthalte und sagten, daß er Ihnen von Stunde zu Stunde lieber werde, daß Sie wenigstens noch mehrere Wochen, wenn nicht Monate hier bleiben. Was hat Sie so plöglich umgestimmt?

George. So bin ich —: schrecklich wandelbar. Was mich jetzt entzückt, läßt mich nach einer Stunde kalt, und umgekehrt. Ein Lieutenant ist ein leichtes Wesen, das ein leichter Wind herzüber und hinüber dreht. Außerdem — selbst wenn ich bliebe — ich passe nicht in dieses gelehrte Haus, in eine solche Gesellschaft. Ich habe gleich bei meinem Eintritte gemerkt, wie Sie von Lieuztenants denken.

Mathilde. Sie irren. Wir haben feine Borurtheile.

George. Da haben Sie Unrecht. Vorurtheile sind wie die Sprichwörter das Ergebniß jahrhundertlanger Ersahrung. Es stedt immer einige Wahrheit dahinter. Das Vorurtheil gegen die Lieutenants ist eines der begründetsten.

Mathilde. Jede Erkenntniß eines Fehlers ist der Anfang seines Endes.

George. Auch darin haben Sie Unrecht. Man kann seine Fehler kennen und sie lieben. Das ist bei mir der Fall; ich bin unverbesserlich und darum für solche Gesellschaft nicht gemacht.

Mathilde. Das will fagen, Sie würden sich hier sehr langweilen.

George. Das darf ich nicht zugeben. Aber die vier Stunden auf dem Exerzierplate, die Stunde in der Kaferne, die Stunde auf der Parade und die sieben Stunden in Gast= und Kaffeehaus würden mir sehr feblen.

Mathilde. Mein Gott, wann haben Sie Zeit zu Ihren pelasgischen Studien, von denen Sie mir heute Morgen sprachen?

George. Berzeihen Sie, ich habe geprahlt. Auch Das ist lieutenanthaft. Für dergleichen bessere oder ernsthaftere Beschäftigungen habe ich keinen Sinn. Ich liebe die Unisorm, die Jagd, die Pferde, die Cigarren, die Rangliste, Das ist Alles. Gebildete Neigungen, häusliche Tugenden, sanstere Gefühle, kurz Alles, was den Menschen zum Menschen, aber nicht zum Lieutenant macht, ist meinem Herzen fremd.

Mathilde. Das ist sehr traurig. Das ist ja ein Leben in der Wüste.

George. In der Bufte, aber zu Pferde, wie der Araber': Das ist dem Pieutenant wie dem Araber genug.

Mathilde. Auch die fanfteren Gefühle, fagen Sie?

George. Auch die sansteren, nicht berberen. Das muß so sein. Die Jahrhunderte haben uns so gemacht, und den Rest von Barbarei in unserer Kultur, den Krieg, haben ja wir zu vertreten. Manchmal allerdings erwacht ein menschliches Regen in uns, wie in Napoleon, als er einmal am Rhein die Abendglocke läuten hörte, aber es erliegt der prädominirenden Natur des Lieutenants. Sehen Sie z. B. die Liebe. Es kann sich ihr kein Sterblicher entziehen, aber in dieser Beziehung ist der Lieutenant unsterblich, ja, mehr als unsterblich. Ein Herkules, alle Götter, Halbgötter und Helden haben ihr ihren Tribut bezahlt — der Lieutenant bezahlt nichts. Er ist über diese Schwäche erhaben, er besiegt sie nicht einmal, er tanzt über sie hinweg.

Mathilde. Sonderbar, ich hatte stets eine ganz andere Anschauung von einem Lieutenant. Vorhin sprachen Sie doch anders von der Liebe.

George. Das war ich Ihnen bei erster Bekanntschaft schulzig, um nicht bei Ihnen anzustoßen.

Mathilde. Ich verstehe Sie nicht.

George. Gin siebenzehnjähriges Mädchen und die Liebe sind identisch, sind ein und dieselbe Berson.

Mathilde. Das ist hubsch und mahr.

George. Ich mußte Ihnen also gut sprechen von der Liebe. In Wahrheit aber ist mir diese Sprache so fremd, wie die pelaszgische.

Mathilde. Ich bedaure Sie herzlich. Es gibt doch fehr unglückliche Menschen. Ich will Ihnen einen guten Rath geben.

George. 3ch bitte.

Mathilde. Nehmen Sie Ihren Abschied. Sie sind jung, Sie können noch gerettet werden. George (nähert fich). Meinen Sie?

Mathilde. Gewiß. Sie können sich noch aus der Wüste herausarbeiten.

George. Allein - ohne Führer.

Mathilde. Es werden sich gute Menschen finden, die sich Ihrer annehmen.

George. Schon sebe ich eine schöne Dase -

Mathilde. Palmen - Quellen -

George. Gin Land des Glüdes.

Mathilde. Gine gludfelige Infel.

George. Das ift die Liebe.

Mathilde. Sehen Sie — Sie sind noch zu bekehren.

Corge. Wenn mir eine gute Seele die Hand reichte. (Er faßt ihre Hand.)

Mathilde (für fich). Soll ich ihm die Sand geben?

George. Und sich meiner annähme. (Er kußt ihr bie Hanb.)

Mathilde (für fich). Er hat sie schon.

George (bei Seite). Ich vergesse mich. (Läßt die Hand wieder fahren:)

Mathilde (für fich). Und wieder nicht.

George. Fräulein Mathilde!

Mathilde. Berr von Seding!

George. Das Leben ist doch schön!

Mathilde. Welches Leben?

George (für sich). Ich lasse mich hinreißen. (Laut.) Das Garnisonleben.

Mathilde. Ich verstehe Sie nicht mehr.

George. Wie sollen Sie einen Menschen verstehen, der Ihnen so ferne steht, wie die Erde dem himmel.

Mathilde. Seien Sie gerechter.

#### Fünfte Szene.

Balben fturgt herein. Die Borigen.

Walden. Es ist Zeit zum Aufbruche.

Mathilde. Uch, Walden! Wie störend.

George (in Gebanken vertieft, rafft sich auf und faßt Balbens Sanb). Die Zeit heilt Alles.

Walden. Ich danke für den Trost. Die Zeit heilt nicht, sie gewöhnt.

Ccorge. Sie gewöhnt.

Walden. Das Opfer ist also vollbracht.

George. Es ift. Sie wird mich verabscheuen.

Walden. Das?

George. Romm! Mein Fraulein! (Calutirt.)

Mathilde (für sich). Walden entführt mir ihn; ich werde ihm Das nie vergeben.

George (halb für sich). Auf Nimmerwiederseben! (Er giebt Balben fort.)

Walden. Auf Wiedersehn!

(George, Walden ab.)

#### Sechste Szene.

Mathilbe allein.

"Mathilde. Da gehn sie Beide hin, und ich bleibe hier allein, verlassen, verschmäht. Nächtige Einsamkeit breitet ihre schwarzen Flügel über mein jugendliches Haupt und mein noch jugendlicheres Herz. Sie mögen mich Beide nicht; Beide haben mich los sein wollen. Das ist ausgemacht. Von Allem, was mir George sagte, glaube ich jest kein Wort. Er merkte, wie sehr er mir gefällt, und hat sich so schwarz gemalt, um mir den Geschmack an sich zu verderben, um mich zu überzeugen, daß wir nicht zu einander passen, um mir keinen Korb geben zu müssen. Um wie viel zarter ist er doch als Walden, der mich geradezu

ein Ganschen nannte und mir rund heraus fagte, daß er mich nicht mag. Sich felbst in den Augen eines jungen Mädchens anzuschwärzen, welche Selbstverleugnung, welche Seelengröße! Und Das alles nur, um mir nicht fagen zu muffen: "Mein Fraulein, Sie find nicht liebenswürdig, ich kann Sie nicht lieben, laffen Sie mich in Ruh." Er fagt lieber: "Ich bin nicht liebens= würdig, ich verdiene nicht, geliebt zu werden, ich will Sie in Rube lassen." Schon dieses Edelmuthes wegen müßte man ihn lieben. (Ceht in ber Stube auf und ab, fest fich und fteht wieber auf.) 3mei Körbe an Einem Tage! Mathilde! arme Mathilde! Es scheint eine Unmöglichkeit, dich zu lieben. Aber haben sie nicht Recht? Rann man eine Person lieben, die an Einem Tage zwei Männer liebt? Welche Verworfenheit — aber auch welche Strafe? — Die Natur scheint die Männer solchen verruchten Geschöpfen gegenüber mit einem Borgefühl ausgeftattet zu haben, mit einer Abnung, die unser Eins in Berzweiflung bringen könnte. Die gutige Natur - eine schöne Gute! So bevölkert fie die Welt mit alten Jungfern. Es hat allen Anschein, daß ich diese Bevölkerung um ein Individuum vermehren werde. — Sei's aus physischen oder moralischen Gründen, so viel steht fest, es will mich Reiner! Reiner. Ich muß mich frühzeitig auf dieses harte Loos vorbereiten. D Gott, o Gott, so jung und schon alte Jungfer! (Sie wirft fich in einen Lehnstuhl.)

### Siebente Szene.

Mathilde. Konftanze.

Konstanze. Fräulein Mathilde, es ist spät. Die Mama ift erwacht, es ist Zeit, schlafen zu gehen.

Mathilde (beklamirend). Schlafen, vielleicht auch träumen — und welche Träume in diesem Schlafe kommen mögen, Das ist die Rücksicht. — Wer trüge sonst der Zeiten Schmach —

Konftange. Was hamletisiren Sie ba?

Mathilde. Es ist etwas faul im Staate meines Herzens. Ich bin so unglücklich, so in zwei Seelen getheilt und habe so viele Fragen an die Philosophie zu stellen, wie der dänische Prinz. Geh in ein Kloster, Ophelia.

Konstange. Welche Fragen?

Mathilde. Es ist wahr — Sie können mir manche dieser Fragen eben so gut beantworten, wie die Gouvernante der Weltzgeschichte, die Philosophie; denn Sie sind die alte Erfahrung.

Konftange. Die alte?

Mathilde. Erste Frage: Darf man an Ginem Tage zwei Männer lieben?

Ronftange. Mein!

Mathilde. Warum nicht?

Konstanze. Das würde im gewöhnlichen Jahre siebenshundert und dreißig, im Schaltjahre siebenhundert und zwei und dreißig ausmachen.

Mathilde. Zahlen beweisen. Siebenhundert und dreißig! Das wäre allerdings unter allen Umständen zu viel. Andere Frage: Wie richtet man sich ein, um eine alte Jungfer zu werden? Wie wird man dieses Gedankens ohne allzugroßen Kummer Herr und Meister? Welches ist das Gefühl, welches die Lebensweise einer alten Jungser?

Konftange. Das weiß ich nicht.

Mathilde. Dazu find Gie zu jung?

Konstanze. Dazu ist man immer zu jung.

Mathilde. Freilich, freilich — Sie sind erst — ich weiß nicht, wie alt. Aber Sie hatten wenigstens Zeit, über diese Frage nachzudenken?

Konstange. Nein, ich habe noch feinen Moment gefunden.

Mathilde. Wann bort man benn auf, ju lieben?

Aonstange. Gie muffen eine Meltere fragen.

Mathilde. Das sagen auch die Siebzigjährigen.

Konstanze. Also, warum fragen Sie mich? Ich weiß nichts von Altjungfernthum.

Mathilde. Es scheint ein Ordensgeheimniß, benn es gibt so viele, und keine will Auskunft geben. — Fräulein Konstanze, wissen Sie nicht, wo man Kanarienvögel, Möpfe und sonstiges Zubehör alter Jungfern zu kaufen bekommt?

Konstanze. Sie sind unausstehlich. Kommen Sie. Die Mama wird gleich erscheinen.

Mathitde. Uch, soll ein Mops mein ganzes Dasein ausfüllen! (Beibe ab, rechts.)

### Achte Szene.

Walden. George. Balb barauf Mathilbe.

Walden (George hereinziehenb). Nein, so war es nicht gemeint. Glaubst du, ich könnte dich so neben mir einhergehen sehen, mit hängendem Kopf, die Nacht mit Seufzern erschütternd, wie ein Romeo? — Wenn ich von Opfern sprach, so meinte ich mich.

George. Wenn ich von Opfern sprach, so meinte ich mich. Glaubst du, ich könnte dich so neben mir einherschreiten sehen, um deine wunde Bruft geschlagen den Mantel der Melancholie?

Walden. Ich habe dich hieher zurückgeschleppt, um der Sache ein Ende zu machen.

George. Ich habe mich hieher zurückschleppen lassen, um deiner Verlobung als Freund beizuwohnen; um ihre Hand in die deine zu legen.

Mathilde (zurücksommend, in der Thüre). Welch ein Lärm! Gottlob, da sind sie wieder. Mir ahnt, daß ich keinen Mopskaufen werde.

Walden. Du wirst mich meinen Grundsätzen nicht treulos machen; ich bin zu alt für sie.

Mathilde. Nichts Schöneres, als ein Mann von Grund- fäten.

George. Du wirst mich nie dazu bewegen, dir ein Mädchen vor der Nase wegzuschnappen.

Mathilde. Wie kindisch! — Da muß ich dazwischen treten. (Laut.) Um was streiten sich die Herren?

George, Walden. Da ift fie felbft.

Mathilde. Rann ich vielleicht Frieden ftiften?

George (fast ihre Sanb). Ja, mein Fräulein, indem Sie mich biese Hand in diese Hand legen lassen (er fast bie Sand Walbens).

Mathilde (zieht ihre Hand zurück, stolz). Mein Herr, wer gab Ihnen das Recht, über meine Hand zu verfügen? Ich bin keine Prinzessin, daß meine Hand bei Friedensschlüssen vergeben werden könnte.

Walden. Siehst du, wie staatsklug sie mit einem Male wird? Wir wollen sehen, wie lange die Staatsklugheit dauert. Mathilde, der Friede zwischen Freunden ist ein Opfer werth.

Mathilde. Sie wissen, daß ich Ihnen von jeher alle väterlichen Nechte einräumte. (Walben faßt ihre Hand, um sie in die Hand Georges zu legen — bleibt nachdenkend stehen.)

Walden. Ich foll sie also selbst vergeben!

Mathilde. Nun? Ich bin begierig, was Sie thun wollen. Geniren Sie sich nicht.

Walden. Ich erwartete nur die Mama. Da fommt fie.

#### Mennte und lette Szene.

Die Borigen. Die Gräfin, mit einem großen Buche in ber hand, zwei weibliche Sefretare hinter ihr, ebenfalls Bucher tragend.

Gräfin. Ich bin früh aufgestanden. Die Reilschrift läßt mich nicht schlafen. Wäre nur Walden da.

Walden. Sier bin ich.

Gräfin. D rettender Gott! Aber auch der Lieutenant — was will ein Lieutenant da? Es gibt keine Kriegskunst seit der Schlacht bei Pharsalus.

Walden. Das behauptet er auch.

Gräfin. Wirklich! Der ift mein Mann. (Rähert fich George.)

Herr Lieutenant, beantworten Sie mir eine Frage, die mich seit Jahren qualt. Die Steigbügelfrage.

George. Frau Gräfin, die Steigbügelfrage?

Gräfin. Ja! diese höchst wichtige Frage. Wie war es mit der Reiterei bei den alten Völkern beschaffen? In keinem alten Schriftsteller lesen wir von Steigbügeln, auch sehlen sie ganz an den alten Pferde = und Neiterstatuen.

George. Es ist mahr. Aber auf ägyptischen Hieroglyphen sehen wir Steigbügel.

Gräfin (froh). Nicht möglich! Wie glücklich bin ich! Aber welches Volk hat die Steigbügel erfunden?

George. Nach den Gesichtszügen der Reiter zu schließen, irgend ein stythisches Volk, oder irgend eines von den Hochebenen Asiens. Doch wissen wir Das nicht genau, aber es liegt auch nichts dran. Der Steigbügel macht nicht den guten Reiter; im Gegentheil. Die Alten ohne Steigbügel mußten um so bessere Reiter gewesen sein.

Gräfin (schüttelt ihm die Hand). Ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Auskunft. Sie beruhigt mich außerordentlich über die alten Parther. (Zu Walben.) Ein herrlicher junger Mann! Er könnte mich in meinen Studien über die Kriegswissenschaft bei Versern und Varthern sehr unterstüßen.

Walden. Gewiß. Er ist ganz der Mann darnach. Aber jest wollte ich Ihnen über etwas Wichtigeres sprechen.

Gräfin. Ueber die Reilschrift? Ich bin gang Dhr.

Walden. Nein, über Mathilde.

Gräfin. Ueber Hppsipple? Sie wissen, über Modernes spreche ich nur in den Morgenstunden.

Walden. Machen Sie heute eine Ausnahme. Ich halte um Mathilben an.

Gräfin. So? — Ach, ich dachte, Das wäre schon abgemacht. Nun, Sie wissen ja, Sie haben meine Einwilligung, und hier haben Sie meinen Segen. (Ergreift seine und Mathilbens Hand.) Seid glücklich! Walden (für sich). Ich Unglücklicher, muß ich sie noch einmal ausschlagen! (Laut.) Nicht für mich, für diesen Lieutenant halte ich an.

Gcorge. Goler Mensch!

Mathilde. Guter Walden, ich werde es Ihnen nie verzgeffen.

Walden (für fich). Die graufam find die Glücklichen.

Gräfin. So? Sie wollen sie nicht? — Nun, ich bin dem Lieutenant so viel Dank schuldig. Herr Lieutenant, seien Sie glücklich! — Wie heißen Sie eigentlich?

Mathilde. Lieber Walden, ich bin Ihnen ewig dankbar für die Weigerung, mich zu heirathen. Ich ernenne Sie dafür zu meinem Bater.

Walden. 3ch bin gerührt.

Mathilde. Und zum Großvater meiner Rinder.

Walden. Lassen Sie ab! Sie erdrücken mich mit Dankbarkeit.

George. Walden, was tann dich entschädigen?

Walden (ironisch). Was den Edlen immer entschädigt: das Bewußtsein und ein ruhiges Alter.

Gräfin. Jest zur Reilschrift.

(Der Borhang fällt.)

## Alphabetisches Register

Des

Inhalts fämmtlicher zehn Bände.

Abdallah (Erzählung) V, 440. Adam und Eva, eine Jonle II, 249. Alte Jungfer, die (Novelle) V, 170. Alte Richter, der (Erzählung) VII, 464. Andenken, das, der Mutter (Roman) IX, 1. Un der Spielbant (Novelle) VI, 216. Unimo (bastifche Sage) V, 300. Ausgestoßenen, die (Novelle) VII, 3. Bankozettel, die schwarzen X. 391. Barne, Bildhauer (Biographie) X, 243. Battnanni (poetische Erzählung) II, 141. Bei Runftreitern (Novelle) VI, 115. Beranger (Biographie) X, 215. Bilder aus Dänemart (Reifebilder) III, 485. Biographische Bilder und Stiggen X, 165. Böhmische Elegien I, 56. Brendel, Maler X, 339. Briefe aus Dublin III, 1. Blinde Wilhelm, der (Erzählung) IV, 362. Brief, ein, aus Italien, X, 117. Bruchstüde revolutionarer Erinnerungen X, 1. Brüder Matthieu, die (Rovelle) VII, 401. Bürgichaft, die (orientalisches Märchen) V, 268. Camao, der (poetische Erzählung) I, 303.

Deutsch, Frangösisch und Englisch (Rovelle) VII, 257.

Diarium eines Monchs (Bedicht) I, 140.

Doftor Schwan (Novelle) VI, 167.

Dur und Moll (Erzählung) IV, 493.

Entführung, eine, in Böhmen (Novelle) VII, 374.

Erinnerungen an Roffini X, 283.

Grinnerungen, revolutionare X, 1.

Erlebniffe mahrend des Staatsstreichs X, 95.

Erscheinung, die, der Aebte V, 376.

Erfte himmelfahrt, die (italienische Legende) V, 376

Erzählungen eines Unstäten IV, 177.

Erzählungen meiner Freunde V, 1.

Feigheit (Novelle) VI, 364.

Fleury, Maler X, 260.

Flüchtling, der (Novelle) VII, 153.

Frankurter Septembertage X, 28.

Frau Konsulin, die (Novelle) V, 393.

Frig! Frig! (Erzählung) V, 31.

Frommer Betrug, eine (Ergählung) IV, 452.

Gaben der Korigans (bretonisches Märchen) V, 285.

Gedichte aus dem Nachlaß II, 423.

Gedichte, neuere I, 119.

Gefangene, der, von Chillon (hiftorifche Rovelle) VIII, 1.

Geschichte, die, des Elfentonigs D'Donoghue (irifches Marchen) III, 49.

Befdichte, die, des Königs Lavra (irijches Märchen) III, 44.

Geficht, das, der Pringeffin Marie von Orleans (Erzählung) V, 347.

Gipsfigur, die (Rovelle) VII, 94.

Gleich und Gleich (dramatisches Sprichwort) X, 427.

Glode, die (Rovelle) V, 125.

Gloria und eine Sage von Johannes Parricida (Ergahlung) IV, 325.

Goldene Haar, das, und die Geschichte zweier Ruffe (Erzählung) IV, 233.

Goldene Schlüffel, der (Movelle) VII, 309.

Gräfin Saffari (Novelle) VI, 61.

Hamon, Maler X, 303.

Hebert, Maler X, 325.

Heilbuth, Maler X, 335.

Heilige, der (orientalisches Märchen) V, 262.

heimtehr und Flucht (Bedicht=Chtlus) I, 322.

Heller, Stephen, Romponist X, 254.

henneberg, Maler X, 342.

Herbadilla (Legende aus dem Boccage) V, 336.

hetman, der (Novelle) VI, 415.

3mer, Maler X, 340.

Indogermanische Geschichte, eine (Erzählung) IV, 298.

Intermezzo (Gedichte) I, 197.

Italienischer Priefter, ein (Rovelle) VI, 159.

Jerome, Maler X, 300.

Johannisberg (Novelle) IX, 341.

Ralotas, (poetische Erzählung) II, 215.

Relch und Schwert (Gedichte) I, 1.

Rnaus, Maler X, 347.

Rontrafte (Erzählung) IV, 474.

Rrieg, der, um den Wald (Erzählung) IV, 1.

Ruchen, der (catalanisches Rindermärchen) V, 385.

Rünftler und Pratendent X, 182.

Le mie prigioni (Borrede) IV, 179.

Letten Montanini, die (Novelle) VII, 281.

Letten Tage, die, eines Königs (historische Novelle) VIII, 163.

Quise von Gisenach (poetische Erzählung) II, 226.

Marchen, das, vom Blanstywald IV, 98.

Märchen und Geschichten aus Often und Weften V, 257.

Mazzini X, 167.

Miß Ellen (Erzählung) IV, 257.

Modenesische Geschichte, eine (Novelle) VII, 127.

Rachlaß, Gedichte II, 423.

Rein (Novelle) VII, 233.

Ressustleid, das (Erzählung) IV, 412.

Ofen, der, Barbaroffa's (deutsches Märchen) V, 367.

Pantoffel, der (Erzählung) V, 427.

Prager Marg = und Apriltage X, 5.

Brim X, 177.

Provenzalen (Bolfslieder und Balladen) III, 295.

Reimdronit des Pfaffen Maurizius II, 1.

Rheingränze, die (Erzählung) IX, 289.

Ricard, Guftav, Maler X, 312.

Roftet nicht (Novelle) VII, 61.

Roswitha, Oper II, 361.

Rothbärte, die (orientalisches Märchen) V, 271.

Rude, François (Biographie) X, 190.

Sadville (poetische Erzählung) II, 159.

Saludador, (bastifche Sage) V, 312.

Samariterin, die, und die Patrioten (Erzählung) IV, 210.

Satiren, neue II, 317.

Schatten (poetische Erzählungen) II, 157.

Scheffer, Arn X, 306.

Schloß im Gebirge, das (Novelle) VII, 348.

Schufter, der (perfifches Märchen) V, 372.

Selvaggia (Novelle) VI, 132.

Stunde, eine, im Leuchtthurm (Novelle) VII, 214.

Symphonien I, 260.

Tagebuch aus Languedoc und Provence III, 57.

Tage, die letten, des deutschen Parlaments X, 73.

Tage, die letten, eines Königs (hiftorische Rovelle) VIII, 163.

Tante Helene (Novelle) VI, 460.

Tangmeifter, der (Ergählung) V, 3.

Berbannte, der (Erzählung) IV, 399.

Berbannten, die, von Locarno (poetische Erzählung) II, 203.

Bermuthung, eine X, 415.

Berrechnet, (Movelle) VI, 309.

Bolfstieder, bretonische I, 369.

Polkslieder, bulgarische I, 354.

Volkslieder, provenzalische III, 295.

Von Frühling zu Frühling (Roman) VIII, 333.

Wanderungen durch celtisches Land III, 405.

Wanderungen durch Parifer Ateliers X, 257.

Warten (Erzählung) V, 110.

Weftöstliche Geschichten aus der neuesten Zeit V, 391.

Wiener Oftobertage X, 39.

Wilde Jäger, der, in Frankreich V, 340.

Wilhelm Tell (Erzählung) IX, 241.

Wirfung in die Ferne (Erzählung) V, 85.

Wolfstödter, der (Erzählung) IX, 84.

Wort, das, einer Frau (Erzählung) IV, 445.

Wunder, die, des Magnetismus X, 353.

Beitlofen, Gedichte I, 223.

Zwanzig Millionen (Novelle) VI, 233.

3med, der, heiligt die Mittel (Rovelle) VI, 3.

3wei Eimer, die (ruffifches Boltsmärchen) V, 359.

Zwei fclaflofe Nächte (Erzählung) V, 64.

Budererbje (ruffifches Boltsmärchen) V, 355.





PT 2292 H2 1873 Bd.9-10 Hartmann, Moritz Gesammelte Werke

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

